



Digitized by the Internet Archive in 2019 with funding from Getty Research Institute



# Beiträge

zur Kunde

# steiermärkischer Geschichtsquellen.

Herausgegeben

vom

historischen Bereine für Steiermart.

12. Jahrgang.

A'A

Graz, 1875.

Verlag des historischen Vereines.

In Commiffion bei Leufchner & Lubensty.

### Sandschriftenverzeichniß der Stiftsbibliothek zu Reun.

Bom Bibliothefar P. Anton Beis.

Wie heutige Handschriftensammlung des Stiftes Reun ist nicht sehr zahlreich. Jedenfalls muß sie einstens umfangreicher gewesen fein, besonders an Sandschriften, die in und über das XV. Jahr= hundert zurückreichten. Durchgeht man das folgende Verzeichniß, so findet man in demselben ein einziges Missale (206) und ein Anti= phonar (100), kein Brevier für den Cisterzienser-Orden, kein Pfalterium, kein Humarium u. s. w. Diese liturgischen Bücher müssen in mehreren Gremplaren vorhanden gewesen sein, sie wurden zum täglichen Gottesdienste benöthigt. Dasselbe verzeichnet ferner nur eine ganze Bibelhandschrift (3), die noch dazu nicht einmal aus diesem Aloster zu stammen scheint, und kein Regelbuch des heil. Benedict; auch diese Bücher durften nicht fehlen, ihre tägliche Lefung war durch die Ordensstatuten geboten. Dagegen stoßt man auf manche unvollständige Werke. So fehlen von dem bedeutenden Werfe des Sugo von St. Victor de sacramentis christianæ fidei (25) der 2 Theil, von den vielgebrauchten Sentenzen des Petrus Lom= bardus (45) das 3. und 4. Buch, von den collationes patrum des Johannes Cassian (53) die 10 ersten Collationen, vom berühmten speculum majus des Vincenz von Beauvais (97-99) der 1. und 2. Theil (speculum naturale et doctrinale) und die Bücher 9-15 des 3. Theiles. Sollten diese fehlenden Bände so angesehener Schriften nicht einst vorgelegen haben? Endlich erlauben auch die handschriftlichen Fragmente, die sich zum Einbande vieler Handschriften und Incunabel verwendet finden, einen Schluß auf manche Verluste selbst werthvoller Werke, z. B. Wolfram's von Eschenbach Parcival (205), Augustin's de civitate dei (96 und 97) u a.

Frägt man nach den Ursachen, durch welche diese Verluste verschuldet worden sein mochten, so läßt sich keine recht sichere Untwort geben. War es Feindeshand, waren es pflichtvergessene Vebte wie Iohann Zollner (1529—1533), Hyppolit Huettensteiner (1534), Ludwig Ungnad (Commendatarabt 1534—1549), unter denen Güter und Documente abhanden kamen, war es der Zahn der Zeit oder der Unverstand Einzelner, die mit der Obsorge der

Bücherei betraut waren? Wer weiß es? Fast möchte man dem erstgenannten Umstande einen großen Theil der Schuld zutheilen, weil gerade Abt Wolfgang, vor dessen Amtsperiode (1481—1515) die Verwüstung des Stiftes durch die Türken (1480) gefallen sein muß, nach alten Nachrichten für die Vermehrung des Büchervor= rathes Sorge traf, die Miniaturmalerei pflegen ließ, auf die Confervirung der geretteten Sandschriften dadurch bedacht war, daß er sie auf verständige Weise, ohne die Blätter zu beschneiden, mit starken beschlagenen Lederbänden versehen ließ, wie sein Mono= gramm (W. A. 1502) auf manchen derselben und der ähnliche Charafter vieler anderer bezeugt. Eine nochmalige Berücksichtigung fanden die Sandschriften im XVII. Jahrhunderte, die aber ganz den Charafter einer Nachlese trägt; sie sammelte die unvollständigen Werke, fügte manke Stücke zusammen, benützte zu den Einbänden durchgehends beschriebene Pergamentblätter, beschnitt mit wenig Vorsicht die Bücher und schonte daher manchmal weder Tert noch Initialen und Miniaturen.

Eine Berschleppung von Handschriften ung unter den vorzenannten Aebten, unter denen das Kloster auch fast entvölkert wurde, stattgesunden haben; wenigstens verzeichnet Beda Dudik aus der Bibliothek der unirten Griechen in Przemysl zwei Codices aus dem XIII. Jahrh., die Beda, Heimon, Isidor, Victoris Uticensis africanæ historiæ librum II. und Acta 7 martyrum africanorum die VI. Non. Julii enthalten und nach seiner Angabe "aus dem Kloster Rein B. M. V. bei Gratz stammen". (Archive im Königr. Galizien und Lodomerien im 39. Bde. des Archivs für öst. Gesch. S. 163.)

Dem Zahne der Zeit dürften die erwähnten liturgischen Bücher zum Opfer gefallen sein, da sie jedenfalls durch den täg= lichen Gebrauch sehr abgenützt werden mußten. Weniger möchte dem Unverstande eine namhafte Verwüstung der Handschriften beizumiessen sein, weil zu Sinbänden wohl meistens nur jene Fragmente verwendet wurden, mit denen man wegen großer Defecte ohnehin nichts Rechtes mehr anzufangen wußte, obwohl gewiß manche bavon wegen ihres fünstlerischen ober paläographischen Werthes, den man freilich dazumal nicht so wie jett erkannte, Schonung verdient hätten. Ans neuer Zeit sind noch die Verluste von drei Handschriften zu verzeichnen, nämlich eines Novum testamentum latinum aus dem XII. Jahrh., eines Coder, der apophtegmata biblica und varias constitutiones canonicas clericos regulares respicientes enthielt, aus dem XIV. Jahrh., und eines Coder, Commentarius in epistolas S. Pauli, ebenfalls aus dem XIV. Jahrh., die sämmtlich in das Handschriftenverzeichniß, welches in dem

dritten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts angelegt wurde, aufgenommen

aber gegenwärtig nicht mehr vorfindig sind.

Geschrieben werden die meisten älteren Handschriften wohl hier im Kloster sein, obwohl sich in denselben nur wenige Schreiber aus dem XV. Tahrh. (1, 6, 24, 34°, 96, 203 2c.), aus älteren fast keiner nennt; als geschenkt sind nur wenige Handschriften angegeben (34 und 34° durch den Archidiacon und Pfarrer zu Göß Heinrich Lang † c. 1457), eben so wenige als gekaust (33), obgleich noch etwelche auf die eine oder andere Weise in die Sammlung gekommen sein mögen (z. V. 2, 3, 8, 204 u. a.). Von den Handschriften seit dem XV. Jahrh. stammen viele aus der Bibliothek des Erzherzogs und nachmaligen Kaisers Ferdinand II., die vom Abte Marian Pittreich (1745—1771) angekaust wurde.

Sie sind durch ein beigesetztes (F.) kenntlich gemacht.

Das vorliegende Handschriftenverzeichniß wird vielleicht manchem Leser als zu breit angelegt erscheinen. Der Verfasser wurde dabei größtentheils von seinen eigenen Bedürfnissen geleitet, und hat, was er in manchem anderen solcher Verzeichnisse vergebens suchte, beigefügt, in der Meinung, es sei besser ctwas mehr als zu wenig zu bieten, um so Anderen ein Urtheil über die Sandschriften und allenfallsige ähnliche Arbeiten zu erleichtern. Er hat die Titel nach Angabe der Handschriften jedoch in moderner Schreibweise gegeben: wo keine Verfasser oder Aufschriften verzeichnet waren, hat er sie anderswoher zu eruiren gesucht, dann aber dieselben und die selbst= gegebenen unter Klammern gesetzt; er hat das sichere oder bei= läufige Todesdatum der Verfasser, wo es ihm bekannt wurde, beigefügt und auch meist die Nachricht, ob und wo einzelne Tractate bereits gedruckt sind; hin und wieder hat er ein Wort über den Werth einzelner Abhandlungen einfließen lassen. Endlich hat er zum beguemeren Nachsuchen ein alphabetisches Verzeichniß der Anfänge der älteren Tractate (jüngere als das XV. Jahrh. wurden nur ausnahmsweise einbezogen) angelegt, in welches nur jene Stücke nicht aufgenommen sind, die wegen zu großer Kürze, Formlosigkeit oder leichter Kenntlichkeit mindere Beachtung verlangten. Wenn man für alle diese Angaben nicht immer die besten und neuesten literarischen Silfsmittel verwendet findet, so möge man dies gütigst damit entschuldigen, daß dieselben dem Verfasser zwar oft bekannt, aber entweder gar nicht oder nur mit großer Mühe erreichbar waren.

- 1. Papierhandschrift des XV. Jahrh. 346 Blätter in 12 mo.
- 1. Bl. 1<sup>a</sup> (Ablassgebet Papst Leo's.) Anf. Das gepet hat gemacht papst Leo . . . . Maria sůzze rayne magt. 2. Bl. 1 b (Solutio sponsalium.) Anf. Item in octo casibus soluuntur sponsalia. Primus, si vnus eorum transeat ad religionem. 3. Bl. 2<sup>a</sup> — 53<sup>a</sup>. Casus summarij. Augo dv Suvll (?) Anf. In carnis commixcione uoluptas est, in partu prolis dolor et gemitus. Kurze Sätze moralischen oder juridischen Inhaltes, anfangs mit Nachweis der Distinctionen des Grat. Dekretes, dann ohne denselben. 4. Bl. 53<sup>b</sup>—203<sup>a</sup>. Flores decretalium. Ebenfalls kurze Sätze, jedoch meist mit Angabe der bezüglichen Rubriken des Grat. Dekretes. Anf. Quanto quis pluribus confitebitur. 5. Bl. 203 a — 340 a. Excerpta decretalium. Nach der Ordnung des Grat. Dekretes. Anf. Dist VIII. Nam iure nunc sunt omnia communia omnibus. Schl. Explicit liber decretorum. Dann folgen noch einige kurze Sätze. Si quis ex clericis relaxaverit comam, anathema sit. Bl. 343 a. Expliciunt excerpta decretalium per fratrem Wolfgangum de Grecz, professum in Runa, anno d. M°.cccc°. lxxiij°. Wahrscheinlich der spätere Abt Wolfgang (1481—1515), von dem ältere Aebteverzeichnisse fast einstimmig melden: "Plures ipse libros conscripsit et sumptuosa volumina a suis conscribi curavit." (Vgl. Nr. 203 und 206). 6. Bl. 343 b — 346 b. (Partitio juris canonici et civilis.) Anf. Nota. Liber decretorum distinguitur in tres partes principales.
  - 2. Papierhandschrift des XV. Jahrh., 231 Blätter in kl. 8°.
- 1. Bl. 1<sup>a</sup>—31<sup>b</sup>. Summa Raimundi versificata. Vielleicht eine Bearbeitung der Summa des Dominikanergenerales Raimund von Pennaforte († 1275), die aber nicht verglichen werden konnte und mit der vorliegenden weder in der Zahl noch in den Ueberschriften der Bücher übereinstimmt. Die Verse sind Hexameter. Anf. Incipit summa Remundi uersifice. In summis festis ad missam dicitur vna. 2. Bl. 32<sup>a</sup>—44<sup>b</sup>. (Praxis celebrandi Missam juxtaritum ffr. praedicatorum.) Anf. Accessus altaris talis est. Inclinando te. Schl. Bl. 40<sup>a</sup>. Et sic est finis. Folgt noch der Canon und einige Orationen. 3. Bl. 45<sup>a</sup>—49<sup>b</sup>. (Garttner, quaestion es succinctae de 7 sacramentis.) Anf. Sequitur de P Schl. sacramentis. Confessio primo secundum Augustinum. er septem Reuerendum magistrum Garttner est collectum.

- 4. Bl.  $50^a 55^b$ . (De consecratione et defectibus missae.) Anf. De forma sacramentorum corporis sangwinis Christi. Que sit forma huius sacramenti. Dicendum. 5. Bl. 56ª bis 155°. (Manuale parochorum.) Anf. Notandum hic est de septem sacramentis. 6. Bl. 155 b — 177 a. (Rituale benedictionum.) Anf. Exorcismus salis. Exorciso te creatura salis. Bl. 177 b — 185 leer. 7. Bl. 186 a — 227 b. Henricus Lang, canones poenitentiales seu informatio brevis confessariorum. Anf. Plures adhuc pœnitentiales canones sew poenas (?) a iure taxatas pro peccatis invenies in summa Ostiensi. Schl. Bl. 220a. Et hæc pro aliquali informatione simplicium confessorum . . . . dicta sufficiunt. Per me Hainricum Lang, decretorum doctorem minimum, Archidvaconum Stirie, Marchie superioris .... 69° (1469). Dann folgt noch ein Anhang: Primo Gomorea etc. 690 die s. Malachie finitum est. (3. November) Ueber H. Lang, der 1457 wahrscheinlich schon todt war, siehe N. 34. Bl. 228-231 leer. Als frühere Besitzer dieser Handschrift, die ursprünglich wohl für einen Dominikanerconvent (Leoben?) geschrieben war, sind auf der Innenseite des Vorderdeckels eingezeichnet: Sibolt † Purchler. Jacobus Faber me., und am Schlusse Johannes Schodt von Wegst (?) me possidet 1550.
- 3. Pergamenthandschrift des endenden XIII. Jahrh., 572 Blätter von sehr feinem Pergament mit netten, roth und blau verzierten Initialen. 12°.
- 1. Bl. 1a-532b. (Biblia latina vet. et n. testamenti cum prologis S. Hieronymi.) Anf. Incipit epistola beati Jeronimi presbiteri ad Paulinum presbiterum de omnibus diuine historie libris. Frater Ambrosius tua michi munuscula perferens detulit. Die Bibel ist vollständig. Nach dem Buche Nehemia ist Bl. 202 b das apokryphische sogenannte 3. Buch Esra eingefügt. Bl. 240 a — 265 b ist nach dem Buche Job statt des Buches der Psalmen eine Art Brevier mit mehreren Hymnen und Antiphonen de temp. eingeschaltet, in welchem aber bei vielen Psalmen nur die Anfangsworte der Psalmverse angeführt werden. In dem Propheten Daniel, Bl. 379 a sind die deutero-kanonischen Stücke ausdrücklich ersichtlich gemacht durch den Zusatz: . . . de Theodocionis editione translata sunt. Die Apostelgeschichte ist Bl. 505 a nach dem Hebræerbriefe eingereiht. Ueber den ehemaligen hohen Werth solcher Bibelhandschriften vergl. Mone, Bücherwesen im 15. Jahrh., in der Zeitschr. f. d. Gesch. des Oberrheins. I. 3.

S. 309. Zwischen Bl. 265 b - 271 b findet sich 2. ein lat. Calendarium, welches einige Anhaltspunkte für die Zugehörigkeit und das Alter der Handschr. bietet: Es sind nämlich darin eingetragen: zum 4. October das Fest S. Francisci conf. n. p. de ordine minorum, mit Octave (canonisirt 1228); zum 25. Mai Translatio beati Francisci (concedirt 1230); 13. Juni S. Antonii conf. de ordine minorum mit Octave (canon. 1232); zum 12. August S. Clare virg. (canon. 1255). Das Buch dürfte also für oder in einem Franciskaner-Convente schrieben sein; und da das Fest stigmatum S. Francisci, welches 1303 dem Franziskanerorden für den 17. September concedirt wurde, nicht mehr aufgenommen ist, so muss die Entstehungszeit der Handschr. zwischen 1255 und 1303 fallen. Demgemäss ist auch das Fest S. Thomæ Aquin. (canon. 1323) schon von einer jüngeren Hand zum 7. März nachgetragen. 3. Bl. 533° bis 572 b. (Bedae Ven. † 735 interpretationes nominum hebraicorum.) Aaz apprehendens vel apprehensio - Zuzim consiliantes eos vel consiliatores eorum. Unecht. Vgl. Opera omnia. Coloniæ 1612. Tom. III. p. 371.

#### 4. Pergamenthandschrift des XV. Jahrh., 85 Blätter in 12°.

1. Bl. 1 a - 45 a. Tractatulus de dei agnitione, dilectione, fruitione, unione, laude, gratiarum actione et congratulatione animae beatae. Anf. Beati qui habitant in domo tua. Schl. Explicit tractatulus de etc. (ut supra). Deo gratias. 1435. 2. Bl. 45<sup>b</sup> — 62<sup>b</sup> Tractatulus de divinis moribus seu perfectionibus. Anf. Perfecti estote, sicut et pater vester celestis perfectus est. Schl. Explicit tractat. etc. Folgt noch bis Bl. 63<sup>a</sup> ein kurzer Epilog; dann Deo gratias. Anno Dni. 1435. 3. Bl. 63<sup>b</sup> - 85<sup>a</sup>. Tractatulus de septem horis canonicis per d. Paulum Chollner collectus. Anf. (Prolog) In nomine sancte et individue trinitatis, patris etc. . . . Sepcies in die laudem dixi tibi. Schl. Anno Dni. 1435. Finito libro sit laus et gloria Christo. Von dem nämlichen Paul Ch., der sich im Prologe "electus Ratisponensis, inter omnes decretorum licenciatos minimus" nennt, finden sich Sermones in der St. Florianer Handschr. 326 (Czerny, die Handschr. d. Stiftsbibliothek St. Florian, S. 132.) Wie dort bemerkt ist, geben über ihn eine Auskunft weder Trithemius noch Fabricius; ebensowenig enthalten ihn das Bischöfe-Verzeichniss in Potthast's Wegweiser, Busse's Grundriss, die Lexica von Jöcher und Wetzer und Welte.

5. Papierhandschrift des XV. Jahrh., 293 Blätter in kl. 8°.

1. (Sententiae excerptae e ss. patribus et aliis scriptoribus.) Bl. 1—6, 42, 56<sup>b</sup>, 76, 80<sup>b</sup>, 100, 104<sup>b</sup>, 140<sup>b</sup>, 151—162, 185<sup>b</sup>—186<sup>b</sup>, 187<sup>b</sup>—188<sup>b</sup>, 191<sup>b</sup> bis  $197^{\,b}$ , 230,  $236-243^{\,a}$ ,  $288^{\,a}-292^{\,a}$ . 2. Bl.  $7^{\,a}-22^{\,b}$ . (Tractatus de arte bene moriendi.) Anf. Cum de præsentis exilij miseria mortis transitus. Verfasser ist nach der St. Florianer Handschr. 163, 8. (Czerny, S. 79) der Mag. der Wiener Universität Nicolaus von Dinkelsbühl (nach Jöcher † 1433). 3. Bl. 22 b-33 b. (Tractatus de arte bene vivendi vel de contemptu mundi.) Anf. In præscripto libello tractatum est de arte bene moriendi. 4. Bl. 34 a - 40 b. Speculum peccatoris. Anf. Quoniam carissimi in via huius vite fugientis sumus. 5. Bl. 41 a — 42 a. (Indulgentia et absolutio ordini Cisterciensi concessa.) 6. Bl. 43°-43°. (Casus reservati abbatibus ord. Cist.) Dann einige lat. Verse. 7. Bl. 44<sup>a</sup> - 53<sup>a</sup>. Compendium confessionis. Anf. Confessor circa penitentem taliter poterit se habere. 8. Bl. 53<sup>b</sup> — 54<sup>b</sup>. Innocentius papa de satisfactione confitentium. Anf. Quociens transgreditur vnum de decem præceptis. 9. Bl. 54 b - 56 a. (No tan da de confessione.) Anf. Primo fiat confessio de puerilibus. 10. Bl. 57a — 76a. Thomas Hybernicus de tribus punctis fidei christianae. Anf. Religio munda et immaculata apud deum hec est. Der Name des Verfassers steht auf Bl. 76 a, Zeile 5: Hij sunt puncti religionis christiane collecti per magistrum Thomamy bernicum a. d. M<sup>o</sup>. ccc<sup>o</sup>. xvj<sup>o</sup>. 11. Bl. 76 b bis 77<sup>b</sup> (Indulgentiarum monasteriis et capellis ord. Cist. concessarum nec non festo corporis Christi annexarum recensio.) 12 Bl. 77<sup>b</sup> - 80<sup>b</sup>. Tractatus de modo habendo circa constitutos in mortis articulo et noticia bene moriendi conquirenda. Anf. Si veritates (!) fideles amici cuiuspiam egroti. 13. Bl. 81<sup>a</sup>—104<sup>b</sup>. Tractatus utilis de sacramento poenitentiae, de confitente et confessore. Editus a quodam, cujus anima requiescat cum Christo. Anf. Tibi dabo claues regni celorum. Nach der St. Florianer Handschr. 88, 3 (Czerny, S. 38) ist der Verfasser Heinrich von Langenstein in Hessen, gewöhnlich Henricus de Hassia genannt, Professor an der Wiener Universität, nach unserem alten Necrologe † 11. Februar 1397. (Vgl. Kink, Gesch. der kais. Univ. zu Wien. I. B., S. 17, Anm. 18.) 14. Bl. 105 a — 139 a. (Tractatus de confessione.) Anf. Quoniam circa confessionem

pericula sunt animarum . . . . ideo ad honorem dei sanctique Nicolai ac fratrum vtilitatem. Ist der Verfasser vielleicht Nicolaus von Dinkelsbühl oder Abt Nicolaus von Reun, † 13. April 1384? Dann bis Bl. 140° einige lat. Verse. 15. Bl. 141° bis 143b. (S. Bernardi speculum monachorum.) Gehört unter die opera spuria. Verfasser soll nach Tissier der Mönch Arnulf de Boëriis sein. (Vgl. S. Bern op. omn. ed. Migne vol. III. p. 1176.) Hier mit manchen Abweichungen. Anf. Si quis emendacioris uite desiderio tactus. 16. Bl. 143 b — 149 b. Ēxhortatio ad juvenem monachum. Anf. Monachus semper cogitet, quare venerit. Angefügt ist S. Gregorii M. sententia de duplici sapientia. 17. Bl. 150<sup>a</sup> — 150<sup>b</sup>. (Numerus monasteriorum ord. Cist., etymologia verbi "monachus" et varii versus latini.) 18. Bl. 163ª bis 163<sup>b</sup>. Versus de gallo. Anf. Multi sunt presbiteri, qui ignorant quare Super domum domini gallus solet stare. Vergleichung des Priesters mit dem Hahne. 19. Bl. 164<sup>a</sup>—168<sup>a</sup>. Versus in speculo S. Bernardi. Anf. Christus nobis tradidit formam hic viuendi. 20. Bl. 168<sup>a</sup> — 173<sup>b</sup>. (Sermones duo ad religiosos dicti.) Anf. Beatus pater noster Bernhardus in quodam sermone. 21. Bl. 174<sup>a</sup> — 174<sup>b</sup>. (Versus aliquot latini cum sequentia "Dies irae". Auth. Thomas von Celano im 13. Jahrh.) 22. Bl. 175 a — 179 b. De forma sacramentorum corporis et sanguinis Christi, annexis versibus ejusdem tenoris. Anf. Que sit forma huius sacramenti. 23. Bl. 180<sup>a</sup> — 182<sup>a</sup>. Superhaec verba Offerimus (annotatio Innocentii papae cum pluribus patrum sententiis de ss. Missae sacrificio). 24. Bl. 182<sup>b</sup> — 183<sup>a</sup>. (Revelatio b. Alberto episc. celebranti facta per Christum cum versibus annexis.) Anf. Primo da mihi vnum denarium dum vivis. 25. Bl. 183<sup>b</sup>—185<sup>a</sup>. Septem cogitationes et 7 ruminationes sanctorum (cum sententiis ss. patrum et versibus de eadem materia). 26. Bl. 186 b bis 187a. De decem plagis Aegypti (et decem praeceptis decalogi). Anf. Sciendum quod ratione decalogi. 27. Bl. 189 a — 191 a. Quindecim signa in die judicii (cum admonitionibus ss. patrum). 28. Bl. (Versus latini et s. librorum inscriptiones germanice redditae.) Cantica canticorum das puech der lieb etc. 29. Bl. 198<sup>a</sup> — 206<sup>a</sup>. Disputatio sive conflictus corporis et animae. (Metrice.) Anf. Ecce mundus moritur vicijs sepultus. 30. Bl. 206 a - 208 b Admonitio ad fra-

tres de sex meditandis. Metrisch in vierzeiligen Strophen. Anf. Christus de celestibus ad terras descendit. 31. Bl. 208<sup>a</sup> bis 209<sup>b</sup>. Dispositiones et conditiones moribundorum, adjunctis ss. patrum sententiis. 32. Bl. 210 a - 217b. S. Bonaventurae († 1274) tractatus de corpore Christi et praeparatione ad devotam susceptionem ejusdem ritamque celebrationem mysterii missae. Anf. Ad honorem gloriose ac individue trinitatis.... describam tibi formam. Gedruckt in S. Bon. opp. Venet. 1751. 40 tom. VI. pars I. p. 49. unter dem Titel: de præp. ad missam. 33. Bl. 218 a - 221 b. (Quaestiones de confessione sacramentali.) 34. Bl. 222a-224b. (Carmina tria acrosticha): a) De laude b. virginis. Aufschr. Alphabeti ordo concordat et dextera margo | aut superficies versuum, si bene percurres. Anf. Assit celle huic Cristus cum matre puella; b) Aufschr. Cristus Jesus, pater, Maria virgo et mater. | Capita si videris, hec nomina clare habebis. Anf. Cella tenor legis, celestia regia regis; c) Aufschr. Sanctus Bernhardus pro nobis ut oret uocatus — singula coniuncta sonant, versuum capitella et probant. Anf. Sic fac, quod nulla sine fructu transeat hora. 35. Bl. 224 a — 224 b. De diligentia circa horas canonicas et de moribus servandis in mensa versus latini. Anf. a) Canonicas horas si deuote legis oras; b) Hec documenta tene, si vis vrbanus haberi. 36. Bl. 225 a — 225 b. (De regula monachalis obligatione notitia). 37. Bl. 226 a - 226 b. (Compendium doctrinae christianae). 38. Bl. 227 a - 229 a. (Abbreviaturarum quarundam juris canon. explicatio). 39. Bl. 229 b - 230 a. (Quare Runensis ecclesia dedicata est 9. Nov.) Das dazu angemerkte Jahr 1140 ist kaum richtig. Im Jahre 1459 wurde das Kirchweihfest der Reuner Kirche durch Pius II. auf den jedesmaligen weissen Sonntag überlegt. 40. Bl. 231 a - 235 a. (Oratio ad beatam Mariam virg., repræsentans tabulam perpetuam dominicalem incipientem ab anno 1285). Anf. Salue preclara celorum regina. Annexæ sunt ruminationes salutares ad mensam. Bl. 235<sup>b</sup> leer. 41. Bl. 243<sup>b</sup> — 245<sup>b</sup>. (Excerpta e quodam Nicolai de Dinkelsbühl sermone de missa praesanctificatorum in parasceve domini.) 42. Bl. 246ª bis 249b. (Recensus eorum, qui ad tribunal papae, episcopi vel parochi proprii remittendi sunt seu directorium pro confessariis Runensibus.) Am Schlusse eine Reihe deutscher Ausdrücke. Item omnibus,

qui participant illis, scilicet: spiler, raffler, topler etc. 43-Bl. 250°. (Indulgentiae in die dedicationis ecclesiae Runensis lucrandae. 44. Bl. 250 b-251 a. (Quid sit "karrina" et aliae de poenitentia quaestiones.) 45. Bl. 251 b — 254 b. (Casus summo pontifici et episcopis reservati.) Bl. 255 a — 256 a leer. 46. Bl. 256 b bis 259b. (Statuta quaedam capitulorum generalium ord. Cist. de simonia.) 47. Bl. 260°. (Versus latini cum interpretatione germ. de virtute agni dei.) Anf. Agnus dei miserere mei, qui crimina tollis. Ein edle gab ich dir sende. 48. Bl. 260 b — 261 a. (S. Bonaventurae circa dignam ss. missae celebrationem consilia in conpendium redacta.) 49. Bl. 261 b. (Forma testimonii confessionalis a confessariis Runens. tunc temporis dati, in specie cujusdam ab abb. Hermanno a. 1461 lati.) 50. Bl. 262 a bis 270b. Excommunicationes latae sententiae. 51. Bl. 270 b - 272 b. (Enumeratio eorum, qui a perceptione ss. sacramenti arcendi sunt.) Bl. 273 leer. 52. Bl. 274° (De efficacia benedictionis in fine ss. missae nota.) Bl. 274 b leer. 53. Bl. 275 a — 287 b. Registrum bibliae. 54. Bl. 292b-293b. Commemorationes consuetae. In denselben wird unter anderem des versammelten Basler Concils gedacht und "dominorum Hertwici et Heinrici felicis recordacionis, fundatorum nostrorum." Reun kennt keine so hervorragenden Wohlthäter dieses Namens, dass ihnen der Titel "Gründer" gebührte.

#### 6. Papierhandschrift des XV. Jahrh., 267 Blätter in kl. 8°.

1. Bl. 1<sup>b</sup>—2<sup>a</sup>. (Versus latini cum versione germ. de virtute agni dei.) Wörtlich wie in der vorausgehenden Handschr. unter Nr. 47. 2. Bl. 3<sup>a</sup>—116<sup>a</sup>. Tractatus de proponentibus religionis ingressum et de anno probationis usque ad professionem inclusive. Anf. Conuertimini ad me et salui eritis. Ist für Karthäuser-Mönche geschrieben. 3. Bl. 117<sup>a</sup>—163<sup>b</sup>. (Thomae a Kempis de imitatione Christi lib. I. et II.) Anf. Incipiunt tractatus de reformacione hominis, de imitacione Christi et conteptu (sic) omnium vanitatum mundi. Qui sequitur me, non ambulat. 4. Bl. 164<sup>a</sup>—183<sup>b</sup>. Albertani tractatus de circumstantiis servandis in modo loquendi. Anf. Inicio, medio ac fine mei tractatus assit gracia s. spiritus. Quoniam in dicendo multi errant. Schl. Explicit tractatus Albertani de modo loquendi filio suo Stephano (?) transmisso

(sic). Nach Busse (Grundriss der christl. Literatur § 1182) war Alb. ein Rechtslehrer zu Brescia im Jahre 1162, nach Jöchers Lexicon vertheidigte er diese Stadt 1238 gegen Friedrich II. Die ältesten Drucke dieses Tractates (bei Hain, Repertorium bibliographicum vol. I. n. 393 seq.) dagegen nennen das Jahr 1355 als Abfassungszeit. 5. Bl. 183 b. De s. Paulo apostolo versus 6. Anf. Extollo Sauli non sed ræconia Pauli. 6. Bl. 184° bis 185°. Rithmi de quatuor doctoribus. Anf. a) De s. Gregorio. O bone Gregori fer dulcia tu pius ori; b) De s. Ambrosio. Ambrosi dulcis nos dulci munere fulci; c) De s. Augustino. Est Augustinus celestinus quoque trinus; d) De s. Jeronimo. Est et translator hic Jeronimus stipulator. 7. Bl. 185<sup>b</sup>. S. Apollonius de jejunio. Anf. Quod jeinnia legyptima. Bl. 186 leer. 8. Bl. 187 a — 240 a. Mag. Matthaei de Cracovia tractatus bonus de confessione. Anf. Quoniam fundamentum et ianua virtutum. Schl. Finito libro sit laus et gloria christo. Scriptor mente pia petit quinque aue maria | vt sibi dicantur, a dyabolo ne capiatur. | Si "leon" ponatur, et "har" superaddatur | Si "dus" iungatur, qui scripsit ita vocatur. (Leonhardus.) M. von Chrochove (irrig von Cracau) war nach Busse (§. 1727) Lehrer der Theol. zu Prag, Paris und Heidelberg, später König Rupert's Kanzler, Cardinal und im Jahre 1405 Bischof von Worms. Starb 1410. Bl. 240 b leer. 9. Bl. 241 a — 247 a. Mag. Joannis Gerson (eigentl. Charlier, nur von seinem Geburtsorte Gerson genannt, der bekannte Kanzler der Pariser Universität, 1363—1429) tractatus de remediis contra spirituales tentationes. Anf. Ad honorem dei dicam aliqua remedia. Unter vorstehendem Titel in der Ausgabe seiner Werke von Dupin, Antverpiæ 1706, nicht zu finden. 10. Bl. 247 b — 255 b. Eximii doctoris Henrici Hassia 26 dubia de jejunio. Anf. Circa illud verbum Johelis prophete. 11. Bl. 256 a - 262 a. Mag. Henrici de Hassia notabile bonum de falsitate, quae sit in vendendo et emendo. Anf. Notandum quod tripliciter potest fieri falsitas. 12. Bl. 262 b — 267 b. Ejusdem Henrici de confessione. Anf. Nota quod duplex est confessio publica et occulta. Bricht, weil die Handschr. am Ende mank ist, unvollendet ab mit den Worten: licet pena eterna commutetur in temporalem.

7. Papierhandschrift des ausgehenden XIV. Jahrh., 246 Blätter

in 120 mit einigen Lücken.

(Institutiones in quinque II. decretalium Gregorii IX.) Die Handschr. ist am Anfange mank und beginnt erst im 11. Titel des ersten Buches mit den Worten: dotalis et omnes inferiores possunt conferri in vj temporibus anni. Von Bl. 239 an folgen einige Zusätze: de excommunicacione, de testibus, de sepultura, de viduis, orphanis et pupillis, de confessionibus audiendis, de immunitate ecclesie, de appellacionibus. Am Schlusse wieder mank.

#### 8. Papierhandschrift des XV. Jahrh., 157 Blätter in kl. 8°.

1. Bl. 1a - 82b. (Tractatus de septem vitiis capitalibus. Der Anf. fehlt. Schl. Octaua (scil. filia) est verbositas, quando ad verba se diffundit et ista sufficiant de septem vicijs capitalibus. Explicit. Jhesus Maria. 2. Bl. 83<sup>a</sup> — 102<sup>b</sup>. (Tractatus de decem decalogi praeceptis.) Anf. Circa decalogum eciam directe multipliciter peccare contingit. 3. Bl.  $102^{b}$ — $148^{a}$ . (Tractatus de septem sacramentis.) Anf. Circa sacramenta que sunt necessaria cancellarius ponit plures regulas sequentes. Als Gewährsmann wird im Verlaufe häufig Petrus de Palude angeführt, ein Dominikaner, Professor in Paris und seit 1329 Patriarch von Jerusalem, † 1342, was auf einen Dominikaner als Verfasser schliessen lässt. 4. Bl. 148 b — 152 b. (Impedimenta poenitentiae.) Anf. Multa sunt que impediunt penitenciam. Bl. 153 a, b. (Confessionis generalis effectus.) Anf. Vtrum per confessionem generalem deleantur peccata. Auf Bl. 154—157 einige Eintragungen aus dem 16. Jahrhundert ohne Werth.

#### 9. Papierhandschrift des XV. Jahrh., 377 Blätter in kl. 8°.

1. Bl. 1 a — 343 b. (Vocabularium latinum.) Alma — Zelo. Anf. Alma interpretatur virgo abscondita vel in absconso virginitatis. Die Worte werden immer durch Umschreibung oder durch Synonima erklärt, manchmal wird auch die deutsche Bedeutung beigesetzt. Eine zweite gleichzeitige Hand hat hin und wieder Nachträge eingefügt. 2. Bl. 344 a — 375 b. Excerpta ex Hügbicone secundum ordinem alphabeti. Ebenfalls ein lat. Wortverzeichniss mit Erklärung, reicht von Abantes — Merenda. Ueber den Verfasser war nirgends eine Nachricht zu finden. Anf. Abantes i. e. mortui. Elibantes ergo idem. Auf Bl. 363 b ist ein Verzeichniss der Schiffsarten und Schiffsgeräthe eingeschaltet. (De generibus et instrumentis nauium. Musculus i. e. parua nauis.) Vgl. damit die St. Florianer Handschr. 581 n. 1. (Czerny, S. 196), wo als Verfasser "Huguccio" angegeben wird. Auf Bl. 376 steht in Schrift

des end. 15. Jahrh.: Rogacio prioris et quorundam fratrum Clareualensium ad s. Bernhardum circa obitum ipsius. Que vite norma? qui mores? que sacra forma? quid deceat? quid non? instrue pater sancte. Responsio s. Bernhardi. Que feci, primo vobis facienda relinquo. Nullum turbavi. Discordias pacificavi. Lesus sustinui nec mihi complacui. Sic et uos faciatis et vitam eternam habebitis. Bl. 376 b und 377 leer. Auf Bl. 1 a und 375 b in Schrift des gleichen Jahrh.: Attinet fratri Andree Stadelperger de Gretz.

## 10. Anfangs Pergament, dann Papierhandschrift des XIV. Jahrh., 236 Blätter in 8°.

Summa donorum (scilicet septem donorum spiritus sancti.) Anf. Qvoniam multi subtiliter et vtiliter elaborauerunt. Diese Summe eines unbekannten Verfassers ist ascetischer Tendenz und von ungeheurer Breite. Sie behandelt im vorliegenden Bande nur das donum timoris bis Bl. 118<sup>a</sup> und unvollendet das donum pietatis. Abgefasst muss sie sein um die Mitte des 13. Jahrh., weil auf Bl. 235<sup>a</sup> von dem nuper unter Innocens IV. gehaltenen ersten Lyoner Concil (1245) die Rede ist. Am Schlusse mank. Das Vorsteckblatt am Anf. enthält eine astronomische Berechnung für die Monate September und October des Jahres 1364.

#### 11. Pergamenthandschrift des XIII. Jahrh., 131 Blätter in 8°.

1. Bl. 1<sup>a</sup> — 116<sup>a</sup>. Commentarius in cantica canticorum. Pars secunda. Anf. Sexaginta sunt regine et octoginta concubine. 2. Bl. 116<sup>a</sup> — 118<sup>a</sup>. (Sermo in nativitate s. Joannis Bapt.) Anf. Beati qui lauant stolas suas. 3. Bl. 118<sup>a</sup> — 127<sup>b</sup>. (Sermo in annuntiatione B. M. V.) Anf. Si linguis hominum loquar. Bricht unvollendet ab.

## 12. Pergamenthandschrift des endend. 12. Jahrh., 147 Blätter mit färbig verzierten Initialen in 8°.

1. Bl. 1<sup>b</sup> — 77<sup>a</sup>. Mag. Hugonis, praepositi s. Victoris mart. (1097—1141) de tabernaculo et archa et mensa. De sanctuario et altari holocausti. De vestibus quoque ministrorum et candelabro. Anf. Avxiliante gratia domini nostri Jesu Christi. Ist vielleicht das von Oudin dem H. v. S. Victor abgesprochene und dem Hugo von Folietto, Mönche zu Corvey, zugeeignete Werk: de arca mystice et moraliter. 2. Bl. 77<sup>b</sup> — 87<sup>a</sup>. Ejusdem de quinque septenis. Anf. Qvinque sunt septena, septem uitia. (Echt?

Vgl. Handschr 35 n. 4.) Darauf folgt eine kurze Notiz de differentia inter carnales et spirituales epulas. 3. Bl. 87 b bis 103ª. Expositio missae, heroico carmine digesta. Anf. Scribere proposui quid mystica sacra piorum. (Disticha.) 4. Bl. 103ª — 104ª. Versus de oculo animae purgando. Anf. Qvinque iuuant oculum, sua lux extrinseca lampas (Hexameter.) 5. Bl. 104 a - 123 b. Hugonis liber de anima Christi. Anf. Prudenti ac religioso verbi diuini . . . scrutatori G. H. peccator. Aliquotiens accidisse comperi. Echt. 6. Bl. 123b bis 140°. Sermo Hugonis de sacramentis. Anf. Tractaturus de sacramentis quatuor primum inquirenda propono. Schl. Finit tractatus magistri Hugonis de sacramentis. Da eine Gesammtausgabe der Werke H. v. St. Victor auf der Reuner Bibliothek felilt, konnten diese Tractate nicht verglichen werden. Bl. 140<sup>b</sup> in fast gleichzeitiger Schrift: Iste liber pertinet ad sanctam Mariam Runę.

- 13. Pergamenthandschrift des beginnenden XIII. Jahrh., 129 Blätter in 8°.
- 1. Bl. 1a-118b. Epistolae s. Bernardi abbatis (1091 – 1153). Die Handschr. enthält 70 Briefe, darunter n. 14 u. 15 doppelt (63 u. 68), also eigentlich 68. Sie stehen sämmtlich bis auf den 37. (Misereatur vestri omnipotens deus etc.) unter den in der Ausgabe des hl. Bernh. von Migne tom. I. aufgeführten 466 Briefen. Der letzte (70.) "dno. ac uenerabili H. (Henrico) Sesonensium (!) archiepiscopo" findet sich bei Migne unter den Tractaten tom I., pag. 809 mit der Aufschrift: de moribus et officio episcoporum tractatus, und ist hier am Ende etwas mank wegen eines oder mehrerer fehlender Blätter. Ebenso fehlt auch der Anfang oder grösste Theil des folgenden Stückes. 2. Bl. 119 a — 119 b. (Fragmentum tractatus cujusdam ascetici.) Schl. Motus anime, amor parentum, socialis, naturalis, spiritualis, divinus. 3. Bl. 119 b - 122 b. De septem donis spiritus sancti. Diese Aufschrift setzte eine Hand des XV. Jahrh. bei. Anf. Mediator dei et hominum.
- 14. Pergamenthandschrift des XV. Jahrh., 36 Blätter in 4 to. (Passio domini nostri Jesu Christi secundum Matthaeum, Marcum, Lucam et Joannem.)
- 15. Papierhandschrift des XVII. Jahrh., 75 Blätter in 4 to.
  Breve directorium officii divini secundum usum s. Cisterciensis ordinis celebrandi. Authoritate

Reverendissimi domini Cisterc. editum. Nanecii in ædibus Clari loci. Anno 1619. Wahrscheinlich Abschrift eines gedruckten Werkes das an obigem Orte und im angegebenen Jahre herauskam. Auf dem Pergament-Umschlage Missal-Fragmente des 15. Jahrh.

- 16. Pergamenthandschr. des XII. und XIII. Jahrh., 138 Blätter in 8° mit färbigen, in Gold verzierten Initialen.
- 1. Bl. 1a 99a. Miracula s. Mariae. Besteht aus einem kurzen Prologe und 42 wunderbaren Ereignissen, unter denen n. 20 und 42 den nämlichen Gegenstand in etwas veränderter Fassung behandeln. Nr. 12 ist in gereimten Versen geschrieben. Scheint mit der St. Florianer Handschr. 335 n. 5 aus dem XV. Jahrlı. identisch zu sein, welche betitelt ist: Promtuarium discipuli de miraculis b. Mariæ V. (Czerny, S. 136.) Ebert's bibliogr. Lexicon verzeichnet unter n. 14.118 einen italienischen Druck: Miraculi de la gloriosa verzene Maria. Milano, 1469. (Erster bekannter Mailänder Druck.) Anf. Ad omnipotentis dei laudem cum sepe recitantur. Bl. 99 b und 100 leer. 2. Bl. 101 a — 138 a. Anicii Manlii Severini Boëtii de philosophiae consolatione libri V. (XIII. Jahrh.) Anf. Sancti spiritus assit nobis gratia. Carmina qui quondam studio florente peregi. Oft gedruckt, neuestens ex recens. Rud. Peiperi. Lipsiæ. Teubner. 1871. Nach dem Schlusse schrieb eine Hand des 14. Jahrh.:

Simplicitatem materie

Stelle habent

Luminositatem forme
Regularitatem motus
Altitudinem situs

Auf Bl. 138 b 1549. Rabanus. Si quis non vescitur verbo dei, non viuet. Fr. pe. kh.

17. Pergamenthandschrift des endenden XIII. Jahrh., 94 Blätter in 4<sup>to</sup>.

(Jacobi de Voragine, ord. praedicat. (c. 1230—1298), legenda aurea seu historia Lombardica.) Anf. Universum tempus presentis uite. Die vorliegende Redaction enthält weit weniger Heiligenleben als Grässe's Ausgabe (Dresden 1846), sie zählt, so weit sie noch vorhanden ist (bis Maria Magd. incl.) nur 54 oder, da Philipp und Jacob in einen Abschnitt zusammengezogen sind, eigentlich 55, während Grässe bis daluin 96 aufführt; doch folgten laut des Registers (auf Bl. 32 a von anderer Hand) einige übergangene Heilige später (Agatha, Valentin, Ambros, Fabian und Sebastian), so dass sich das Ver-

hältniss wie 60 gegen 90 stellen würde. Bricht im Leben der hl. Maria Magd. unvollendet ab: et hostium reserans, sibi ut. Die fehlenden Blätter sind herausgeschnitten. Auf der Aussenseite des Vorderdeckels steht in rother Schrift des 15. Jahrh.: noualegenda. Auf der Innenseite des Rückdeckels in Schrift des 17. Jahrh.: Joannes dei gratia episcopus Misnensis ecclesiae, cancellarius regis Romanorum. Johann von Jenstein (oder Jenzenstein), der 1376 als Bischof von Meissen, 1380 als Erzbischof von Prag ernannt wurde, war Kanzler des Königs Wenzel. (Frind, Gesch. der Bisch. u. Erzbisch. von Prag. 1873, S. 102). Um dieselbe Zeit war ein Meissner, Angelus Mansee, Mönch und später (1399-1424) Abt in Reun, vielleicht hatte er den Codex vom Bischofe zum Geschenke bekommen. Dann müsste die citirte Eintragung auf einer älteren, nun entfernten, beruhen, was allerdings möglich wäre, da am Deckel, wie der Augenschein zeigt, mancherlei Veränderungen vorgenommen worden sind.

### 18. Pergamenthandschrift des XIV. Jahrh., 94 Blätter mit 2 Spalten in 4<sup>to</sup>.

1. Bl. 1 b — 47 a. Biblia beatissimae virginis Mariae Anf. In principio creauit deus Gen. Iº celum. Eine nach der Ordnung der biblischen Bücher fortlaufende Hervorhebung und Erklärung aller auf Maria Bezug haben sollender Bibelstellen. Bl. 47 b und 48 a leer. 2. Bl. 48 b — 53 a. De ancillari officio beatae Mariae virg. Anf. Ecce ancilla domini, fiat mihi secundum uerbum tuum etc. Licet ego alias in opere meo de vita et virtutibus beate virginis. Bricht unvollendet ab, weil der untere Theil des Bl. 53 weggeschnitten ist; doch können nur wenige Zeilen fehlen, da schon die nächste Columne das Bruchstück eines Verzeichnisses der biblischen Bücher des a. und n. Test. enthält, das noch auf der vorhergehenden Spalte begonnen haben musste. Verf. ist vielleicht Abt Engelbert von Admont, von dem mehrere Schriften unmittelbar folgen und der ein Werk: de gratia et virtutibus beatae vir ginis hinterliess. (Vgl. über ihn und seine Werke den Aufsatz von Dr. Gr. Fuchs im 11. Hefte der Mittheil. des hist. Ver. für Steierm. S. 90.) 3. Bl. 53 b. (Decem plagae Aegypti et decem pracepta decalogi 10 hexametris expressae.) Anf. Prima rubens vnda, deitatem mens cole munda. Spätere Einschaltung von einer Hand des beginn. 15. Jahrh., worauf noch einige Zeilen über die Eigenschaften eines Predigers folgen. 4. Bl. 54 a - 57 b. Engel-

berti, abb. Admontensis (c. 1250-1327), tractatus de gratia salvationis et justitia damnationis. Das ganze Werk zählt 13 Capitel, ist jedoch hier wegen Fehlens mehrerer Blätter mank und beginnt erst im 8. Cap. Schl. ulterius sileat et quiescat. Dann folgt das nächste Stück und erst nach demselben in rother Schrift die Schlussbemerkung auf Bl. 60 a: Explicit tractatus de gratia etc. finitus anno M<sup>o</sup> CCC<sup>o</sup> xxxij<sup>o</sup> proxima feria iiij. post letare. (1. April.) 5. Bl. 57 b — 60 a. Ejusdem Engelberti expositio super antiphonam: Cum rex gloriae. Anf. De illo glorioso et letabili cantu antiphone. 6. Bl. 60 b — 89 b. Ejus dem summa de regimine principum: Anf. Phylosophus dicit in ij<sup>o</sup>. Rhetorice capitulo. Mank, es fellen der Schluss des letzten Capitels und die Cap. 3—5 des 4. Abschnittes, die im Contexte Bl. 78 a wahrscheinlich übersehen, aber dafür ebendort für den Schluss nachgewiesen werden. Fuchs meldet im obcitirten Aufsatze S. 125, dass das Werk 7 Abhandlungen zähle; hier sind nur 6 angegeben. Gedruckt wurde es zu Regensburg im J. 1725.

- 19. Papierhandschrift des XV. Jahrh., 229 Blätter in 4<sup>to</sup>.
- 1. Bl. 5 ° 169 °. Anicii Manlii Severini Boetii († 524 oder 26) de consolatione philosophiae libri quinque. Anf. Carmina qui quondam studio florente peregi. Die vorausgehenden 4 Bl. sind leer. 2. Bl. 170 ° 228 °. Ejus de m Boëtii de disciplina scholarium. Anf. Vestra nouit intencio de scolarium disciplina. Unterschobenes Werk. Beide Schriften sind mit einer Interlinear-Paraphrase und nachfolgendem Commentar versehen, jedoch ohne Angabe eines Verfassers.
- 20. Pergamenthandschrift des XII. Jahrh., 207 Blätter in 8° mit färbig verzierten Initialen.
- 1. Abgelöstes Deckelblatt Bl. 1ª. (Carmina sex latina.) a) (Utilitas canis. 9 Hexam.) Anf. Curo fouere canem, latroni subtraho panem. b) (Egestas cupidi. 18 Hexam.) Anf. Quam quod possideat, qui plus affectat habere. c) (Potens inconstans amicus. 22 Hexam.) Anf. Vos qui speratis meruisse potentis amorem. d) Qui facit, quod potest, omnes leges adimplet. 14 Hexam. Anf. Legem non fregit, qui totum posse peregit. e) (Turgidus nescit egeni inopiam. 12. Hexam.) Anf. Credo cum satur es quid egenus habet male cures. f) Asperius nihil est humili, cum surgit in altum. 16 Hexam. Anf. Si quis egenus

sit modo plenus diuitiarum. 2. Bl. 1 b — 47 b. Bedae Venerabilis († 735) de locis sanctis libellus. Anf. Situs vrbis Hiervsalem pene in orbem circvmactvs. Schl. Bl. 42 a tibi temperare satagas. Dann folgt ein Zusatz, der sonst gewöhnlich am Schlusse seiner Kirchengeschichte steht, hier aber als zu diesem Büchlein gehörig vorgeführt wird. In fine libelli personam suam uite, ordinem stydiumque suum auctor commemorat nec non etatis tempora. Anf. Beda famulus Christi. Schl. Finit Beda de situ terre repromissionis. Sexu mollis erat, sensu perfecta uigebat. Que canit alloquium, quod abhinc nanciscitur ortum. Gehört zu den echten Werken Beda's und steht in der Kölner Ausg. v. J. 1612 im III. Bd. p. 363. 3. Bl. 47 b — 98 a. (S. Bernardi Claravallens. abb. meditatio in passionem et resurrectionem mini.) Anf. Aperi nobis domine. Steht in Mignes Ausgabe unter den unechten Werken tom. III. p. 741. Hier sind nur die 9 letzten Capitel (8—16) aufgenommen. 4. Bl. 98 a — 172 a. Tractatus domni Bernardi, Clarevallensis abbatis, de psalmo XXVIII. ad novitios. Anf. Afferte domino filii dei. Dieser Tractat findet sich weder unter echten noch unechten Werken Bernards in den gedruckten Ausgaben. 5. Bl. 172 b — 207 b. Mag. Hugonis a s. Victore soliloquium de discretione et anima. Anf. Loquar secreto anime mee. Scheint am Schlusse (post hec omnia unum agnosce) mank zu sein. Sonst echtes Werk Hugo's, das gewöhnlich unter dem Titel "de arrha animæ soliloquium" vorkommt. Auf dem vorderen Deckelbl. in gleichzeitiger Schrift: Hic liber est sancte Marie et Runensium fratrum, quem quisquis abstulerit, anathema sit. Auf dem rückwärtigen Deckelbl. in Schrift des 13. Jahrh.: Hartmannus peccator in hoc libello legit, deus propicius sis omnibus peccatis suis. Dann Verzeichniss der Titel von n. 2. 4. u. 5.

- **21.** Pergamenthandschrift des endenden XII. Jahrh., 199 Blätter in kl. 4<sup>to</sup>.
- 1. Bl. 1<sup>a</sup>—10<sup>a</sup> S. Bernardi abb. Claravallens. libellus de moribus adolescentum. Anf. Hortatur quidem timidam mentis mee inperitiam. Steht bei Migne tom. III. p. 560 unter den unechten Werken Bernhards mit der Aufschrift: tractatus de ordine vitæ et morum institutione, und der Bemerkung: Hic tractatus quamvis Bernardi non sit, est tamen cujusdam Benedictini, ut ex cap. V. n. 16. apparet, ex patrum, maxime S. Ambrosii sententiis contextus. Hier mit

manchen Auslassungen. 2. Bl. 10<sup>a</sup>. (Sententiae quinque et carmina tria brevissima hexametris composita.) 3. Bl. 10<sup>b</sup> — 19<sup>a</sup>. Sermo de festo pentecostes. Anf. De sollempnitate huius diei pauca dicenda sunt. Diese Rede scheint einem griechischen Kirchenvater des 4. oder 5. Jahrh. anzugehören, weil in derselben gegen die Arianer und Eunomianer polemisirt wird (Bl. 14<sup>b</sup>). Sie wurde an Mönche gehalten (Bl. 14<sup>b</sup>). 4. Bl. 19<sup>a</sup>—47<sup>a</sup>. (Joannes Cotton, de musica.) Anf. Domino et patri svo uenerabili Anglorum episcopo, uiro scilicet ex re nomen habenti. (Der Bischof hiess nämlich Fulgentius.) Gedruckt bei Gerbert, scriptores eccles. de musica sacra. tom II. J. Cotton (im Codex 51. n. 7. der k. k. Wiener Hofbibliothek wird er "Trevirensis" genannt) ist einer der bedeutendsten Musikschriftsteller der nachguidonischen Periode und gewissermassen Commentator Guido's v. Arezzo. Er lebte muthmasslich zu Anfang des 12. Jahrh. (Kiesewetter, Guido v. Arezzo, Leipzig 1840, S. 34.) 5. Bl. 47 a - 60 a. (Oddonis abbatis) dialogus in musicam. Anf. Discipulus Qvid est musica? Mag. Veraciter canendi scientia. Gedruckt bei Gerbert, script. eccles. de musica s. t. I. p. 251. Ob dieser O. der gleichnamige Abt von Clugny war († 942) oder Abt eines anderen Klosters, ist noch nicht mit Sicherheit ermittelt. Einige schrieben den Dialog dem Guido v. Arezzo zu gegen das Zeugniss der Codices. (Vgl. Kiesewetter, Guido v. Arezzo. S. 16. u. f.) In vorliegend. Abschrift ist kein Autor angegeben. 6. Bl. 60 a - 60 b. Mensura cimbalorum (et regula de cantus extensione.) Anf. a) De ponderatione cere primi cymbali. b) Omnis simplex et legitimus cantus. Hierauf folgt auf Bl. 60 b der Anfang des "Micrologus" von Guido von Arezzo, schliesst aber mit dieser Blattseite schon ab. Von Bl. 155 b an steht derselbe Tractat vollständig, ist aber nicht so correct geschrieben, wie in diesem Bruchstücke. 7. Bl. 61 a — 116 a. (Guigonis prioris V. majoris Carthusiae, epistolaseu) liber ad fratres de monte dei. Anf. Incipit liber (nun ist der Name des Verfassers leider radirt) clarissimi uiri ad fratres de monte dei. Dominis et fratribus h. (Haimoni) primi (sic! wohl priori) et h. W. sabbatum delicatum. Dieser Brief ist den unechten Werken des hl. Bernhard eingereiht (ed. Migne tom. III. p. 307), wurde zuerst von Mabillon dem Wilhelm von St. Thierry, seit 1134 Cistercienser von Signy, dann von Massuet und Martene mit gewichtigeren Gründen obigem Guigo († 1137) zugeschrieben. Die Carthause Mons dei lag in der

Diöcese Rheims und wurde um 1134 gegründet. Der Brief muss also in den Jahren 1134—1137 geschrieben sein. Doch ist Guigo als Verf. noch nicht durchaus sichergestellt. Das gewöhnlich beigefügte 3. Buch des Briefes wurde in einem Codex von Signy dem hl. Anselm zugetheilt und darum in den Abschriften dieses Codex meist weggelassen: fehlt auch in vorliegender sonst guter Handschrift. Ihr Schl. lautet: Explicit libellus (der Name des Verf. ist wieder radirt) ad fratres de monte dei. Dann Radirung mehrerer Zeilen. Bl. 116 b leer. 8. Bl. 117 a — 155 b. Speculum ecclesiæ. Anf. De sacramentis ecclesiasticis ut tractarem. (Sacramentum ist hier nicht nach dem kirchlichen Begriffe, sondern als Geheimniss, ge heimnisvolle mystische Bedeutung kirchlicher Dinge zu verstehen.) Der Verf. dieser Schrift ist vielleicht (?) Hugo v. St. Victor, aber bei der Menge mittelalterlicher Schriften, die diesen Titel ohne oder mit Autorangabe (Hugo v. St. Charo, Edmund v. Canterbury u. a.) tragen, ohne Vergleichung schwer zu errathen. Der Autor sagt im Prologe, dass er "libentius et facilius logicas quam theologicas iure consuetudinis reuoluit sententias". 9. Bl. 155 b - 167 a. Guido Aretinus (c. 1037), Micrologus in musicam. (Cum 5 versibus præcedentibus et epistola dedicat. ad Theodaldum, episc. Aretinum (1023-1036). Anf. Gymnasio musas placuit reuocare solutas. Ist das wichtigste Werk Guido's, gedr. bei Gerbert, scriptores eccles. de musica sacra tom. II. (Vgl. Kiesewetter, Guido v. Arezzo. 1840, S. 16.) 10. Bl. 167 a — 185 a. Dares Phrygius, Trojanae historiæ liber interprete Cornelio Nepote. Anf. Cornelius Nepos Salustii (sic!) Crispo suo salutem. Cum multa ago Athenis curiose. Dieses Werk gehört offenbar einer späteren Zeit an. Isidor v. Sevilla im 7. Jahrh. kennt es bereits. Erwähnt wird es auch von dem Engländer Josef Iscanus der im 12. Jahrh. ein Gedicht über den trojanischen Krieg in 6 Gesängen schrieb, u. A. Merkwürdig ist es, dass dieses angeblich griechische Werk des Dares die Quelle bildet, nach welcher im Mittelalter neben mehreren anderen Dichtern, welche ähnliche Stoffe behandelten, Konrad v. Wirzburg sein grosses Gedicht über den Trojan. Krieg lieferte. (Vgl. Bähr, Gesch. der röm. Literatur, 2. Ausg. Carlsruhe 1832, § 187, S. 373, Teuffel, Gesch. der röm. Lit., 2. Aufl. 1872, § 464, und Lindemann, Gesch. der deutschen Lit., 2. Aufl. 1869, S 142). Die älteren wichtigen Ausgaben bei Ebert, allgemein bibliograph. Lexikon; a) Dares allein n. 5783-5790. b) Dares mit Dictys Cretensis n. 5764-5778. 11. Bl. 185 a. Motus astro-

rum. (11 Hexameter, dem vorausgehenden Stücke ohne Unterbrechung selbst der Zeile angehängt). Anf. Ad boree partes arcti uertuntur et anguis. 12) Bl. 185 b — 195 b. Collatio inter Alexandrum Magn. Macedonem et Didimum, bragmanorum regem de moribus bragmanorum. Anf. Alexander. Sepius ad aures meas fando peruenit. Diese Collatio dürfte wohl nur ein Bruchstück irgend einer Redaction der vita Alexandri des sogen. Jul. Valerius oder Aesopus sein und steht in dieser (nach der Ausg. Müllers in Arriani Anabasis et Indica curante Dübner. Paris, Didot, 1846, 2. Anhang, S. 109) im 3. Buche, cap. 13-15, freilich in meist abweichender Textirung. Didimus heisst dort Dandamis. Doch ist ebendort in der Einleitung (2. Anh., Bl. VIII., Anmerk. (1) n. 2) ein Codex der Pariser Biblioth. verzeichnet, welcher die collatio getrennt von der vita enthält (N. 6831 sæc. XIII. in 4<sup>to</sup> perg. Enthält: 1. Origo, ortus, vita et actus Alex. M. 2. Alex. epistola ad Aristotelem de situ et mirabilibus Indiæ. 3. Ejusd epist. ad Brachmanos et horum responsum. 4. Dindymi et Alexandri colloquium.) (Vgl. damit die hier folgende Handschr. 23 n. 7.) Am Schlusse der vorliegenden Handschr. sind noch drei unklare Disticha eingeschaltet. Gens bragmana quidem mirisque moribus extat Hic legitur lector mente fides uideat. Hic Pauli et Senece breuiter responsa leguntur. | Que nam notauit nomine quisque suo. | Que tibi magne decus mundi et clarissime cesar Abinus (sic! Albinus) misit munera parua tuus. Dann erst: Explicit Alexandri etc. Endlich: Hic liber est sancte Marie in Runa, quem quicunque abstulerit, anathemate perit.

#### 22. Pergamenthandschrift des XIV. Jahrh. 149 Bl. in kl. 4<sup>to</sup>.

1. Bl. 1 a— 54 b. (Manuale sacerdotum.) Dieser Abschnitt des Codex entbehrt jeder Aufschrift, doch berechtigt der Inhalt zu der obgewählten, insoferne derselbe Entwürfe zu Predigten auf die Sonn- und Festtage des Jahres (Bl. 1—39 a), Erklärung des priesterlichen Stundengebetes, Unterricht über die Sacramente, Ehehindernisse, Excommunication u. dgl. (Bl. 39 a— 45 b) in sich schliesst; dann folgen mit der rothgeschriebenen Bemerkung: Sequentes sermones locum debent habere in peregrino (?) wieder Predigten, die jedoch auf Bl. 46 b plötzlich unvollendet abbrechen, während auf Bl. 47 a eine neue von anderer Hand beginnt. Bl. 53 b—54 b fügte eine spätere Hand, in zwei Spalten schreibend, eine Reihe von Reservatfällen hinzu. Anf. Benedictus qui uenit in

nomini domini. Fratres karissimi istud ewangelium. (Predigt auf den 1. Sonnt. im Adv.) 2. Bl. 55 a - 88 a (Manipulus exemplorum et sermonum.) Als Aufschrift stehen über diese Sammlung die Worte: prm. et miracula. Es ist aber vor und nach diesen Worten Einiges radirt, so dass die Aufschrift beiläufig gelautet haben mag: Sententiæ oder similitudines patrum et miracula sanctorum. Die Sammlung besteht aus Fabeln, Legenden, moralisirenden Erzählungen, von denen fast jedes einzelne Stück mit einer Aufschrift versehen ist. Darunter finden sich einige (z. B. auf Bl. 63<sup>b</sup> und 64<sup>a</sup>), die auch in der Handschr. 16 (Miracula s. Mariæ XII. Jahrh.) eingeschaltet sind; auf Bl. 59 b steht eine Legende, die Schiller's "Gang zum Eisenhammer" zu Grunde liegen dürfte: Alban Butler erzählt sie mit Weglassung der fabelhaften Einkleidung im Leben der hl. Elisabeth, Königin von Portugal (1271-1336, Leben der Väter und Märtyrer... bearbeitet von Dr. Räss und Dr. Weis, 2. Aufl., Bd. 9, S. 156 zum 8. Juli). Das fast gleichzeitige Leben derselben bei den Bollandisten (Acta sanctorum. tom. II. Julii sub 4. d. Jul.) weiss aber nichts davon. Auf Bl. 68 a sind in den beiden letzten Geschichten zwei deutsche Gebete eingefügt: a) Herre Jesu liber trost, hilf mir daz ich werd irlost etc. b) Muter aller cristinhait, trost aller sundere etc. Auf dem nämlichen Blatte beginnen ohne auffallenden Absatz Predigten über freie Bibeltexte (erste: Non sitis prudentes), an verschiedene Stände und auf einige Marienfeste, wesshalb sie in die Sammlung einbezogen wurden. Auf Bl 65 b steht zwischen zwei Geschichten "gesta Romanorum"; es ist jedoch ein vorausgehendes Wort, vielleicht "expliciunt" radirt. Haben wir es vielleicht mit einem Auszuge dieser bekannten und verbreiteten mittelalterlichen Sammlung zu thun? (Vgl. Ebert, allgem. bibliograph. Lexikon n. 8445—8458, neueste Ausg. von Herm. Oesterley, Berlin, Weidmann 1872.) Anf. der vorliegenden Compilation: Dicitur quod aquile senescenti cornu oris. 3. Bl. 88 <sup>a</sup> — 92 <sup>b</sup>. Hugonis (a s. Victore? a s. Charo?) speculum ecclesiæ. Anf. Dicit apostolus ad Ephesios: Induite. Ist eine Erklärung der priesterlichen Gewänder, der Gebete und Ceremonien der hl. Messe. 4. Bl. 93 a - 148 b. (Sermones de sanctis et festis per annum.) Anf. De s. Andrea ap. Extendam palmas meas. Zwischen die von verschiedenen Händen geschriebenen Predigten ist auf Bl. 147<sup>a</sup> ein kleiner Aufsatz eingeschaltet. 5. Supputatio, quam supputavit Hesdras propheta in templo Salomonis. Anf. Si fuerint kalendæ Januarii die dominico. Voraussagung der Jahresschicksale je nach dem Eintreffen des Neujahrtages. Auf dem rückwärtigen Vorsteckblatte unter verschiedenen religiösen Notizen ein 6. (Carmen de eclypsisolis et fame eveniente a. 1344.) Anf. Per motus syderum semper variacio rerum. 12 Hexameter. Auf dem vorderen Deckelblatte ein Missalauf dem rückwärtigen ein Brevierfragment, beide aus dem 14. Jahrh.

- 23. Pergamenthandschrift des endenden XII. Jahrh. 132 Blätter in kl. 4<sup>to</sup>, hin und wieder mit färbig verzierten Initialen und mit Federzeichnungen am untern Blätterrande.
- 1. Bl. 1a 4a. Epistolæ familiares Senecae ad Paulum et Pauli ad Senecam (cum epilogo). Anf. Seneca Paulo salutem. Credo tibi Paule nuntiatum. 13 apokryphische Briefe, schon dem hl. Hieronymus und Augustin bekannt. 2) Bl. 4<sup>a</sup> — 24<sup>b</sup>. Bachiarii epistola ad Januarium (de recipiendis lapsis sive de reparatione lapsi.) Anf. Benedicto in Christo fratri . . . Januario Bachiarius peccator. Nisi uererer beatissime frater. Bachiarius (Bracharius, Bachines), schon von Gennadius vir. ill. erwähnt, war ein Irländer, Britte oder Spanier, und lebte als Einsiedler oder Pilger im 5. Jahrh. Opera ed. Fr. Florius, Romæ, 1748. (Busse und Jöcher). 3. Bl. 24 b — 45 a. Petri Damiani (c. 1007—1071 od. 72) epistola (supplicatoria pro obtinenda licentia ad muneris episc. resignationem). Anf. Domino Alexandro uniuersali pape Petrus peccator monachus seruitutem. Sacrarium spiritus sancti uestrum pectus agnoscit. Steht in der Ausg. seiner Werke von Constantin Caietani Paris, 1643, als opusculum XIX. im 2. Bde., S. 184 mit dem Unterschiede, dass die Ueberschrift an Papst Nicolaus II., Alexand. Vorgänger, lautet. 4. Bl. 45 a — 64 b, Epistola venerab. Gebehardi, Salzburgensis archiepiscopi (1060-1088) ad Herimannum, Metensem episc. (1072-1090) pro Gregorio VII, contra schismaticos. Anf. Mandauit iam secundo caritas tua. Abgedr. in Kleinmayrn, Juvavia, Anhang S. 263 n. 108 und nach Potthasts Angabe in Acta sanctorum tom. VI. Junii unterm 16. Juni (?) 5. Bl. 64 b-72 a (Expositio quorundam s. scriptura locorum mystica.) Anf. Die primo et die octauo erit sabbatum. Schliesst sich ohne Aufschrift nur in neuer Zeile an den vorstehenden Brief an. 6. Bl. 72 b — 81 b. Sermos. Ambrosii episc. (c. 340-397) de dignitate sacerdotum ad Theodorum subdiaconum. Anf. Si periculum dampna-

tionis eterne. Steht in der Venetianer-Ausgabe der Werke des hl. Ambr. vom J. 1781 mit der Aufschr. Libellus de dignitate sacerdotali im 8. Bd, S. 52 inter opera spuria. 7. Bl. 82 a -- 124 a. (Julii Valerii res gestæ Alexandri magni Macedonis.) Anf. Egipti sapientes facti diuino genere fuisse. Dieser pseudonyme Jul. Val., der sich manchmal nur einen Uebersetzer des Aesopus nennt, stammt aus dem 3. Jahrh. und wurde zuerst 1817 von A. Mai, jedoch mank, aus einem Mailänder Condex der Ambrossian. Bibliothek des 9. Jahrh. herausgegeben. Einen aus anderen Codices ergänzten Abdruck lieferte C. Müller in der Didot'schen Ausgabe des Arrian. (Arriani Anabasis et Indica, curante Fr. Dübner Paris, Didot, 1846. 2. Anhang.) Darnach ist dieser sog. Jul. Val. nur eine bearbeitete Uebersetzung des griechischen Pseudo-Kallisthenes. Die vorliegende, in 3 Theile (a. Rescriptum gentis bragmanorum. b. Epistola Alexandri magni Macedonis ad Aristotilem. c. Vita Alexandri magni Macedonis, a und b sind aber in c an der bezeichneten Stelle auf Bl. 121 a einzuschalten) zerstückelte Handschr., die keinen Verf. angibt, scheint nur ein Auszug oder die bereits bekannte kürzere Fassung des Jul. Val. zu sein, dessen chronologischem Gange sie genau folgt. (Vgl. Niebuhr, Vorträge über alte Geschichte, 2. Bd. (Berlin 1848), S. 423 und 424, und Teuffel, Gesch. der röm. Literatur. 2. Aufl. Leipzig 1872. § 388 n. 11). 8. Bl. 124 b—130 b. (Explanatio orationis dominicæ.) Anf. Oremus cum dicit sacerdos. 9. Bl. 130 b — 131 a. (Narratio de lignos. crucis.) Anf. Tempore (ursprünglich stand "Tearpore", wurde aber schon von einer alten Hand corrigirt) Dauid regis reperit quidam in silua. Stimmt der Sache nach, obwohl hie und da andere Ausdrücke gewählt sind (z. B. steht hier statt philosophus immer capellanus), vollkommen mit der Legende eines Klosterneuburger Codex aus dem endend. 13. Jahrh. überein, welche Mussafia seinem Aufsatze: Sulla leggenda del legno della Croce angehängt hat (in Sitzungsberichte der kais. Akademie der Wissensch., philosoph.-hist. Classe, 63. Bd., S. 202.) 10. Bl. 131 b. (Epitaphium Conradi I. archiep. Salisburg. ab anno 1106—1147.) Dasselbe besteht aus 6 Distichen. Die ersten 3 davon standen wahrscheinlich auf dem Untertheile des Bl. 131, der abgeschnitten ist. Eine andere etwas jüngere Hand schrieb sie unter die 3 letzten Disticha auf der nächsten Seite mit der Bemerkung: Hic incipe. Conrad wurde im Dome zu Salzburg "ad altare XI millium virginum" begraben. (Meiller, regesta archiep. Salisburg. p. 447 n. 114.)

Da die Grabschrift unbekannt geblieben zu sein scheint, möge sie hier folgen, umsomehr, da sie auf die zweifelhafte Abstammung Conrads einiges Licht wirft.

Dulce sub hoc modico decus orbis clauditur antro

Conradus meritis presul in eximiis.

Magnus magnorum titulos decorauit auorum

Proles bauarice gentis honorifice.

Lux erat ecclesie, quam rexit amore sophie. Jam (!) coluit uitam semper apostolicam.

Hic neque thesaurum, nec opes, nec condidit aurum,

Dans ea pauperibus pneumate diuitibus.

Lege dei iustus, merito florente uenustus, Nam nil preteriit, quod sacra lex statuit.

Idus v uirum tulit aprilis mira nigrum. Viuit in ethre tamen, laus, decus orbis amen.

### **24.** Papierhandschrift des XV. Jahrh. Gegenwärtig ob einiger Lücken 116 Blätter in kl. 4<sup>to</sup>, 2 Spalten.

1. Bl. 1 a. (Registrum sermonum.) 2. Bl. 1 a. (Quomodo componatur aurum musicum.) Recept zur Bereitung einer Goldtinte. 3. Bl. 1 a. Collecta bona pro foecunditate sterilis mulieris. Mit der Note: Carissime dispone hanc collectam cum suo secreto et complenda diligenter notare in librum capelle in Strassingel, quia ibi sepius huiusmodi peticiones occurrunt. 4. Bl. 1 b-119 b (16 Sermones festivi.) Anf. Planctus Marie. Stabat iuxta crucem Maria. Diese Reden sind von verschiedenen Verfassern und zwar n. 1. 8. 12. und 13. von Jordanus, wahrscheinlich dem als Prediger gepriesenen Augustiner J. aus Quedlinburg (nach Busse § 1565 um 1325 oder etwas später, weil er in seinen Reden öfter seinen Ordensbruder Simon Fidatus de Cassia. † 1348, citirt), dessen Postillæ et sermones in evangelia dominicalia 1483 u. de sanctis 1484 zu Strassburg gedruckt wurden; n. 4. vom Wiener Mag. Heinricus de Hassia; n. 11. vom Wiener Mag. Nicolaus de Dinkelsbühl; die übrigen anonym. 5. Bl. 119 b—121 b. (Similitudines beatam Mariam virg. concernentes.) Anf. Ave, uale, gaude beata et intemerata. Bricht unvollendet ab: Geratidis lapis iste. Nach der überklecksten Aufschrift auf Bl. 1 a: Est Monasterij s. Johannis in Seycz, ord. Carturiens. (sic!) scheint die Handschr. ursprünglich dieser Karthause gehört zu haben, muss aber nach dem Schriftcharakter der sub. 3 registrirten Note noch im 15. Jahrh. nach Reun gekommen sein. Auf Bl. 66 a meldet sich

ein Schreiber: 439 Georius Gutgesell, Schaw das dw nicht rennest in de hell.

25. Pergamenthandschrift aus dem beginn. XIII. Jahrh., 183 Blätter in 4<sup>to</sup>.

Hugonis a s. Victore de sacramentis christiane stianæ fidei lib. I. Anf. Librum de sacramentis christiane fidei studio quorundam. Das II. im Register zwar verzeichnete Buch fehlt. Dies ausgezeichnete Werk Hugo's, welches eine systematische Darstellung der gesammten kathol. Theologie enthält, erschien vollständig zuerst im Drucke zu Strassburg 1485.

26. Papierhandschrift des endend. XV. Jahrh., 149 Blätter in  $4^{to}$ .

Richardi a S. Victore († 1173) excerpta seu libri excerptionum. Anf. Qvicunque sapientie siue scientie studet diuine. Dies Werk, von welchem hier nur 13 Bücher ganz und vom 14. 11 Capitel enthalten sind, ist ein Auszug aus verschiedenen Büchern der hl. Schrift, wird auch Rich. Lehrer Hugo von St. Victor zugeschrieben, soll aber nach Oudin von Richard von Clugny um 1180—1190 gesammelt sein. In der Kölner Ausgabe der Werke R. vom J. 1621 kommt es nicht vor. Zu beiden Vorsteckbl. sind Fragmente einer Seckauer Urkunde aus dem XV. Jahrh. verwendet.

**27.** Papierhandschrift des XV. Jahrh. Ursprünglich 216 num. Blätter mit gemalten Initialen, jetzt mit mehreren Lücken, kl.  $4^{to}$ .

(Sermones de tempore et sanctis.) Anf. fehlt. Auf Bl. 135<sup>4</sup> ist eine Rede auf Maria Himmelfahrt eingeschaltet, die laut Aufschrift "per ambasiatorem regis Hispanie, ord. præd." im Basler Concil (1431—1449) gehalten wurde. Um diese Zeit (1439—1470) stand dem Kloster Reun Abt Hermann vor, von dem diese Reden um so sicherer stammen dürften, da aus mehreren Andeutungen darin hervorgeht, dass sie in diesem Kloster gehalten wurden. Auf der Innenseite des Hinterdeckels in Schrift des 16. Jahr.:

Imperat in toto regina pecunia mundo.

Imperio veneris regitur pars maxima mundi.

Melchior Formschneider manu pp.

28. Papierhandschrift des XV. Jahrh. 181 Blätter in kl. 4<sup>to</sup>.

Nicolai de Anessiaco, ord. præd., tabula decretalium. Anf. Incipit tabula decretalium. (Folgen die "tituli" der 5 Bücher der Decretal.) Auf Bl. 3ª beginnt die Vorrede: Sicut spiritualia et temporalia differunt. In dieser Vorrede nennt sich der Verf., der ein französischer Domini-

kaner war, zu Paris studirte, Baccalaureus der Theol. wurde, am Gymnasio San Jacobeo lehrte und tabulas II super decretales schrieb, die im Kloster zu St. Victor in Paris handschriftlich vorhanden waren (Jöcher nach Echard). Es folgen nun Bl. 3 b-28 b die Anfangsworte sämmtlicher Capitel der 6 Decretalenbücher; dann Bl. 28 b — 157 a ein alphabetisches Verzeichniss summarischer Fälle mit Rückweis auf die vorausgehende Tabelle (Anf. Abbates tenentur respondere); endlich Blatt 157 a — 167 a. Verzeichniss der Capitel und summar. Fälle aus den Clementinen. Hiermit muss die Tabula des Nic., wenn man die Angaben der Vorrede vergleicht, geschlossen sein. Es reiht sich 2. auf Bl. 167 a — 177 b noch ein alphab., aber unvollendetes Verzeichniss summarischer Fälle an (Anf. Abbates, postquam benedictionem ab episcopo suo receperunt — Ignorantia), mit einer kurzen Vorrede, in welcher der Verf., der sich Anthonius nennt, den Entschluss ausspricht, nach Vollendung der 1. Tabula eine zweite zu verfassen. Wahrscheinlich ist diese die 2. tab. des Nic. v. Anessiaco und der Name Anth. nur durch einen Irrthum des Schreibers hineingerathen. Anf. Saluatoris gratia misericorditer adiuuante, postquam super decretales per me fratrem Anthonium tabula consummata. Als Deckelblätter sind Fragmente eines Psalteriums aus dem anf. XIV. Jahrh. verwendet.

29. Pergamenthandschrift des XIII. Jahrh., 179 Blätter in 8°.

(Sermones de tempore et sanctis.) Anf. Cibauit illos dominus pane uite. Uerba sapientum quasi stimuli. Ueber den Verf. findet sich keine Andeutung. Die Reden, die meist nur die Hauptfeste und Hauptzeiten des Kirchenjahres behandeln, dürften im Klostercapitel gehalten worden sein. Als Deckelblätter dienten Missalfragmente des XIII. Jahrh.

30. Papierhandschrift des endend. XV. Jahrh., 236 Blätter in 4<sup>to</sup>.

1. Bl. 1 <sup>a</sup>—28 <sup>b</sup> und Bl. 51 <sup>a</sup>—129 <sup>b</sup>. Reverendimagistri Gilberti sermones pulcherrimi ad status. Anf. Primo ad judices. Fidelem existimauit se. Verf. ist wahrscheinlich Gilbertus Tornacensis, ein Franziskaner, der um 1270 zu Paris lehrte und um 1290 starb. Er soll nebst vielen anderen Werken auch "sermones de statibus hominum variis" geschrieben haben. (Busse § 1464 und Jöcher, II., S. 994). 2. Bl. 29 <sup>a</sup>—38 <sup>b</sup>. (Tractatus de indulgentia). Anf. Qvodcumque ligaueris super terram etc. Duos fines. Steht ohne Aufschrift und ohne Andeutung eines Verf. zwischen den voranstehenden Sermones. 3. Bl. 38 <sup>b</sup>—51 <sup>a</sup>. Tractatus cujus-

dam magistri de indulgentiis. Anf. Qvoniam nonnunquam in quantitate indulgenciarum. 4. Bl. 129 b. Quaestiones de nativitate virginis gloriosae. Anf. Dubitatur primo que sunt nobis. Bricht unvollendet mit der 22. Zeile ab. 5. Bl, 130°. Utrum prophetia habeat immobilem veritatem. Anf. Overitur utrum etc. Bl. 130<sup>b</sup> leer. 6. Bl. 131 a — 160 a. (Henrici Kalteisen, ord. praed., oratio de libera verbi dei praedicatione, habita in concilio Basileensi contra articul. 3. Bohemorum 18.—21. Feb. 1433.) Anf. Antequam harum difficultatum declaracionem aggrediar. Der Verf., ein deutscher Dominikaner von Koblenz, zuletzt Erzbischof von Nidros (Drontheim) in Norwegen, † 1465, gewöhnlich Ferrum frigidum genannt, nennt sich am Ende seiner Rede. Diese ist gedruckt in Canisii lectiones antiquæ tom. IV. pars. II. u. a. a. O. (Vgl. Busse § 1860 und Petri Zatecensis liber diurnus de gestis Bohemorum in concil. Basil., enthalten in Monumenta conciliorum general. sæc. XV. Vindobonæ 1857, tom. I. pag. 313.) 7. Bl. 160 a — 164 b. De revelationibus, quae fiunt in somnis. Anf. Revelationes duobus modis scilicet (?) secundum veram intelligentiam. 8. Bl. 165 a — 166 b und 222 a — 225 b (Praesagia de praesenti ecclesiae afflictione amarissimaper Turcas.) Anf. Circa amarissimam afflictionem ecclesie prout a perfidis Turcis. Dieser Tractat muss in den letzten Jahren des XV. Jahrlı. verfasst sein, weil darin der Cardinal Johann Torquemada (de turre cremata † 1468) bereits als verstorben und Ungarn und Böhmen in einer Königshand vereinigt erwähnt wird (unter Wladislaw II. 1490—1516). 9. Bl. 167 a—178 b. (Joannis Polemarii oratio de dominio clericorum, dicta in concilio Basileensi contra articulum 4. Bohemorum 23., 27 et 28. Feb. 1433). Anf. Deus in adjutorium meum intende. Joh. von Polem. aus Barcelona und daselbst Archidiacon, war in den J. 1431-33 Subdelegat des Card. Julian Cæsarini auf dem Basler Concil und dann hauptsächlicher Vermittler der kirchlichen Wiedervereinigung der Hussiten. (Vgl. Busse § 1798 und Petri Zatecensis liber diurnus etc. p. 316.) 10. Bl. 179 a —181 a. Cap u t 26. libri Levitici et cap. 27. et 28. l. Deuteronomii cum initio cap. 29. juxta interpretationen vulg. 11. Bl. 181 a — 190 b. (S. Augustini, Hipponens, episcopi, de doctrina christiana liber IV. seu de arte praedicandi.) Anf. Canon pro recommendacione hujus famosi operis siue libelli sequentis etc. Cum sit res non solum praesumptuosa. Muss nach dieser Vorrede Abschrift eines bei J. Mentelin in

Strassburg 1466 zum Studium für Prediger gedruckten Büchleins sein. (Vgl. Hain, repert. bibliograph. vol. I. n. 1955. seq. und Ebert, allg. bibl. Lex. n. 1363 u. 64.) Hier ist die Abschrift unvollendet, indem sie bald nach Beginn des 26. Cap. n. 56 (der Pariser Mauriner Ausg. von 1836. tom. III. p. 148) abbricht. 12. Bl. 191 a—194 a (Ecclesiarum patriarchis Jerosolymitano et Antiocheno subjectarum recensio, Romanae civitatis tituli patriarchales et cardinalitii, summorum pontificum et imperatorum catalogus usque ad Adrianum IV. (1154—1159) et Fridericum I. (1152-1190).) 13. Bl. 194 b -203 b. Dé quibusdam s. scripturae proprietatibus. Anf. Non debet onerosum esse studio (sic!) lec ori. Regeln für das Lesen der hl. Schrift. 14. Bl. 204 a - 215 b. (Annales inde a nativitate Christi usque ad a 1307.) Ein Blatt, welches die im Contexte abbrechenden Annalen noch etwas weiter geführt haben dürfte, ist leider herausgeschnitten. Eine nähere Besprechung derselben wird baldigst folgen. 14. Bl. 216 a — 221 b. Tractatus de providentia dei. Anf. De prouidentia diuina, qua mundus et ea. 16. Bl. 226 a - 227 b. (Quaestiones de decimis.) Anf. Qveritur vtrum decime ex diuino precepto. 17. Bl. 228 a -233 b. (Q vestiones de dilectione dei et proximi) Anf. Qveritur primo: Quid est deum diligere. 18. Bl. 234 a — 236 b. (S. Thascii Caecil Cypriani, Čarthaginens. episcopi † 258) liber adversus Demetrianum. Anf. Oblatrantem te et aduersus deum. Gehört unter die echten Werke Cypr. und steht in der neuesten Ausgabe von Hartel (Vindobonæ 1868) S. 351-370.

### **31.** Papierhandschrift aus der 2. Hälfte des XVI. Jahrh., 174 benützte Blätter in 4<sup>to</sup>.

Auf Bl. 1° steht von der Hand des Abtes Georg Freyseisen: Modus et processus in electione noui abbatis, conscriptus per Reuerendum dominum Hugonem, quandam abbatem in Runa. A. virginei partus M.ccccxii. Diese Aufschrift, welche sich nur auf das 1. Stück der Handschrift beziehen könnte, ist durchaus falsch. Hugo bekleidete die Würde eines Abtes in den Jahren 1323—1331, im J. 1412 stand dem Kloster Abt Angelus vor. Auch kann der betreffende Modus et processus nicht vom Abte Hugo herrühren, weil er ein Statut des um 100 Jahre jüngeren Basler Concils in sich schliesst. Auf Bl. 2° steht von der nämlichen Hand: Georgius Freyseysen tricesimus

quartus abbas Runensis, canonice secundum statuta et deffinitiones ordinis electus et confirmatus XXI. die Apprilis. Anno virginei partus M.DL.XXVII.

Patiens gubernatur sapientia. Bl. 3-6 leer.

1. Bl. 7 a — 38 a. Processus in electione novi abbatis (ord. Cisterc). 2. Bl. 38<sup>b</sup>—45<sup>a</sup>. Processus electionis, postulationis et nominationis futuri abbatis Ad montensis (Laurentii) per commissionem (a. 1568 post resignationem Valentini Abel). 3. Bl. 45 b - 53 b Processus in electione novae abbatissae (ord Cisterc). 4. Bl. 54 a - 70 b. Confirmatio privilegiorum et aureae bullae (monasterii Runens.) per archiducem Carolum (1567) et imperatorem Maximilianum II. (1568). 5. Bl. 71 a - 74 b. Senndtschreiben von Khayser Maximilian des anndern an Bartholomee Abbte zu Rewn der zwayer incorporierten Clöster Lillienfeldt vnnd bey der hl. Driualtigkeit zu der Neustat betreffendt .. 6. Bl. 75 a - 87 b. General-Reformation der Klöster im Lande Oesterreich ob und unter der Enns durch Maximilian II. (1567). 7. Bl. 87 b — 89 b. Modus investiendi vicarios (parochiales) monasterii Sitticensis (Sittich in Krain). 8. Bl. 90 a - 93 b. Alia forma servanda circa novum abbatem eligendum. 9 Bl. 93 b--95 b. Alius ordo election is per commissionem. 10. Bl. 95 b — 102 a. Ordo visitandi (monasteria ord. Cisterciens.) 11. Bl. 102 a — 103 b. Formulae procurationis, transscriptionis documentorum, compromissionis in electione. 12. Bl.103 b — 143 a. Sermones et exhortationes de visitationibus monasteriorum (ord. Cisterciens.). 13. Bl. 143 b - 145 b. Carta visitationis monasterii in Runa a domino Ordinario in Ebraco (Ebrach in Franken, Mutterkloster von Reun) data (a. 1518). 14. Bl. 146 a - 147 a. Reformatio fratrum apud capellam b. Mariae virg. in Strassengel (ordinata per Joannem, abb. Ebracensem a. 1477). 15. Bl. 147 b — 148 a. Litera comissorialis (abbatis Morimundensis, Morimond in der Diöcese Langres in Frankr.) ad dom. abbatem de Runa (Hermannum) pro novo pastore monasterii de s. Cruce. (Heiligenkreuz in Oest. 1460.) 16. Bl. 148 b — 153a. Reformatio monasterii Sitticensis (per Wolfgangum abb. Runens. a. 1492). 17. Bl. 153b—155b. Reformatio monasterii s. Trinitatis in nova civitate (per Wolfgang. abb. Runens. a. 1506). 18. Bl. 156 a — 160 a. Reformatio ejus dem monasterii (per Joannem Lindenlaub abb. Runens. a. 1516). 19. Bl.  $160^{\,b}$ — $168^{\,a}$ . Reformatio atque visitatio monasterii Victoriensis in Carinthia (Victring, per Wolfgang. abb. Runens. a. 1482). 20. Bl.  $168^{\,b}$ — $170^{\,a}$ . Resignatio abbatiae in Sittich (1523). 21. Bl.  $170^{\,b}$ — $171^{\,a}$  und  $172^{\,a}$ — $174^{\,a}$ . (Decreta principum de abbatum electione a. 1561 und 1573 lata). 22. Bl.  $171^{\,b}$ — $172^{\,a}$ . Alia resignationis formula.

Diese sämmtlichen Stücke mögen vom Abte Bartholomäus Grudenegg (1559—1577) zum Handgebrauche der Reuner Aebte bei Wahlen und Visitationen zusammengestellt

worden sein.

### 32. Papierhandschrift des XIV. Jahrh., 142 Bl. in kl. 4<sup>to</sup>.

1. Bl. 1ª-120ª. Mag. Petri de Ciperia tractatus moralis de oculo. Anf. Incipit prohemium in tractatum moralem de oculo. Hunc librum composuit magister Petrus de Ciperia, Lemouicensis dyoceseos. Si diligenter voluerimus in lege domini meditari. Dieser Tractat kommt in den St. Florianer Handschriften dreimal vor, jedesmal unter Angabe eines anderen wohl zweifelhaften Verfassers, nämlich in 97 n. 2. (Czerny S. 43) a . . . mag. Thoma Bragwardin ut fertur editus; in 130 n. 4. (S. 62) Auctor hujus Aleten dicitur; in 164 n. 4. (S. 81) Hugo de S. Victore. Ueber den hier genannten Verf. war nirgends eine nähere Nachricht aufzufinden. Der bei Hain (Repertor. bibliograph. vol. II. p I. pag. 162 n. 9426) aufgeführte gleichnamige Druck, als dessen Verf. Johannes Pithsanus, archiep. Cantuariensis, genannt wird, scheint ein vom vorliegenden verschiedenes Werk zu sein. 2. Bl. 120 a -121 b. S. Augustinus de sanitate animae in libro 83. omeliarum 64. Anf. Nostis fratres carissimi emnes homines sanitatem corporis querere. Scheint ein Bruchstück einer Homilie zu sein. 3. Bl. 121 b — 125 b. (S. Augustinus) contra auguria et similia observantes omelia 65. Anf. Bene nostis fratres carissimi me vobis frequenter supplicasse. Bruchstück. (In der Pariser Mauriner Ausg. von 1836 tom. V. p. alt. pag. 3092. homil 278 inter supposititias.) 4. Bl. 125 b — 126 a. Contra clamantes in suffragium lunae deficientis, omelia 67. Anf. O si videatis frates carissimi, quod mea non cessat humilitas. Scheint ebenfalls Bruchstück einer Homilie des II. Augustin zu sein. Bl. 127 und 128 leer. 5. Bl. 129° —129°. Augustinus de virtutibus psalmorum. Anf. Canticum psalmorum animas decorat. 6. Bl. 129 b - 130 a.

Augustinus in laudem psalmorum. Anf. Si diuersis tribulacionibus et temptacionibus. 7. Bl. 130° - 131°. (Notationes de aqua benedicta, Ave Maria, consuetudinibus in festo S. Joannis Bapt., tribus inimicis, poenis infernalibus.) 8. Bl. 131° -137°. Notabilia super psalmos, vera et bona. Anf. Nota istum psalmum fecit Dauid. Kurze Angabe des Inhaltes und der Veranlassung eines jeden Psalmes bis zum 110. Ps. incl. 9. Bl. 137° -142°. (Praerogativae plurium sanctorum.) Anf. Beatus Andreas multis nitet prærogatiuis. Die Heiligen folgen nach der Ordnung des Kirchenkalenders.

#### 33. Papierhandschrift des XV. Jahrh., 400 Bl. in 4<sup>to</sup>.

1. Bl. 1a - 388b. (Sermones de tempore. Pars hiemalis ab adventu usque ad ascensionem domini.) Anf. Cum appropinguasset Jesus etc. Hodie sancta mater ecclesia incipit celebrare aduentum. Die letzte Rede "de nouo sacerdote" schliesst: et aliam usque ad cingulum vide materiam etc. Dann schrieb eine etwas jüngere Hand hinzu: Conclude Roberto scilicet 19 in fine (?) cum. Der Autor dieser Reden ist nirgends genannt, doch muss er ein gelehrter Mann gewesen sein, da er neben einer Menge von Kirchenvätern und Theologen auch viele Profanschriftsteller als: Boëtius, Ovidius, Seneca, Cicero, Macrobius u. a. citirt. Jeder Sonn- und Festtag ist wenigstens mit einer, zumeist mit mehreren Reden bedacht. Den Schluss bilden 3 Reden: de nouo sacerdote. 2. Bl. 389 a. (Notiun cula e de peccatis Sodomorum et de inquirendis ab infirmis.) Von einer späteren Hand. Die übrigen Blätter leer. Auf der Innenseite des Rückdeckels steht: Valor istius libri. Sexterini sunt 28. Et quilibet sexterinus cum papiro et scriptura valet 40 denarios, facit 4 1/2 libras 10 dn. Et ligatura computatur pro media libra ad b. Summa illius facit 5 dn. libras 10 dn. Darunter von der nämlichen Hand: Comparaui in Leuben a. d. 77° in die Theodori. (9. Nov.) Et constat 2 1/2 libras dn. a domino Oberekker. Auf jedem der messingenen Eckbeschläge steht: maria 1460 hilf vns.

#### 34. Pergamenthandschrift des XIV. Jahrh. 244 Bl. in 4<sup>to</sup>.

Malogranatum (auctore Gallo, abb. Aulæ regiæ ord, Cist. — Königssaal in Böhmen). Das Werk ist in 3 Bücher getheilt; die vorliegende Handschrift enthält nur das 2. Buch und vom 3. die Capitel 1 bis 18. Zwischen Bl. 193 b und 195 aist das Register über sämmtliche 3 Bücher eingeschaltet.

Am Anfange desselben steht die Randbemerkung: Primus liber habetur in alio volumine sed papiraceo, und nach dem 18. Cap. des 3. Buches: Reliqua in papiro. Abt Gallus lebte um 1370. Sein "malogranatum" erschien öfter im Drucke. Coloniæ 1476 (?), 1481, 1487. (Vgl. Busse §. 1683 und Visch bibliotheca, scriptorum ord. Cist. Colon. 1656. sub artic. Gallus p. 115.) Die Handschrift ist ein Geschenk des Mag. Heinrich Lang, wie die Schlussbemerkung auf Bl. 244 b besagt: Hunc librum Magister Henricus Langk, Archidiaconus Stirie superioris, decretorum doctor egregius et plebanus in Goss, donauit monasterio Runensi, cuius anima requiescat in pace 1457°. Graf führt in seinen Nachrichten über Leoben (Grätz, 1824) diesen H. Lang in der Reihe der Pfarrer von Leoben zum J. 1441 an; jedoch ohne Nachweis der Quelle. Das alte Reuner Nekrolog setzt seinen Todestag auf den 20. März (magister Heinricus Langk, doctor decretorum). Nach der Anmerkung über den Geschenkgeber schrieb noch eine Hand des beginnenden 16. Jahrh. Amen solamen sit sanctus spiritus amen.

O mea matrona Dorothea digna corona, Esto nobis prona, da nobis celica dona. Confer amica mea michi subsidium Dorothea.

Als rückwärtiges Deckelblatt ist das Fragment eines Lebens des heil. Hieronymus in Schrift des 14. Jahrh. aufgeklebt. Auf der Aussenseite des einst schönen Einbandes ist das Reuner Conventwappen und das Monogramm W. A. 1502 (Wolfgangus Abbas) eingepresst.

### 34 a. Papierhandschrift des XV. Jahrh., 266 Bl. in 4 to.

(Ejusdem Galli abb.) Malogranatum l. 1. et libri 3. cap. 19—51. Enthält die fehlenden Theile der vorausgehenden Handschrift. Anf. Notandum quod opus subsequens seu liber. Doch scheint der Text der Vorrede zu wechseln. (Vgl. die Drucke bei Hain, Repert. bibliograph. vol. I. p. II. pag. 433. n. 7449 seq.) Die eigentliche Abhandlung beginnt: Fili accedens ad seruitutem dei. Nach dem Schlusse auf Bl. 263 b: Frater Jo. Schad. In 1458. Dieser Name lautet vielleicht richtig: Joannes Schadwiner, welcher als Reuner Profess in einer Urkunde des Klosters vom J. 1474 vorkommt und im alten Reuner Necrologe unterm 27. October eingetragen ist (Johannes Schadwiener senior, sacerdos et monachus, 1504). Sein Antheil an der Handschrift kann sich aber nur auf das seinem Namen nachfolgende unvollendete Register beziehen, welches in gleicher Tinte und Schrift mit der Namens-

eintragung geschrieb**e**n ist. Die Handschrift wurde nämlich ebenfalls vom Mag. Heinrich Lang dem Kloster geschenkt, wie auf dem vorderen Vorsetzblatte zu lesen ist: Hunc librum Magister Henricus Langk et decretornm doctor egregius, Archidiaconus Stirie Superioris ac plebanus in Göss donauit huic monasterio Runensi in remedium anime sue. Cuius anima viuit in Christo 1457°.

**35**. Pergamenthandschrift des XII. Jahrh, 263 Bl. in kl. 4<sup>to</sup>. (Das 7. Bl. fehlt.)

1. Bl. 1<sup>a</sup>. (Registrum codicis.) 2. Bl. 1<sup>b</sup> — 51<sup>a</sup>. S. Maximi, philosophi et monachi liber ekatontadum (seu de charitate ad Elpidium centuriae IV.) Anf. Prefatio Cerbani . . . Reverentissimo patri et domino David . . . Cum nuper ab excellentia sanctitatis uestre. Bl. 2ª Prefatio ipsius phylosophi. Ecce ad eum qui est de excolenda uita. Die Werke des hl. Maximus (580-662), eines Abtes und Bekenners und hervorragenden Vertheidigers der orthodoxen Lehre im Monotheleten-Streite wurden herausgegeben von Combefisius, Paris 1675, und neuestens von Migne (series græca tom. 91). 3. Bl. 51<sup>a</sup> -63<sup>a</sup>. S. Joannis Damasceni († p. 754) tractatus de incarnatione verbi. Anf. Syggestione igitur principis demoniorum. Dieser hier als selbstständig erscheinende besteht eigentlich nur aus den ersten acht Capiteln vom dritten Buche des Werkes Ecthesis seu accurata expositio fidei orthodoxæ. (Vgl. Opp. ed. Jac. Billius. Paris. 1603. fol. 216, jedoch in abweichender Uebersetzung. Bessere Ausgaben von Le Quien, Paris 1712 und von Migne, ser. gr. tom. 94—96.)
4. Bl. 63<sup>a</sup>—85<sup>b</sup>. Hugonis a s. Victore tractatus cantici s. Mariae: Magnificat. Anf. Maximam hanc in diuinis scripturis difficultatem. Ist in dem Verzeichnisse der Schriften Hugo's bei Cave, scriptorum ecclesiast. hist. literaria (Genevæ 1693. S. 456) unter diesem Titel nicht enthalten. 5. Bl. 85<sup>b</sup> — 105<sup>b</sup>. Éjusdem Hugonis epistola de virginitate s. Mariae. Anf. Sancto pontifici G. Hugo vestre beatudinis (!) seruus. Narrastis milii de beate Marie virginitate. 6. Bl. 106 a - 114 a. De quinquies septem vitiis et virtutibis. Dieser Titel steht nicht im Contexte, sondern im Register zu Anfang der Handschr. Anf. Quinque septem que in sacra scriptura inueniuntur. (Vgl. Handschr. 12 n. 2, wo ein ähnlicher Aufsatz Hugo v. St. Victor zugeschrieben wird.) 7. Bl. 114 a — 120 a. (De natura et speciebus ignis cum morali applicatione.) Anf. Tres nature ignis sunt. Bl. 120<sup>b</sup> und 121<sup>a</sup> leer. 8. Bl. 121<sup>b</sup> bis

130°. Homilia s. Bernardi abb. super evangelium: Intravit Jesus. (Luc. 10. 38. cum prologo.) Anf. des Prol. Cvm nichil præter eqiuuocationem. Anf. der Homil. mit gegemaltem Initialbuchst. Expugnaturus filius dei. In der Ausgabe der Werke des hl. Bernhard von Migne nicht enthalten. 9. Bl. 130<sup>b</sup>—134<sup>b</sup>. (Carmen de miraculoso quodam ss. eucharistiae effectu, cum expositione prosaica desuper.) Anf. Qvod refero res est, mihi credite, fabula non est. (39 Hexameter.) 10. Bl. 134 b — 136 b. Versus de corpore domini. Anf. Simpliciter fusa nullum moueat mea musa. (78 Hexameter in 7 Absätzen.) 11. Bl. 136 b bis 137ª. (Versus de vetere et novo sacrificio.) Anf. Melchisedech domino panem uinumque litauit. (18 gereimte Hexameterpaare.) 12. Bl. 137 a -147 b. Sermob. Bernardi, abb. Claravallensis, de evangelica lectione: Intravit Jesus. (Luc. 10, 38.) Anf. Quod dominus et saluator noster. Wird von Mabillon unter die verdächtigen Werke des Hl. gezählt. (Opp. ex ed. Migne, tom. III. p. 1001. Sermo V. in assumpt. b. Mariæ virg.) 13. Bl. 147 b—194 a. Homiliae (IV) domini Bernardi (super: Missus est.) Anf. Scribere me aliquid et deuotio iubet. (Echt. Opp. ex ed. Migne tom. II. p. 55.) 14. Bl. 194 a — 259 a. (Bernardi Morlanensis monachi Cluniacensis (c. 1130), carmen de contemptu mundi.) Ein satyrisches Gedicht in leoninischen Versen, gewidmet dem Abte von Clugny, Petrus dem Ehrwürdigen; zuletzt gedr. Lunæburgi, 1640. (Vgl. Busse §. 1088.) Anf. des Prol. Materia auctoris est Christi aduentus. Anf. der Widmung: Quod ad aures publicas. Anf. des Ged.: Hora nouissima tempora pessima sunt uigilemus. 15. Bl. 259 bis 260 b. (Carmen de incarnatione verbi.) Anf. Salue Petre bone, Petrus esto fide ratione. (73 Verse.) Da sich dieses Gedicht unmittelbar dem vorausgehenden anschliesst, dürfte es vom nämlichen Verf. geschrieben sein oder wenigstens dem Kloster Clugny entstammen, umsomehr, da es auch mit einem Grusse an Petrus (den Ehrwürdigen?) beginnt. An dasselbe reiht sich wieder unmittelbar, doch sichtlich von anderer Hand das Distichon:

Quis moritur? præsul. Cur? pro grege? Qualiter? ense. Quando? natali. Quis locus? ara dei.

Dürfte auf Thomas Becket, Erzbischof von Canterbury, zu beziehen sein, der am 29. December 1180 am Altare mit dem Schwerte gemordet wurde. 16. Bl. 261 a — 262 b. (Carmen de rustici cujusdam profanatione ss. sacramenti, qui illud in alveo reposnit.) Anf. In laudem fidei, quam quisque tenetur habere. (20 Disticha.) Noch heute als Sage im Volksmunde verbreitet. 17. Bl. 261 b—263 a. Carmen de morte comitis Friderici et aliorum. Anf. Questio discurrit ueteres apud unum(?) ruine. (57 Verse.) Enthält die Erzählung zweier Unglücksfälle, von denen einer zu Mainz, der andere an einem ungenannten Orte sich ereignete. Der Name Friedrich kommt im Gedichte selbst nicht vor, doch ist die Aufschrift von der gleichen Hand hinzugefügt. Auf den Deckelblättern Fragmente eines Reuner Necrologs aus dem 14. Jahrh., Theile der Monate Juni und September umfassend.

36. Papierhandschrift des XV. Jahrh., 288 Bl. in 4<sup>to</sup>.

1. Bl. 1a—112b. Mag. Nicolai de Dinkelsbühl tractatus de poenitentia et tribus partibus ejus. Anf. Ecce nunc tempus acceptabile. 2. Cor. 6. Duo sunt tempora hominis. Gedruckt mit mehreren anderen Schriften desselben Verf., der nach Jöcher 1433 starb, zu Strassburg im J. 1516. Ein Verzeichniss seiner vielen meist ungedruckten Schriften enthält Kropf, bibliotheca Mellicensis. Aschbach's Geschichte der Wiener Universität, wo ausführlicher über ihn berichtet wird, konnte leider nicht eingesehen werden. (Vgl. St. Florianer Handschr. 133 n. 4 bei Czerny S. 64.) 2. Bl. 113 a - 228 b. (Mag. Nicolai de Dinkelsbühl confessionale.) So betitelt sich dieser Tractat, der hier titellos ist, in der St. Florianer Handschr. 170 n. 4. (Czerny S. 84, wieder anders in 72 n. 4. S. 30.) Er handelt von den sieben Hauptsünden und zwar: superbia, invidia, ira, avaritia, luxuria, und bricht darin unvollendet ab, weil mehrere Blätter herausgeschnitten sind. Anf. Secundum magistrum et doctores in quarto. 3. Bl. 229 a - 231 b. (De recitatione horarum canonicarum fragmentum.) Der Anf. fehlt; Schluss: vitam beatam habebit eternaliter, quam nobis concedat pater etc. 4. Bl. 232 a-233 b. (Quaestiones de forma sacramenti eucharistiae et de quibusdam defectibus in missa.) Anf. Qveritur, que sit forma sacramenti. 5. Bl. 233b. (Expositio primi versus cantici Jsaiae: Quis est hic, qui ascendit de Edom. 10 Zeilen.) 6. Bl. 234 a - 237 b. De officio mortuorum. Anf. Locorum igitur alius sacer. 7. Bl. 237 b - 238 b. Notabilia de remediis mortuorum, de præventis, de obventionibus, de alphabeto (Anf. Nota quis invenit litteras. Respondetur quædam virgo nomine Carmt. etc.), de verbis: Sancta ergo et salubris est cogitacio, pro defunctis exorare. 8. Bl. 239 a bis

255 a. (Bernonis, monachi Prumiensis, a. 1008-1048 abbatis Augiensis) vita s. Udalrici episcopi (Augustani † 973.) Anf. Reverentissimo patri Frideboldo ac vero sancte martiris Affre alvmno (hier fellt der Name des Verf. "Bern", den andere Handschriften enthalten) . . . indeficiens bonum. Mire caritatis virtus. Oline besonderen Werth, weil nur ein Auszug aus dem älteren Leben, verfasst vom Probste Gerhard. Der Prolog davon ist gedruckt in Pertz, monumenta, scriptor. tom IV. p. 381. (Vgl. Potthast, Wegweiser. S. 915.) 9. Bl. 255 a - 257 b. (Excerpta ex Gerhardi libello de signis Udalrici ep.) Anf. Notanda sunt quædam signa de veteri vita. Post commendacionem preciosi thesawri. Dieser "libellus" bildet das 2. Buch des werthvollen Lebens Ulrich's von Gerhard, abgedruckt in Pertz, monum. scrip. tom. IV. p. 419-425. Hier sind nur die Capitel 1, 2, 3, 4, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 30 und fünf weitere, die bei Gerhard fehlen, enthalten. 10. Bl. 258°—287°. (Processus judiciarius.) In dieser Abhandlung wird das gerichtliche Verfahren des geistlichen Gerichtshofes in Wien beschrieben und mit vielen Formularen belegt. Ein solches ist auf Bl. 262<sup>a</sup> datirt vom J. 1468 — vielleicht die Abfassungszeit der Handschrift. Die Abhandlung scheint nach dem Wortlaute des Anf.: Sed antequam veniam ad propositum, nicht ganz zu sein. Auf dem Einbande Conventwappen und Monogramm des Abtes Wolfgang W. A. 1502.

37. Pergamenthandschrift des XII Jahrh., 142 Bl. in 4 to.

1. Bl. 1<sup>a</sup>. (Notae theologicae de verbi substantia, incarnatione, natura etc.) 12 Zeilen in Schrift des XIII. Jahrh. 2. Bl. 1<sup>b</sup>—42<sup>b</sup>. S. Hieronymi († 420) liber de viris illustribus seu de scriptoribus ecclesiasticis, cum (Bl. 42<sup>b</sup>—65<sup>b</sup>.) Gennadii, presbyteri Massiliensis († c. 493) continuatione. Anf. Romano Dextero Hieronimus salutem in domino. Hortaris Dexter. Anf. der Fortsetz. des Genn. Jacobus cognomento sapiens. 3. Bl. 65<sup>b</sup>—138<sup>b</sup>. S. Hieronymi expositio in librum Ecclesiasten. Anf. Memini me ante hoc ferme quinquennium. Beide echte Werke stehen gedruckt in allen besseren Ausgaben des hl. Hieronym. von Martianay, Vallarsi etc.

38. Pergamenthandschrift des beginn. XII. Jahrh., 110 Bl. in 4 to mit schönen in verschlungener Pflanzen- oder Thierorna-

mentik roth ausgeführten Initialen.

1. Bl. 1<sup>a</sup>. (Carmen in laudem venerab. Bedae.) Anf. Beda dei famylys nostri dedascylys evi. 9 Hexameter. 2. Bl. 1<sup>b</sup> bis 60. <sup>a</sup>. Bedae Venerabilis († 735) in proverbia Salomonis II. III. Anf. Parabole grece, latine dicuntur similitudines. Echtes Werk, steht in der Kölner Ausgabe vom Jahre 1612 im 4. Bde. p. 634. 3. Bl. 60 <sup>b</sup>—110 <sup>b</sup>. S. Hieronymi expositio in librum Ecclesiasten. Anf. Memini me ante hoc ferme qvinqvennivm. Am Schlusse fügte der Schreiber des Codex die Verse hinzu:

Uox intellecta dum facta parit tibi recta, Fer prece scriptori ueniam lector studiose. Cedat in amborum fructum res nempe duorum. Scripsit que legeres, monimentum sit tibique res.

Eine etwas jüngere Hand aber setzte noch die Worte bei: Finis adest libri, potus detur michi uini. Als Deckelblätter sind Brevierfragmeute aus dem 9. oder 10. Jahrh. verwendet. Auf dem Einbande ist zwischen andere Ornamente wiederholt das Conventwappen eingepresst.

### 39. Pergamenthandschrift des XII. Jahrh., 139 Bl. in 4 to.

(Ottonis, episc. Frisingensis († 22. Sept. 1158) chronicon seu rerum ab initio mundi ad sua usque tempora (1146) gestarum ll. VIII.) Anf. Domino svo Friderico etc. Petiuit uestra imperialis maiestas a nostra paruitate. Diese Handschr. dürfte eine der früheren Abschriften sein. Es fehlt in derselben das 36. Capitel des 7. Buches, welches, obwohl ein späterer Zusatz, doch in allen Ausgaben steht; der Kaiser- und Papstcatalog nach dem 35. Capitel des nämlichen Buches schliesst mit Friedrich I. und Hadrian IV. (1154-1159); schon eine andere Hand reihte noch Henricus V. (VI.) an; der unechte Epilog des 8. Buches fehlt; die "gesta Friderici" sind nicht mehr aufgenommen. Die Handschr. wird erwähnt von Wattenbach in Pertz Archiv X, S. 625. Die übrigen Handschriften und Drucke siehe bei Potthast, Wegweiser, S. 477. Am Schlusse: Pro scripto libro sit laus et gloria christo amen. Hierauf Beschreibung eines Amulets gegen die Epilepsie (contra caducum morbum) von einer Hand des XIII. Jahrh.. mit der Bemerkung: probatum est. Endlich folgende historische Notizen:

Anno gratie M°. cc°. xl°. vi°. Fridericus dux Austrie et Stirie, contra reges et principes et omnes tyrannos semper bellicosus et in omnibus victoriosus exsistens; qui uirtutibus et diuicijs omnes istius terre principes ante se constitutos exsuperabat. Anno vero sui principatus xvi°. xvij°. kal. Jvlij exercitum producens contra Vngaros, gentem infelicem et in-

manem, qui aduersus eum cum rege suo innumerabiles uelud arena maris congregati fuerant, et ipse tamquam leo confidens in multitudine fortitudinis sue, precinctus potentissime gladio suo, primus uelud gygas in acie processit, et cum multi ex utraque parte cecidissent, tunc et ipse cecidit et mortuus est.

v. kal. Augusti in die sancti Paraleymonis (sic! doch wohl für Panthaleonis) martyris obiit Lvpoldus dux Austrie et Styrie pater Friderici ducis. (Das Datum v. ist kaum mehr zu erkennen und scheint mit der vorausgestandenen Jahreszahl radirt worden zu sein. (Leop. VI. (VII.) † 28. Juli 1230.)

Anno domini M°. cc°. xl°. vj°. xvij°. kal. Jvlij ob. Fridericus, contra Augustum et reges et principes et omnes ty-

rannos semper bellicosus.

Anno domini M<sup>c</sup>. ccc<sup>c</sup>. viij. Albertus, Rex Romanorum, infæliciter occiditur, qui fuit semper bellicosissimus et victoriosissimus, ob. vij<sup>c</sup>. k. Ma. Das alte Reuner Necrolog setzt übereinstimmend mit anderen Aufschreibungen seinen Todestag auf den 1. Mai. Diese histor. Eintragungen sind in Schrift des betreffenden Jahrh. verzeichnet.

#### 40. Pergamenthandschrift des XII. Jahrh., 171 Bl. in 4 to.

1. Bl. 1 a. (Versus introductorii.) Anf. Hec mea Lavrenti compingas carmina menti. 10 Hexameter. 2. Bl. 1 a. (Index hujus codicis.) Von einer Hand des XV. Jahrh., aber unvollständig, da er nur sechs Stücke enthält. 3. Bl. 1<sup>b</sup>. bis 57°. Enchiridion s. Augustini episcopi (Hipp, † 430) ad Laurentium (sive de fide, spe et charitate lib. unus.) Anf. Dici non potest dilectissime fili Laurenti. Gehört zu den bedeutenderen Schriften Augustin's und enthält den Inbegriff seiner dogmatischen Anschauungen; in der Pariser Mauriner Ausg. v. J. 1837 im 6. Bde., S. 341. 4. Bl. 58<sup>a</sup> bis 86°. (S. Isidori, ep. Hispalensis († 636), de fide contra Judaeos 11. 2) Hier wird der Verf. durchgehends Isidorus Toletanus genannt. Anf. Domine sancte sorori Florentine Toletanus Ysidorus. Quedam que diuersis temporibus in ueteris testamenti libris. Echtes Werk, das ausser in den Gesammtausgaben auch öfter selbstständig gedruckt wurde, wie: Hagenoæ 1519, Venet. 1584. 5. Bl. 86 a - 92 b. S. Methodii, ep. Patarens. et mart. († c. 312) liber de principio saeculi et interregnis gentium et fine saeculorum. Anf. Sciendum nobis fratres karissimi, quomodo in principio creauit deus. Neueste jedoch nur griech. Ausg. seiner Schriften von Alb. Jahn. Halis Sax. 1865. Das vorlie-

gende Buch, meist "Revelationes" genannt, welches von den Türken, vom Antichrist und Weltende handelt, ist nach allgemeiner Annahme unterschoben und gehört einem jüngeren Methodius. (Vgl. Cave, scriptor. ecclesiast. hist. literaria Genevæ 1693 p. 75.) Der Tractat n. 8 in der Handschr. 30 ist hauptsächlich über dieses Werk aufgebaut. 6. Bl. 92 b—110 b. Editiuncula divinae incarnationis. Anf. In principio principium sine principio. Enthält eine Lebensgeschichte Christi nach der III. Schrift und den Kirchenvätern, aber auch mit Einflechtung mancher apokryphischer Nachrichten. 7. Bl. 110<sup>b</sup> bis 118<sup>b</sup>. Liber Sibyllae de judicii die. Anf. Generaliter omnes feminę dicuntur prophetantes. Nach einer Einleitung über die Sibylle von Tibur und ihre Prophezeiungen folgen auf Bl. 117<sup>b</sup> die berühmten 27 Verse des 8. Sib. Buches: Jvdicii signum tellus sudore madescit etc., deren Anfangsbuchstaben im Griechischen das bekannte Akrostichon geben: Ιησους Χεειστος, δεου 'υιος σωτηε, und die desshalb ehemals in französischen Kirchen zu Weihnachten feierlich gesungen wurden. (Martene, de antiq. eccl. ritib. l. IV. c. 12, 13.) Am Schlusse stehen noch mit der Aufschrift: Augustinus. fünf Zeilen über dies Akrostichon, welche dem Sinne nach dem 23. Capitel des 18. Buches von Aug. de civitate dei entnommen sind, wo er ebenfalls von diesen Sibyll. Versen handelt. Das Ganze, bis auf den Zusatz aus Augustin, ist gedruckt in der Kölner Ausgabe von Beda's Werken vom J. 1612 im 2. Bde., S. 236 unter der Aufschrift: Ven. Bedæ presb. etiam hæc Sibyllinorum verborum interpretatio adscribitur a nonnullis, mit dem besseren Anfange: Sibyllæ generaliter etc. Jedenfalls unecht. 8. Bl. 118<sup>b</sup>—123<sup>b</sup>. Prognostica de Antichristo. Anf. Qvi legis hec cura, tristis de morte futura. Quemuis securum, ue non sinit irrutturum. Igitvr de antichristo scire uolentibus. 9. Bl. 123 b - 157 a. Vita s. Nicolai, episcopi (Myrensis c. 325). Anf. Gloriosa quidem acta sanctorum. Besteht aus zwei Theilen, deren erster auf Bl. 147 a schliesst und als eine Uebersetzung aus dem Griechischen bezeichnet wird (Hvc vsque de grecorum editione trahentes doctorum ad latinitatis transtulimus gratiam), während der andere ein Referat wahrheitsgetreuer Zeugen über spätere Wunder sein soll (refero ... quod ueridicorum recitatione comperi). Dies wenig glaubwürdige Leben ist nicht das von Surius zum 6. December nach dem Griechischen des Metaphrastes herausgegebene. 10. Bl. 157 b -164 b. (Vita s. Thiemonis, archiepiscopi Salisburgensis 1088

bis 1101.) Anf. Favente dei gratia ipsiusque opitulante misericordia. Ist bis auf den Eingang und Schluss, der einige Worte über Th. Nachfolger Conrad enthält, gezogen aus der "Passio s. Thiemonis", gedruckt in Pertz monumenta, script. t. XI. p. 52. 11. Bl. 164 –171 . Passio s. Eustachii mart. Anf. In diebvs Traiani imperatoris, sub quo ydolorum seuicia feruebat. Stammt unzweifelhaft aus den fabulosen griechischen Acten, die bei den Bollandisten im 6. Septemberbande unterm 20. September gedruckt sind.

- 41. Pergamenthandschrift des XIV. Jahrh., 114 Bl. in 4<sup>to</sup> mit einigen Thierzeichnungen an den unteren Blatträndern.
- 1. Bl. 1 a 105 a. Bedae Venerab. in prouerbia Salomonis ll. 3. Anf. Parabole grece latine similitudines. Vgl. Handschr. 38, n. 2. 2. Bl. 105 a 114 b. Albertanus de modo loquendi. Quoniam in dicendo multi errant. Am Schlusse wegen Radirung fast unleserlich: Qui scripsit gaudeat . . . . . videat. Die von anderer Hand folgenden Worte: Johannes baptiste amen beziehen sich wahrscheinlich auf den letzten Zusatz: Anno domini Millesimo Trecentesimo octogesimo quinto frater Wulfgangus, Erhardus, Johannes, Michahel intrauerunt cellam nouiciorum et frater (der Name ist radirt) fuit magister eorum. Auf dem Vorderdeckel Fragment eines Antiphonarblattes aus dem XV. Jahrh. Auf das Rückdeckelblatt schrieb eine Hand des XIII. Jahrh. das Minuskelalphabet bis t und darunter die Verse:

Qui bibis arigento dicis Lazarique memento. Vase bibens vitreo, vitream circumspice mentem Sobrivs et vitrei roboris esto memor.

Darunter in anscheinend noch älterer Schrift (11. Jahrlı.?) der Anfang des Pater noster. Auf dem Einbande sind u. a. zwei Spruchbänder mit den Buchstaben A. E. J. O. V. eingepresst.

**42.** Pergamenthandschrift des endenden XII. Jahrh., 241 Bl. in 4 to.

Sermones 67 excerpti ex sermonibus beati Bernardi abb. Bl. 1<sup>a</sup> — 2<sup>b</sup> Register. Bl. 3<sup>a</sup>. Anf. De aduentu domini et sex circumstantiis eius. Hodie fratres celebramus aduentus initium. Auf Bl. 237<sup>b</sup> unter allerlei Gekritzel von einer Hand des XV. Jahrh. die Worte:

Ach nesnadno nam Znanni byty wam.

- 43. Pergamenthandschrift des XIII. und XIV. Jahrh. 214 Bl. in 4 to.
- 1. Bl. 1<sup>b</sup> 76<sup>a</sup>. (Sermones de tempore et sanctis.) Anf. Sermo in aduentu domini. Tempus requirendi dominum cum uenerit. Diese meist kurzen Reden durchlaufen zweimal das Kirchenjahr und scheinen für Klosterleute berechnet gewesen zu sein. XIII. Jahrh. 2. Bl. 76<sup>a</sup>, Nomina inferni. Von späterer Hand hinzugefügt. 3. Bl. 76<sup>b</sup>. (Expositio versus: Sicut lilium inter spinas.) 12 Zeilen. Am unteren Theile der Blattseite: Dri nam vnd ain person. eichsent in dez himelz tron. 4. Bl. 77 a -115 a. (Honorii Augustodunensis commentarii in canticum canticorum.) Anf. Symoni donum sapientie cum Salemone poscenti Honorius . . . . Quia prædecessori tuo beate memorie uenerando abbati Chvnoni. Dieser bedeutende und fruchtbare Schriftsteller lebte um 1120. Seine zahlreichen Schriften siehe im Kirchenlexicon von Wetzer und Welte, 5. Bd., S. 312. XIV. Jahrh. 2 Spalten. 5. Bl. 116 a - 201 a. (Jacobi de Voragine, ord. praedicat. (c. 1230—1298), legenda aurea seu historia Lombardica.) Anf. Universum tempus presentis uite. Die vorliegende Redaction stimmt bezüglich der Capitelzahl ziemlich mit Grässe's Ausgabe (Dresden 1846), die 182 zählt, überein, da sie gemäss dem Register nach Abzug derjenigen Nummern (6), denen "nichil" beigesetzt ist, noch 175 enthalten sollte. Leider bricht dieselbe schon im 57. Capitel (St. Marcus) unvollendet ab. XIV. Jahrh. mit einigen färbig verzierten Initialen. 2 Sp. Vgl. Handschr. 17. 6. Bl. 202ª—214<sup>b</sup>. (Guigonis prioris V. majoris Carthusiae († 1137) statuta ordinis Carthusiensis.) Anf. Karissimi ac reuerendissimi nobis patris Hugonis, Gratianopolitani episcopi. Vorausgeht eine kurze Notiz über den Stifter des Karthäuserordens: Magister Bruno natione theutonicus etc. XIII. Jahrh. Die Schlusszeilen sind von einer späteren Hand, welche die Schrift des angegebenen Jahrh. ziemlich gut nachahmte, auf das Rückdeckelblatt geschrieben. Die Ausgaben siehe bei Busse §. 1052.
  - 44. Pergamenthandschrift des XII. Jahrh., 206 Bl. in 4 to.
- 1. Bl. 1<sup>b</sup> 99<sup>b</sup>. S. Ambrosii, episcopi Mediolanensis († 397) de officiis ll. 3. Anf. Non arrogans videri arbitror. 2. Bl. 99<sup>b</sup> 117<sup>b</sup>. Paulini (presbyteri Mediol. c. 422) vita s. Ambrosii ep. Anf. Hortaris venerabilis pater Augustine. Gedruckt bei Surius unterm 4. April

und in den meisten Ausgaben der Werke des hl. Ambros. 3. Bl. 117 b — 190 a. Sulpitii Severi, rhetoris (et presbyteri † c. 410) vita s. Martini, episc. Turonensis († 401). Anf. Incipit apologia ad Desiderium fratrem . . . . Ego quidem frater unanimis. Anf. des darauf folgenden Prologs: Plerique mortalium studiis sæcularibus. Unter dem Titel "vita" ist hier ungeschieden vereinigt, was Halm in der neuesten Ausgabe der Schriften des Sulp. Severus (Vindobonæ 1866) p. 107—216 in drei Abtheilungen als: vita s. Martini, epistulæ (III), dialogi gibt; nur sind in vorliegender Handschr. den dialogis auf Bl. 186 b — 190 a noch vier Capitel angefügt, die offenbar von einem späteren Verf. stammen, da in denselben (Bl. 188<sup>b</sup>. Zeile 1) des Severus Erwähnung geschieht. Die früheren Ausgaben siehe in Potthast's Wegweiser S. 805. 4. Bl. 190<sup>a</sup> — 198<sup>a</sup>. Vita s. Aegidii abb. († c. 711—725). Anf. Sanctorum quidem ac propensiori cultu reuerentie. Gedruckt bei den Bollandisten im 1. Septemberbande zum 1. September. 5. Bl. 198 a - 206 a. Vita s. Leonardi (conf. Corbiniaci dioec. † c. 570). Anf. Beatvs igitur Leonardus temporibus Anastasii imperatoris. Ist nicht das bei den Bollandisten im 1. Theile des 7. Octoberbandes unterm 15. Oct. abgedruckte Leben, sondern wahrscheinlich das dort sub n. 5 erwähnte, welches Vieles aus den Acten eines hl. Leonhard von Limoges einflicht; also ziemlich werthlos. 6. Bl. 206 a. Sententiae excerptae (ex s. Hieronymo et s. Augustino). Auf Bl. 206 b Registrum codicis.

**45.** Pergamenthandschrift des endenden XII. Jahrh., 247 Bl. in 4<sup>to</sup> mit färbiger Initiale zu Anfang. 2 Spalten.

(Petri Lombardi, doctoris et episcopi Parisiensis († 1164) liber I. et II. sententiarum.) Anf. Ueteris ac noue legis continentiam. Der Prolog des Werkes fehlt und es beginnt dasselbe hier unmittelbar mit dem ersten Capitel der ersten Distinction. Die Capitelüberschriften stehen am Rande. Die Distinctionen hat eine Hand des XV. Jahrh. angefügt. Das 3. und 4. Buch fehlen. Oft gedruckt, zuerst: Argentorati s. a. (Vgl. Hain, Repert. bibliogr. vol. II p. I. pag. 278 n. 10183.)

- 46. Pergamenthandschrift des endenden XII. Jahrh., 213 Bl. in 4<sup>to</sup> mit einigen färbigen Initialen.
- 1. Bl. 1<sup>a</sup>—84<sup>a</sup>. Venerab. Bedae presbyteri expositio super septem canonicas (seu catholicas

epistolas. Anf. Jacobus dei et domini nostri Jesu Christi seruus duodecim tribubus . . . . salutem. Dixit de hoc Jacobo. Gedruckt im 5. Bande, S. 673 der Kölner Ausg. Beda's vom J. 1612. Hier geht auf Bl. 1 eine Einleitung voraus, die leider abgerissen anfängt und nicht im Drucke steht, vielleicht auch gar nicht von Beda herrührt. Schluss derselben: se esse seruum domini nostri Jesu Christi, cui seruire regnare est. Finit proemium. 2. Bl. 84°—198°. Ejusdem Bedae in Ezram et Nehemiam prophetas allegorica expositio. Anf. Eximivs sacre interpres ac doctor scripture Iheronimus. Gedruckt im 4. Bde. der obigen Ausg., S. 348. 3. Bl. 198° bis 209°. Ejusdem Bedae expositio super librum Tobiae. Anf. Liber sancti patris Tobię. Vom Schlusse fehlen etwa 7 Zeilen. Steht in obiger Ausg. im 4. Bde., S. 437. Sämmtlich echte Schriften Beda's.

#### 47. Papierhandschrift des XV. Jahrh., 109 Bl. in 4 to, 2 Spalten.

1. Bl. 1. — 105. Libris. Dionysii Areopagitae, quos Johannes Erigena († 877) transtulit de graeco in latinum. Anf. Valde quidem ammiranda. Enthält sämmtliche Schriften, die den Namen dieses Autors tragen, nämlich: de cœlesti hierarchia, de ecclesiastica hierarchia, de divinis nominibus, de mystica theologia, epistolæ decem mit Prolog und Epilog (Hanc libam sacro grecorum nectare fartam. 12 Disticha) des Uebersetzers. Beste Ausgabe der Werke des Dion. von Corderius S. J. zuletzt gedruckt Venedig 1756. Erigenas etwas dunkle Uebersetzung erschien das letzte Mal im Drucke zu Köln 1536. 2. Bl. 105. (Versus de casu urbis Romae.) Anf. Nobilibus quondam fueras constructa patronis. 8 Disticha.

## **48.** Papierhandschrift aus der zweiten Hälfte des XV. Jahrh., 409 Bl. in 4 to, 2 Spalten.

Mag. Petri Meffordis sermones de sanctis. Anf. Incipit prologus in sermones de sanctis reuerendi magistri Petri Meffordis Lipcensis. Laudate dominum in sanctis eius. Ita scribitur. Diese Sammlung ist wahrscheinlich der dritte Theil des unter dem Titel: "Sermones Meffret alias ortulus regine" bekannten und gedruckten Predigtwerkes, obwohl die Reden mit dem dem Verf. vorliegenden zweitältesten Drucke (sine l. a. et typ. nom. bei Hain, Repert. bibliogr. vol. II. p. I, pag. 389 n. 11000; dort auch die übrigen Drucke bis 1500) nicht wörtlich, wohl aber meist dem Inhalte

nach übereinstimmen; doch finden sich hie und da auch ganz verschiedene, z. B. am Feste der hl. Katharina. Meffret soll nach Jöcher, Ebert, Busse ein Priester der Diöcese Meissen gewesen sein, der um 1443—1476 lebte. Hier wird er "Lipcensis" genannt, was sehr gut zu dem von Ebert (Allgem. bibliogr. Lexicon, Theil II n. 13552) Gesagten passt. Die vorliegende Handschrift ist verbunden und beginnt eigentlich auf Bl. 133<sup>a</sup>. Die vorausgehenden Blätter sind nach dem Schlusse einzuschalten.

**49.** Pergamenthandschrift des beginnend. XV. Jahrh., 139 Bl. in 4 to.

1. Bl. 1<sup>a</sup>. Registrum codicis. 2. Bl. 2<sup>a</sup> — 28<sup>a</sup>. S. Anselmi, archiepiscopi Cantuariens († 1109) meditationes (et orationes). Anf. Omnipotens deus et misericors pater. Ihre Echheit ist nicht ganz sichergestellt. Stehen in Gerberon's Ausg., 2. Aufl., Paris 1721. p. 102 und 244, aher weit zahlreicher und in anderer Ordnung. 3 Bl. 28ª bis 28b. Orationes ad salutandam s crucem. Anf. Domine Jesu Christe, deus verus de deo vero. 4. Bl. 28<sup>b</sup> bis 29b. Confessio omnimoda. Anf. Confiteor deo et omnibus sanctis eius. 5. Bl. 30° - 44°. S. Bernardi, abb. Claravallens. († 1153) meditationes. Anf. Mylti multa sciunt. Unecht. In Migne's Ausg., B. III, Spalte 485 unter dem Titel: Med. piissime de cognitione humane conditionis. 6. Bl. 44° bis 57<sup>b</sup>. Ejusdem Bernardi abb. liber de conscientia. Anf. Domus hæc, in qua habitamus. Unecht. In Migne's Ausg., B. III, Sp. 507 mit der Aufschrift: Tractat. de interiori domo seu de conscientia ædificanda. 7. Bl. 58ª bis 100°. Ejusdem de consideratione ll. V ad Eugenium III. Anf. Sybit animum dictare aliquid. Bekanntes echtes Werk. In Migne's Ausg., B. I, Sp. 727. 8. Bl. 100<sup>b</sup> — 119<sup>b</sup>. Ejusdem de praecepto et dispensatione liber. Anf. Domino abbati Columbensi . . . . Rescriptum meum ad epistolas. Echt. In obiger Ausg., B. I, S. 859. 9. Bl. 120 a bis 138b. Ejusdem homiliae IV super: Missus est. Anf. Scribere me aliquid et deuocio iubet. Echt. Vgl. Handschr. 35 n. 13. 10. Bl. 138<sup>b</sup>—139<sup>b</sup>. Ejusdem de cura rei familiaris. Anf. Gracioso et felici militi Reymondo . . . . salutem. Doceri petis a me. Ist in Migne's Ausg. nicht gedruckt, wohl aber im III. B., Sp. 1190 die Bemerkung Mabillons: Hæc epistola tam indigna est nova luce, quam Bernardo auctore. Hier unvollendet, weil am Schlusse der Handschrift, die nach dem Register auf Bl. 1° noch "Innocentii papæ de miseria humanæ conditionis" enthielt, mehrere Lagen fehlen. Auf die Innenseite des Vorderdeckels schrieb eine Hand des XV. Jahrh. Fr. Wolfgangus prior (?) noster oriundus in Grecz ingressus est ordinem Cysterciens. anno domini M°. cccc°. lj. in die Margarete virg. (12. Juli). Wahrscheinlich der spätere gleichnamige Abt.

## **50.** Pergamenthandschrift des endenden XII. Jahrh., 204 Bl. in $4^{\text{to}}$ .

(Vitae et passiones sanctorum.) Beginnen nach dem Register, welches 44 Stücke enthält (darunter vita s. Vedasti ep., passio s. Sygismundi regis, s. Chiliani sociorum. que eius, ss. quatuor coronatorum, vita s. Otilie virginis, s. Evcharii primi Treverorum ep.) mit der: "Vita s. Hylarii Pictauiensis ep. et conf." Anf. Beatissimi Hilarii confratres vitam fide vel operibus approbatam. Die übrigen Heiligenleben folgen dann fast sämmtlich in der Ordnung des Kalenders.

# **51.** Pergamenthandschrift des XII. Jahrh., 212 Bl. in 4 to mit kleinen färbigen Initialen.

(Vitae et visiones sanctorum.) Enthält 1. Bl. 1ª bis 24 a. Vita s. Patritii ep. et conf. († 492). Anf. Natvs est igitur sanctus Patriusci in illo oppido Nemphor. 2. Bl. 242 bis 28<sup>b</sup>. Vita s. Růnani episcopi (saec. VI.). Anf. Est sita in occiduis partibus insula nomine Hybernia. Scheint nicht vollständig zu sein. 3. Bl. 28<sup>b</sup> — 31<sup>a</sup>. Vita s. Coengeni, abbat. et conf. (sæc. VI.) Anf. Natvs est in Hybernia insula de provincia Laginensium. Scheint ebenfalls unvollständig zu sein. Diese drei sehr wenig glaubwürdigen Heiligenleben sind bei den Bollandisten nicht gedruckt. (17. Mart., 1. und 3. Jun.). Andere einschlägige Werke wie: Florilegium insulæ sanctorum seu vitæ et acta sanctorum Hyberniæ, colleg. Thom. Messinghamus. Paris. 1624, oder Colgan, acta sanctorum Scotiæ et Hiberniæ. Lovan. 1645, konnte der Verfasser nicht einsehen. 4. Bl. 31 b - 70 a. Vita s. Columbani abbat. († 615 auctore Jona, abb. Bobiensi † c. 665). Anf. der Vorrede: Domnis eximiis . . . . Waldeberto et Boboleno patribus ionaspot (sic). Memini me ante hoc ferme triennium. Anf. der vita: Rvtilantem atque eximio fulgore micantem. Gedruckt bei Surius, vit. sanct. sub 21. November und unter Beda's Werken in der Kölner Ausg. vom J. 1612 im 3. Bde p. 199, jedoch ohne die Vorrede. Die übrigen Drucke siehe in Potthast's

Wegweiser S. 657. 5. Bl. 70a-120a. Víta s. Malachiae archiep, et legati sedis apost, per Hiberniam († 1148) auct. s. Bernardo abb. Claravallensi. Anf. Semper quidem opere precium fuit. Im 1. Bde. Sp. 1073 von Migne's Ausgabe der Werke des hl. Bernh. und bei Surius unterm 3. Nov. 6. Bl. 120<sup>b</sup> — 141<sup>a</sup>. a) Visio s. Fursei abbatis (Latiniacensis † c. 654). Anf. Fvit uir uitę uenerabilis Furseus nomine. Unterm 16. Jänner bei Surius und bei den Bollandisten im zweiten Jännerbande als erste "Vita"; hier jedoch mit einem Zusatze am Schlusse über die Schicksale des III. Foilanus, eines Bruders des heil. Furseus, welcher dem alten Leben dieses Heiligen, veröffentlicht von dem Mauriner Menard, addit. ad martyrol. Bened. p. 900, entnommen sein dürfte. b) Miracula s. Fursei. Anf. Benedictvs pater Furseus. Ebenfalls gedruckt bei den Bollandisten am obigen Platze, hier ist der Änfang (n. 1-3) weggelassen. 7. Bl. 141<sup>a</sup> bis 151b. Visio Wettini, Augiensis coenobii (Reichenau) monachi († 824), Haitone auctore. Anf. In prouincia Alamannorum uel Sueuorum. Vgl. Wattenbach, Deutschl. Geschichtsquellen. 3. Aufl., 1. Bd., S. 207, wo die Vorrede abgedruckt und die anderen Drucke angemerkt sind. 8. Bl. 151 b - 152b. Visio cujusdam pauperculae. Anf. Fvit namque in Laudonico pago quedam mulier paupercula. Gedruckt bei Wattenbach an vorausgehender Stelle. 9. Bl. 152<sup>b</sup> — 153<sup>a</sup>. (De reditu cujusdem peregrini ad vitam.) Anf. Qvidam peregrinus orationis causa nuper ad sanctum Jacobum pergens. 10. Bl. 153 b — 176 a. Visio Tnugdali Hibernigenae Marco quodam relatore. Anf. des Prologs: Uenerabili ac deo deuote domne G. (dieser Buchstabe ist zwar hier radirt, kehrt aber noch zweimal wieder) dei dono abbatisse frater Marcvs . . . . seruitium. Cum multi sint uocati. Anf. der "Visio": Hybernia igitur insula est. Diese Vision wurde noch im XII. Jahrh. in zwei deutsche Gedichte verarbeitet. Von dem einen, das einen Dichter des Niederrheins zum Verf. hat, liegen nur mehr zwei Bruchstücke vor; das andere, von einem Priester Namens Alber, ist noch vollständig erhalten. (Vgl. Gödeke, deutsche Dichtung im Mittelalter, 2. Ausg., S. 169 und über die schnelle Verbreitung dieser Vision, Gervinus, Gesch. der deutschen Dichtung I. 174.) Beide Gedichte berufen sich auf eine lateinische Quelle; ob diese in der vorliegenden Bearbeitung gefunden ist, bedarf noch einer näheren Untersuchung. Marcus erklärt nämlich zwar im Prologe: Scripsimus autem uobis fideliter, prout nobis ipse, qui uiderat,

eandem uisionem (a. 1149) retulit. Aber er gibt auch eine Seite früher an: Placuit namque uestre prouidentie, quatenus mysterium, quod ostensum fuerat Tnugdalo cuidam Hybernigeno. noster stilus licet ineruditus de barbarico in latinum transferret eloquium, wornach er nur eine Uebersetzung geliefert hätte, wenn er nicht etwa der Verf. beider Bearbeitungen ist. Vergl. auch die Drucke bei Hain, repert. bibliogr. vol. II. p. II. pag. 417 n. 15540—15549, darunter die vier ersten lateinisch. welche aber, nach den Anfängen zu schliessen, von vorliegender Bearbeitung verschieden sind. 11. Bl. 176 a — 194 a. (Miraculum s. Mariae de Theophilo poenitente (vicedomino Adanae in Cilicia † 538), auctore Eutychiano, interprete Paulo diacono Neapoleos.) Anf. Factum est, priusquam incursio fieret. Unter obiger Aufschrift gedruckt bei den Bollandisten im ersten Februarbande zum 4. Februar. Ueber die deutschen Bearbeitungen vgl. Gödeke, deutsche Dichtung im Mittelalter, 2. Ausg., S. 141. 12. Bl. 194 a bis 208 a. Confessio Cypriani martyris et episcopi. Anf. Qvicunque in Christi mysteriis proficitis. Diese "confessio" oder "pænitentia", wie sie auch in Handschriften genannt wird, bildet den zweiten Theil der sehr alten interpolirten griechischen Acten der Heiligen Cyprian, Justina und Theoktist, die um 304 bei Nicomedium litten. Sie stehen mit Commentar bei den Bollandisten im 7. Septemberbande unterm 26. Sept. Vgl. auch Cave's Anmerkung darüber bei dem hl. Cyprian von Carthago. (Scriptorum ecclesiast. hist. lit. Genevæ 1693. p. 65.) 13. Bl. 208<sup>a</sup>. Registrum codicis. Am Schlusse desselben schrieb eine Hand des XV. Jahrh. hinzu: De sancta Katherina virgine et martyre, von welcher die Handschr. aber nichts enthält.

**52.** Pergamenthandschrift des XIV. Jahrh., 316 Bl. in 4 to 2 Spalten.

(Sermones incerti authoris. a) Bl. 1 a — 77 b quadragesimales, b) Bl. 78 a — 241 b de tempore, c) Bl. 242 a — 312 b de sanctis.) Anf. Dominica in xlma prima. Dvctus est Jesus in desertum etc. Sicut Christus uoluit mori. Meist kurze Reden, im ersten Theile zwei auf fast jeden Tag der Quadragesimalzeit, von denen die erste als "Sermo bonus", die zweite als "S. melior" bezeichnet wird; im zweiten Theile drei auf jeden Sonntag, gewöhnlich als "Sermo bonus, melior, optimus" unterschieden; im dritten Theile nur selten mehr als eine auf jedes Fest. Die letzte Rede: "De officio misse sermo bonus" bricht unvollendet ab.

**53.** Pergamenthandschrift des XII. Jahrh., 132 Bl. in kl. Fol. mit färbig verzierten Initialen.

Joannis Cassiani († c. 435) collationes patrum (XI—XVII.) Anf. Incipit prefatio Cassiani ad Honoratum et Eucherium. Cvm virtutem perfectionis uestrę. Die 10 ersten Collationen, welche wahrscheinlich für sich einen Band bildeten, fehlen.

**53** a. Pergamenthandschrift des XII. Jahrh., 134 Bl. in kl. Fol.

Joannis Cassiani collationes patrum (XVIII bis XXIV.) Anf. Emissis iuuante gratia Christi decem collationibus patrum. Hiemit sind Cassian's Collationen beschlossen. Beste Ausgabe seiner Werke von Alard. Gazæus, Atrebati 1628 und noch öfter, auch in Migne's series lat. tom. 49 und 50. Auf dem Ledereinbande aus dem XV. Jahrh. unter allerlei Ornamentpressungen Spruchbänder mit dem Monogramme A. E. J. O. V.

- 54. Pergamenthandschrift des XV. Jahrh. (1491), 125 Bl. in 4 to.
- 1. Bl. 1<sup>a</sup> 125<sup>a</sup>. (Liber usuum sacri Cisterciensis ordinis.) Anf. In aduentu domini dominica prima Ysaias incipiatur. Schluss: Anno domini Millesimo quadringentesimo nonagesimo primo scriptus est hic liber usus. Procurante fratre Bolfgango abbate in Runa. P. R. Gedruckt in Julian Paris, Nomasticon Cisterciense. Paris. 1664, p. 83—244 und öfter separat. 2. Bl. 125<sup>b</sup>. Institutio domini B(ernardi), quomodo psallere debeamus. 20 Zeilen.
- **55.** Pergamenthandschrift des beginnenden XIII. Jahrl., 228 Bl. in 4 to mit einigen verzierten Initialen.
- 1. Bl. 1 b—112 a. S. Isidori Hispalensis († 636) sententiarum libri III sive de summo bono. Anf. Summvm bonum deus est, quia incommutabilis est. Echtes Werk, das in allen Gesammtausgaben Isidor's gedruckt ist. 2. Bl. 113 a—162 b. (Philonis, Judaei Alexandrini (c. 40 p. Chr.), de biblicis antiquitatibus ab Adamo ad Sauli regis mortem liber.) Anf. Incipit Genesis. Initium mvndi. Adam genuit tres filios et unam filiam. Vorausgeschickt ist der Abschnitt über Philo aus dem catalogus virorum illustrium des hl. Hieronymus. Von dem genannten Werke schreibt Cave (Scriptor. eccl. hist. lit. Genevæ 1693 p. 11): Nonnulli Philoni Biblio (quem exeunte hoc sæculo claruisse volunt), alii Philoni nostro tribuunt. Rectius illi, qui utrique

abjudicant, et nugivenduli cujusdam recentioris opus esse censent." Lateinisch herausgegeben in Micropresbytico Basil. 1550 und in Antiquitatum variarum autores. Lugduni. Gryphius. 1552. 3. Bl. 162 b — 166 a. (Historia translationis corporis s. Stephani protomart. Romam.) Anf. des Prologs: Totivs ueritatis auctorem. Anf. der Hist.: Temporibus igitur Theodosii imperatoris, cum aput Bizantium. Baronius bemerkt in seiner Ausgabe des römischen Martyrologiums, das diese Translation zum 7. Mai anführt, in der bezüglichen Note, dass sie sich vorzüglich auf einen handschriftlichen Bericht des römischen Archidiacons Lucius stütze, der aber mancher Correctur bedürfe. Tillemont (Memoires pour servir a l'histoire ecclesiast. tom. II. Venis. 1732 p. 468) zählt sie desshalb den unsichern Translationen bei. Der Bericht des Lucius, welcher noch nicht gedruckt zu sein scheint, liegt in obiger "Historia" aber in Umarbeitung vor, denn am Schlusse desselben heisst es: Hec autem Lycius, sancte Romane ecclesie archidiaconus, quemadmodum presens uidit et audiuit, breui sermone conscripsit; que et nos rogatu domini Thevdoni, eiusdem ecclesie archidiaconi, materie ueritate in omnibus et per omnia conseruata, sola stili inmutatione latius aliquantum digessimus. 4. Bl. 166 a - 168 a. (Joannis, Indorum patriarchae, fabulosa narratio de s. Thoma apost.) Anf. Temporibus antiquis consuetudo fuisse legitur. Scheint ein Auszug des Briefes zu sein, welchen Odo, Abt von St. Remi in Rheims, als Ohrenzeuge dieser Erzählung um 1135 geschrieben und Mabillon im 1. Bande seiner Analecta veterum, Paris, 1675, vollständig, Ceillier aber auszüglich abgedruckt hat. (Histoire generale des auteurs sacrés. 1. Aufl. tom. XXII. p. 301.) Hier mit einigen Abweichungen. So soll z. B. die Erzählung im vierten Pontificatsjahre Calixt II. (1119—1124) stattgefunden haben, während sie Odo in's Pontificat Innocenz II. (1130 bis 1143) verlegt. 5. Bl. 168 b - 228 a. (Tractatus, ut videtur, exegeticus super quosdam prophetas.) Anf. Sicut in diuino eloquio cantica simpliciter. Das Ganze ist ohne Aufschriften, doch mit einigen ersichtlichen Unterbrechungen geschrieben, z. B. auf Bl. 215 a Explicit. Onus Niniue, mundi conflagratio. Bl. 215 b wieder Explicit. Visio Abdie. Abdias interpretatur domini seruus.

**56.** Pergament und Papierhandschrift des XV. Jahrh. (1405)

281 Bl. in 4<sup>to</sup>, 2 Spalten.

1. Bl. 1<sup>a</sup> — 65<sup>a</sup>. Martini Poloni, ord. praed. (ernannt. Erzbisch. v. Gnesen † 1279) chronicon.

Anf. Qvoniam scire tempora. Diese Handschrift gibt die zweite jüngere Bearbeitung, die bis 1277 reicht. (Vgl. Potthast's Wegweiser S. 435.) Die Päpste bis Nicolaus III. gehen gesondert voraus. Den Bl. 22 a ausgelassenen Pelagius II. trug eine andere Hand auf Bl. 64 b nach. Wieder eine andere Hand fügte daselbst kurze Biographien der Päpste Nicolaus III., Martin IV. und Honorius IV. und auf Bl. 65 a eine Auslassung hinzu, die zu Bl. 53 a gehört, aber ohnehin vollständiger, jedoch irrig, bei Leo III. Bl. 26 b steht. Von Bl. 37 b an folgen die Kaiser bis Friedrich II. mit dem Schlusse. Simile invenies in Constantino sexto; hierauf nach einem kleinen Zwischenraum: Romanum — defunctus. Explicit Cronica fratris Martini, de ordine fratrum predicatorum per manus. (Bl. 64 a.) 2. Bl. 66 a bis 175 b. Liber Pantheon. Anf. Qvoniam ordinare materias hedificacioni vtiles. Schluss: Explicit liber Pantheon. Amen. Non venit ad portum, qui ducit per mare scortum. Dieses Buch "Pantheon" ist nicht, wie Wattenbach meint (Pertz, Archiv X, S. 625.), Gotfrids von Viterbo geschichtliches Werk gleichen Namens, sondern eine Sammlung von Beispielen und Legenden, zum Zwecke der Erbauung in vier Büchern gesammelt und nach gewissen Rubriken geordnet. Es muss am Ende des XIII. oder im XIV. Jahrh. angelegt worden sein, weil die darin citirten Quellen nicht über das XIII. Jahrh. heraufreichen. Der Verf. mag nach manchen Andeutungen ein Cistercienser-Mönch gewesen sein. 3. Bl. 176 a - 274 a. (Henricus Suso, ord. praed., † 1365) horologium sapientiae. Anf. Sentite de domino in bonitate. Ueber diese Schrift, die auch in deutscher Sprache vom nämlichen Verf. unter dem Titel: "Buch der ewigen Weisheit" vorhanden ist, und den Verf. selbst vgl. Heinrich Suso's, genannt Amandus, Leben und Schriften . . . von Diepenbrock. 3. Aufl. Augsburg. 1854. Geschrieben wird sie hier sein vom Reuner Abte Angelus Mansee (1399-1424); denn am Schlusse heisst es: Explicit horologium sapientie. Anno domini Millesimo quadringentesimo quinto. O eterna sapientia dei patris da michi cognoscere te et me, qua cognicione diligam te et humiliem me propter te. Amen. Dann mit zitternder Hand: Dilectissimi fratres orate pro fratre Angelo, miserrimo peccatore. Crux uicit etc. . . . Scriptum anno domini 1424 in crastino S. Lamperti mart. et conf. (18. Septemb.) Angelus starb nach dem 26. Novemb. d. J. 4. Bl. 274 b — 278 b. (Evangelium Nicodemi.) Anf. Factum est in anno decimo nono imperij Tyberij cesaris, imperatoris Romanorum. Ueber diese angeblich hebräisch geschriebene, 4\*

dann in's Griechische übersetzte Apokryphe, von der hier der zweite Theil (cap. 17—28) zu fehlen scheint, vgl. Kirchenlexicon von Wetzer und Welte Bd. 1, S. 349 sub Apokryphen-Literatur. Gedruckt ist sie bei Thilo, Cod. apocr. N. T. p. 489. 5. Bl. 279 b—280 b. (Series summorum pontificum, cardinalium, archiepiscoporum, episcoporum ordinis Cisterc.) Von etwas jüngerer Hand eingetragen. Bl. 281 leer.

- 57. Pergamenthandschrift des XI. Jahrh., 140 Bl. in kl. Fol. mit einfach ornamentirter Initiale zu Anfang jedes Buches.
- S. Gregorii papae († 604) dialogorum libri IV. de vita et miraculis patrum Italicorum. Anf. Quadam die nimiis quorundam secularium tumultibus depressus. Von dem vorausstehenden Register fehlt das erste Blatt. In allen Gesammtausgaben der Werke Gregor's gedruckt.
- **58.** Pergament- und Papierhandschrift des XV. Jahrh. (1414) 248 Bl. in 4 to, 2 Spalten.
- 1. Bl. 1ª-120<sup>b</sup>. Excerptum de Caesarii Heisterbacensis, ord. Cist. († c. 1240) dialogo miraculorum. Anf. Colligite fragmenta ne pereant. Schluss: Explicit excerptum de dyalogo Cesarii monachi. Anno domini C<sup>o</sup>.xiiii<sup>o</sup>. In die Sti. Briccij. (13. Nov. 1414.) Es sind alle 12 Distinctionen des Werkes aufgenommen, aber es fehlen in den einzelnen Distinctionen manche Capitel, die Ueberschriften der Capitel und auch die ausgewählten Capitel sind manchmal verkürzt. Neueste Ausg. des ganzen Werkes von Strange, Coloniæ, Heberle. 1851. 2 Bde. 8°. Ueber den Verf. vgl. Kaufmann, Cæs. v. Heisterbach. 2. Aufl. Köln. 1862. 2. Bl. 121 a bis 217b. Guilielmi (seu Galfredi?) Britonis, ord. fr. min. († 1356), glossa super s. Hieronymi prologos biblie. Anf. Glosa ... facta per Britonem de ordine fr. minorum, qui fuit corrector mense fratrum Parisiensium. Partibus expositis textus noua cura cor angit. (12 Hexam.) Frater Ambrosius etc. Ad euidenciam huius epistole. Schluss: Finitur liber iste. Laus sit tibi gloria Christe. Amen. Ueber den Verfasser und seine zahlreichen Werke vgl. Jöcher, allgem. Gelehrten-Lexicon, Bd. 1, Sp. 1388. 3. Bl. 218 a bis 230°. Tractatus de providentia dei. Anf. De prouidencia diuina, qua mundus et ea, que sunt et fiunt in mundo, reguntur. Vgl. Handschr. 30 n. 15. Gedr. in B. Pez, biblioth. ascet. tom. VI. pag L I. 4. Bl. 230 a - 240 b. Trac-

tatus de summo bono hominis. Anf. Quoniam ut dicit philosophus in principio Ethicorum. Bricht unvollendet ab, weil zwischen Bl. 240 und 241 mehrere Blätter fehlen. Vgl. Handschr. 60 n. 7. 5. Bl. 241 – 242 . Tractatus de statu defunctorum. Ohne Anfang. Schluss: quos sibi alterius cibi carencia excusabat. Es sind nur die fünf letzten Capitel. Gedr. in B. Pez, bibl. ascet. tom. IX, pag. 113. 6. Bl. 242 – 244 . Quaestio de diluvio. Anf. Nota circa questionem illam, vtrum diluvium factum fuerit ex aliquibus causis naturalibus. Scheint lückenhaft zu sein. Gedr. in Pez, thesaur. anecdot. tom. I. pag. 441. Diese Tractate 3—6 haben zum Verf. den Abt Engelbert von Admont. Vgl. den gleichnamigen Aufsatz von Dr. Greg. Fuchs im 11. Hefte der Mittheil. des histor. Ver. f. Steiermark, namentlich S. 120 n. 9 u. 8., S. 122 n. 13 und S. 124 n. 23.

# **59.** Pergamenthandschrift des XII. Jahrh., 157 Bl. in kl. Fol. mit färbigen Initialen.

Venerabilis Bedae († 735) historiae ecclesiasticae gentis Anglorum II. V. Anf. Gloriosissimo regi Cheolvvlfo Beda . . . Hystoriam gentis Anglorum ęcclesiasticam. Mit solcher Treue, Anschaulichkeit, Naivität und Liebenswürdigkeit geschrieben, dass Lappenberg mit Recht dieses Geschichtsbuch ein Nationalwerk nennt, wie es wenige Völker aus so früher Zeit besitzen. (Alzog.) Gedruckt in der Kölner Ausg. Beda's vom J. 1612 im 3. Bde. p. 1, und separat edirt von Stevenson, London. 1838. Auf Bl. 1ª in gleichz. Schrift: Hic liber est sanctę Marię et Rvnensis ęcclesię, quem quisquis abstulerit anathema sit. Auf dem einst schönen Lederbande aus dem XV. Jahrh. das Monogramm G. H. und oftmals wiederkehrend das Spruchband mit A. E. J. O. V.

# 60. Papierhandschrift des XV. Jahrh. (1410), 224 Bl. in Fol. 2 Spalten.

1. Bl. 1<sup>a</sup>—51<sup>b</sup>. Engelberti, abbatis Admontensis (c. 1250 - 10/4 1327), tractatus de restitutione generis humani ad gratiam et gloriam per meritum mortis Christi. Anf. Circa magnum pietatis sacramentum. Ueber den Verf. und seine Werke vgl. Dr. Greg. Fuchs, Abt Engelbert von Admont, in den Mitheil. des hist. Ver. f. Steierm. 11. Heft, S. 90 und folg.; über vorliegendes Werk ebendort S. 119 n. 4. Engelbert benennt es in seinem Briefe an den Wiener Mag. Ulrich: Tractatus de passione

domini et misterio crucis. 2. Bl. 51 b - 65 b. Ejus de m Engelberti tractatus de miraculis Christi. Anf. Mirabilia testimonia tua domine. Schl. Et sic est finis libri de miraculis Chr. Anno M°.cccc°.x°. finitus. Vgl. Mittheil. 11. Hft. S. 121 n. 10. 3. Bl. 65 b - 92 a. Ejusdem expositio evangelii: In principio erat verbum. Anf. Ad preceptum tuum eleuabitur aquila. Mittheil. 11. Heft, S. 123. n. 16. 4. Bl. 92 a — 99 a. Thomas Hybernicus (c. 1316) de tribus punctis fidei christianae. Anf. Religio munda et immaculata apud deum hec est. Schl. Finito libro sit laus et gloria Christo, anno xº. in vigilia s. Stephani. (2. Aug. 1410.) Vgl. Handschr. 5 n. 10. Gedr. "arte Stephani Arndes Lubicensis incole . . . anno 1496." (Hain, repert. bibliograph. vol. II. p. I. pag. 42 n. 8544.) 5. Bl. 99° — 109°. Expositio cantici b. Mariae virg. Magnificat. Anf. Ad locum vnde fluunt flumina. Die Handschr. scheint auch diese Abhandlung dem vorgen. Abte Engelbert zuzuschreiben, weil sie die folgende mit "eiusdem" überschreibt. Im Briefe an Mag. Ulrich, worin Engelbert seine Werke aufzählt, kommt sie nicht vor; doch redet er dort noch von der möglichen Abfassung anderer Schriften. 6. Bl. 109 b - 111 a. Engelberti, abb. Admont, expositio super antiphonam: Cum rex gloriae. Anf. De illo glorioso et letabili cantu antiphone. Schl. Explicit tractatus domini Engelberti, abb. Admontens. . . . comparatus per dominum Johannem tunc temporis prior (sic) venerabilem (?) omnium sanctorum in Maurbach anno domini M°.ccc°.lvij°. et finitus anno M°.cccc°.x°. Mittheil. 11. H., S. 122. n. 12. Vgl. Handschr. 18 n. 5. 7. Bl. 111 a — 120 b. Ejusdem de summo bono hominis in hac vita. Anf. Qvoniam ut dicit philosophus in principio Ethicorum. Mittheil. 11. H., S. 120 n. 8. Vgl. Handschr. 58 n. 4. Gedr. zu Regensburg 1725 unter: Celeberrimi Engelb., abb. Admont., opuscula philosophica. 8. Bl. 120 b — 126 a. Ejusdem tractatus de libero arbitrio. Anf. Inter plures ceteras questiones. Mittheil., 11. H., S. 120 n. 7. Gedruckt in Pez, thesaur. anecd. t. IV. p. II. pag. 120. 9. Bl. 126 b — 135 b. Ejusdem tractatus de fascinatione. Anf. Cvm secundum philosophum in prima posterioris. Mitth., 11 Hft., S. 123 n. 19. 10. Bl. 135 b bis 137b. Quaestiones de trinitate personarum divinarum (eodem, ut videtur, authore). Anf. De questione quadam a quodam familiari meo Simperto. Mittheil. 11. H., S. 128 n. 34. 11. Bl. 137 b — 139 b. (Ejusdem libellus duodecim quaestionum.) Anf. Questiones subscriptas quidam vir bonus et amicus meus. Mittheil. 11. H., S. 128 n. 35. In vorliegendem Codex steht als Aufschrift: De decem questionibus specialibus, allein es werden 12 Fragen besprochen: die im Context übersehene neunte Frage ist auf Bl. 141 a nachgetragen. 12. Bl. 139 b — 141 a. Ejusdem Engelberti epistola ad magistr. Ulricum, scholasticum Viennensem (de studiis et scriptis suis). Anf. Ex iam preteritis adhuc usque mutue amicicie beneficijs. Gedr. in Pez, thesaur. anecd. t. I. pag. 429. Am Schluss des Briefes hat die Handschr. den Zusatz: Expliciunt tractatus de miraculis Christi, tract. de fascinatione et epistola Engelberti .... scripta sub anno dni. M°. ccc°. lvij°. dominorum in monasterio omnium sanctorum in Maurbach, welcher sowie die Notiz zu n. 6 dahin zu deuten sein wird, dass die vorliegende Handschr. aus einem im J. 1357 erworbenen oder geschriebenen Codex der Karthause Mauerbach sklavisch copirt wurde. Bl. 141 b — 144 b leer. 13. Bl. 145 a — 163 b. Petri de Aliaco, ep. Cameracensis et card. († 1419 oder 1425), tractatus de anima. Anf. Qviditatem anime vmbratice (?) sompniantes. Schl. Explicit tractatus de anima Mag. Petri de Yliaco, sacre theologie doctoris, anno Mo.cccco.xo. finitus est. Cave (Script. eccles. hist. lit. Genevæ 1693. Anh. S. 48) erwähnt diesen Tractat als gedruckt zu Paris 1494 in 8., Hain verzeichnet diesen Druck aber nicht. 14. Bl. 163 b bis 177ª. Tractatus de paralogismis consuetis in materia trinitatis benedictae et eorum solutionibus. Anf. Præmittam primo aliqua præambula. 15. Bl. 177 bis 219b. Summa de anima. Anf. Si ignoras te o pulcherrima mulier.

# 61. Pergamenthandschrift des endenden XIII. Jahrh., 224 Bl. in kl. Fol.

1. Bl. 1<sup>a</sup>—121<sup>b</sup>. (Tractatus de certis abusibus et vitiis intra ecclesiam.) Anf. Contra superfluitatem et prolixitatem glosarum . . . . Uerbum abbreuiatum fecit deus super terram. Diese Abhandlung ist in 135 Capitel abgetheilt, die sich durch rothe Ueberschriften kenntlich machen und anfangs numerirt sind; die Nummern verwirren sich aber bald und verschwinden dann ganz. 2. Bl. 122<sup>a</sup>—146<sup>b</sup>. (Tractatus de solven dis contrarietatibus et de similitudinibus in s. scriptura.) Anf. Uidemus nunc per speculum in enigmate. 3. Bl. 146<sup>b</sup>—152<sup>b</sup>. (Notationes de apocalypsi.) Anf. Apocalipsis liber ultimus est librorum

omnivm. Auf Bl. 149 b beginnt ein neuer Abschnitt oder ein zweiter Aufsatz über den nämlichen Gegenstand: Locutvri aliquid de libro apocalipsis. 4. Bl. 152 b — 216 b. (Tractatus de 7 sacramentis.) Anf. Queritur de sacramentis legalibus que data sunt in signum perfectorum. Bricht, nachdem Taufe, Firmung, letzte Oelung, Eucharistie behandelt worden, im Sacramente der Busse unvollendet ab.

# **62.** Pergamenthandschrift des XIII. Jahrh., 207 Bl. in kl. Fol. 2 Spalten.

(Sermones de tempore et sanctis.) Anf. Ethnicus et publicanus. Manifestat, quia peiores sunt. Diese nicht mehr ganz vollständige Predigtsammlung muss ursprünglich aus zwei Theilen bestanden haben, die sich noch durch gesonderte Lagen-Numerirung bemerklich machen, von dem Einbinder aber willkürlich durcheinander geworfen und mit fremden Bestandtheilen vermengt wurden. Der Anfang wird auf Bl. 139 a zu setzen sein, wo die Reden auf den Advent beginnen, die dann nach der Ordnung des Kirchenjahres bis zum Sont. Septuagesima fortlaufen, in dem sie unvollendet abbrechen. Sie müssen sich bis Pfingsten erstreckt haben. Der zweite Theil, mit Pfingsten beginnend, läuft von Bl. 17<sup>a</sup> – 138<sup>b</sup> und reicht bis zum Advente; es fehlen nur einige Zeilen, die durch Abschneiden der Längshälfte von Bl. 138 wegfielen. Der vorausgehende Abschnitt von Bl. 1 a - 16 b, kürzere Reden enthaltend und die Sonntage Lætare bis 4. Sonntag nach Ostern umfassend, scheint einer anderen Sammlung anzugehören. Die Reden waren für Laien bestimmt; Anspielungen auf Ordensleute werden eigens (z. B. Bl. 180 a und 187 a) durch rothe Marginalien kenntlicher gemacht.

# 63. Pergament- und Papierhandschrift des beginn. XV. Jahrh. (vor 1410), 292 Bl. in kl. Fol., 2 Spalten.

1. Bl. 1<sup>a</sup> — 279<sup>a</sup>. (Flores ex pluribus operibus s. Augustini collecti per Franciscum Maronis, ord fr. min.) Anf. auf Bl. 3<sup>a</sup>: Flores beati Augustini in lihro de ciuitate dei per ueritates sic colliguntur. Prima veritas est, quod illa disciplina. Vorausgeht als Prolog der den hl. Augustin und seine Werke betreffende Abschnitt des speculum historiale von Vincenz von Beauvais: Archadij et Honorij temporibus Augustinus etc. Der jetzt ziemlich verschollene Collector Fr. Maronis oder Mayronius war ein Schüler des Duns Scotus, wurde selbst 1323 Doctor zu Paris und ob

seines Scharfsinnes doctor acutus, auch illuminatus und abstractionum zubenannt, starb aber schon 1325. Nach Jöcher soll er aus der Stadt Mayrone in der Grafschaft Nizza (daher sein Beiname), nach Cave und Busse von Digne in der Provence gebürtig gewesen sein. Das Verzeichniss seiner zahlreichen Werke siehe bei diesen Literarhistorikern. Das vorliegende Werk, welches der Verf. selbst oft als "Flores" bezeichnet, scheint Jöcher für mehrere gehalten zu haben und kann auch für mehrere gegolten haben; Cave betitelt es oder den ersten Theil desselben: Theologicæ veritates in s. Augustinum de civit. dei; Busse dagegen: Compendium librorum s. Aug. de civ. dei; Beide geben es als gedruckt an: Tolosæ 1489 und Venet. 1489. Das Verzeichniss der excerpirten Schriften des hl. Augustin und der Name des Bearbeiters sind auf Bl. 2<sup>b</sup> vom Abte Angelus († 1424) beigefügt, der zufolge eigenhändiger Eintragung auf Bl. 72<sup>b</sup> die Handschrift im J. 1410 corrigirte und dann unter dem Eindrucke der Zeitereignisse den folgenden Tractat beisetzte. 2. Bl. 279<sup>b</sup> bis 286°. (Tractatus de tollendo schismate in ecclesia cum praefatione historiali abbatis Angeli de Runa.) Anf. des Tr.: Qvia secundum juris præcepta in discussionibus negociorum recurrendum est. Abt Angelus nennt sich selbst in den letzten Zeilen auf Bl. 280<sup>b</sup> als Verf. und Schreiber der Einleitung über Entstehung und Fortgaug des grossen abendländischen Schisma. Der Tractat, dessen Verf. nicht angegeben, sondern nur als "quidam doctor solempnis" bezeichnet wird, beginnt auf Bl. 281<sup>a</sup>. Auf dem rückwärtigen unbeschriebenen Schmutzblatte steht: Christofforus Seltenfro legit. Die Einband- und beschriebenen Vorsetzblätter sind Brevierfragmente aus dem XIV. Jahrh.

- 64. Pergamenthandschrift des beg. XII. Jahrh., 183 Bl. in kl. Fol.
- 1. Bl. 1<sup>b</sup>—179<sup>a</sup>. Haymonis, episc. Halberstattensis (778—853), expositio super apocalypsim s. Joannis ap. Anf. Legimus in ecclesiastica hystoria. Gedr. zu Cöln, 1529, 1531 und noch öfter. 2. Bl. 179<sup>b</sup>—180<sup>b</sup>. (Introductio brevis in apocalypsim s. Joann. ap.) Anf. In hoc libro prænotandum est. Die drei Vorsetzblätter sind Brevierfragmente aus dem XIV. Jahrh.
- 65. Pergamenthandschrift des endenden XIII Jahrh., 191 Bl. in kl. Fol. Von Bl. 89 an in 2 Spalten.
- 1. Bl. 1<sup>b</sup>—74<sup>b</sup>. (S. Aëlredi, abbat. Rievallensis, ord. Cist. (1109—1166), homiliae 31 in Isaiam de

oneribus Babylonis, Philistiim et Moab.) Anf. Audiens te pater beatissime. In der Aufschrift wird, wahrscheinlich aus Versehen des Schreibers, der Name des Verf. als: G. verzeichnet. Diese Homilien stehen in der Ausgabe der Werke Aëlred's durch den Jesuiten Richard Gibbonius (Duaci, 1631 in  $4^{\text{to}}$ ) am ersten Platze. 2. Bl.  $74^{\text{b}} - 88^{\text{b}}$ . (Sermones super verba quaedam Isaiae et alios textus s. scripturae.) Anf. Sermo in aduentu domini . . . . Prophetarum elegantissimus Ysaias. Die Reden schliessen sich ohne besonderen Absatz an die Homilien an. 3. Bl. 89 a bis 190 b. Richardi a s. Victore († 1173) in apocalypsim s. Joannis ap. libri 7. Anf. Accipe karissime frater et hoc sententiarum munus. Gedruckt in der Ausgabe von Richard's Werken Coloniæ, 1621, p. II. pag. 300. Am Schlusse fügte der Schreiber in der Handschr. folgende Verse hinzu: Qui scripsit, scribat; semper cum domino uiuat. Cum tibi sint nati nec opes, tunc artibus illos | Instrue, quod possis miseram deducere uitam. 4. Bl. 190 b — 191 b. (Index materiarum quarundam in epistolis s. Pauli ap. contentarum.) Am Vorderdeckel ein Fragment über die Himmelfahrt Mariæ, am Rückdeckel ein Fragment eines Lebens des hl. Bernhard; beide Fragmente aus dem XIV. Jahrh. Auf dem gut erhaltenen Lederbande mit zwei Metallschliessen aus dem Ende des XV. Jahrh. ist wiederholt das Reuner Conventwappen eingepresst.

- 66. Pergamenthandschrift des endenden XIV. Jahrh., 262 Bl. in kl. Fol., 2 Spalten.
- 1. Bl. 1<sup>a</sup>—219<sup>b</sup>. Humberti, ord. praed. generalis quinti († 1277), expositio regulae s. Augustini ep. Anf. Cogitanti michi de sermone. Vgl. Czerny, Florianer Handschr. S. 4 n. 13 und Handschriftensammlung des Chorherrenstiftes Vorau im 4. Jahrg. d. Beiträge S. 94 n. 49. Gedr. in der Biblioth. max. vet. patr. tom. XXV. und auch separat Cosmæ (Comi) 1605 etc. Bl. 220 leer. 2. Bl. 221<sup>a</sup> bis 253<sup>a</sup>. Tractatus de professione monachorum (ord. s. Benedicti). Anf. des Prologes: Tractatus iste, qui est de professione monachorum. Anf. des Tr.: Cum displiceat deo infidelis et stulta promissio. Verf. dieses Tractats dürfte der Dominikaner Guilielmus Peraldus (Paraldus), ep. Lugdunens. († c. 1275) sein. Vgl. den Druck bei Hain, repert. bibliograph. vol. II. p. II. pag. 29 n. 12394. Bl. 254—260 leer. Auf dem Vorderdeckel Fragment einer Urkunde vom

- J. 1386 über die Berufung eines Generalcapitels (wahrscheinlich des Dominikanerordens) nach Rom.
- 67. Papierhandschrift (mit einigen Pergamentbl. untermischt) des endenden XIV. und anfangenden XV. Jahrh., 304 Bl. in kl. Fol., theils ein- theils zweispaltig.
- 1. Bl. 1a-5a. Tabula materiarum super flores b. Bernardi. 2. Bl. 6 a — 10 b. Tabula super psalterium s. Augustini. Dieses "Psalterium" soll nach der Angabe auf Bl. 5 b in 6 Bänden auf der Reuner Bibliothek vorhanden gewesen sein, fehlt aber gegenwärtig. 3. Bl. 11<sup>a</sup> — 16<sup>a</sup>. Tabula super cantica canticorum. 4. Bl. 16<sup>a</sup> — 16<sup>b</sup>. Tabula super "Missus est". Hiemit sind wohl die so betitelten Homilien des hl. Bernhard gemeint. 5. Bl. 16 b - 17 a. Tabula super expositionem s. Augustini in epistolam s. Joannis ap. 6. Excerpta de diversis scripto rib us auf Bl.  $17^a - 21^a$ ,  $24^a - 26^a$ , 55,  $58^a - 61^b$ ,  $78^a$  bis  $79^a$ ,  $80^b$ ,  $87^b - 89^b$ ,  $104^a - 105^b$ ,  $117^a$ ,  $118^b$ ,  $119^b$ ,  $124^a - 125^a$ ,  $200^b - 201^a$ ,  $247^a - 249^b$ . 7. Bl.  $21^b - 22^b$ . (Observationes circa excommunicatos.) 8. Bl. 23 a bis 24°. De custodia vinculi charitatis. Anf. Ante omnia fratres karissimi diligatur deus. 9. Bl. 27<sup>a</sup> — 38<sup>b</sup>. Excerpta de quadam summa casuum. 10. Bl. 39ª bis 41 a. Quaestio super illa verba Jacobi: Judicium sine misericordia fiet illi. Anf. Misericordia proprie semper est ad alterum. 11. Bl. 41 b. (Tabula quaedam sine titulo.) Bl. 42 leer. 12. Bl. 43 b -- 44 b. (Ordinationes contra quos dam morbos.) 13. Bl. 45ª - 52ª. Tabula in expositionem Joann. Chrysostomi super epistolam ad Hebraeos. Bl. 53 leer. 14. Bl. 54 a bis 54<sup>b</sup>. De auctore libri: Compendium theologicae veritatis. Als solcher wird zufolge der mitgetheilten Vorrede des sonst gerühmten Werkes bezeichet: Hugo, lector fr. prædicatorum Argentinensium (c. 1290). Vgl. die Drucke des Werkes bei Hain, repert. bibliograph. vol. I. p. I. pag. 46 n. 432-446. 15. Bl. 54 b - 55 a. Epistola Anselmi de diversitate sacramentorum. Anf. Gaudeo et gracias ago deo. Echt. Steht in Gerberon's Ausgabe der Werke Anselm's. Paris. 1721. pag. 139 mit der Aufschrift: S. Anselmi ad Waleranni quærelas responsio. 16. Bl. 55 a. Epistola magistri Joannis Marienwerder († 1417) utilis et subtilis. Anf. der Begrüssung: Jesus Christus in salutem populi missus. Anf. des Briefes: Petistis per vestrum fidelem. Ueber den Verf.

vgl. Hipler, Meister Johannes Marienwerder etc. Braunsberg. Peter. 1865. 17. Bl. 55<sup>a</sup>. Epistola b. Augustini ep. ad Petrum diaconum. Anf. Quæstionem tuam aut dubitationem. 18. Bl. 55<sup>b</sup>. Epistola ejusdem ad Evodium, utrum omnia Christi parabolice dicta facto fuerint vera. Anf. Recepi litteras tuas. Diese beiden Briefe waren im II. Bande der Mauriner Ausg. von Augustin's Werken (Paris, 1836), welcher die Briefsammlung enthält, nicht aufzufinden. 19. Bl. 56 a - 57 a. (Quaestiones de celebratione missae.) 20. Bl. 62 a - 77 b. Excerpta de Vincentii Bellovacensis speculo historiali. 21. Bl. 79ª bis 80<sup>b</sup>. Sermo b. Joannis Chrysostomi de poenitentia. Anf. Cvm vniuersus mundus conclusus esset in peccatis. 22. Bl. 81 a — 85 b. Sermo dominicalis de simoniaca pravitate. Auf. Dominus ac redemptor noster Christus. 23. Bl. 86 a bis 87<sup>a</sup>. Tractatus s. Augustini de tribus habitaculis. Anf. Tria sunt sub omnipotentis dei manu. Unecht. Steht im 2. Theile des VI. Bandes, Sp. 1443 der Mauriner Ausg. von Augustin's Werken (Paris, 1836), mit der Aufschrift: De triplici habitaculo liber unus incerti auctoris nec ineruditi. 24. Bl. 90° bis 98<sup>a</sup>. (Sermones nonnulli de observatione votorum religiosorum.) Beginnen mitten im Contexte. 25. Bl. 98ª bis 103 b. (Sermones ad magistros universitatis Viennensis [?]). 26. Bl. 105 b - 107 a. Expositio super versum Primum quaerite regnum dei. Mtth. 6. 27. Bl. 107<sup>a</sup> bis 107 b. Quaestio mag. Conradi Zolconis de conceptione virginis gloriosae. 28. Bl. 107 b - 108 a. (Quales debeant esse praedicatores.) 29. Bl. 108a. (Quaestio de conceptione immaculata b. virginis.) 30. Bl. 108<sup>b</sup> bis 111 b. (Sermones duo.) 31. Bl. 111 b — 115 a. (Agenda in promotione licentiatorum ad magisterium.) 32. Bl. 115 b - 117a. Collatio facta per rev. mag. Joannem de Recz, ord. s. Aug., in exequiis mag. Conradi de Ebraco, ord. Cist., in die innocentium a. 1399. 33. Bl. 117<sup>b</sup>—118<sup>b</sup>. (Sermo super versum: Bonus pastor animam suam dat pro ovibus suis.) 34. Bl. 119<sup>a</sup>. (De praestantia laudis divinae.) Bl. 120 a - 124 a. Auctoritates b. Augustini super psalterium. 36. Bl. 126 a - 200 a. (Quaestiones quinque de fide.) Anf. Firmiter credimus et simpliciter confitemur. Am Schlusse: Anno milesimo cccº. nonagesimo octauo. 37. Bl. 201 b bis 202a. Collatio brevis in ascensione domini. 38. Bl. 203 a - 244 b. Quaestiones super quartum librum

sententiarum. Es fehlt der Anfang. 39. Bl. 244 b — 247 a. Quaedam utilia circa sacramentum eucharistiae. 40. Bl. 250 a - 258 b. (Instructio de visitatione parochiarum.) Anf. Ad laudem dei et edificationem populi christiani. Im Verlaufe des Prologs wird gesagt, dass diese Instruction im J. 1414 verfasst worden sei. 41. Bl. 259 a bis 279 b. Epistola Eusebii (Cremonensis) de morte et testamento b. Hieronymi, doctoris eximii. Anf. Multifarie multisque modis. "St. Eusebius, ein Abt und Bethlehemitermönch von Cremona, des Hieronymi Discipel, lebte im 4. Seculo und schrieb de transitu s. Hieronymi, welche Schrift aber ein viel jüngerer Autor verfertigt haben soll, de crucis domini mysterio und viele Episteln." (Jöcher.) 42. Bl. 279 b—283 b. Epistola s. Augustini, ep. Yponens., ... ad Cyrillum Jerosolymitanum ep. de laudibus beati Hieronymi. Anf. Gloriosissimi christiane fidei athlete. 43. Bl. 283 b — 302 a. Epistola Cyrilli, patriarchae Jerosolymitani, ad b. Augustinum, ep. Yponens, de miraculis beati Hieronymi. Anf. Illius scilicet Jeronimi gloriosi. Diese beiden sicher unechten Briefe sind gedruckt in der Antwerpner Ausg. der Werke des hl. Hieronymus vom J. 1578 im IX. Bde., pag. 274 und in der Mauriner Ausg. der Werke des hl. Augustin (Paris, 1836) im II. Bde., Sp. 1412. Vgl. Handschriftensamml. des Chorherrenst. Vorau im 4. Jahrg. der Beiträge, S. 108 n. 156. 44. Bl. 302 a — 304 a. Registrum super praecedentes tres epistolas. Schl. O origo poli, scriptorem linguere noli. Amen.

68. Papier- und Pergamenthandschrift des beginnenden XV. Jahrh., 383 Bl. in kl. Fol., 2 Spalten.

(Sermones de festis per annum occurentibus.) Der Verf. mag ein Augustiner Ordensmann gewesen sein, weil auf das Fest des hl. Augustin besonders viele Reden eingefügt sind, neben dem Hauptfeste noch eine "translatio s. Augustini" erscheint, und dieser Heilige als "sanctus pater noster" bezeichnet wird. Die Handschrift ist übrigens nicht mehr ganz; es fehlt die ganze erste Lage von 12 Blättern und ebenso der Schluss.

- 69. Pergamenthandschrift des XIII. Jahrh., 163 Bl. in kl. Fol. mit roth verzierten Initialen.
- 1. Bl. 1° 27°. Vita s. Remigii (episc. Remensis [† 532], auctore Hincmaro, archiep. Remens. [† 882].)

Anf. Sicut a senibus et etiam prouecte etatis uiris. Unbedeutend. Die vielen Codices, in denen es vorkommt, siehe in Potthast's Wegweiser, S. 867. Gedruckt u. a. bei den Bollandisten im I. Octoberbande zum 1. October. 2. Bl. 27<sup>a</sup> - 38<sup>a</sup>. Vitas. Stephani, regis Ungarorum et apostoli eorum, († 1038, auctore Hartwico, episc. forsan Ratisponensi 1105-1126.) Anf. Incepturus opus domine mi rex inclite. Gedruckt mit reichem Commentar bei den Bollandisten im I. Septemberbande zum 2. September. Vgl. Potthast S. 895. 3. Bl. 38<sup>a</sup> — 41<sup>a</sup>. Vita b. Henrici (alias Emerici), filii ejusdem. Anf. Postqvam unigenitus omnipotentis dei filius. Die Ausgaben siehe bei Potthast S. 684. 4. Bl. 41 b - 52 a. Historiae miraculosae duae. a) de duobus sociis; b) de juvene regio a socio occiso. Anf. Svbit animum quasdam relationes stilo mandare. Schl. Amen. Laus tibi sit Christe, quando liber explicit iste. 5. Bl. 53 a - 161 b. Liber visionum (Herberto, Turrium Sardiniae archiepiscopo (c. 1178), auctore.) Anf. Fuit in cenobio Clareuallis monachus quidam nomine Renaldus. Gedruckt in Migne's Ausgabe der Werke des hl. Bernhard, IV. Bd., Sp. 1271, unter dem Titel: Herberti etc. de miraculis libri tres. Der Druck zählt in den drei Büchern 118 Capitel; die vorliegende Handschr. führt ohne Büchereintheilung im Register 150 Capitel auf und fügt im Contexte noch ein 151. Capitel hinzu; ist also reichhaltiger. Am Schlusse folgt von gleichzeitiger Hand: Hic liber est sancte Marie in Runa, quem qvi abstulerit anathema sit. Dann haben sich einige Leser eingetragen: Frat. Wolff. cangus Seltenfro legit in isto libro, Cristofforus Selltenfro 1. i. i. l., Michael Strassgyettel l. i. l., Martinus Oedenburger, Jacobus Pardysau legit in isto libro de Gracz. Das vordere Schmutzblatt ist ein Fragment eines Lebens des hl. Franz Ser. aus dem endenden XIV. Jahrh.; auf dem rückwärtigen Schmutzblatte steht unter allerlei Kritzeleien zweimal Wortreihe: Oscito, sternuto, singultio, navsio, sterto; das erste Mal mit der Uebersetzung: Cæin, nevse, hechse, spirrtizze, sni; das zweite Mal mit der Uebertragung: Gayn, nevse, hesche, spirtzzize, sni. Endlich: Qui non dat, quod amat, non accipit ipse, quod optat. Die Handschr. wird erwähnt von Wattenbach in Pertz, Archiv X, S. 625.

70. Papierhandschrift des XV. Jahrh. (1469) 375 Bl. in Fol. 2 Spalten.

Sermones discipuli per totum annum de tempore et aliqui de sanctis. Anf. Sermo primus. Ecce rex tuus venit tibi mansuetus. Zach 9 . . . . Egregius doctor s. T. (sanctus Thomas) dicit. Auf Bl. 154 a: Explicit pars hyemalis sermonum discipuli. Anno 1469 per f. L. M. Sit laus deo. Bl. 155 und 156 leer. Auf Bl. 157 a: Sermonum discipuli incipit pars estiualis de tempore. Schl. Sit laus deo et eius genitrici etc. Ad quorum honorem conscripti sunt sermones discipuli per totum annum de tempore. Et aliqui de sanctis eiusdem tempore venerabilis patris abbatis Hermanni in Runa. Conscriptus per fratrem Lucam M....ger (radirt), ibidem monachum et professum. Anno 1469 in die Remigii ep. (1. October) Amen. Unter dem Worte "discipulus" verbirgt sich der deutsche Dominikaner Johann Herolt (c. 1418, vgl. Quetif, script. ord. præd. I. 762), dessen Predigtsammlung damals in Deutschland sehr verbreitet war. Vgl. die Florianer Handschr. n. 240 (Czerny S. 101) und die zahlreichen Drucke bei Hain, repert. bibliograph. vol. II. p. I. p. 21. n. 8473-8508. Die Innenseite der Deckel ist mit Bruchstücken eines Missale aus dem XII. Jahrh. bekleidet. Auf dem vorderen eine schön ausgeführte Darstellung des Gekreuzigten mit Maria und Johannes.

#### 71. Pergamenthandschrift des XII. Jahrh., 155 Bl. in kl. Fol.

S. Isidori, Hispalensis episcopi († 636), glossae super pentateuchum et 11. Josnae, Judicum et Ruth. Anf. Incipit prologus Ysidori, Spalensis urbis episcopi, super expositionem libri Geneseos . . . . Historia sacre legis non sine aliqua prenuntiatione. Schl. Expliciunt glose super pentatevcvm, hoc est super qvinque libros. Das Folgende fehlt und scheint auf dem nächsten Blatte gestanden zu haben, das aber herausgeschnitten ist. Gedruckt in den vielen Gesammtausgaben der Werke des hl. Isidor. Auf dem Vorderdeckel ist das Fragment eines Lebens der hl. Barlaam und Josaphat aus dem XIV. Jahrh. aufgeklebt. Das rückwärtige Schmutzblatt scheint ein Bruchstück einer Chronik aus demselben Jahrh. zu sein. Auf der Innenseite des Rückdeckels steht: 1442 Rex Fridericus fuit in Runa trium regum (6. Jänner). Et frater eius Albertus in die palmarum (25. Mart.) 1442. Dann sind noch die Verse eingetragen:

Qui bene uult fari, bene debet premeditarj (XV. Jahrh.) Munera pauca seni, puero des et mulieri. Hic moritur, puer inmemor est et femina fallit (XIV. Jahrh.) Demon languebat, languens bonus esse uolebat; Sed dum conualuit, mansit ut ante fuit. (XV. Jahrh.) 72. Papierhandschrift des XV. Jahrh. (1465 und 1466), 276 Bl. in kl. Fol.

1. Bl. 1a-176b. Sermones dominicales totius anni de epistolis, qui intitulantur sermones Gwilhelmi de Lugduno. Anf. Hora est iam nos de sompno surgere. Rom 13. Hoc tempus dicitur tempus adventus. Schl. Finito libro sit laus et gloria Christo. Expliciunt sermones . . . . (wie im Titel) per Johannem de Meymingen etc. Inceptus uero est iste liber feria tercia in adventu d. n. J. Ch., sed finitus est sabbato ante "esto michi". (Quinquages.) Der Verf. "Gwilhelmus de Lugduno" ist wahrscheinlich identisch mit dem Dominikaner Guilielmus Peraldus (Paraldus), ep. Lugdunens. († c. 1275), von dem Sermones vorhanden sind. Vgl. Hain, repert. bibliograph. vol. II. p. II. pag. 29. n. 12393. 2. Bl. 177ª bis 180b. Sermo de conceptione b. Mariae semper virg. Anf. Paraui lucernam cristo meo. Psalm. Cum tanta enim et tam mirabili dignitate. 3. Bl. 181 a - 183 b. Commendationes verbi dei. Anf. Incipiunt commendaciones verbi dei 6. feria 4 temporum pentecostes 65°. (7. Jun. 1465.) Verbum est magne efficacie. 4. Bl. 183 b — 187 a. (Sermo in festo dedicationis ecclesiae.) Anf. Ingressus Jesus perambulabat Jericho. Luc. 19. Jam nostris temporibus quasi (?) præcipue ceci et claudi. 5. Bl. 187 b—188 a. De formatione foetus notatio. 6. Bl. 188a. (Dicta quaedam ss. patrum.) 7. Bl. 188 b — 191 a. (Materiae pro formandis sermonibus in assumptione beatae Mariae virg.) 8. Bl. 191a—193b. Sermo de corpore Christi contra incredulos. Anf. Homo quidam i. e. Christus deus et homo fecit cenam magnam. 9. Bl. 193b - 195a. (Casus reservati.) Anf. Hec est regula in ecclesia dei constituta. 10. Bl 195 a - 195 b. Prologus, qui vocatur victoria fidei. Anf. Ezechiel in visione dei. 11. Bl. 196<sup>a</sup> — 240<sup>b</sup>. (Dispositiones sermonum super textus de communi sanctorum.) Anf. Nimis honorati sunt amici tui deus. Nota. Apostoli honorati sunt septem de causis. Am Schlusse: 65°. 3. feria ante Briccij. (12. Nov.) 12. Bl. 241° — 276°. (Dispositiones sermonum super textus epistolarum dominicalium totius anni.) Anf. Abijciamus opera tenebrarum . . . Rom. 13. In aduentu magni domini tria sunt necessaria. Am Schlusse: Explicit iste liber, scriptor sit crimine liber. 1466 in Cellis beate Marie virginis in die sancti Seruacij ep. (13. Maj.) per Johannem Reschhaim, capellanum inibi.

### **73.** Pergamenthandschrift des beginnend. XIV. Jahrh., 159 Bl. in kl. Fol.

Summa virtutum (auctore Wilhelmo, ord. praed.) Anf. Presens opus habet quinque partes principales. Dann folgt das Register der Capitel. Anf. der eigentlichen Summa: Cvm circa utilia studere debeamus. Schl. Tractatus uirtutum explicit. Benedictus dominus uirtutum, qui incepit et compleuit. Amen. Assis propicia scriptori uirgo Maria. Der Verf. dieser Summa wird genannt in der St. Florianer Handschr. n. 136. (Czerny S. 64) und wird dort gesagt, dass Quétif und Échard, script. ord. præd., nichts von ihm wissen. Dies dürfte ein Irrthum sein, weil sich Jöcher ausdrücklich auf Echard beruft, welch' letzterer denselben unter dem Namen Peraldus oder Paraldus (Perault, de petra alta) aufführen wird. Er soll Erzbischof von Lyon gewesen sein, wesshalb er auch oft nur Wilhelmus de Lugduno genannt wird. Er starb um 1275 und hinterliess nebst anderen zweifelhaften Schriften eine "Summa de vitiis", welche häufig mit der vorliegenden "Summa virtutum" vereint gedruckt wurde. Vgl. die Drucke bei Hain, repert. bibliograph. vol. II. p. II. pag. 26 n. 12383 bis 12392. Auf dem Vorderdeckel in anscheinend etwas älterer Schrift: Iste liber est domus in Ryna sancte Marie . . . Amen. Dann: Deum time et mandata eius serua, hoc est omnis monachus. 1414. Jacobi. Hierauf 31 Zeilen Auszüge aus den Schriften des hl. Bernhard über die Gottesfurcht in Schrift des XV. Jahrh.

#### 74. Papierhandschrift des XII. Jahrh., 171 Bl. in kl. Fol.

1. (Magni Aurelii Cassiodori, Senatoris († c. 565), expositio in psalterium.) Anf. Incipit liber psalmorum siue soliloquiorum Dauid prophetę de Christo. Prophetia est inspiratio diuina. Der Autor wird in der Handschrift nirgends genannt, auch konnte kein Druck (separat Basil. 1491 und Paris 1519, vollständigste Gesammtausgabe der Werke Cass. in Migne's Patrologie, ser. lat. tom. 69 und 70) zum Vergleiche herangezogen werden, weil dem Verf. nur die unvollständige Ausgabe Cass. Genevæ 1609 vorlag, welche diese "expositio" nicht enthält. Doch ist die Autorschaft Cass., nach dem Anfange zu schliessen (Vgl. Initia librorum patrum latinorum), sichergestellt, unsicher aber, wo die "expositio" in der Handschr. endet. Sie schliesst mit dem 150. Psalme auf Bl. 134<sup>b</sup>: quid nisi carmen restat nuptiale. Dann folgen ohne besonderen Absatz Bemerkungen über einige Cantica, einige

Psalmen und über Erklärung der hl. Schriften bis Bl. 140<sup>b</sup>. Gehören auch diese noch zu Cassiodor's Psalmenerklärung? 2. Bl. 140<sup>b</sup>—171<sup>a</sup>. Bedae venerabilis († 735) liber de titulis psalmorum. Anf. In primo libro paralypomenon legitur. Enthält von dem grossen aber kaum echten Psalmencommentare in der Kölner Ausg. der Werke Beda's vom J. 1612 im VIII. Bde., S. 307 nur die erste Einleitung und die "explanationes titulorum" mit Hinweglassung der Argumente und des eigentlichen Commentares. Schl. Explicit expositio Bedę. §. Sexto decimo kalendas Avgvsti canonnici anni (?). "Annus canonicus", ein Ausdruck, der dem Verf. bisher weder in einer Urkunde, noch in einer Handschr., noch in einem diplom. Werke begegnete. 3. Bl. 171 a -171 b. (Exhortatio ad reges et principes.) Anf. Hoc necesse est, ut reges terre uel principes huius mundi. Auf dem Vorderdeckel befindet sich ein Bruchstück eines Martyrologiums aus dem XV. Jahrh., und auf dem Rückdeckel ist in Schrift desselben Jahrh. der Inhalt der Handschr. verzeichnet: In hoc libro coutinetur liber psalmorum cum canticis. Item Beda de tytulis psalmorum.

- 75. Papierhandschrift des endend. XIV. Jahrh., 133 Bl. in kl. Fol., 2 Spalten.
- 1. Bl. 1<sup>a</sup>—131<sup>a</sup>. Nicolai de Lyra, ord. fr. min. († 1341), postilla super librum psalmorum. Anf. Propheta magnus surrexit in nobis. Luc. vij. Quamuis liber psalmorum. Schl. Explicit liber, scriptor sine crimine liber. Deo gracias. Expliciunt postilla super librum psalmorum edita a fratre Nycolao de Lyra ordine minorum fratrum, sacre theologie doctore.

  2. Bl. 131<sup>a</sup>—131<sup>b</sup>. Indulgentiae et stationes urbis Romae. Anf. Papa Siluester confirmavit. 3. Bl. 131<sup>b</sup>. Oratio pulchra de sancto Petro et Paulo apostolorum (sic) in monasterio eorum Romae rescripta. Es ist eigentlich ein Hymnus, nur an den III. Petrus gerichtet, der aus 12 sechszeiligen Strophen besteht und weder in Mone's Sammlung, noch im Thesaurus von Daniel gedruckt ist. Die erste Strophe lautet:

Salue pastor gregis Christi, Qui vitare docuisti Cultum ydolorum. Vicia tunc exstirpasti, Nomen tuum dilatasti, Qui es vita mortuorum. (?) Darauf folgt der Vers: Nimis honorati sunt, und die Collecte: Deus, cuius dextera. Als vorderes Vorsetzblatt und Deckelblätter sind Brevierfragmente aus dem XIV. Jahrh: verwendet.

**76.** Pergamenthandschrift des endend. XIV. Jahrh., 153 Bl. in kl. Fol. 2 Spalten. Mit einigen verzierten Initialen.

Bl. 1 a - 3 a. Canticum canticorum. (Latine.) Anf. Osculetur me osculo oris sui. 2. Bl. 3ª - 6 b. Articuli observandi tempore interdicti. Anf. Primus ut januis clausis. Bricht unvollendet ab. 3. Bl. 7 a — 60 b. Honorii Augustodunensis (c. 1125) liber in cantica canticorum. Anf. Symoni donum sapiencie . . . Quia prædecessori tuo beate memorie. Schl. Explicit liber Honorij in cantica canticorum sub quadruplici exposicione, scilicet hystorica, allegorica, tropologyca et anagogyca. Dann folgt noch eine kurze Definition jeder dieser vier Erklärungsweisen. Ueber Honorius und seine zahlreichen Schriften vgl. das Kirchenlexicon von Wetzer und Welte im 5. Bde., S. 312. 4. Bl. 60 b - 62 b. (Expositio mystica in nonnullos versus cantici canticorum.) Anf. Uulnerasti cor meum ... (Cant 4, 9.) In hijs uerbis nobis intimatur. 5. Bl. 63a - 98b. (Expositio in canticum canticorum.) Anf. Osculetur me osculo oris sui. Commendatur hic sponsa ob audienciam. Bricht unvollendet im 7. Capitel ab: desidiosam ad corrigendam suam. 6. Bl. 99 a bis 113b. Tractatus super cantica canticorum una cum textu. Anf. Osculetur me osculo oris sui etc. Ad honorem dei filij et gloriose uirginis. 7. Bl. 114ª -125ª. Postilla Nicolai de Lyra, ord. fr. min., super cantica canticorum. Anf. Osculetur me etc. Expedito primo Salomonis libro. Schl. Explicit postilla fratris Nycolai de Lyra de ordine fratrum minorum, doctoris theologiæ super libros Salomonis. 8. Bl. 125 a —150 b. (Expositio in canticum canticorum.) Anf. Osculetur me. Cogitanti michi canticum. promere laudis. Bricht unvollendet ab und enthält beiläufig die Erklärung von 5 Capiteln des hohen Liedes. Das 2. Cap. folgt nach dem 5.

77. Pergamenthandschrift des endend. XIV. Jahrl., 215 Bl. in kl. Fol., 2 Spalten.

Postilla Nicolai de Lyra, ex ord. fr. min., super quatuor evangelia. Anf. Qvatuor facies vni. Ezech. 1º secundum quod scribit beatus Gregorius.

78. Pergamenthandschrift des XIV. Jahrh. (1376), 285 Bl. in kl. Fol. mit färbig verzierten Initialen, 2 Spalten.

1. Bl. 2ª — 100ª. Nicolai de Lyra, ex ord. fr. min., postilla super quatuor libros regum. Anf. Per me reges regnant. 2. Bl. 100 a — 137 a. Postilla ejusdem super duos libros paralipomenon. Anf. Colligite fragmenta ne pereant. Joh. vj. secundum summam (? oder sententiam) beati Augustini. 3. Bl. 137 a. Ejusdem super orationem regis Manasse. Anf. Domine deus. Ista oratio regis Manasse. 4. Bl. 137 a — 145 b. Postilla ejusdem super primum librum Esdrae. Anf. Erit sacerdos super solio suo. Zacharie vj. Secundum quod in libris præcedentibus. 5. Bl. 145 b — 172 b. Postilla ejusdem super proverbia Salomonis. Anf. Ecce descripsi tibi eam tripliciter. Prouerb. xxij. Secundum quod dicitur. 6. Bl. 172 - 186 a. Postilla ejusdem super Ecclesiasten. Anf. Uerba ecclesiastes. Sicut dictum fuit in principio. Schl Explicit Ecclesiastes. Post hunc super cantica canticorum quere in libris Glellini. Vgl. Handschr. 76 n. 7. 7. Bl. 186 a — 205 a. Postilla ejusdem super librum sapientiae. Anf. Post hos (sic) hystoricos, non canonicos. 8. Bl. 205 a - 262 a. Postilla ejusdem super Ecclesiasticum. Anf. Omnis sapiencia a domino deo est. Hic incipit liber Ecclesiasticus. Schl. Explicit postilla magistri Nycolai de Lyra super Ecclesiasticum conscripta sub fratre Nycolao abbate (1369—1384) anno domini M<sup>mo</sup>. ccc<sup>mo</sup>. lxxvj<sup>to</sup>. 9. Bl. 262 a — 281 b. Postilla ejusdem super duos libros Machabaeorum. Anf. Et factum est post historiam libri Judith. Unvollendet. Vom 2. Machabæerbuche ist nur ein Blatt vorhanden. Die Postillen oder Glossen des Nic. von Lyra über alle Bücher der hl. Schrift wurden zuerst zusammen in fünf Bänden gedruckt zu Rom 1471 und 1472; und später noch oftmals. Vgl. Hain, repert. bibliograph. vol. II. p. I. pag. 304 n. 10363-10396.

79. Pergamenthandschrift des XV Jahrh. (1406), 227 Bl. in kl. Fol., 2 Spalten.

1. Bl. 1<sup>a</sup> — 220<sup>b</sup>. Socci sermones de sanctis. Anf. Incipiunt sermones Socci de sanctis, editi per venerabilem patrem dominum Hainricum, quondam abbatem in Fonte salutis (Heilsbronn in der Diöc. Bamberg), monasterio ordinis Cisterciensis, cuius anima requiescat in pace. Amen. De sancto Andrea sermo primus. Uenite post me. Math. iiij. Beatus Gregorius exponens verbum propositum. Schl. Procurante vene-

rabili patre fratre Angelo, abbate in Runa, conscriptus est liber iste, cuius anima requiescat cum omnibus sanctis in requie sempiterna. Amen. († 1424.) Diese Nachricht ist von späterer Hand eingefügt. Dann von der 1. Hand: Explicit Soccus de sanctis. Gracias tibi ago deus. Anno domini millesimo quadringentesimo sexto finitus est iste liber, qui nuncupatur Soccus de sanctis, in die sancti Galli. (16. Oct.) Finitus est iste liber per manus Georij de Patauia. Olla petit pantrum, sera pintrum, mus petit antrum. Et respice finem. Ueber diese Reden, die einen Cisterzienser von Marienrode bei Hildesheim zum Verf. haben und ihre Benennung, vgl. Visch, bibliotheca script. s. ord. Cist. Coloniæ. 1656. pag. 299 unter Soccus. 2. Bl. 221 a bis 223a. De triplici virginitate. Anf. Preceptum domini non habeo. Schl. Gracias tibi ago domine deus. Domine da cognoscere te et me, vt cognitum te diligam et cognoscens me in oculis tuis vere humilis fiam. Amen. Als Vorsetzblätter sind Brevierfragmente aus dem XIV. Jahrh. verwendet.

- 80. Papierhandschrift des XV. Jahrh. (1417), 238 Bl. in kl. Fol., 2 Spalten.
- 1. Bl. 12-72b. Petri Aureoli (Oriol), ord. fr. min., lectura totius bibliae. Anf. Uenite ascendamus ad montem domini et ad montem dei Jacob. Schl. Deo gracias. Et in hoc terminatur lectura totius biblie Petri Aureoli. Scriptum per Nicolaum Baccum (?) in Pruk icorem. Petrus Aureoli war Franziskaner, lehrte um 1318 zu Paris, erhielt den Beinamen "doctor facundus" und lebte noch 1345, in welchem Jahre er obiges Werk herausgab, das zuerst im Drucke erschien sine loco (Argentorati) et anno (bei Hain, repert. bibliograph. vol. I. p. I pag. 267 n. 2141) unter dem Titel: Compendium litteralis sensus totius bibliæ; und später öfter mit der Bezeichnung: Breviarium bibliorum. (Vgl. Busse n. 1539.) 2. Bl. 73 a - 75 b. (Compendium quatuor evangeliorum, actuum apostolorum et quatuor priorum capitulorum epistolae ad Romanos.) Anf. Cvm sit eadem lex vtriusque testamenti. Auf Bl. 75 a ist die Stelle des Josephus Flavius über Christus eingeschaltet mit der Aufschrift: Testimonium Yosephi de Christo. 3. Bl. 75<sup>b</sup> bis 78ª. Collatio habita in studio Viennensi pro bono vtilis ecclesiae. Anf. Fiat habundancia in turribus tuis. Secundum b. Augustinum 15. de civ. dei. Cum deus locutus esset ad Cayn. 4. Bl. 78 a - 81 b. Sermo in die Paschae. Anf. Convertisti planctum meum in gaudium mihi.

Ps. 29. 5. Bl. 81<sup>b</sup> — 82<sup>b</sup>. Sermo de sancta Catharina Anf. Introduxit me rex in cellaria sua. Cant. 1. Venerabiles doctores, magistri ac ceteri in Christo dilecti, pro explicatione. 6. Bl. 83<sup>a</sup> — 234<sup>a</sup>. Novum testamentum (cum prologis s. Hieronymi et annotationibus marginalibus.) Schl. Finitus est liber iste noui testamenti sub anno domini Milesimo cecc<sup>o</sup>. decimo septimo per Johannem Pellificem (?) de Herren Pawngarten (Herren Baumgarten, Marktflecken in Oesterreich u. d. E. im V. U. M.) tunc temporis existentem in Prukch cis Mūram. 7. Bl. 234<sup>a</sup> — 238<sup>b</sup>. (Canticum canticorum cum expositione authoris anonymi.) Anf. Auctor huius libri est spiritus sanctus. Schl. Est finis. Deo gracias. Dann folgen noch von späterer Hand einige lateinische Verse des 3. Cap. der Apocalypse. Auf den Deckelblättern Fragmente grammatikal. Regeln in lat. Versen.

# 81. Pergamenthandschrift des XII. Jahrh., 135 Bl. in kl. Fol.

- 1. Bl. 1<sup>a</sup> —132<sup>b</sup>. (Joannis Cassiani († c. 435) de institutis coenobiorum ad Castorem, Aptensem episc., libri XII.) Anf. Cesaris imperio famuletur Romulus orbis. 60 Verse, die den Inhalt dieses Werkes und der Collationen Cassian's angeben und schon in der Basler Ausg. vom J. 1485 enthalten sind. Anf. des Werkes selbst auf Bl. 2<sup>a</sup>. Ueteris instrumenti narrat hystoria. Schl. Expliciunt duodecim libri editi a Cassiano presbytero cognomento Johanne ad beatum papam Castorem. Finit pars prima. Den 2. Theil bildeten wahrscheinlich die Collationen Cassians, die aber nicht mehr vollzählig vorhanden sind. (Vgl. die Handschr. n. 53 u. 53 a.) Beste Ausg. der Schriften Cassian's von Alard. Gazæus, Atrebati 1628 und noch öfter. 2. Bl. 132 b - 134 b. (Beneficia a salvatore Christo exhibita.) Anf. Beneficia, que pro saluandorum reconciliatione saluator in terris exhibuit. Dann einige moralische Annotationen. Zuletzt: Scribere, qui nescit, nullum putat esse laborem.
  - 82. Papierhandschrift des XV. Jahrh., 212 Bl in kl. Fol. Meist 2 Spalten.
- 1. Bl. 1<sup>a</sup> 156<sup>a</sup>. Summa Pisani (?). Anf. Bl. 1<sup>a</sup> 1<sup>b</sup>. Incipit summa Pisani. Nota predestinacionis diffiniciones assignantur quatuor secundum Augustinum. Diese Aufschreibung scheint gar nicht zur folgenden Summa zu gehören, ist vielleicht Rest eines vorausgegangenen Tractates, da einige Blätterlagen im Codex fehlen. Bl. 1<sup>b</sup>. Prologus. Fecit deus duo

luminaria magna — vt dicit Johannes Andree († 1348) de regulis juris. Auf Bl. 2 b beginnt die eigentliche alphabetische Summa mit Abbas und schliesst mit Kristianorum duo sunt genera. Dann folgen noch die "quæstiones" (14) in synodo rusticorum", womit die Fragen bei einer Pfarrvisitation gemeint zu sein scheinen. Hierauf: Explicit summa Wysani in nomine domini. Dann noch ein Register der Abkürzungen. Diese Summa ist nicht die casuistische des Dominikaners Bartholomæus a. s. Concordio, bekannt unter dem Namen "Pisana, Pisanella", schon geschrieben im J. 1338, während die vorliegende nach dem Prologe später verfasst sein dürfte und überhaupt eine canonistische ist, wahrscheinlich identisch mit jener, die in der St. Florianer Handschr. 149 n. 11 (Czerny, S. 72) enthalten ist unter dem Titel: Summa fratris Hainrici de I-IV libro decretalium. Vgl. auch die St. Florianer Handschr. 719 (Czerny, S. 233). 2. Bl. 157 a - 162 a. Tractatus de consanguinitate et affinitate reverendi doctoris Nicolai de Dinkelsbühl († 1433). Anf. Qveritur, utrum cognacio carnalis vel vinculum affinitatis impediat matrimonium. 3. Bl. 162 a bis 167°. (Ejusdem de efficacia baptismi.) Anf. Vtrum efficacia sancti baptismi noxam deleat cuiuslibet peccati. Questio presupponit duo et querit vnum. Schl. Et tantum de positione illa facta per eximium doctorem et professorem sacre pagine r. mag. Nycolaum de Dinkchelspuchel, membrum vniuersitatis et studii Wyennensis. 4. Bl. 167 a — 168 a. (Schema 7 virtutum et 7 vitiorum capitalium.) 5. Bl. 169ª bis 212°. S. Isidori Hispalensis († 636) sententiarum libri III sive de summo bono. Anf. Incipit Ysidorus de summo bono. Dann geht ein Brief voraus: Domino sancto commeritisque beato Jasoni episcopo Ysidorus etc. Auf Bl. 169 b beginnt das Werk: Symmum bonum est deus. Vgl. Handschr. 55 n. 1, welche den Brief nicht enthält. Auf dem Rückdeckelblatte Fragment eines Urbars aus dem XV. Jahrh.

83. Pergamenthandschrift des XVI. Jahrh., 115 Bl. in kl. Fol.

Liber usuum sacri Cisterciensis ordinis. Zuerst ein "registrum capitulorum". Anf. auf Bl. 5<sup>a</sup>. Incipiunt ecclesiastica officia de aduentu domini. Capitulum primum. In aduentu domini dominica prima Ysaias incipiatur. Vgl. Handschr. 54.

84. Pergamenthandschrift des beginn. XII. Jahrh., 137 Bl. in kl. Fol. mit einigen schön verzierten schwarzen und rothen Initialen.

1. Bl. 1<sup>a</sup>. (Propinquitas beatae Mariae virg. juxta s. Hieronymum.) 2 Bl. 1<sup>b</sup>—136<sup>b</sup>. Ruperti,

abbatis Tuitiensis († 1129 oder 1130) expositio in Exodum et Leviticum. Anf. a) Incipit expositio domui Rötperti abbatis in Exodym. Qva causa vel quo ordine intraverint Israhel in Egyptym. b) Liber iste hebraice Vagecra, grece leviticvs. Diese Commentare des Abtes Rupert von Deutz sind nur ein kleiner Theil in der langen Reihe jener, welche er als "libri de ss. trinitate et operibus ejus" zusammenfasste. Ueber den Verf. vgl. Wattenbach, Deutschl. Geschichtsquellen im Mittelalter 2. Aufl., S. 352. Beste Gesamintausgabe seiner Werke studio Gregor. Cannoni, Venet. 1748-52 in 4 Bdn. in Fol. 3. Bl. 137 - Rückdeckelbl Anonymi carmina duo. Anf. a) Vrbibus e cunctis specialibus inclita punctis. b) Eberspergensi nichil abbati fore sensi. Das erste Gedicht von 204 Hexametern ist ein Lobgedicht auf einen ungenannten Regensburger Bischof, vielleicht Kuno II. von Raitenbuch (1167-1185), auf welchen der 102. Vers: "Jamque nouum scisma non imposuit tibi crisma," gedeutet werden könnte, indem sich Kuno von dem Erzbischofe Christian I. von Mainz, Gegner Alexanders III., nicht weihen liess. Das zweite Gedicht von 215 Hexametern preiset die Annehmlichkeiten des Frühlings und ist gerichtet an Jemand, der einmal (Vers 62), "pater o meus Ruberte" angeredet wird. Auf dem Vorderdeckel ist ein Fragment über die Himmelfahrt Mariæ aus dem XIV. Jahrh. aufgeklebt, welches nebst dem Fragmente in der Handschr. 65 vielleicht ein Theil des fälschlich dem Melito, Bischof von Sardes (c. 170), zugeschriebenen Tractates "Transitus s. Mariæ virg." ist. Auf dem Einbande befindet sich nebst dem Reuner Conventwappen das Monogramm des Abtes Wolfgang W. A. 1502.

# 85. Pergamenthandschrift des XII. Jahrh. 203 Bl. in kl. Fol. mit färbig verzierten Initialen.

Vitae sanctorum. Diese Sammlung enthält folgende Heiligenleben: 1. Bl. 1<sup>a</sup> — 7<sup>b</sup>. Vita s. Pauli, primi eremitae († 341), edita a s. Hieronymo. Anf. Intermultos sepe dubitatvm est. Gedr., ausser mit den Werken des hl. Hieronymus, bei den Bollandisten im I. Jännerbande zum 10. Jänner und in Rosweydi, vitæ patrum. Antverp. 1615 p. 17. 2. Bl. 7<sup>b</sup> — 54<sup>b</sup>. Vita s. Antonii († 356), auct. s. Athanasio episcopo. Anf. der Vorrede des Evagrius: Ex alia in aliam lingvam. Anf. der Vorrede des hl. Athanas.: Optimum fratres in istis certaminibus (sic! soll heissen: iniistis certamen). Gedr. mit den Werken des hl. Athan., bei den Bolland. im II. Jännerbande zum 17. Jänner, bei Rosweyd p. 35. 3. Bl. 54<sup>b</sup>

bis 72<sup>b</sup>. Vita s. Hilarionis, monachi (†371), auctore s. Hieronymo. Anf. Scripturus uitam beati Hilarionis. Gedr. mit den Werken des hl. Hieron., bei den Boll. im IX. Octoberbande zum 21. October, bei Rosweyd p. 75. 4. Bl. 73<sup>a</sup> bis 113 b. Vita s. Pachomii, abbatis († 349), (auctore graeco incerto, interprete Dionysio Exiguo, abbate.) Anf. Dominus noster Jesus Christus sapientie fons. Gedr. bei Rosweyd p. 111 mit einer Vorrede des Dionysius, die hier felilt. 5. Bl. 113 b — 137 b. Vita s. Paulae († 404), auctore s. Hieronymo. Anf. Si cyncta mei corporis membra uerterentur in linguas. Gedr. unter den Werken des hl. Hieron., bei den Bolland. im III. Jännerbande zum 26. Jänner, bei Rosweyd p. 401. 6. Bl. 138 a — 156 a. Vita s. Mariae Aegyptiacae († 421). Anf. Huius imitabilis conversionis actuumque et morum uitam . . . . uenerabilis Marie Egyptiace . . . de greco transtulit in latinum Paulys, uenerabilis diaconus Neapolis ecclesie. Secretvm regis celare bonvm est. Gedr. bei den Bolland. im 1. Aprilbande zum 2. April, bei Rosweyd p. 381 mit einer præfatio interpretis, die hier nicht aufgenommen ist. Gewöhnlich wurde dies Leben dem hl. Sophronius, Bischof von Jerusalem († 638), zugeschrieben, dessen Autorschaft aber nicht sichergestellt ist. 7. Bl. 156 a - 187 b. Vita s. Mauri, abbatis († 584), auctore Fausto (monacho Casinensi † 620). Anf. des Prologs: Favstvs famulorum Christi famulus . . . . Cum a parentibus meis. Anf. der Vita: Postqvam divinitas saluatoris nostri. Gedr. bei den Bolland. im II. Jännerbande zum 15. Jänner. Soll eine Fälschung des Abtes Odo von Glanfeuil sein. (Vgl. Wattenbach, Deutschl. Geschichtsquellen im Mittelalt. 2. Aufl., S. 536.) 8. Bl. 188ª bis 196b. Vitas. Simeonis (Stylitae), monachi († 460 auctore Antonio discipulo ejus.) Anf. Sanctvs igitur Symeon ex utero matris sue electus. Ist jedoch nicht die Originalarbeit des Ant., sondern ein mit anderweitigen Zusätzen vermehrter Auszug aus derselben; stimmt auch nicht ganz mit dem bei den Bolland. im I. Jännerbande zum 5. Jänner gedruckten 2. Leben, besser mit der von Rosweyd p. 170 veröffentlichten Recension. 9. Bl. 196 b — 203 b. Vita sanctorum Julii et Juliani fratrum (in dioecesi Novariensi Italiae saec. V., auctore anonymo.) Anf. Divine majestatis clementia cum inenarrabiliter uigeat. Gedr. bei den Bolland. im III. Jännerbande zum 31. Jänner. Auf dem vorderen Deckelblatte ist ein Fragment des 1. Heiligenlebens enthalten. Auf dem rückwärtigen steht: "Me devote

diligenterque perlegit P. Georgius Neher, s. ord. Cisterc. in regio monasterio ad sanctam spineam coronam (Goldenkron) in Boemiæ regno . . . professus anno rep. sal. 1650, per biennium ferme tunc . . . Runæ . . . exul . . .

86. Pergamenthandschrift des XIV. Jahrh., 274 Bl. in Fol. mit schön verzierten Initialen. 2 Spalten.

Gratiani, ord. s. Bened. († p.1161), concordantia discordantium canonum (seu decretum.) Bl. 1ª bis 5<sup>b</sup>. (Registrum super 3 partes decreti.) Bl. 6<sup>a</sup>—12<sup>b</sup>. (Paleae.) Bl. 13<sup>b</sup>. Anf. Incipit concordantia discordantium canonum. Humanum genus duobus regitur.

87. Papierhandschrift des XV. Jahrh. (1480) 308 Bl. in gr. 4<sup>to</sup>. 2 Spalten.

1. Bl. 1a-103b. (Casus summarii librorum sex decretalium, Clementinarum et novellarum.) Anf. Gregorius episcopus, seruus seruorum dei etc. Salutantur doctores et scolares. Diese "casus" sind vielleicht das so betitelte Werk des Joannes Andreae † 1348. Vgl. die St. Florianer Handschr. 615 n. 1. (Czerny, S. 207). 2. Bl. 104 a —113 a. (Glossae super Clementinas et sextum decretalium librum.) Anf. Detrinitate et fide catholica. Notandum auod in iure duo termini. 3. Bl. 113b. (Enumeratio librorum utriusque juris et allegationis modus.) 4. Bl. 114a-117b. (Summa brevis alphabetica juris. Abbas - Spurius.) Anf. Abbas, comprehenditur sub hoc nomine monachus. Am Schlusse mit rother Schrift: Frater Johannes Fra. Wahrscheinlich der Name des Schreibers. Bl. 118<sup>a</sup>-167<sup>b</sup>. Conclusiones dominorum de Rota. Anf. Auditor cause appellacionis et negocij principalis in partibus interposite. Die erste gedruckte Sammlung der Entscheidungen der Rota erschien undatirt. (Vgl. Hain, repert. bibliogr. vol. I. p. II. pag. 237 n. 6041—6054.) 6. Bl. 168<sup>a</sup>—172<sup>b</sup>. Oratio facta coram invictissimo Caesare Romanorum imperatore moderno in Gratz, die prima Februarii 1476 per dominum Ja. Camporra, in s. theologia professorem ac dei et apostolicae sedis gratia episcopum Cassensem. Anf. Sacratissima imperatoria Maiestas atque inuictissime Cesar. Peracta (?) michi a sede apostolica commissione in partibus Armenie inferioris. 7. Bl. 172<sup>b</sup>—175<sup>a</sup>. Responsio sanctissimi domini nostri papae Pii (II. 1458 - 1464) ad oratores regis et regni Bohemiae. Anf. Svperioribus diebus cum audiuissemus vos oratores. Vgl. dazu Raynald's annales ecclesiastici tom. XIX. sub a. 1462 n. 16. 8. Bl. 175 h — 176 a. (Literae consolatoriae Pii II. ad imperatorem Fridericum III. de obsidione Viennensium liberatum, ddo. Romae, 31. Dec. 1462. Anf. Pius . . . Gallus, capellanus tuus, cum ad nos infelicem tue circumuallacionis casum attulisset. 9. Bl. 177 a bis 308 b. (Summula juris in 5 libros partita secundum 5 distinctiones decretalium.) Anf. Sicut dicit lex C. de ueteri iure enucleanda Schl. Explicit haec sumula per manus Christoffori Grausser (?) de Pōlon anno domini 1480 in die Juliane virg. (16. Febr.) Auf dem Einbande sind nebst dem Reuner Conventwappen Spruchbänder in langer Reihe mit den Buchstaben A. E.J. O. V. angebracht.

88. Pergamenthandschrift des XIV. Jahrh., 271 Bl. in kl. Fol., Initialen in Gold und Farben verziert, mit figuralischen Darstellungen.

(Quatuor libri regum et duo libri paralipomenon (latine) cum glossa interlineari et marginali.) Anf. Uiginti et duas litteras esse apud Hebreos. Die Interlinearglosse ist vielleicht die des Anselm von Laon († 1117) und die Marginalglosse die glossa ordinaria des Walafried Strabo, Abtes von Reichenau († 849). Ein Vergleich konnte jedoch nicht vorgenommen werden. Der Schluss des letzten Capitels (36) vom 2. Buche paralip. fehlt. Das Vorsetzblatt ist ein Fragment eines Missale aus dem XV. Jahrh. Die Deckelbl. sind Calendariumsfragmente aus demselben Jahrh., die Monate Mai und Juni, November und December umfassend.

89. Pergamenthandschrift des XIII. Jahrh., 236 Bl. in kl. Fol. mit in Gold und Farbe verzierten Initialen.

(Psalmi, cantica breviarii de tempore et symbolum Athanasianum (latine) cum glossa interlineari et marginali.) Anf. Prophetia est aspiratio diuina. Auf Bl. 221<sup>a</sup> beginnen die cantica mit dem canticum Isaiæ: Confitebor tibi domine, auf Bl. 233<sup>a</sup> das symbolum. Von den Glossen gilt das zur vorigen Handschr. Gesagte. Vgl. aber auch Handschr. 74. n. 1. Auf dem Einbande das Monogramm des Abtes Wolfgang. W. A. 1502.

90. Pergament- und Papierhandschrift des beginn. XV. Jahrh., 264 Bl. in kl. Fol., 2 Spalten.

1. Bl. 1<sup>a</sup>—171<sup>a</sup>. (Guilielmi, Parisiensis episc. († 1249), tractatus de sacramentis et sacramentalibus.) Anf. Cym inter sapienciales spiritalesque scientias.

Name des Verf. und Titel sind zwar in der Handschrift nicht angegeben; da aber der Tractat obige Gegenstände behandelt, der genannte Wilhelm nach Cave (Scriptor. ecclesiast. hist. lit. Genevæ 1693, pag. 495) ein solches Werk (nur zerlegt es Cave in mehrere Tractate) und zudem die in der Vorrede des Tractates genannten Werke verfasste, zugleich der in der Handschr. noch folgende Tractat ausdrücklich seinen Namen trägt, so dürfte die obige Formulirung des Titels dadurch gerechtfertigt sein. Die erste, jedoch unvollständige Gesammtausgabe der Werke Wilhelm's erschien Norimbergæ 1496, die vollständigste Aureliæ 1674. Bl. 171 b — 173 b leer. 2. Bl. 174 bis 264 b. Rhetorica divina mag. Wilhelmi, episc. Parisiensis. Anf. In sacris ac sacrificationis (?) exercitacionibus que et quanta sit dignitas. Handelt vom Gebete.

- 91. Pergamenthandschrift des XII. Jahrh., 164 Bl. in kl. Fol.
- 1. Bl. 1a—164b. (Rufini († 410) historiae ecclesiasticae libri XI.) Der Anf. des Prologs, wahrscheinlich ein Blatt umfassend, fehlt; ebenso fehlen zwischen Bl. 153 und 154 einige Blätter, Schluss des Prol.: usque ad obitum Theodosii augusti. Anf. der Kirchengesch. Svccessiones sanctorum apostolorum et tempora. Rufin übersetzte die Kirchengeschichte des Eusebius frei und mit Zusätzen in's Lateinische, drängte die 10 Bücher des Letzteren in 9 zusammen und fügte 2 neue, bis zum Tode Theodosius des Gr. reichend (318-395), hinzu. Herausgegeben von P. Th. Cacciari zu Rom 1740—1741 in 2 Quartbänden. Am Schlusse folgt die Eintragung: Fr. Christophorus Pollinger, Conuentualis Runensis, professus sub Georgio, tricesimo quarto abbate. Anno 1577. 2. Bl. 164 b. De caritate versus. (9 Hexameter.) Anf. Nobilitas morum pertingit ad alta polorum. Auf dem Einbande Spruchbänder mit den Buchstaben A. E. J. O. V.
- 92. Pergamenthandschrift des XIV. Jahrh., 288 Bl. in Fol. mit zierlichen färbigen Initialen. 2 Spalten.
- 1. Bl. 1<sup>a</sup>—6<sup>b</sup>. (Calendarium ecclesiasticum latinum ad usum s. ord. Cisterciensis.) 2. Bl. 7<sup>a</sup> bis 284<sup>a</sup>. Guilielmi Durantis, episc. Mimatensis (Mende, † 1296) rationale divinorum officiorum, ll. VIII. Anf. Qvecunque in ecclesiasticis officiis, rebus ac ornamentis consistunt. Auf Bl. 113<sup>b</sup> hat sich ein Schreiber eingetragen mit den Worten: Wülfingum memoret, legit hoc quicunque volumen. Mente roget tota, deus explicit (soll wohl

heissen: expleat) ut sua uota. Schl. Explicit racionale venerabilis nostri patris, episcopi Gwilhemli (!) Aurealensis, pertinens in deuotum nostrum monasterium atque ad realem conuentum claustri nostri in Rvna. Der Beiname "Aurealensis", der hier dem Bischofe Wilhelm Durant beigelegt wird, dürfte von einer Verwechslung mit dem gelehrten Dominikaner Durandus von Orillac (de Aureliaco) herrühren, der in der ersten Hälfte des XIV. Jahrh., um welche Zeit der vorliegende Codex geschrieben wurde, lebte. (Vgl. Jöcher, Allgem. Gel. Lexicon, II. Bd., Sp. 246.) Durant's Rationale, dessen erster datirter Druck zu Mainz im J. 1459 erschien, ist in zahlreichen Ausgaben verbreitet. Auf Bl. 284° fügte eine Hand des XV. Jahrh. noch eine ziemlich rohe Tafel über die guten, schlechten und indifferenten Zeichen des Thierkreises hinzu.

#### 93 Papier- und Pergamenthandschrift des XV. Jahrh. (1414) 162 Bl. in kl. Fol., 2 Spalten.

Raymundi de Vineis, Capuani († 1399), vita s. Catharinae Senensis († 1380.) Bl. 1<sup>a</sup> — 7<sup>b</sup> leer. Bl. 8<sup>a</sup>. Registrum capitulorum. Bl. 9<sup>b</sup>. Anf. Uox spiritualis est. Schl. Explicit liber iste, scriptus nec non finitus per Martinum Rosmolner de Swebozin. Anno domini M<sup>o</sup>. cccc<sup>o</sup>. decimo quarto in vigilia s. Vincencij martyris. (21. Jan.) Raymund war Dominikaner und Beichtvater der hl. Katharina. Sein Leben derselben ist gedruckt bei Surius unterm 29. April und bei den Bolland. im III. Aprilbande zum 30. April.

# 94. Pergamenthandschrift des XII. Jahrh., 307 Bl. in Fol. mit mehreren verzierten Initialen.

Hermanni, monachi Runensis, sermones de festis domini, de b. virgine, de sanctis. Anf. Sermo in nativitate domini. Angelus ad pastores ait . . . Sanctam uenerandamque natiuitatis dominice sollempnitatem. Der Name des Verf. steht auf dem Titel, welcher dem Vorderdeckel von aussen in Schrift des XV. Jahrh. aufgeklebt ist und lautet: "Sermones Hermanni Runensis monachi." Eine Hand des XVII. Jahrh. machte auf dem Rückentitel aus diesem Mönche Hermann den Abt gleichen Namens, der dem Kloster vom J. 1439—1469 vorstand, während der Codex doch im XII. Jahrh. geschrieben ist. Auf dem Vorderdeckel ist ein Blatt mit dem Anfange des "rescriptum gentis Bragmannorum ad Alexandrum Macedonum regem" von dem pseud. Jul. Valerius in Schrift des XII. Jahrh. aufgeklebt. (Vgl. Handschr. 23 n. 7.) Auf dem

unteren Rande von Bl. 306 b ist in Schrift des XIV. Jahrh. zu lesen: ano lxxviij fr. Vlricus intrauit ordinem. Item anno lxxxxj L.... Das Folgende ist nicht auflösbar.

95. Papierhandschrift des XV. Jahrh., 280 Bl. in gr. Fol. mit mehreren geschmackvoll verzierten und mehreren in Fratzengestalten verzogenen Initialen.

(Summa moralis alphabetica. Gaudium—Mulier.) Anf. Gaudium primo quid sit. Respondeo quod est exultatio animi in prosperis successibus. Der Anfang und das Ende der Summa fehlt. Sie dürfte, da die einzelnen Artikel ziemlich breit gehalten sind, aus 3 Bänden bestanden haben, und ist nicht die Summa angelica des Angel. von Clavasio († 1494 oder 95), muss aber doch erst gegen Ende des XIV. oder im Anf. des folgenden Jahrh. abgefasst sein, weil noch Nic. von Lyra († 1341) als Gewährsmann citirt wird.

96. Pergamenthandschrift des XV. Jahrh. (1461), 236 Bl. in gr. Fol. 2 Spalten.

Joannis Friburgensis, ord. praed. († c. 1314), summa confessorum. Auch diese Summa ist mank und beginnt erst mit der 61. quæstio des 1. Titels vom 1. Buche: lxi. Qvid de illis, qui per vepotrismum (sic). Schl. Anno domini M°. cccc°·lxi°. completus est hic liber ac finaliter conscriptus, qui intitulatur Summa confessorum sew summa Johannis, per fratrem Laurencium Currificem (vielleicht "Wagner") de Lewben sub venerabili Hermanno, abbate in Runa. Die Vorsetz- und Deckelblätter sind Fragmente des 5., 6. und 7. Buches von Augustinus, de civitate dei aus dem XIII. Jahrh.

97. 98. 99. Pergamenthandschriften des beginn. XV. Jahrh. 186, 259, 260 Bl. in Fol. max. mit in Gold und Farbe verzierten Initialen. 2 Spalten.

Vincentii Bellovacensis, ord. praed. († 1264), speculum historiale lib. 1—8, 16—23 und 24—31. Die Bücher 9—15, die gewiss einen Band für sich bildeten, fehlten nach dem alten Bibliothekskataloge (Handschr. 199) schon im J. 1656. Ebenso fehlen mehrere Blätter in Handschr. 97 und 98 und in Handschr. 99 sind 2 Initialen herausgeschnitten. Anf. Incipit tabula primi voluminis speculi hystorialis. Secundum Augustinum xix. libro de ciuitate dei ordo est parium dispariumque. Anf. des Werkes: Qvoniam multitudo librorum et temporis breuitas. Dieses Werk, bis 1254 reichend, bildet den 3. Theil vom Speculum majus des genannten Autors, einer

Encyclopädie des gesammten Wissens der damaligen Zeit, in welcher uns der ehrw. Verf., der Freund Ludwig des Heiligen, Bruchstücke von über 2000 nun verlorenen Werken erhalten hat. Die zwei anderen Theile betitelte er speculum naturale und sp. doctrinale. Vgl. über den Verf. das Kirchenlexicon von Wetzer und Welte, Bd. XI, S. 693, und über die Ausgaben Potthast's Wegweiser, S. 564. Die Vorsetz- und Deckelblätter von Handschr. 97 sind Fragmente des 1. und 5. Buches von Augustinus de civitate dei aus dem XIII. Jahrh., und auf dem Einbande von Handschr. 99 sind nebst dem Reuner Conventwappen die Embleme des Abtes Wolfgang (1481—1515) angebracht.

100. Pergamenthandschrift aus der 2. Hälfte des XV. Jahrlı., 327 Bl. in Fol. max. mit vergoldeten und mit Miniaturen verzierten Initialen und Randornamenten.

(Àntiphonale Cisterciense. Pars aestivalis a pascha usque ad adventum domini.) Reicht von Bl. 5° — 310°. Die Bl. 1° — 4° und 311° — 325° enthalten Znsätze von meist späteren Händen. Es muss auch der Wintertheil in gleicher Ausstattung vorhanden gewesen sein, weil die vergoldete Initiale auf Bl. 44° (P statt B), die Geburt Christi von gleicher Künstlerhand darstellend, offenbar demselben entnommen und für die hier herausgeschnittene eingefügt ist. Die gleichfalls nicht ursprüngliche Initiale auf Bl. 133° (F statt S) dürfte dem Prachtmissale des Abtes Wolfgang (Handschr. 206) entstammen. 3 ausgeschnittene Initiale sind durch späteres Geschmiere ersetzt. Der weisse Ledereinband ist mit massiven Messingbeschlägen, Thiergestalten darstellend, versehen.

## 101. Papierhandschrift des XVI. Jahrh., 348 Bl. in Fol. max.

(Liber cantionum ecclesiasticarum 4, 5 et 6 vocum.) Das Buch beginnt mit dem Asperges me, enthält dann Introitus, Graduale, Offertorium, Communio für die Hauptfeste des Jahres und für das Commune sanctorum und endlich mehrere Messen. Sämmtliche Compositionen sind im polyphonen Style gehalten. Die Autoren derselben sind: Morales (2 Stücke), Johannes de Cleve (24), Clemens non Papa (2), Johann Larchier (1), Nicolaus Gombert (1), Maillard (1), Villefont (1), Orlando di Lassus (3), Jacob Vædt (1). Auf dem 2. Vorsetzblatte befindet sich ein später eingetragenes Asperges me. 4 vocum ohne Autorangabe; auf dem 1. Vorsetzblatte die

spätere Angabe: Pro rev. domino dom. Georgio, abb. Runensi, domino suo semper colendo, nunc pro conuentu Runensi. Es scheint aber, dass der Codex schon für Georg's Vorgänger, Bartholomäus von Grudenegg (1559—1577) geschrieben worden ist; denn auf der Innenseite des Vorderdeckels ist das Wappen dessselben mit dem Conventwappen, umgeben von den Wappenschildern von 6 affiliirten Klöstern, aufgeklebt. Auf diesem Holzschnittblatte befindet sich das Monogramm T-v-B. Der Rückdeckel zeigt wieder ein Blatt mit dem Familienwappen des Abtes Bartholomæus in grossem Holzschnitt und der gedr. Unterschrift: Bartholomævs e Grodenegg, abbas in Runa. 1559, und der gleichfalls gedr. Ueberschrift: Conserua domine me, quoniam speraui et spero in te.

#### 102. Papierhandschrift des XVI. Jahrh., 56 Bl. in Fol.

(Cantus passionis d. n. Jesu Christi juxta 4 evangelistas ad normam s. ord. Cisterciens.) In der 1. Passion ist der Chor in vierstimmigem Satze enthalten.

#### 103. Papierhandschrift des XVII. Jahrh., 61 Bl. in Fol.

(Cantus passionis d. n. Jesu Christi, juxta 4 evangelistas et (von Bl. 51<sup>b</sup> an) benedictio cerei paschalis ad normam s. ord. Cisterciens.) Der Gesang ist hier durchgängig nur einstimmig nach dem Cistercienser Choral gegeben. Auf den Einbanddecken, mit Seide bekleidet, sind, wie es scheint, Bibelfragmente aus dem XIII. Jahrh. enthalten.

## 104. Papierhandschrift des XVIII. Jahrh., 126 Bl. in gr. Fol.

Necrologium Runense ab a. 1720—1850. Begonnen wurde die Schreibung dieses Todtenbuches im J. 1724. Von Bl. 1<sup>a</sup>—21<sup>b</sup> folgen die Professen mit ihren Lebensmomenten und Aemtern, nach dem Datum der Profess geordnet. Auf Bl. 24<sup>a</sup> beginnt das eigentliche Necrolog nach der Ordnung des Kalenders.

### 105. Papierhandschrift des XVI. Jahrh., 82 Bl. in Fol.

Chronica des Landes Oesterreich von Anfang der Welt bis 1398. Dieser Titel ist nach Potthast's Wegweiser (S. 200) gewählt. Die Handschr. selbst nennt sich: "Ausstzug der Croniken des edlen Lanndes ze Österreich." Gedruckt ist diese mit Fabeln übersättigte Chronik als: "Matthaei cujusdam vel Gregorii Hageni germanicum Austriae chronicon" bei Hi. Pez, scriptores. tom. I. pag. 1044—1158, jedoch

mit Weglassung aller Nachrichten vor Herzog Albrecht (Adalbert der Siegreiche † 1056.) Auch die vorliegende Handschr. ist nicht vollständig. Es fehlt die Vorrede, die bei Pez steht, sie beginnt erst mit dem fabelhaften Ursprung des österreichischen Fürstengeschlechtes und bricht unvollendet ab. Anf. Es was gesössen in dem Lanndt vber Mör, das da heisst Terna amiraconis (sic) Graff Sathan von Alligenor. Mit Bl. 29° beginnt der Druck bei Pez. Schl. vnnd ze Akers waren heuser dieser orden, ein hauss. (Pez l. c. pag. 1112, 9. Zeile.)

# 106. Papierhandschrift des XVI. Jahrh., 112 Bl. in Fol. (F.)

Auslegung und von dem Gebrauch des neuen astronomischen Uhrenwerks, darinnen alle himmlische Läuf täglich vor Augen stehen. Durch Gerhard Emmoser, Röm. Kais. Maj. Uhrmacher beschrieben. 1560. Wahrscheinlich ist hiermit jenes Uhrwerk gemeint, welches in Fyrtag's: "Kurze Beschreibung der L. F. Haubt und Residens-Statt Grätz," S. 130 (vgl. Handschr. 112) als in der Burg zu Grätz befindlich und laut Inschrift von Philipp Immser zu Strassburg 1555 verfertigt beschrieben wird.

# 107. Papierhandschrift des XVIII. Jahrlı. (1774 vollendet). Fol.

Collectaneum seu diplomatarium Runense omnium privilegiorum, antiquitatum et actionum, quæ ... in monasterio Runensi ... ord. Cist. in Stiria ... gesta fuere. Cuncta ex archivo Runensi, repertoriis, urbariis, manuscriptis ac aliis chronicis a domestico professo Runensi (P. Alano Lehr) compilata. 1129—1600. 5 Vol. und ein kleiner Registerband. XIV und 816, 960, 2019, 1044, 784 pp. Der verdienstvolle Verf. war geb. zu Graz 1. Febr. 1709. legte seine Ordensprofess ab am 2. Nov. 1727, bekleidete dann verschiedene Aemter, als: Organist und Cantor, Subprior, Pfarrvicar zu Semriach, Cellerarius und Spiritual, und starb am 12. Jänner 1775. Das Necrolog (Handschr. 104) bemerkt von ihm: Otium semper fugiens, meruit continuo labore gloriam sempiternam. Sein Collectaneum begann er im J. 1758 und führte es in 3 Bänden bis zum J. 1580. Da inzwischen durch eine Neuordnung des Archives verschiedene Documente an's Tageslicht gekommen waren, die ihm früher entgangen waren, entschloss er sich zu einer gänzlichen Umarbeitung und brachte es nun in 5 Bänden bis zum J. 1600. Im Juni des J. 1774 begann er den 6. Band, starb aber schon nach sechs Monaten.

82 A. Weis,

(Vgl. vol. V. p. 779). Er hinterliess auch ein von ihm gefertigtes Necrolog vom J. 1600 an und ein Diarium. Das Collectaneum oder Diplomatar ist ein unschätzbares Werk wegen seiner Vollständigkeit, Wahrheitsliebe und seines kritischen Taktes.

108. Papierhandschrift des XVII. Jahrh. (1616.) XX Bl. und 486 SS. in Fol. (F.)

Haiden Johann, Landtshanbtmanischer Secretarius in Khärndten, erster Thail des Mosaischen Wegweisers zu besern Verstandt der hl. Schrifft fast diensthafft. D. i. Ainhundert biblischer, geistlicher, historischer und philosophischer Fragen mit ihren rationibus vnd argumentis pro vnd contra disputirt vnd darauf folgenden vnderschidlichen resolutionibus. Das Buch ist vom Verf. selbst geschrieben. Von Bl. XV a - XVII b ist die Dedication an Erzherzog Ferdinand enthalten, datirt vom 14. Nov. 1616. Auf Bl. XX a befindet sich ein "Carmen gratulatorium in foelicem adventum ... Ferdinandi archiducis ... civitatem Claudiforensem ingredientis (5 Disticha). In der Dedication werden noch weitere 9 Theile mit juristischen, historischen, politischen und phisicischen Fragen in Aussicht gestellt, wovon aber nichts mehr vorhanden ist als das Verzeichniss der 100 Fragen des 2. Theiles mit dem Datum 1617.

109. Papierhandschrift des XVI. Jahrh. (1595) XLVI und 609 Bl. in Fol. 2 Spalten. Prachtband. (F.)

Annotationen, Verzaichnung oder Betrachtung vnnd Erclärung vber die Euangelien, so durch das gantze Jar in dem hochhl. Opfer der Mess gelesen werden... Durch Hieronimum Natalem der Societet Jesu Theologen. Auss Latein in Teutsch transferiert vnnd verdolmetschet durch M. Blasium Laubich, theol. bacc., der F. Durchl. Ertzhertzogin Mariae zw Össterreich etc., Wittiben, Hoff Caplan. Anno 1595. Die dem eigentlichen Werke voransgehenden XLVI Bl. enthalten die Widmung, Vorreden, Register und Inschriften der sehr geschätzten Kupfertafeln des lat. Originals, welches zuerst im Drucke erschien Antverpiæ 1595. (Vgl. darüber Ebert, Allgem. bibliogr. Lexicon II. Theil, S. 186 n. 14656.)

110. Papiercodex des XVIII. Jahrh., 400 Bl. in Fol.

(Steirisches Wappenbuch.) Bl. 1ª. Landeswappen. Bl. 2—16. Städtewappen. Bl. 17—32. Geistliche Wappen.

Bl. 33—400. Familienwappen in alphabetischer Ordnung von Abele — die v. Zwickel, Frh. Auf der oberen Vorderseite eines jeden Blattes befindet sich ein feingemalter Wappenschild mit Unterschrift. Doch hat das Werk viele Lücken; es fehlen die Bl. 4—7, 36 Bl. sind ganz leer und 59 Bl. weisen bloss die Unterschrift ohne Wappengemälde auf. Da die Blattnummer 15 doppelt vorkommt und ein separates Blatt mit dem Wappen der "Imbsen" beigelegt ist, so sind im Ganzen 303 Wappentafeln vorhanden.

# 111. Papierhandschrift des XVIII. Jahrh., Fol.

(Mathias Freiherr von Kainach, Beschreibung unterschiedlicher Geschlechter sowohl in als ausser diesem Herzogthume Stever, zu welcher Zeit sie gelebt, sich vorhin verheurathet und vermehrt haben.) 2 Bde., 461 und 414 Bl. Wiewohl diesem Werke (ausser der Rückenaufschrift: Familie Styriæ) Titel und Angabe des Verf. fehlen, so wird der vorgesetzte Autor unzweifelhaft der echte sein, weil M. v. K. in dem betreffenden Abschnitte von sich meist in der ersten Person spricht. Der Titel wurde J. Bpt. von Winklern biographischen und literärischen Nachrichten (Grätz. Ferstl. 1810) S. 95 entnommen, nach welchen das Original im steir. landschaftl. Archive erliegen soll. Die Geschlechter (Aläppi-Zobelsperger) reichen bis Bl. 283 des II. Bandes; einige derselben erscheinen doppelt mit dem gleichen Texte eingeschaltet (wie Pögl, Weysseneckh in Steyer, Welzer von Oberwelz, Zäckl, Zebinger). Bei c. 70 Familien sind die Wappen und zwar im I. Bde. in ziemlich roher, im II. in meist feinerer Ausführung beigemalt. Auf Bl. 370 a des I. Bds. erscheint am Schlusse des Geschlechtes der "Painer" zum ersten Male der Beisatz "hic est finis in libro", der dann oftmals und meistens mit dem Anhange: "just auch in Herberstein" wiederkehrt. Schrieb vielleicht auch Sigmund v. Herberstein († 1566) ein ähnliches Werk? Sein Familienbuch (herausgegeben v. Zahn im 39. Bde. d. Arch. f. K. öst. G.) kann damit nicht gemeint sein, da sein Inhalt nach ganz anderem Gesichtspunkte geordnet ist. Auf Bl. 236 a des II. Bds. steht von anderer Hand die Note: Joannes Sigismundus L. B. a Weisbriach, Ser. Dominæ Annæ, reginæ Hungariæ, supremus aulæ præfectus, fundavit et exstruxit Kazelstorffense PP. Franciscanorum coenobium circa a. 1462, mortuus est 26. Jul. 1479, in eaque ecclesia conditus. Dann folgen sein, Ulrich's († 20. Jan. 1476) und des Andreas v. Weis-6\*

briach († 25. Nov. 1596) Epitaph aus dieser Kirche, Auf Bl. 278 a merkt die nämliche Hand an: Donatio fundi pro horto conuentus Ybsensis. Kund und zu wissen — dass ich Sigismundus Ernestus, des H. R. Reichs Graf und Herr von Zinzendorff und Pottendorf, Erbland-Jägermeister in Oesterreich. Actum Ybs den 30. May 1697. Confirmatio hæredis et filii. Ich Max Albrecht u. s. w. . . . . geschehen Ybbs den 28. Febr. 1702. Cosm. Francisc. f. 586. Von Bl. 284 an folgen 20 verschiedene Beilagen genealogischen oder historischen Inhalts. Am Schlusse der zweiten Beilage steht die Fertigung: Amman, einer ers. Landschaft in Steyer gewessen Secretari (Bl. 328 a). Die 13. Beil. enthält: Verzaichnus deren H. Landt's Haubt Leith in Steuer (1214—1676 Bl. 355); die 14.: Dass andere Buech der Cronicen des Herzogthumb Seyer (sic). Beschriben von Friderich von Schrodt. (Bl. 357 a - 382 b, wo es unvollendet mitten im Texte abbricht.) Aq. Jul. Cæsar schreibt von dieser Chronik (Beschreibung des Herzogth. Steyerm. II. Thl., S. 734): "Schrott, oder wie andere wollen, von Hochenwarth hat eine deutsche Chronick von Steyermark geschrieben in zwei Theilen, so aber meistens aus dem Bonfin und Megiser entnommen worden, dem der dritte Theil als eine Chronik beigesetzet war, welches ich im dritten Theile meiner Annalen beisetzen werde." (Vgl. Annal. III, pag. 4, observ. III.) Die letzte Beilage überschreibt sich: Wie die grosss-fürssten in Lithau zu den königreich Bohlen gekhomen. (Bl. 411 a - 414 a.)

## 112. Papierhandschrift des XVIII. Jahrh.

Die treue Steyermarckt von Johann Christian Andreas Fyrtag (oder Fürtag), profess. licent. math., ling. orient. et occident., auch historicus in Steyern. 4 Theile in 1 Bde., 1753. (XII und 210, III und 73, 101, V und 431 SS. mit einer Karte, 2 Ansichten, Wappen, Bildern und 1 Stammbaume.) Wiewohl das Werk nicht diesen Titel an der Stirne trägt, sondern sich zuerst als "Kurze Beschreibung der Landes Fürstlichen Haubt und Residens-Statt Grätz" aufführt, so wurde er doch als Haupttitel vorgesetzt, weil mit diesem 1. Theile wahrscheinlich nur das 3. Buch von den 5 Büchern gemeint ist, in welche das Werk zerfällt. (Vgl. S. 7 d. 2. Thls.) Diese 5 Bücher sollen nämlich enthalten:

I. Buch von des Landes Fruchtbarkeit. (2. Theil.)

II. " von der Ankunft der Landes-Inwohner. (3 Theil.)

III. "die topographia Styriæ. (1. Theil, handelt jedoch nur von Grätz.)

IV. u. V. Buch eine gänzlich historische Verfassung bis 1754. (4. Theil, der bis zum Tode Carl VI., 20 Oct. 1740, reicht.)

Von S. 225—239 des 1. Theiles sind folgende 15 Städtewappen eingemalt: Grätz, Rackerspurg, Harberg, Marburg, Fürstenfeldt, Leoben, Knittlfeldt, Cilli, Feistriz, Judenburg, Rottenman, Voitsper, Pruck, Windischgräz, Pettau. S. 406 bis 431 des 4. Theiles nimmt ein eine "Kurze Beschreibung von dem Ursprung der Herrn Landths-Haubt-Leuthe in Steüern auss einem cathalogo de Cap. Provinc. (capitaneis provincialibus) heraussgezogen." Das Werk wird im J. 1753 verfasst und im J. 1768 (vgl. S. 216 des 1. Thls.) wahrscheinlich von dem im landsch. Archive erliegenden Originale abgeschrieben worden sein.

- 113. Papierhandschrift des XVIII. Jahrh., 66 Bl. in Fol.
- 1. Bl. 1<sup>a</sup> 2<sup>b</sup>. Erbämter in Hörzogthumb Steye 2. Bl. 3<sup>a</sup> — 8<sup>b</sup>. Steyerische Stammen Lehen. 3. Bl. 9 bis 65<sup>b</sup>. Steyerische gemaine Leechen. Beide Lehensverzeichnisse halten die alphabetische Ordnung ein.
  - 114. Papierhandschrift des XVIII. Jahrh. (1760.) Fol.

Burglehner, Tyrolerische Histori. 2 Theile in 1 Bde. 199 und 210 Bl. Dieser Titel befindet sich auf dem Rücken des Einbandes. Im Buche selbst wird der Name des Verf. nicht erwähnt. Dasselbe beginnt unmittelbar mit Liber primus. Caput I. "Landt-Taffel der Fürstlichen Graffsch. Tyroll." (d. i. "Landkarte", welche der Handschrift aber nicht beigezeichnet ist). Die Geschichte reicht bis zum J. 1608. (Vgl. Bl. 158 b des 2. Thls.) Am Schlusse heisst es: "Joann. Ardulf scripsit hunc librum, absolvit die 3. Junii 1685. Descriptus per alium atque finitus 20. Sept. anno:

"Cum te claudo, Ecce numen laudo. Mariano abbati dicatur hic liber, Decet hoc te præsulem Runæ."

In jeder Zeile ist die Jahreszahl 1760 enthalten.

### 115. Papierhandschrift des XVIII. Jahrlı, Fol.

Maximilian Graf von Mohr, die fürstliche Grafschaft Tyrol. 1. (?) 2. 5. und 8. Buch in 4 Bänden. Das 1. (?) Buch (IV und 356 SS.) enthält die Beschreibung, Verfassung und Geschichte Tirols bis 1649. S. 188 nennt sich der Verf. Das 2. Buch (160 SS.) enthält den Adel Tirols.

S. 148 steht die Notiz: "Anno 1650 bin ich Maximilian Graf von Mohr zu den Grafen Standt gesezet worden." Das 5. Buch (IV und 152 Bl.), geschrieben durch P. Ludovicus (Aicher † 11. März 1770) a. 1768, enthält das Bestenerungsrecht der Landesfürsten Tirols gegen die Hochstifte Trient und Brixen und andere Landstände. Das 8. Buch (49 Bl.) enthält das Kammerwesen Tirols und Vorschläge zur Verbesserung desselben. Die übrigen Bücher fehlen.

116. Papierhandschrift des XVIII. Jahrh., 150 Bl. in Fol.

De serenissimorum Austriaco archiducum, Tyrolis comitum, jure territoriali collectarum et armorum in episcopatu Tridentino et Brixinensi liber VI.

117. Papierhandschrift des XVII. Jahrh., 40 Bl. in Fol.

(Verschreibungen und Verträge von 1363 bis 1657 die Grafschaft Tirol betreffend, in deutscher Sprache.)

118. Papierhandschrift des XVII. Jahrh., 143 Bl. in Fol.

1. Bl. 1a - 24a. Ferdinand III. Instruction und ordnung, nach welcher sich ins Künfftig vnser Königl. appellations Cammer auf vnserm Königl. Präger Schloss sowohl vor- vnd vnter sich selbst, als auch in denen darbey fürkommenden Justiz- vnd Parthey sachen zu richten .... hat. Datum Linz, 26. Nov. 1644. 2. Bl. 25 a - 46 a. Instruction der Königl. Präger wie auch anderer Stätte im Königreich Böhaimb. Datum Prag 2. Mart. 1660. Bl. 47 2 -54 2. Articeln, wie weith die Vnterthanen auf Ihrer Kays. Maj. Herrschafften zu der Erbschafft undt anfällen zugelassen werden. 4. Bl.  $54^{\text{a}} - 56^{\text{a}}$ . Etwelche denen im a. 1659 vnterm... 27. Febr. von der löbl. Böhmischen Cammer (zur Verwaltung der Waisensachen) abgeschickte Articl, welche aber in gewissen Puncten wieder Ihrer Maj. Kaysers Rudolphi alte aussmessung handlen. 5. Bl. 57 a — 112 b. Constitutiones. illustrissimi comitatus Goritiae, editæ et confirmatæ a sereniss. principe Ferdinando, archiduce Austriæ etc. a. d. 1605. Ex editione tertia copiata. (!) Bl. 113 und 114 leer. 6. Bl. 115 a - 143 b. Consuetudines Gradiscae, antiquitus et per novos ordines introductæ et observatæ et descriptæ ab ex. d. Hieronymo Garzonio, Auximate, j. c. et ser. Caroli, archid. Austriæ, consiliario et vicario illustr. d. Jacobi

de Atthimis, Gradiscae praefecti etc., per totum tempus sui vicariatus, qui coepit Kalendis Januarii a. 1506 (? Wird vielleicht 1605 heissen müssen.)

119. Papierhandschrift des XVIII. Jahrh., 720 SS. in Fol.

Geographische Fragen und Beantwortungen mit politischen und historischen anmerckhungen zu besonderen Nutzen und ergözlichkeit ausgezihret. (Eine Geographie des ganzen Erdkreises mit alphab. Register.)

20. Papierhandschrift des XVIII. Jahrh. (1712), 403 Bl. in Fol.

Alveare melliflui ecclesiae doctoris s. Bernardi, abb. Claraevallensis, continens lac et mel sententiarum ss. hujus abbatis, collectum ab anonymo Cisterciens. ordinis Runensi (1712). Abbas—Zelus praelatorum.

121. Papierhandschrift des XVIII. Jahrh. (1752) 160 Bl., in Fol.

Formularia de processu in electionibus et visitationibus regularibus in ordine Cisterciensi. Authore P. Augustino Schrägl, Runae professo. († 31. Aug. 1755.) Ein Verzeichniss der Schriften dieses fleissigen und frommen Ordensmannes, eines Steiermärkers aus Pöls, findet sich in J. B. v. Winklern, Biographische und literärische Nachrichten, S. 230. Sein Porträt ist über dem Eingange zur Reuner Stiftsbibliothek angebracht.

122. Papierhandschrift des XVIII. Jahrh., 322 Bl. in Fol.

Psalterium morale seu brevis et succincta psalmorum et canticorum explanatio . . . labore et opera P. Augustini Schragl . . . compositum a. d. 1754. Mit diesem Commentar dürfte die "Pharmacopaea spiritualis languentis animae" in Winklern's Nachrichten gemeint sein, weil ein so überschriebenes Werk weder hier vorhanden, noch in dem Verzeichnisse von Schragl's Schriften, welches auf seinem früher erwähnten Porträte angebracht ist, enthalten ist. 123. Papierhandschrift des XVIII. Jahrh. (1788), 628 SS. in Fol.

Sittenlehren, gezogen aus verschidenen Stellen göttlicher Schrifft zu einer nuzlichen Unterhaltung der Seele an Sonn- und Festtägen. Erster Theil. 1788.

124. Papierhandschrift des XVI. Jahrh. in gr. 4 to.

42 astronomische und astrologische Tafeln, theils bemalt, theils in Federzeichnung ohne erklärenden Text und ohne Angabe des Verfassers. 125. Papiertafel aus dem XVI. Jahrh. (1577) von 86 cm. Länge und 75 cm. Breite.

Designatio cometae nunc lucentis a die X. Novembr. usque ad X. Decembr. a. 1577. Additus est quotidianus motus lunae in longitudinem et latitudinem, sic et solis motus. Item conjunctio Veneris et Jovis. Conjunctio Veneris et Martis; singulis autem sunt annotati dies mensis sui, tantum duae observationes Mercurii sunt adscriptae. Authore Paulo Fabricio, doctore.

126. Papierhandsshrift des beginn. XVIII. Jahrh., 19 Bl. in kl. Fol.

Ordo baptismi catechumenis conferendi. (Auszug aus dem röm. Pontificale.)

127. Papierhandschrift des XVI. Jahrh. (1568), 47 Bl. in kl. Fol. (F.)

Ordo doctorum et principum ecclesiae dei a mundo condito usque ad Christum diligenti annorum computatione enumeratus. Cui annexus est elenchus abbatum celebris monasterii Runensis . . . usque ad Rev. in Christo patrem et dominum Bartholomaeum a Grudenekh (et ejusdem coenobii fundatorum). Authore Davide Sachsenrhetore, Misnensi, tunc temp. ludirectore Runensi, anno salutis 1568. Diese vom Verf. selbst geschriebene und dem Erzherzog Carl gewidmete Schrift enthält einen Abriss der alttestamentlichen Geschichte, die Aebte, Gründer und vorzüglichsten Wohlthäter Reuns mit vermeintlich genauer aber oft unrichtiger Zeitangabe in lat. Hexametern. Sie wurde mit Schreiben des Abtes Bartholom. vom 31. Aug. 1568 dem Kanzler Hans Khobenzl zur Ueberreichung an den Erzherzog übergeben und darin ihre Drucklegung zugleich mit des Vincentius von Lerin commonitorium in Aussicht gestellt. (Alani diplomatarium, tom IV. p. 830.)

128. Papierhandschrift des XVI. Jahrh., 56 Bl. in kl. Fol. (F.)

Nemo. (Niemandts.) Comedy in deutscher Sprache, von Johannes Grün, einem Engländer, verfasst, wahrscheinlich von ihm selbst geschrieben und mit einem lat. Widmungsgedichte in Hexametern an Erzherzog Maximilian versehen. Auf der Innenseite des Vorderdeckels befindet sich die gemalte Abbildung des "Nemo" mit dem Spruche: Neminis virtus ubique laudabilis.

#### 129. Papierhandschrift des XVI. Jahrh., 16 Bl. in kl. Fol. (F.)

Chronographiae sacrae utrius que testamenti historias continentis libri V, dedicati . . . Ferdinando, archiduci Austriae . . . Authore M. Christophoro Nenningio, poëta Caesario, ex haeretico catholicae Romano, injuste hic carcere per 42 hebdomadas perpesso. Davon sind nur das 1. und 2. Buch in lat. Distichen vorhanden. Jedes Distichon enthält die entsprechende Jahreszahl. Der Verf. ist zugleich Schreiber dieser wie der vier folgenden Handschriften.

#### 130. Papierhandschrift des XVI. Jahrh., 15 Bl. in kl. Fol. (F.)

Carmen heroicum, inclytissimae domus Austriacae laudes continens. Scriptum per Christoph. Nenningium M. Ausser dem Widmungsepigramme an Erzherzog Carl, das aus lat. Distichen besteht, in Hexametern geschrieben und mit den drei folgenden Gedichten wahrscheinlich zwischen 1586 und 1590 verfasst.

### 131. Papierhandschrift des XVI. Jahrh., 14 Bl. in kl. Fol. (F.)

Protrepticon clementiae et fortitudinis. Ad... Ferdinandum, ... Caroli, archiducis Austriae etc. filium natu majorem, juvenem praestantissimum. Authore Christoph. Nenningio, M. In lat. Hexam.

### 132. Papierhandschrift des XVI. Jahrh., 8 Bl. in kl. Fol. (F.)

Orthoclee, de amore laudis et gloriae recte factorum. Carmen eroticon ad . . . . Maximilianum . . . Caroli, archiduc. Austriae etc. filium natu medium, puerum florentissimum (1583—1616). Authore Christoph. Nenningio, M. In lat. Hexam.

# 133. Papierhandschrift des XVI. Jahrh., 8 Bl. in kl. Fol. (F.)

De duplici nobilitate diasafésis. Ad ... Leopoldum ... Caroli, archid. Austriae etc. filium natu minimum, puerum generosissimum (1586—1648.) Authore Christoph. Nenningio, M. In lat. Hexam.

# 134. Papierhandschrift des XVI. Jahrh. (1597), 22 Bl. in kl. Fol. (F.)

Tre sorelle. Canzoni di Giov. Battista Massarengo da Parma. Fatte in Monaco nella venuta del ser. arciduca Ferdinando d'Austria. Alli 30. Giugno 1597.

135. Papierhandschrift des XVI. Jahrh., 24 Bl. in kl. Fol. 2 Spalten. (F.)

Ein schön neu Comedi von zwayer Königen Sön Olwier und Artus, hat siben Actus. In gereimten Jamben verfasst und dem Erzherzog Ferdinand gewidmet. Der Stoff scheint irgend einem Artusromane entnommen zu sein. Ohne Angabe des Verfassers.

136. Papierhandschrift des XVI. Jahrh. XXII und 338 Bl. in kl. Fol. (F.?)

(Copierte Briefe an und von dem Erzherzoge und nachmaligen Kaiser Maximilian II. aus den Jahren 1547—1551.) Die vorausstehenden XXII. Bl. füllt ein alphab. Register, Bl. 332—338 sind leer.

137. Papierhandschriften des XVII. und XVIII. Jahrh. in kl. Fol.

(Briefe im Originale an die Aebte von Reun aus dem XVII. und XVIII. Jahrh., in 15 Bände gebunden.)

138. Papierhandschrift des XVIII. Jahrh., 714 SS. in Fol.

Protocoll, worinnen aller Stöllen vnndt vornemben Dicasterien Titulaturen begriffen, wie auch vnterschidliche . . . . Memorialien undt andere verschidene Canzley Formularien zu finden, vndt von P. Augustino (Schragl) Professen zu Rhein, zusamben getragen seyndt worden. Anno 1724. Die ersten 16 SS. der etwas verwirrten Paginirung nehmen die Titulaturen ein. Dann folgen von S. 1—200 Formulare, von S. I—LXVIII noch einige Formulare und ein alphabet. Register, endlich von S. 201—630 wieder Formulare, doch nicht mehr von Schragl's Hand. Das Ganze ist insoferne von Werth, als zu Formularen durchaus wirkliche Urkunden oder Actenstücke des 17. und 18. Jahrh. gewählt sind.

- 139. Papierhandschrift des XVI. Jahrh., 171 Bl. in Fol.
- 1. Bl. 1<sup>a</sup>—124<sup>a</sup>. S. Aurelii Augustini, Hipponens. episc. († 430), sermones (68) ad fratres suos in eremo commorantes et quosdam alios. Anf. Fratres mei et laetitia cordis mei. Unecht. 2. Bl. 125<sup>a</sup>—130<sup>a</sup>. Ejusdem liber de disciplina christiana vel de domo disciplinae. Anf. Locutus est ad nos sermo dei. Echt. 3. Bl. 130<sup>b</sup>—141<sup>a</sup>. Ejusdem de decem chordis. Anf. Dominus et deus noster, et miserator longanimis. Echt. Gedruckt als Sermo 9. im V. Bde., Sp. 71, der Pariser Maurinerausgabe der Werke des hl. Aug. vom J. 1836. 4. Bl. 141<sup>a</sup>

bis 146°. Ejus dem de cantico novo (sermo ad catechumenos.) Anf. Omnis qui baptismum Christi desiderat. Echt. 5. Bl. 147°—149°. Ejus dem de contempt u mundi liber unus. Anf. Audite, fratres charissimi, salutiferam. Unecht. 6. Bl.149°—156°. Ejus dem de visitatione infirmorum. Anf. Visitationis gratia nepoti meo. Unecht. 7. Bl. 157°—161°. Ejus dem de consolatione mortuorum (sermones duo). Anf. Præbete silentium fratres. Unecht. 8. Bl. 162°—166°. Ejus dem de quarta feria sive cultura agri dominici (sermo.) Anf. Coelesti gratiae et spiritali pluuiæ. Verdächtig. 9. Bl. 166°—170°. Ejus dem de cataclysmo (sermo). Anf. Quoniam in proximo est dies redemptionis vestræ. Verdächtig. Alle diese Stücke sind, mit einziger Ausnahme von n. 3, im VI. Bd. der vorcitirten Pariser Ausg. gedruckt.

### 140. Papierhandschrift des XV. Jahrh., 304 Bl. in 12°.

Diurnale Pataviense. Pars hiemalis. Dass dieses Diurnale für die Diöcese Passau bestimmt war, erkennt man aus der hervorragenden Stellung, welche dem heil. Stephan, dem 1. Diöcesanpatron von Passau, darin angewiesen ist. Sein Officium steht abgesondert Bl. 298 b und seine commemoratio unter den Suffragien, in welchen auch in der "oratio de patronis" die beiden anderen Passauer Patrone Valentin und Maximilian genannt werden.

### 141. Papierhandschrift des XVIII. Jahrh. (1749), 152 Bl. in 12°.

Verus Jesu socius, in primo fervore conservatus per diversa virtutum ac pietatis exercitia seu praxes . . . concinnatae a. 1749 Viennae in domo probationis ad s. Annam. Verf. ist ein ungenannter Jesuit; nach Bl. 152<sup>b</sup>, wo einige seiner Lebensdaten eingetragen sind, ein Steiermärker aus Windischgrätz, geb. 21. Sept. 1730 (corrigirt aus 1731). Auf Bl. 151<sup>a</sup>—152<sup>a</sup>: Nomina connovitiorum meorum anno 1747 et 48 sub R. P. rectore et magistro novitiorum P. Ignatio Langetl et P. Adamo Leuttner, quorum socius fuerat P. Albertus Socher.

# 142. Papierhandschrift des XVII. Jahrh., 47 Bl. in kl. 8°.

1. Bl. 1<sup>a</sup>—11<sup>a</sup>. Processus in visitationibus monasteriorum Cisterciensium observandus. Bl. 11<sup>b</sup>—16<sup>b</sup> leer. 2. Bl. 17<sup>a</sup>—38<sup>b</sup>. Processus in electione novi abbatis ord. Cisterc. observandus. Die übrigen Blätter leer.

143. Papierhandschrift des beginn. XVII. Jahrh., 120 Bl. in kl 8°. 1. Bl. 1<sup>a</sup> - 88<sup>a</sup>. Statuta ordinis Cisterciensis. Am Schlusse: Finis statutorum seu definitionum capituli generalis, celebrati a. 1601, 21. Maji, descriptorum secundum exemplar Clareuallense. 2. Bl 88<sup>b</sup> — 91<sup>b</sup>. Indulgentiae quaedam religiosis concessae. 3. Bl. 91 b — 92 a. De privilegiis ord. Cisterc. notatio. 4. Bl. 92b-99b. Dubia quaedam ac difficultates super obligatione statutorum 12 articulis comprehensae, R. D. Edmundo, abbati Cisterc. ac totius ordinis generali († 1604), per adm. R. D. Petrum, abbat. Salemitanum (Salem in der ehemal. Diöcese Constanz), 17. Jun. 1602 propositae cum adjunctis earum responsionibus ac resolutionibus per eundem ... ordinis generalem 27. Julii ... 5. Bl.  $100^{a}$  —  $102^{a}$ . Definitiones morales latae Cistercii in comitiis generalibus a. 1618 Bl. 102b—105b leer. 6. Bl. 106a bis 107<sup>a</sup>. Statutum capituli generalis de horis b. virginis dicendis a. d. 1373. 7. Bl. 107a-110b. Indulgentiae quaedam ab Urbano VIII. et Gregorio XV. concessae. Die übrigen Blätter sind leer.

## 144. Papierhandschrift des XVII. Jahrh., 118 Bl. in kl. 8°.

1. Bl. 1 a — 108 a. Statuta congregation is Cisterc. ordinis per superiorem Germaniam, revisa et correcta in capitulo nationali Rottweilae celebrato a. 1654, præside .. Claudio Vaussin († 1670), abbate Cisterc. ac totius s. ord. capite et generali. Das Convocationsschreiben des Ordensgenerals ist datirt aus Baumgartenberg in Oberösterreich vom 22. Juli 1654. 2. Bl. 108 b — 109 b. An et undenam Cistercienses privilegio communicationis cum mendicantibus et non mendicantibus et qualiter eo gaudeant. 3. Bl. 109 b — 114 b. Sententiae prohibitae ab Alexandro VII. a. 1665 et 1666. Diese Sätze sind den meisten grösseren kath. Moralwerken angehängt.

145. Papierhandschrift des XVII. Jahrh., 109 Bl. in kl. 80.

Statuta congregationis Cisterc. ordinis per superiorem Germaniam etc. wie in der vorausgehenden Handschr.

146. Papierhandschrift des XVII. Jahrh., 356 und 403 Bl. in kl. 8°.

Compendium tomi I. et II. operis: de jure abbatum et aliorum praelatorum ... episcopis

inferiorum, authore D. Ascanio Tamburino de Marradio. 2 vol. 1641 et 42. Eine andere Hand setzte hinzu: Sumptibus F. Nicolai Falentscher, professi Runensis. Auszug des bezeichneten Werkes, das zu Rom 1630 und später an anderen Orten öfter im Drucke erschienen ist.

- 147. Papierhandschrift des XVII. Jahrh. (1648), 412 SS. in kl. 8°.
- 1. S. 1—204. Liber usuum s. ordinis Cisterciens. 1648. Pro F. Sebastiano Glücker, Runæ professo († 1681). (Vgl. Handschr. 54 u. 83.) S. 205—238 leer. 2. S. 1—173. Ordinarium Cisterciense. Pro F. Seb. Glücker, R. prof. 1648.
- 148. Papierhandschrift des XVI. Jahrh., 21 Bl. in 4 to obl. (F.) 16 Motetta sacra in cantu polyphonico. Es ist leider nur eine Stimme "Bassus" vorhanden.
- 149 Papierhandschrift des XVI. Jahrh., 17 Bl. in 4to obl. (F.)
- 9 Motetta sacra et profana in cantu polyphonico in laudem ... domus Austriacae, authore Jacobo Vaet. Der Text der 2 letzten Motetten ist französisch. Es ist jedoch wieder nur eine Stimme "sexta vox" vorhanden.
- 150. Papierhandschrift des XVIII. Jahrh., 132 SS. in 4 to. obl. (Intonatorium Cisterciense.) Auszug aus dem Ordensantiphonar zum Handgebrauche des Cantors im Chore.
- 151. Papierhandschrift des XVIII. Jahrh. (1702), 216 SS. in 8°.

Kurtzer Begriff, d. i. Einleitung zur Historia der abendländischen Kaisseren von Carolo Magnobiss auf Leopoldum Magnum. Frag- vndt antwortsweiss, kurtz, curiöss, für Lehrend und Lehrende in einer artigen und compendiösen Methode fürgestellet. Labore et sumptibus F. & (Vielleicht P. Jacobus Sartori 1679—1751.) Läbach in Franckreich. 1702. Die Vorsetzblätter sind mit humoristischen Notizen, Räthseln u. dgl. beschrieben.

152. Papierhandschrift des XVIII. Jahrh., 340 SS. in 8°.

Thomae a Kempis, de imitatione Christilibri IV (graece). S. 1—329. Auf dem 2. Vorsetzblatte ist das Gebet "Salve Regina" und das Gebet des hl. Thomas von Aquin vor dem Studium in griech. Sprache enthalten. S. 330 und 331 folgt der 50. Psalm und S. 332—336 eine Schilderung der Frömmigkeit und Tugend der morgenl. Kaiserin

Pulcheria mit Verweisung auf die Kirchengeschichte des Sozomenus in griechischer Sprache.

# 153. Papierhandschrift des XVIII. Jahrh., X und 104SS. in 8°.

Untersuchung der Ursachen über die Geringschätzung und den kümmerlichen Unterhalt der Seelsorger. Den Betrachtungen des Weltpriesters Franz X. Gmeiner († 1824) entgegengesetzt von einem Layen und Patrioten A. G. A. W. zu Gratz. Nach S. IX. hat eine andere Hand die Jahreszahl 1782 beigesetzt. Am Schlusse folgen einige abfällige Bemerkungen über den Inhalt des Buches und einige anerkennende über Gmeiner von dem früheren Besitzer der Handschr. Anton von Wurmser.

### 154. Papierhandschrift des XVII. Jahrh., 137 Bl. in 80.

1. Bl. 1<sup>a</sup>—40<sup>b</sup>. Breve directorium officii divini secundum usum s. Cisterciensis ordinis celebrandi authoritate RR. Domini Cisterciensis editum. Nanecii in ædibus Clari loci. 1616. (Vgl. Handschr. 15.) Bl. 41—44 leer. Bl. 45<sup>a</sup>—58<sup>b</sup>. Directorium chori s. ordinis Cisterc. 3. Bl. 59<sup>a</sup>—132<sup>b</sup>. (Directorium divini officii s. ordinis Cisterc. juxta literas dominicales et festum Paschae ordinatum.) Bl. 133—137 leer.

# 155. Papierhandschrift des XVII. Jahrh., 171 Bl. in schmal 8°.

1. Bl. 1 a — 135 a. (Receptirbuch.) 2. Bl. 135 b — 137 a. (Entwurf zweier geistlicher Lieder.) Anf. des 1.: Gelobet seystu Jesu Christ, Dass du Mensch gebohren bist (In 2 Entwürfen.) Anf. des 2.: Ich hab mein Sach Gott heimbgesteldt, Er machts mit mir, wies ihm gefäldt. Auf der Aussenseite des Vorderdeckels steht: Balthasar Sinckler, Moguntinus 1625; die Innenseite desselben enthält mehrere lat. Sprüche, darunter: Contra vim mortis non est medicamen in hortis. Es wurden aber auch nach 1625 noch einige Recepte eingetragen, so auf Bl. 57 a: Rauch oder Affel Kertzen, welche alle Jahr vor Jhr Keyss. Mayst. müssen präparirt werden, d. 28. Sept. 1630. Auf der Innenseite des Rückdeckels steht: Anno salutis nostræ ... 1631 ... Runæ ... (Alles Uebrige ist radirt.) Vielleicht war der obgenannte Besitzer des Buches als sog. "Hofpader" im Kloster bedienstet.

## 156. Pergamenthandschrift des XIV. Jahrh., 99 Bl. in kl. 4<sup>to</sup>.

1. Bl. 1<sup>a</sup>—14<sup>a</sup>. Benedictina. Ist die Reformationsbulle des Papstes Benedict XII. (1334—1342) für den Cister-

cienserorden vom 12. Juli 1335, gedruckt im Bullarium magnum, Luxemburgi, 1742, tom. I. p. 209; im Nomasticon Cisterciense des Julian Paris, Paris 1664, p. 586 u. a. a. O., jedoch in etwas abweichender Redaction. Während sie nämlich in diesen Drucken ohne Adresse nach dem Eingange beginnt: Fulgens sicut stella matutina., lautet sie in der vorliegenden Handschr.: Benedictus episcopus, seruus seruorum Dei. Dilecto filio Guillermo, abbati monasterii Cisterciensis, Cabilonensis diocesis, salutem et apost. benedictionem. Ad statum sacri tui ordinis in ecclesia dei diffusa radiorum multitudine rutilantis. 2. Bl. 15ª-87ª. Libellus statutorum Cisterc. ordinis... editus in capitulo generali anno domini Mº.ccco. xvijo. Vorausgehen ein Real- und ein alphabet. Register und ein Register der Distinctionen und Capitel. Anf. auf Bl. 36 a. Incipit prologus super cartam caritatis. Antequam ordo Cisterciensis esset plurimum dilatatus. Schl. Explicit liber diffinitionum capituli generalis editus a. d. M. CCC<sup>o</sup>. xvij<sup>o</sup>, confirmatus autem per dominum papam M. ccco. xviijo. Deo gratias. In manchmal abweichender Redaction gedruckt im Nomasticon Cisterciense p. 482 unter dem Titel: Libellus antiquarum definitionum ordinis Cist. mit der Angabe, dass sie in dieser Form im J. 1316 herausgegeben worden seien, die Handschriften aber viele Verschiedenheiten untereinander aufweisen. Auf den übrigen Blättern sind allerlei Eintragungen meist aus dem XV. Jahrh. enthalten. Auf den vorderen Vorstehblättern Auszüge aus der Benedictina und Clementina, z.B. juramentum abbatum, bursariorum, cellerariorum etc.; auf Bl. 87<sup>b</sup> — 88<sup>b</sup> bona formularia (4 kais. Briefe, wahrscheinl. von Friedrich III. (IV.), Form einer Arenga, eine Notiz de solidis Turonensibus), auf Bl. 89 a - 93 a liturgische Notate aus verschiedenen liturg. Büchern des Cist.-Ordens, auf Bl. 93 b - 95 a ein sermo de observacione quadragesime, auf Bl. 95<sup>b</sup> de hæretica pravitate (verschiedene häretische Lehren); auf den 2 letzten Schmutzbl. liturgische Notizen und Excerpte von Ordensprivilegien.

# 157. Papierhandschrift des XVI. Jahrh., 136 Bl. in kl. 4<sup>to</sup>.

1. Bl. 1° — 63°. Liber meditationum divi Augustini. Anf. Domine deus meus da cordi meo. Unecht. 2. Bl. 64°—119°. Ejusdem soliloquiorum animae ad deum liber. Anf. Cognoscam te domine cognitor meus. Unecht. Beide Tractate sind im VI. Bde. der Pariser Mauriner Ausgabe der Werke des hl. August vom J. 1836 gedruckt. Am Schlusse des letzteren schrieb Abt Bartholomäus hinzu:

Conserva me domine, quoniam speraui in te. Et in æternum sperabo. Barptholomeus e Grudnegg, tricesimus tertius in ordine abbas in Runa, electus et confirmatus 21. die Januarii anno dom. 1559. Bl. 120—129 leer. 3. Bl. 130<sup>a</sup>—130<sup>b</sup>. Epigrammata duo (in laudem F. Nauseae, episc. Vindobonens. ab a. 1541—1552.) Auf der Innenseite des Rückdeckels: Beatus Cyprianus martyr docet, quid sit voluntas dei etc. (14 Zeilen.)

## 158. Papierhandschrift des XVI. Jahrh., 30 Bl. in kl. 4<sup>to</sup> (F.)

Der güllden Psalter des hl. Augustini, ordenlich in Teutsche Rittmos gestellt ... mit sonderm vleys beschrieben zu Ehren dem Durchlauchtigisten ... Herrn Carl, Ertzhertzogen zu Oesterreich . . (von Georg Freudenberger von München.) Der Name des Verf. steht am Schlusse der Dichtung, die beginnt: O allmächtiger Gott und Herr, Ein Khönig der Chlori vnnd ehr.

## 1 59. Papierhandschrift des XVI. Jahrlı. (1565), 32 Bl. inkl. 4<sup>to</sup> (F.)

Satellitia principum, heroum aliorumque excellentium virorum, carmine elegiaco transformata et.. D. Carolo . . . archid. Austriæ . . . nuncupata a Joanne Gravio, Geldriensi. Viennæ Austriae. 1565. 18. Mart. Vorausgeht eine Widmung (Elegia) an Erzh. Carl, dann folgen nach einem Eingangsspruche in 2 Distichen 217 kurze Sprüche moralischen Inhalts, meistens je einer in ein Distichon gefasst.

### 160. Papierhandschrift des XVI. Jahrh. (1576), 21 Bl. in kl. 4<sup>to</sup> (F.)

Stanze fatte nelle nozze degli illustri Sign. Giovanni Lencovicchio et Sign. Maria della Torre, Al ser. arciduca Carlo d'Austria, di M. Girolamo Giorgia di Vdine (1576.) Nach der Widmung folgen 73 Stanzen.

# **161.** Papierhandschrift des XVI. Jahrh. (1583), 22 Bl. in kl. $4^{\text{to}}$ (F.)

Carmen gratulatorium in felicissimum partum ... D. Annae Mariae ... D. Caroli, archid. Austriae. conjugis amantissimae, conscriptum a Stephano Meisnero, Torgensi, in collegio archiducali Graecii soc, Jesu. 15. Nov. 1583. Nach einem Eingangsgedichte in lat. Hexametern treten nacheinander die 9 Musen und zuletzt der Verf. mit Huldigungsgedichten in verschiedenen antiken Versarten auf.

# **162.** Papierhandschrift des XVI. Jahrh. (1584), 8 Bl. in kl. $4^{\text{to}}$ . (F.)

Carmen propempticon pro felici, fausto ac fortunato itineris auspicio ser. ... princ. Caroli, archid. Austriae ..., scriptum a Joanne Gyselero, Gedanense, philosophiæ studioso, a. 1584, 1. Jul. In lat. Distichen.

## 163. Papierhandschrift des XVI. Jahrh., 28 Bl. in kl. 4 to. (F.)

Erasmi Roterodami de civilitate morum puerilium libellus, elegiaco carmine redditus, Joanne Plouuerio, Flandro, (s. Rom. Caes. Maj. pueris symphoniacis ab institutionibus grammaticis) authore. Widmung an Erzh. Carl, procemium und didact. Gedicht, sämmtlich in lat. Distichen.

#### 164. Papierhandschrift des XVI. Jahrh., 46 Bl. in kl. 4 to. (F.)

Ecclesiastes Salomonis de vanitate atque vicissitudine rerum humanarum, carmine heroico redditus et ... D. Carolo, archid. Austriae... dedicatus a M. Joanne Holdero, Gamundiensi, Sueuo. In lat. Hexam.

### 165. Papierhandschrift des XVI. Jahrh., 7 Bl. in kl. 4<sup>to</sup>. (F.)

Joannis Antonii de Franciscis, Goritiensis, j. u. d., s. Rom. Caes. Maj. Ferdinandi I. a sacris, oratiuncula, in qua pro ser. princ. Caroli, archid. Austriae, foelicissimo ingressu patriam alloquitur.

# 166. Papierhandschrift des XVI. Jahrh., 117 Bl. in kl. 4 to. (F.)

1. Bl. 1<sup>a</sup>—84<sup>a</sup>. Quaestiones in rhetoricam. 2. Bl. 85<sup>a</sup>—87<sup>a</sup>. Carmen elegiacum in natalem Christi recitatum a. 1590. 3. Bl. 87<sup>b</sup>—107<sup>b</sup>. Orationes plures a. 1591 declamatae. Die übrigen Blätter sind leer.

### 167. Papierhandschrift des XVII. Jahrh., 8 Bl. in kl. 4<sup>to</sup> (F.)

Carmen in felicissim um natalem ser. Joannis Caroli, archid. Austriae, (2. Nov. 1605 — 16. Dec. 1619) ser. . . . . princ. Ferdinandi, archid. Austriæ, filii. Oblatum a Fr. Petro Paulo Mancinio, Italo, ord. eremit. s. Augustini, ser pr. Ferdinandi. . . alumno. Enthält 1 lat. Epigramm dann 5 Sonette, 1 Madrigal und 1 Canzone in ital. Sprache.

**168.** Papierhandschrift des XVII. Jahrh. (1606), 94 Bl. in kl. 4<sup>to</sup>. (F.)

1. Bl. 1<sup>a</sup>—49<sup>a</sup>. Vinculum heroinum Habspurgicum ser. archiduci Austriae Carolo (7. Aug. 1590—26. Dec. 1624)... a 55 parnassi Græcensis alumnis nomine 55 regum et ducum et comitum Habspurgicorum ex eorundem historia contextum, consecratum atque dedicatum anno 1606. Jeder mit Namen aufgeführte Hörer der Poësie ist mit einem kurzen lat. Gedichte in Distichen vertreten, das von Einem der Vorfahren Rudolf's von Habsburg handelt. Bl. 50 und 51 leer. 2. Bl. 52<sup>a</sup>—90<sup>a</sup>. Donarium heroicum ser. Carolo archid. Austriae... ab illustribus... Graecensis poësis alumnis in felicissimum natalis auspicium oblatum, 7. Aug. 1606. Die nämlichen Verf. behandeln in je einem Gedichte in lat. Distichen die Nachkommen Rudolf's von Habsburg.

169. Papierhandschrift des XVII. Jahrh. (1606), 33 Bl. in Fol. max. (F.)

Donarium sacrorum Graecensis parnassi vatum, oblatum ser. princ. Carolo, archid. Austriae... nomine imperatorum Romanorum ... secundum cujusque symbolum hieroglyphice expressum, in ejusdem felix et fortunatum auspicium natalis diei. Anno 1606, die 7. Augusti. 30 Tafeln mit gemalten Symbolen, von denen jedes einem Kaiser von Carl dem Grossen bis Rudolf II. entspricht, und dem darunter gesetzten Namen eines Studiosen, wahrscheinlich des Erfinders des Symbols. Der Schlüssel dazu fehlt. Die Tafeln scheinen verbunden zu sein. Auf Bl. 29 ein prooemium und ein epilogus in lat. Distichen; auf Bl. 30 b ein Acrostichon in lat. Hexametern. Auf der Innenseite der Einbanddecken ist ein dreispaltiger Druckbogen aufgeklebt, welcher 10 lat. Acrosticha in Hexam. und drei lat. Gedichte in Distichen auf die Glieder der erzherzoglichen Familie enthält, mit der Aufschrift: Aureum vellus, hoc est sacratissimum perpetuumque votum, quo ... D. Ferdinandum, archid. Austriæ . . ., perpetuo circumamicit Joannes Urbély de Eadem, vnicus antiquorum Vrbeliorum nobilium legitimus hæres superstes. Am unteren Rande der mittleren Spalte ist das erzh. Wappen angebracht; darunter ist zu lesen: Græcii excudebat Georgius Widmanstadius.

170. Papierhandschrift des XVII. Jahrh. (1609), 7 Bl. in kl. 4 to. (F.)

Novixenium, ser. princ. ... Ferdinando, archid. Austriae ..., Joannes Gamzich, Croata, phi-

los ophiae baccalaureus. 1609. Gemaltes Titelblatt mit Widmung. Die folgenden 12 kurzen Gedichte in lat. Distichen sind auf die 12 Zeichen des Thierkreises vertheilt.

**171.** Papierhandschrift des XVII. Jahrh. (1611), 48 Bl. in kl.  $4^{\text{to}}$ . (F.)

Tragicomoedia. Occasio bona et mala. Quam... D. Ferdinando, d. g. archid. Austriæ... nobilis juventus collegii archiducalis convictorum soc. Jesu... in bachanalibus dabat. 1611. 15. Febr.

172. Papierhandschrift des XVII. Jahrh. (1611), 12 Bl. in kl.  $4^{to}$ . (F.)

Ser. archid. Ferdinando, Mariannae, Maximiliano. Threnodia magnae matris deo filio parentantis. Graecii. 1611. Eine lat. Marienklage. Zwischen Bl. 7 und 8 scheint eine Lücke zu sein.

173. Papierhandschrift des XVII. Jahrh. (1614), 50 Bl. in kl. 4<sup>to</sup>. (F.)

Servus evangelicus, percussor familiae et ebrius. Von Bl. 45 an folgt der gedruckte Auszug dieses dramat. Spieles, welches nach dem evangelischen Berichte des hl. Math. 24. und des hl. Lucas 12. gefertigt ist und "von der Grätzerischen Universitet auff offentlichem Academischen Saal den 9. tag Februarii, auff Herrn Fassnacht" im J. 1614 dem Erzh. Maximilian Ernst zu Ehren aufgeführt wurde.

**174.** Papierhandschrift des XVII. Jahrh. (1614), 65 Bl. in kl.  $4^{\text{to}}$ . (F.)

Comoedia de Nabuchodonosore. In adventum ser. princ. Ferdinandi, archid. Austriæ . . . ., data a gymnasio Brunensi soc. Jesu a. 1614, die 23. Julii.

175. Papierhandschrift des XVII. Jahrh. (1615), 54 Bl. in kl.  $4^{to}$ . (F.)

B. Stanislaus Kostka, soc. Jesu, datus ser. . . . D. Ferdinando, archid. Austriæ, a collegio convictorum soc. Jesu diebus saturnalibus. Græcii. 1615.

176. Papierhandschrift des XVII. Jahrlı. (1616), 50 Bl. in kl.  $4^{\text{to}}$ . (F.)

Dialogismus, quo repraesentatur status eorum, qui hoc tempore Bachum et castra sequuntur Satanae, vexillo Christi relicto et eorum, qui Catharinae Senensis exemplo... eundem Chri-

7\*

stum sequuntur, habitus in collegio convictorum XV. kal. Martii a. d. 1616. Weiset im Texte hin und wieder Lücken auf, so dass noch nicht die letzte Hand daran gelegt zu sein scheint.

177. Papierhandschrift des XVII. Jahrh. (1617), 108 Bl. in kl. 4 to. (F.)

Perioche Josephi patriarchae, quem academia in collegio soc. Jesu Græcii exhibuit ser. regi Bohemiæ Ferdinando II. . . . ob felicem . . . reditum in Styriam cum Bohemiæ corona. 1617. Von Bl. 97 an folgt der gedr. lat. Auszug des Spieles mit den Namen der Darsteller der einzelnen Rollen. Vgl. Dr. Richard Peinlich, Geschichte des Gymnasiums in Graz, 2. Periode. S. 14., wornach die Aufführung am 7. und 8. Nov. im grossen Hofe des Collegiums stattfand.

178. Papierhandschrift des XVII. Jahrh., 44 Bl. in kl. 4<sup>to</sup>. (F.) (Ferdinandus Catholicus, Hispaniae rex.) Das Spiel führt keinen Titel, der vorstehende wurde nach den Andentungen des Præludiums zum 1. Acte gewählt. Auf dem vorderen Vorsetzblatte steht: Passavii exhibitus a. 1630, 29. Sept.

179. Papierhandschrift des XVII. Jahrh., 34 Bl. in kl. 4 to. (F.) (Maria Aegyptiaca.) Ohne Titel. Mit Zugrundelegung der Legende der gleichnamigen Heiligen (bei den Bollandisten am 2. April) frei bearbeitet.

180. Papierhandschrift des XVI. Jahrh., 54 Bl. in kl. 4 to. (F.) (Servitium Christi et servitium mundi.) Der Titel ist nach den Andeutungen des Prologs gewählt. Die Namen der Darsteller sind beigesetzt.

181. Papierhandschrift des XVI. Jahrh., 19 Bl. in kl. 4 to. (F.) (Glorificatioss. nominis Jesu.) Ohne Titel. Prophetische Stellen des alten Test., einige neutestamentliche über den Namen des Heilandes und eine Episode aus dem Leben der hl. Katharina von Siena sind zu Gesängen, Wechselgesängen, Chören und Dialogen verarbeitet. Dieses Singspiel muss vor 1595 zur Aufführung gelangt sein, weil die Erzherzogin Christierna, welche in diesem Jahre dem Fürsten Sigismund von Siebenbürgen vermält wurde, im Prologe als "Jungfrau" begrüsst wird.

182. Papierhandschrift des XVII. Jahrh., 49 Bl. in kl. 4<sup>to</sup>. (F). (Judith.) Ohne Titel; meistens in Hexam. geschrieben. Muss vor dem J. 1608 aufgeführt worden sein, weil in dem

Prologe die verwitwete Erzherzogin Maria, die Mutter Ferdinand's II., noch als anwesend begrüsst wird. Die Namen der Darsteller sind beigefügt.

183. Papierhandschrift des XVII. Jahrh., 35 Bl. in kl. 4<sup>to</sup>. (F).

(Fuga in Aegyptum.) Ohne Titel; den angewandten Versarten nach scheint es ein Singspiel gewesen zu sein. Die Aufführung muss aus obigem Grunde vor dem J. 1608 stattgefunden haben, vielleicht im J. 1605. "Salue reginæ mater, ab altis læta redux thalamis" heisst es nämlich im Prologe. Erzh. Constantia wurde am 11. Dec. 1605 dem König Sigmund III. von Polen vermält.

184. Papierhandschrift des XVII. Jahrlu., 21 Bl. in kl. 4 to. (F.)

Vita et miracula b. Hermanni. Dem Festspiele liegt das Leben des sel. Hermann Joseph aus dem Prämonstratenserorden zu Grunde. Aufgeführt wurde es zwischen 1600 und 1608, weil sich die Begrüssung an die Gemalin Ferdinand II., Anna Maria (verm. 23. April 1600), und an die verwitwete Erzherz. Maria wendet.

185. Papierhandschrift des XVII. Jahrh., 51 Bl. in kl. 4 to. (F.)

Angelus custos. Nach 1617 aufgeführt, weil in der vorausstehenden Begrüssung Ferdinand II. als König angeredet wird.

186. Papierhandschrift des XVI. Jahrh., 9 Bl. in kl. 4 to (F.)

(Kurzes Weihnachtsspiel in deutschen Reimen.) Unbetitelt. Als Personen treten auf: Abel und Kain, der hohe Priester und der Prophet Malachias, Hirten und zuletzt die Engel. Es beginnt:

Abel. Der erste hiert bin ich im landt, Alles vieh mier mein herr vnnd gott Ueberflüssig geben zu handt.

187. Papierhandschrift des XVI. Jahrh., 98 Bl. in kl. 4 to. (F.)

Ein schen new spill von der geburt Christi, in fünff actis gestölt durch mich Benedictn Edlpecken, Fürstl. Dr. Ertzhertzogen Ferdinanden zu Oesterreich pritschenmaister. (Ferd. von Tirol 1529—1595.) Gedruckt in "Weinhold, Weihnachtspiele und Lieder aus Süddeutschland und Schlesien. Graz. 1855." S. 187—288, mit dem einzigen Unterschiede, dass in der Handschr. die sonst gleichlautende Widmung an "Carl, Ertzhertzogen zu Osterreich . . . . " gerichtet ist. Verfasst wurde es nach Weinhold um das J. 1568; der Verf. lebte noch im J. 1602.

188. Papierhandschrift des XVII. Jahrh., 67 Bl. in 4 to. (F.) Sebastianus, Lusitaniae rex. Tragoedia Faustini Moisessii. Mit einer Widmung an Erzh. Ferdinand. Nur Dialog mit Chor ohne Handlung.

189. Papierhandschrift des XVII. Jahrh. (1600), 13 Bl. in 4 to. (F.) Oratio in nuptiis ser. princ. Ferdinandi, archiducis Austriae . . . et ser. Mariae Annae, Bavariae ducis . . . celebratis Græcii a. d. 1600, 23. April composita a D. Giorgio Gualtero, Rom. Der Name des Verf. ist der vorausstehenden italienischen Widmung beigesetzt.

190. Papierhandschrift des XVII. Jahrh., 68 Bl. in 4 to.

(Directorium pro monasticis officiis ordinis Cisterciens.) Die Handschr. weiset keinen ordentlichen Titel auf, sondern beginnt auf Bl. 1<sup>a</sup> unmittelbar: Incipit prologus in libellum compendii ad habendam noticiam diuini officii breviter et summatim. Auf Bl. 68<sup>b</sup> steht: Fr. Adamus Rimmeling (?), professus in Runa; vielleicht der Name des Schreibers der Handschr. Als Perg.-Umschlag sind Missalfragmente aus dem XV. Jahrh. verwendet.

191. Papierhandschrift des XVI. Jahrh. (1588), 212 Bl. in 4 to.

1. Bl. 1°—148°. In Marci Tullii Ciceronis, oratorum principis, libros de oratore commentarius a Jocobo Roselensi conscriptus a. 1588. Jacob Rosolenz, späterer Probst von Stainz, ein Kölner (vgl. Handschr. 192), wurde am 26. April 1590 als päpstlicher Alumnus zu Gräz zum Magister der freien Künste und der Philosophie und am 23. (?) April 1602 zum Doctor der Theologie promovirt. Sein "Gründlicher Gegenbericht auf den falschen Bericht Davidis Rungii etc." erschien im J. 1607 zu Gräz im Drucke. (Vgl. Robitsch, Geschichte des Protestantismus in der Steiermark, Gratz, 1859, S. 156.) 2. Bl. 149°—165°. (Orationes IV in festis sanctorum dictae.) Bl. 166 bis 179 leer. 3. Bl. 180°—211°. (Orationes variis occasionibus habitae.) Dem Einbande sind die Buchstaben J. R. C. mit der Jahreszahl 1588 eingepresst.

192. Papierhandschrift des XVI. Jahrh. (1589), 208 Bl. in 4<sup>to</sup>. Commentarius in universam Aristotelis logicam. a. R. P. Christophoro Labee, artium liberalium ac philosophiae magistro, traditus et a Jacobo Roselenz, Coloniensi, conscriptus 1589. Auf dem Einbande J. C. R. 1589.

193. Papierhandschrift des XVI. Jahrh. (1594), 731 SS. (eigentlich 730, weil S. 188 übersprungen ist) in 4<sup>to</sup>.

(Commentarius in Aristotelis Stagiritae libros physicorum, de coelo, de generatione et corruptione.) Das Titelblatt fehlt. Geschrieben im Schuljahre 1593 bis 94, wie es scheint, nicht von der Hand Rosolenz's. Der Einband enthält die eingedruckten Buchstaben C. R. V. mit der Jahreszahl 1594.

- 194. Papierhandschrift des XVII. Jahrh., 328 Bl. in 4<sup>to</sup>.
- Bl. 1<sup>a</sup>—137<sup>b</sup>. D. Justiniani institutionum brevis repetitio. Am Schlusse: Finis impositus in a. 1613, die 3. Sept. Viuit post funera virtus. Bl. 138-144 leer. 2. Bl. 145 a — 180 b. D. Justiniani institutionum compendiaria et generalis expositio. 3. Bl. 181<sup>a</sup> - 257<sup>b</sup>. D. Justiniani codicis explicatio. Schl. Finis coronat opus. 4. Bl. 257 b - 259 a. Leges e toto jure civili, quas acutissimus u. j. doctor M. Nicolaus de Middelburg misit Adriano filio suo, Lovanii studenti, ediscendas. 5. Bl. 259b. Tituli juris, quos Nicol. Euerh., Amsterdamus, amico ad studium commendavit a. 1534. 6. Bl. 260° - 261°. LL. capita et canones, qui promovendis tum Bac. L. in FF. C. in examine objiciuntur. Bl. 262 leer. 7. Bl. 263 a - 327 b. Titulorum decretalium ac juris canonici totius brevis explicatio. Schl. Finis coronat opus. 8. Bl. 327<sup>b</sup> bis 328°. Capitula seu puncta, ut vocant, quae in jure canonico in examine assignari solent. 9. Bl. 328°. Canones, quitam in prinato quam publico examine assignantur. Am Schlusse fügte eine andere Hand bei: Sit nomen domini benedictum ex hoc nunc et usque in sæculum. A. 1643, 3. Mart. Auf dem rückwärtigen Vorsetzblatte steht: Carolus Stuardus, Angliæ, Scotiæ et Hiberniæ rex. Aula, statu, regno exueris ac hostili arte necaberis. Die Innenseite des Vorderdeckels enthält die Aufzeichnung: Wilbrandus Staël Viennæ Austriä hoc vtitur libro a. 1642, und darüber von jüngerer Hand: Ex libris Francisci Feyel, presbyteri.
  - 195. Papierhandschrift des XVII. Jahrh., 336 Bl. in 4 to.
- 1. Bl. 1<sup>a</sup>—7<sup>a</sup>. Extractus aliquorum privilegiorum pro s. ordine Cisterc. compendiosissimus. Dieser Auszug mit nicht zu verkennender polemischer Tendenz gegen die Ansprüche eines päpstlichen Nuntius reicht in chro-

nologischer Ordnung bis in's XVI. Jahrh. Bl. 8 leer. 2. Bl. 9a — 22b. Extractus privilegiorum s. Cisterciensi ordini concessorum. Nach Materien in alphabetischer Folge geordnet. 3. Bl. 23 a - 335 b. Constitutiones monachorum Cisterciensium. Unter dieser Aufschrift sind folgende Stücke vereinigt: a) Exordium (parvum) cœnobii et ordinis Cisterciensis (Gedr. in Julian Paris, Nomasticon Cisterc. Paris 1664. zu Anfang u. a. a. O.) b) Charta charitatis. (Nomast. p. 65) c) Antiqua statuta. (Nomast p. 246 manchmal mit veränderter Anordnung.) d) Clementina. (Nom. p. 466.) e) Libellus antiquarum definitionum. (Nom. p. 482. Vgl. Handschr. 156. n. 2.) f) Benedictina. (Nom. p. 586. Vgl. Handschr. 156. n. 1.) g) Novellæ definitiones. (Nom. p. 616.) h) Varia statuta. i) Statuta sive definitiones capituli generalis a. 1601 celebrati cum dubiis et difficultatibus desuper exortis. k) Statuta cap. gen. a. 1605. l) Statuta cap. gen. a. 1618. m) Statuta cap. gen. a. 1623. n) Statuta cap. gen. a. 1628.

# **196.** Papierhandschrift des XVII. Jahrh. (1647), 36 Bl. in kl. $4^{\text{to}}$ .

Processionale ordinis Cisterciens., quod P. Philippo Fieg... monasterii Runens. professo ibidemque camerario... in felicissimum natalis diei applausum obtulit F. Jacobus, Runæ professus 1647.

## 197 und 198. Papierhandschriften des XVII. Jahrh. (1652), 35 und 37 Bl. in 4<sup>to</sup>.

Processionale ordinis Cisterciensis. 1652. Als Perg.-Umschlag für die Handschr. 198 sind Missalfragmente des XV. Jahrh. verwendet.

### 199. Papierhandschrift des XVII. Jahrh., 288 Bl. in 4 to.

Catalogus librorum in bibliotheca venerabilis conventus Runensis contentorum. 1656. Dieser Catalog ist zuerst nach Fächern, dann nach dem Alphabete eingetheilt. Letztere Abtheilung trägt die Jahreszahl 1691. Zwischen Bl. 191 a—194 b ist ein Verzeichniss der Reuner Aebte eingeschaltet (Præsules Runenses, quo anno electi et defuncti sunt), welches von einer Hand bis zur Resignation des Abtes Blasius Hilzer (1643) geführt und dann von verschiedenen Händen bis zur Wahl des Abtes Marian Pittreich (10. Mai 1745) fortgesetzt, aber in den chronologischen Angaben öfter unverlässlich ist.

200. Papierhandschrift des XVII. Jahrh. in 4 to oblong.

Erhard Walter Freiherr von Walterswil, auf Dierbach, Mittlfron und Kolburg, Röm. Kays. Maj. Rath, Oberst, (Plane und Abbildungen von Festungen, befestigten Lagern und Truppenaufstellungen.) Das Buch ist ohne Titel und Text; nur auf dem oberen Schnitte steht: Fortificationes. Der Name des muthmasslichen Zeichners ist auf den Tafeln 636 und 637 theilweise durch fortificatorische Combinationen ausgedrückt. Es sind im Ganzen 638 Nummern aufgeführt, die sich aber wegen einiger Lücken in Wirklichkeit auf 621 reduciren. Die Abbildungen sind mit Zirkel und Feder gezeichnet, jedoch nicht immer mit gleicher Sorgfalt gearbeitet, von 379-626 auch ziemlich roh bemalt. Die Tafeln 546-625 enthalten die befestigten Lager und Truppenaufstellungen. Die Festungsbilder scheinen der Wirklichkeit entnommen zu sein, die Namen sind jedoch nur folgenden Tafeln beigefügt: Nr. 7 Griechisch-Weissenburg, 9 Guyla, 11 Sisegk, 15 Rab, 17 Comorra, 21 Villeck, 23 Temeswar, 31 Erla, 35 Tottis, 39 Papa, 43 Waizen, 47 Canischa, 51 Vesprim, 55 Gran, 59 Vizzegrad, 63 Stulweissenburg, 205 Nova Palma, ciuitas 1694, 351 Togkhai, 352 Zakhmar, 354 Kiemar, 360 Khlain Wardein. (Vgl. dazu die Handschr. der k. k. Hofbibl. 8608 und 9225 in "Chmel, die Handschriften der k. k. Hofbibl. in Wien," I. Bd., S. 619 und 620 und die St. Florianer Handschr. 534 bei Czerny S. 181.)

Zwischen Tafel 378 und 379 ist mit separater Foliirung eingeschaltet: 2. Bl. 1 a - 47 b. Waltherisch Stammbuch. Dieser Titel steht auf dem unteren Schnitte. Die Aufschrift auf dem Titelblatte lautet: 1669. O Eitlkait. O Ebikait. O Vanitas. O Aeternitas. Christoph Gotlieb Leopolt Walter, Freiherr von Walters Weil. Das Geschlechtsverzeichniss, dessen einzelnen Gliedern das entsprechende Wappen beigezeichnet ist, beginnt mit Gerhard Walther zu Walterswül, geb. 1350 auf dem Stammhause Walterswül in der Schweiz, aus welcher er im J. 1380 wegen seiner Anhänglichkeit an Oesterreich vertrieben wurde, worauf er in Schlesien als Oberst diente. Gauhen's Angaben über dieses Geschlecht (im genealogischhist. Adelslexicon, Thl. II. S. 2800) stimmen mit dem vorliegenden Stammbuche nicht ganz überein. In dem letzteren sind von den jüngsten Gliedern des Geschlechtes nur die Wappen eingezeichnet, der Raum für den Text aber ist leer gelassen. Der bekannte Hof-Vicekanzler Erzherzog Carl's, Wolfgang Schranz († 1594), dessen Wappen sich auf Bl. 19ª findet,

hatte eine Anna Walterin zur Ehe. (Sein Epitaph an der Grazer Domkirche siehe in: Langetl, Templum aulicum. Græcii 1733, S. 53.)

201. Papierhandschrift des XVIII. Jahrh. (1753) XXXII. und 556 SS. in 4<sup>to</sup>.

Compendium regulare de statu monastico seu vita monasteriali a. P. Augustino Schrägl, Runae professo conscriptum a. d. 1753. Wird in Winklern's "Biographische und literärische Nachrichten" unter Schragl's Werken S. 230 nicht erwähnt.

202. Papierhandschrift des XIX. Jahrh. (1810), VIII. und 139 SS. in 4 to.

Johann von Kalchberg, Verordneter, Ursprung und Verfassung der Stände Steyermarks. Grätz. 1810.

203. Papierhandschrift des XV. Jahrh. (1477), 396 Bl. in 12°.

Casus summarii (quinque librorum decretal.) Bl. 1 leer. Bl.  $2^a - 14^a$ . Tabula decretalium. Bl.  $15^a$ . Anf. De sunma trinitate et fide catholica. Gregorius episcopus seruus seruorum dei etc. Salutantur doctores et scolares. Schl. auf Bl.  $389^a$ . Expliciunt casus summarij per fratrem Wolfgangum de Grecz, professum in monasterio Runensi. Anno domini 1477 in inuencione s. Stephani prothomartyris. (3. Aug. Vgl. auch Handschr. 1.) Bl.  $389^b - 396$  leer. Auf den unteren Blätterrändern sind häufig einzelne Rechtssätze in versificirter Fassung angemerkt.

- 204. Pergamenthandschrift des XIV. Jahrh., 224 Bl. in gr. 4<sup>to</sup> mit färbigen Initialen und kleinen Miniaturen.
- 1. Bl. 1<sup>a</sup>—13<sup>b</sup>. Kalender von Wurmprecht. Der Kalender ist insoferne verbunden, als das letzte Blatt das erste sein sollte. Anf. auf Bl. 13<sup>b</sup>: Das ist der Kalender oder die Jarzal, da mit ir vintt. Schl. Das ist der Kalender von Wurmprecht, beschriben ze Wyenn nach Christi gepürtt drewczehen hundert darnach in Lxxiij. jar an sand Gregürgen abent in der vasten. Deo gracias. Dieser Kalender, der auch der älteste deutsch geschriebene sein soll (vgl. M. Koch, chronologische Geschichte Oesterreichs. Innsbruck, 1846. S. 153, irrig zum J. 1375), musste nach der Absicht des Verf. ein immerwährender gewesen sein, weil die beweglichen Feste darin nicht angemerkt sind. Als Beigaben sind dem eigent-

lichen Calendarium angefügt: eine Berechnung der Sonnenund Mondesfinsternisse für die J. 1376-1386, Tafeln für den Stand des Mondes, für die sog. Planetenstunden, für die Länge des Faschings, für die Berechnung des Sonntagsbuchstabens und der goldenen Zahl und eine ausführliche Angabe über den Einfluss des Mondes nach seinem Stande in einem der 12 Zeichen des Thierkreises "waz tenn ze tuen oder ze lazzen ist". Einige jüngere Hände schrieben ähnliche Notizen in deutscher und lat. Sprache hinzu. 2. Bl. 14ª - 234ª. Des Nicolaus von Lyra († 1341) Glosse über den Psalter, verdeutscht von Heinrich von Mügeln. Anf. Propheta magnus surrexit in nobis. Luce septimo capitulo. Es ist ze merchen, daz etleich psalm sint. Der beigegebene lat. Text der Psalmen steht auf dem äusseren Seitenrande der Blätter. Schl. Anno ab incarnacione domini nostri Jesu Christi 1372. Mº. cccº. lxxijº. 4. ydus Decembris est finita ista glosa super spalterium (!) Nicolai de Lyra. Nach vnsers herren Jesu Christi gepürt drewczehen hundert Jar dar nach in zway vnd sibenczigisten Jar am freitag vor sand Lucein tag ist die Glozz vber den psalter geschriben vnd geentt, die der erber Lërer Nychlas von der Leyern von erst in Latein gemachet vnd beschriben hat, der ein Münch mynner prüder Ordens gewesen ist, vnd darnach von dem getrewen Mann Hainrichen vom Mügellein in Dewtzsch gepracht ist. Die geschriben hat Johannes vom Hoff auz der Voyt Lant dem erbern Mann Ludweigen, Purger ze Eger. Deo detur graciarum accio. Ueber den Uebersetzer, den Meistersänger Heinrich von Mügeln, siehe Sitzungsber. d. kais. Akad. d. Wissensch. Philos.-hist. Classe, 55. B. S. 451 u. f. und Goedeke, deutsche Dichtung im Mittelalter. 2. Ausg. Dresden. 1871. S. 676. Zwischen die lat. und deutschen Schlussworte schrieb eine etwas jüngere Hand die 2 Hexameter: Ter quinquagenos Dauid canit ordine pssalmos (!) Versus bis mille bis centum sex tenet ille. Auf Bl. 234 b sind von einer Hand des XV. Jahrh. 3 Recepte für Weinverbesserung eingetragen. (Wein süss behalten, Schmachender wein, Sevger wein.)

205. Papierhandschrift des XV. Jahrh., 265 Bl. (eigentlich 263, weil 2 Blattnummern übersprungen sind) in kl. Fol.

Auf dem Vorsetzblatte steht ein gleichzeitiges Register der Tractate, welches weder ganz vollständig, noch ganz richtig ist.

1. Bl. 1ª—110ª. Tractatus de quatuor virtu-

tibus cardinalibus, editus et expositus ad cives Venetos per fratrem Heinricum Ariminensem (or d. praed.), scriptus in concilio Basileensi procurante domino venerabili abbate monasterii in Runa (Joanne), Cisterciensis ordinis, Salzburgensis diocesis anno etc. xxxvj°. (1436). Anf. Quia secundum sentenciam appostoli ad Hebreos ciuitatem. Schl. Scriptum anno domini Millesimo cccco. tricesimo septimo. Est finis. Wurde noch im XV. Jahrh. zu Strassburg und Speier gedruckt. (Hain, repert. bibliogr. vol. I. pag. 199, n. 1649 und 1650). 2. Bl. 111<sup>a</sup>—112<sup>b</sup>. Proverbia Senecae. Dieser Titel steht nur im Register. Anf. Omne peccatum accio est. 3. Bl. 112 b — 115 b. Seneca de copia verborum sive de quatuor virtutibus. Anf. Qvatuor uirtutum species multis sapientum sententiis diffinite sunt. Unecht, und wie die beiden folgenden Stücke wahrscheinlich von Martin, Erzbischof von Braga († c. 580), verfasst. (Vgl. Pauly, Realencyclopädie der class. Alterthumswissensch. VI. Bd. I. Abth. S. 1039 unter Seneca); und, wie es bei allen hier enthaltenen Schriften Seneca's der Fall ist, nur ein Auszug. 4. Bl. 115 b - 117 b. L. Annaei Senecae ad Gallionem de remediis fortuitorum. Anf. Licet cunctorum poëtarum carmina. 5. Bl. 117 b — 119 a. Seneca de paupertate. Anf. Honesta inquit Epycurus res est. 6. Bl. 119<sup>a</sup>—120<sup>b</sup>. Abbreviatio libri Senecae ad Lucilium: (Quare bonis viris mala accidant cum sit providentia.) Anf. Qvesisti a me Lucili. 7. Bl. 120b—125a. Abbreviatio libri Senecae ad Serenum: Quomodo in sapientem nec injuria, nec contumelia cadat. Anf. Tantum inter Stovcos Serene. 8. Bl. 125 a — 145 b. (Senecae ad Novatum de ira 11. tres.) Anf. Exegisti a me Nouate, vt scriberem. 9. Bl. 145 b — 153 a. (Seneca de animi tranquillitate ad Serenum.) Anf. Inquirenti michi in me. 10. Bl. 1532-1592. (Seneca de brevitate vitae ad Paulinum.) Anf. Maior pars mortalium. 11. Bl. 159ª —164 b. (Seneca de vita beata ad Gallionem.) Anf. Viuere Gallio frater omnes beate volunt. 12. Bl. 164 b -175 a. (Seneca de beneficiis 11. VII.) Anf. Cvm sit in multis crimen. Entspricht nicht dem wirklichen Anfange dieser Abhandlung. 13. Bl. 175<sup>a</sup>—183<sup>b</sup>. (Seneca de clementia ad Neronem.) Anf. Scribere de clemencia Nero Cesar constitui. 14. Bl. 183 b-191 a. (Sepeca de consolatione ad Helviam matrem.) Anf. Sepe iam mater optima inpetum cepi. 15. Bl. 191 a - 195 a. Flores epistolarum Senecae ad

Lucilium. Anf. In hoc fallimur quod mortem. 16. Bl. 195<sup>a</sup> bis 197b. Proverbia Senecae. Anf. Inimicicie potentum graues sunt. 17. Bl. 197 b — 200 a. (Epistolae missae inter Paulum et Senecam cum s. Hieronymi praefatione.) Anf. L. Anneius Seneca Cordubensis, Sotini Stoyci discipulus. Anf. des 1. Briefes: Credo tibi Paulo nunciatum. (Vgl. Handschr. 23, n. 1.) 18. Bl. 200 a. Epitaphium Senecae. (3 Disticha.) Anf. Cura labor meritum. 19. Bl. 2001 bis 200 b. Flosculi naturalium quaestionum Senecae. Anf. Facile est mihi (?) extingwere. 20. Bl. 200b. Flores declamationum Senecae. Nur einige Zeilen. 21. Bl. 200b bis 201 a. Flores tragoediarum. 17 Zeilen. 22. Bl. 201 a bis 207°. Flores epistolarum ad Lucilium. Anf. Ita fac mi Lucilli. Am Schl. Hec de scriptis moralibus Senece excerpta sufficiant. 23. Bl. 207 a — 225 a. De regimine principum. Anf. Ad vniuersalem noticiam libri de regimine principum est notandum. Scheint ebenfalls nur ein Auszug zu sein. 24. Bl. 225 a — 225 b. Extractiones paucae de libro Flavii Vegetii Reneti, viri illustris, comitis: Epitome institutorum rei militaris. Vgl. über den Verf.: Teuffel, Gesch. der röm. Lit. 2. Aufl. S. 978, § 424. Neueste Ausg. des vollständigen Werkes von C. Lang, Leipzig, Teubner, 1869. 25. Bl. 225 b — 231 b. (Virtutum quarundam exempla.) Anf. Remota iusticia quid sunt regna nisi magna latrocinia. 26. Bl. 231 b — 246 a. Liber de nobilitate animi editus a magistro Guillermo de Arrogonia. Anf. Ex naturali appetitu ad bonum. Ueber den Verf. war keine Nachricht aufzufinden. 27. Bl. 246 a — 265 a. (Tractatus de honesto et utili.) Anf Notandum quod inter philosophos fuerunt aliqui. Dieser Tractat führt im Register die Aufschrift: Tractatus de quatuor virtutibus; mit Rücksicht auf die Disposition desselben, welche auf Bl. 248 a. u. b angegeben ist, musste obiger Titel gewählt werden. Die beiden Deckelblätter von Perg. enthalten Bruchstücke von Wolfram's Parzival aus dem XIII. Jahrh. mit 724 Versen, welche Diemer in "Kleine Beiträge zur älteren deutschen Sprache und Literatur" I. Th. Wien, 1851, S. 98-120 herausgegeben hat.

206. Pergamenthandschrift des XV. Jahrh. (1493), 285 Bl. in Fol.

(Missale ad usum monasterii Runensis, ord. Cisterciensis.) Es beginnt mit einem Register, worauf die oratio s. Ambrosii: Summe sacerdos et vere pontifex. und die Segnungen des Weines und Wassers folgen. Am Schlusse der

letzteren auf Bl. 7 a steht die Jahreszahl 1492. Auf Bl. 9 a beginnen die Messen de tempore, welche mit vielen Miniaturen, Randornamenten und Initialen von ausserordentlicher Schönheit, Zartheit und Farbenpracht geschmückt sind und darum den Abgang von 14 Blättern, die hin und wieder fehlen und zweifellos die schönsten Miniaturen enthielten, sehr schmerzlich beklagen lassen. Bemerkenswerth in diesem Missale sind, auf Bl. 127 a: Gloria de beata virgine, auf Bl. 251 b: Missa de facie domini, auf Bl. 283 a: Collecta de armis Christi, mehrere Sequenzen. Schl. auf Bl. 284 a: Finitus est liber iste procurante venerabili domino domino Wolfgango abbate in Runa anno domini Millesimo cccc. xciij<sup>6</sup>.

207. Papierhandschrift des XVII. Jahrh.

(Tabulae sex genealogicae monasteriorum s. ordinis Cisterciens. 1098—1440.) Jeden alls eine Abschrift der genealogischen Tafel des Klosters Ebrach in Franken, des Mutterklosters von Reun, welche in Winter, die Cistercienser des nordöstlichen Deutschlands, Gotha, 1868. I. Bd. S. 319 - 364 nach einer Münchner Handschrift jedoch nicht vollständig abgedruckt ist. Eine kritisch verlässliche Bearbeitung der verschiedenen Genealogien der Cistercienserklöster wird das dennächst erscheinende Werk: "Veteres monachorum Cisterciensium abbatiæ. Inspectis fontibus antiquissimis primus collegit, ad temporum ordinem composuit, tabulam genealogicam adjecit etc. Leopoldus Janauschek, ord. Cist." bieten, welches auf langjährigen, weitaus greifenden und gründlichen Studien beruht.

208. Papierhandschrift (Baumwollenpapier). 402 Bl. in 4<sup>to</sup>.

Koran, arabisch. Complet. Der Text ist mit den Vocalzeichen versehen, die Ueberschriften und Abtheilungspunkte sind bis Bl. 250<sup>b</sup> mit rother Tinte geschrieben. Zwischen Bl. 207—257 hat die Schrift durch Feuchte gelitten.

209. Papierhandschrift (Baumwollenpapier). 91 Bl. in 16 mo.

(Arabisches Gebetbuch, aus dem Koran gezogen.) Das 1. Bl. fehlt. Bl. 86—91 sind leer. Die Aufschriften sind hin und wieder roth geschrieben. Der mit den Vocalzeichen versehene Text ist in Goldrahmen eingeschlossen und mit grossen goldenen Punkten ausgestattet.

210. Pergamenttafel des XVII. Jahrh.

Instrumentum dotale sponsae Elonae, filiae Mosis Kasani, dat. decimo tertio die mensis Thebet a. 5363 (1602). In rabbinischer Sprache ohne Vocalzeichen geschrieben.

## Alphabetisches Fachregister.

### Theologie.

|      | Incorogre.                                          |
|------|-----------------------------------------------------|
| Ι.   | Hl. Schrift, Schrifterklärung, Apocryphen.          |
| II.  | Kirchenväter, Kirchenlehrer, Kirchenschriftsteller. |
| III. | Dogmatik und Controverse.                           |
|      | Moral und Pastoraltheologie.                        |
| V.   | Mystik und Ascese.                                  |
|      | Homiletik und ihre Literatur.                       |
| VII. | Liturgik.                                           |
| TIT  | Kirchonyocht                                        |

IX Kirchengeschichte, Leben der Heiligen, Wundererzählungen.X. Religiöse Poësie (mit Ausnahme der scenischen Darstellungen).

#### Profan wissenschaften.

| XI.    | Sprachen- und Schriftkunde.                        |
|--------|----------------------------------------------------|
| XII.   | Alte classische Literatur.                         |
| XIII.  | Neuere schöne Literatur und Wissenschaften, Musik. |
| XIV.   | Jurisprudenz.                                      |
| XV.    | Geschichte mit den Hilfswissenschaften derselben.  |
| XVI.   | Astronomie, Astrologie, Medicin, Oekonomie.        |
| XVII.  | Orientalische Literatur.                           |
| XVIII. | Unbestimmte Aufsätze.                              |
|        |                                                    |

| I. | Biblia | latina integra cum prologis s. Hieronymi 3       | (1) |
|----|--------|--------------------------------------------------|-----|
| -  |        | — Levitici libri cap. 26 et Deuteronomii         | , , |
|    |        | cap. 27. 28. et 29. initium 30                   | 10) |
|    | -      | — Canticum canticorum                            | (1) |
|    |        |                                                  | 152 |
|    |        | - Psalterii fragmenta sæc. XIV                   | 28  |
|    |        | - Testamentum novum cum prologis s. Hieronymi    |     |
|    |        | et annotationibus marg 80                        | (6) |
|    |        | — Compendium 4 evangeliorum, actuum apost. et    | •   |
|    |        | 4 priorum cap. epistolæ ad Romanos 80            | (2) |
|    |        | - Apocalypsis cap. 3. nonnulli versus 80         | (7) |
| -  | -      | S. librorum vet et n. test. enumeratio mutila 18 | (2) |
|    |        |                                                  | 28) |
| _  |        |                                                  | 53) |
|    | S. Ael | lredus, homiliæ 31 in Isaiam 65                  | (1) |
| -  | Antich | nristus, prognostica de eo 40                    | (8) |

Anmerkung Die erste nachgesetzte Zahl bedeutet die Nummer der Handschrift, die zweite zwischen Klammern gestellte das wievielte Stück der betreffenden Handschrift.

112 A. Weis,

| I. | Apocalypsis, introductio brevis in eam                     | 64              | (2)   |
|----|------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
|    | — notationes de ea                                         | 61              | (3)   |
|    | Aureoli (Oriol) Petrus, lectura totius bibliæ              | 80              | (1)   |
| _  | Ave Maria, nota desuper                                    | 32              | (7)   |
|    | Biblia beatissimæ virg. Mariæ                              | 18              | (1)   |
|    | Brito Guilielmus, glossa super prologos bibliæ             | 58              | (2)   |
|    | Cantica canticorum, commentarii pars II.                   | 11              | (1)   |
|    | Canticum canticorum, expositio                             | 76              | (5)   |
|    | tractatus super illud una cum textu                        | 76              | (6)   |
| _  | _ expositio (mutila)                                       | 76              | (8)   |
|    | _ cum expositione                                          | 80              | (7)   |
| —  | — expositio mystica in nonnullos versus                    | <b>#</b> 0      | (4)   |
|    | ejus                                                       | 76              | (4)   |
|    | - tabula desuper · · · · · ·                               | 67              | (3)   |
|    | Contrarietates et similitudines in s. scriptura            | 61              | (2)   |
|    | Engelbertus, abbas Admontens, expositio evangelii: In      | 2.0             | /g\   |
|    | principio erat verbum                                      | 60              | (3)   |
|    | — Quæstio de diluvio (fragmenta)                           | 58              | (6)   |
| -  | Expositio super versum: Primum quærite regnum dei. Mth. 6  | 67              | ٠,    |
|    | - versus: Sicut lilium inter spinas                        | 43              | (3)   |
| _  | — quorundam s. scripturæ versuum mystica                   | 23              | (5)   |
| —  | Haiden Joh., des Mosaischen Wegweisers 1. Theil            | 0.4             | 108   |
|    | Haymo, ep. Halberstattensis, expositio super apocalypsim.  | 64              | (1)   |
| —  | Honorius Augustodunensis, commentarii in canticum          | (4) =           | @ (9\ |
|    | canticorum 43                                              | (4), 7          |       |
|    | Hugo a s. Victore, tractatus cantici: Magnificat           | 35              | (4)   |
|    | — de tabernaculo et archa et mensa etc.                    | 12              | (1)   |
| —  | Isaiæ canticum: Quis est hic, qui ascendit de Edom, expo-  | 9.0             | (5)   |
|    | sitio 1. versus ejusdem                                    | 36              | (5)   |
| _  | 1                                                          | 67              | (10)  |
|    | desuper                                                    | 67<br>60        | (5)   |
| —  | Magnificat, expositio (Engelberti, abb. Admont?) desuper . | 78              | (1)   |
|    | Nicolaus de Lyra, postilla super 4 ll. regum               | 78              | (2)   |
| —  | _ super 2 ll. paralipomenon                                | 78              | (4)   |
| _  | super 1. l. Esdræ                                          | 75              |       |
| -  | super librum psalmorum                                     | 19              | (*)   |
| —  | — — Glosse über den Psalter, ver-                          | 204             | (2)   |
|    | deutscht v. Heinrich v. Mügeln                             | 78              | (5)   |
|    | super proverbia Salomonis                                  | 78              | (6)   |
|    | super Ecclesiasten                                         | 76              | (7)   |
|    | super cantica canticorum                                   | 78              | (7)   |
|    | super librum sapientiæ                                     | 78              |       |
| _  | _ super Ecclesiasticum                                     | 78              |       |
|    | super 2 ll. Machabæorum                                    | 10              | 77    |
| _  | super 4 evangelia ,                                        | 23              |       |
| _  | Orationis dominicæ explanatio                              | 25<br>65        |       |
|    | S. Pauli epistolæ, index materiarum desuper.               | 69              | (4)   |
|    | Philo Alexandrinus de biblicis antiquitatibus ab Adamo ad  | EE              | (2)   |
|    | Sauli regis mortem liber                                   | 55<br>5         | , ,   |
|    | Plagæ 10 Aegypti et 10 præcepta decalogi                   | 5<br><b>5</b> 5 | , ,   |
|    | Prophetæ, tractatus exegeticus super quosdam eorum         | 30              | , ,   |
|    | Prophetia, utrum habeat immobilem veritatem                |                 | ,     |
|    | Proprietates quædam s. scripturæ                           | 30              | (13   |

| I. | Psalmi, cantic       | a breviarii de tempore et symbolum s. Atha-                          | ,   |                   |
|----|----------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|
|    | nasii                | cum glossis                                                          |     | 89                |
|    | Psalmi, notab        | ilia super eos, vera et bona                                         | 32  | (8)               |
|    | Regum II. 4          | et 2 II. paralipomenon cum glossis                                   |     | 88                |
|    | Richardus a          | s. Victore, excerpta seu libri excerptionum .                        |     | 26                |
| _  |                      | — in apocalypsim s. Joann. ap. libri 7                               | 65  | (3)               |
| _  | Rupertus Tui         | tiensis, expositio in Exodum et Leviticum                            | 84  | (2)               |
| _  | Schragl, P. A        | ugustin, psalterium morale                                           |     | $1\dot{2}\dot{2}$ |
|    | Esdræ liber t        | ertius                                                               | 3   | (1)               |
| _  | Nicodemi evai        | ngelium                                                              | 56  | (4)               |
|    | Nicolaus de 1        | yra postilla super orationem regis Manasses                          | 78  | (3)               |
| П. | S. Ambrosius,        | sermo de dignitate sacerdotum ad Theodorum                           | _   | (-)               |
|    |                      | subdiaconum de officiis libri 3                                      | 23  | (6)               |
|    |                      | de officiis libri 3                                                  | 44  | (1)               |
|    | o. Anselmus,         | epistola de diversitate sacramentorum                                | 67  | (15)              |
| _  |                      | meditationes et orationes                                            | 49  | (2)               |
|    | S. Athanasius        | , vita s. Antonii                                                    | 85  | (2)               |
|    | S. Augustinus        | , de cantico novo                                                    | 139 | (4)               |
|    |                      | de cataclysmo sermo                                                  | 139 | (9)               |
|    |                      | de decem chordis                                                     | 139 | (3)               |
|    |                      | de consolatione mortuorum                                            | 139 |                   |
|    |                      | de contemptu mundi liber                                             | 139 | (7)               |
|    | -                    | liber de disciplina christiana vel de domo                           | 199 | (5)               |
|    |                      | disciplina christiana ver de domo                                    | 120 | (0)               |
|    |                      | disciplinæ                                                           | 139 | (2).              |
|    |                      | nrædicandi                                                           | 0.0 | / \               |
|    |                      | prædicandi<br>enchiridion ad Laurentium sive de fide, spe            | 30  | (11)              |
|    |                      | et contete liber rese                                                |     |                   |
|    |                      | et caritate liber unus<br>epistola ad s. Cyrillum Hierosolymitan. de | 40  | (3)               |
|    | _                    | epistola ad s. Cyrillum Hierosolymitan. de                           |     |                   |
|    |                      | laudibus b. Hieronymi                                                | 67  | (42)              |
|    | -                    | epistola ad Evodium, utrum omnia Christi                             |     |                   |
|    |                      | parabolice dicta facto fuerint vera                                  | 67  | (18)              |
| _  |                      | epistola ad Petrum diaconum                                          | 67  | (17)              |
|    |                      | de quarta feria sive cultura agri dominici                           |     |                   |
|    |                      | tractatus de tribus habitaculis                                      | 139 | (8)               |
| _  |                      | tractatus de tribus habitaculis                                      | 67  | (23)              |
| _  |                      | liber meditationum                                                   |     | `(1)              |
|    | _                    | in laudem psalmorum                                                  | 32  | (6)               |
|    | _                    | de virtutibus psalmorum                                              | 32  | (5)               |
| _  | _                    | auctoritates super psalterium                                        | 67  | (35)              |
| _  | _                    | psalterii ejus tabula                                                | 67  | (2)               |
|    |                      | sermones (68) ad fratres suos in eremo                               |     | (-)               |
|    |                      | commorantes et quosdam alios                                         | 139 | (1)               |
|    | _                    | soliloquiorum animæ ad deum liber                                    | 157 | (2)               |
|    |                      | de visitatione infirmorum                                            | 139 | (6)               |
|    |                      | contra auguria et similia observantes, homil.                        | 100 | (0)               |
|    |                      | 0                                                                    | 32  | (9)               |
|    |                      | contra clamantes in suffragium lunæ defi-                            | 04  | (3)               |
|    |                      | cientis homil from                                                   | 20  | (4)               |
|    |                      | cientis, homil. fragm                                                | 32  | (4)               |
|    |                      | de sanitate animæ, homil. fragm.                                     | 32  | (2)               |
|    | _                    | de civitate dei, fragmenta sæc. XIII.                                | 96, | 97                |
|    |                      | tabula super expositionem ejus in epist. s.                          | 0 - | 15.               |
|    |                      | Joann. ap.                                                           | 67  | (5)               |
| Be | iträge z. Ade. steie | rm. Geschichteg. XII.                                                |     |                   |

| II. | S. Augustinus flores ex pluribus operibus ejus collecti per | 4.0       | (4)                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|
|     | Francisc. Maronis                                           | 63        | (1)                                   |
|     | Beda Venerabilis, in Ezram et Nehemiam prophetas alle-      |           |                                       |
|     | gorica expositio                                            | 46        | (2)                                   |
| —   | — expositio super librum Tobiæ                              | 46        | (3)                                   |
|     | — in proverbia Salomonis Il. 3 38 (2                        | ), 4      |                                       |
|     | — liber de titulis psalmorum                                | 74        | (2)                                   |
|     | — expositio super septem canonicas epistolas                | 46        | (1)                                   |
|     | — historiæ ecclesiasticæ gentis Anglorum ll. 5              |           | 59                                    |
|     | — interpretationes nominum hebraicorum.                     | 3         | (3)                                   |
|     | - de locis sanctis libellus                                 | 20        | (2)                                   |
| _   | — — liber Sybillæ de judicii die                            | 40        | (7)                                   |
|     | S. Bernardus, liber de conscientia                          | 49        | (6)                                   |
|     | de consideratione ll. 5                                     | 49        | (7)                                   |
|     | - consilia pia ante obitum data                             |           | ` ģ                                   |
|     | de cura rei familiaris                                      | 49        | (10)                                  |
|     |                                                             | 13        | (1)                                   |
|     | <ul> <li>epistolæ</li></ul>                                 | 10        | (1)                                   |
| _   | /T no 10 92                                                 | 25        | (19)                                  |
|     | (Luc. 10. 38)                                               | . 4       | ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( |
| _   | - nomine 4 super: Missus est 55 (15)                        | , 4       | 0 (0)<br>(1)                          |
|     | - homiliarum super: Missus est tabula                       | 67        | · · · · · ·                           |
| _   | — institutio, quomodo psallere debeamus                     | <b>54</b> | (2)                                   |
| _   | - meditatio in passionem et resurrectionem                  | 00        | (0)                                   |
|     | domini (cap. 8-16)                                          | 20        | (3)                                   |
|     | — meditationes                                              | 49        | (5)                                   |
|     | — libellus de moribus adolescentum                          | 21        | (1)                                   |
|     | - tractatus de psalmo XXVIII. ad novitios .                 | 20        | (4)                                   |
| _   | — de præcepto et dispensatione liber                        | 49        | (8)                                   |
|     | — sermones 67                                               |           | 42                                    |
| _   | - speculum monachorum                                       | 5         | (15)                                  |
|     | — vita s Malachiæ archiep                                   | 51        | (5)                                   |
|     | — alveare, continens lac et mel sententiarum                |           |                                       |
|     | ipsius ´                                                    |           | 120                                   |
|     | - excerptum de timore dei ex scriptis ejus .                |           | 73                                    |
| _   | — flores, tabula materiarum desuper                         | 67        | (1)                                   |
|     | S. Bonaventura, consilia circa dignam ss. missæ celebra-    |           | , ,                                   |
|     | tionem in compendium redacta                                | 5         | (48)                                  |
| _   | - tractatus de corpore Christi et præpara-                  |           | , ,                                   |
|     | tione ad devotam susceptionem ejusdem                       |           |                                       |
|     | ritamque celebrationem mysterii missæ .                     | 5         | (32)                                  |
|     | Cassianus Joann, collationes patrum (XI—XVII)               | Ŭ         | 53                                    |
|     | - collationes patrum (XVIII—XXIV)                           |           | 53 a                                  |
|     | - de institutis cœnobiorum ll. 12                           | 81        |                                       |
|     |                                                             | 74        |                                       |
| ~~~ | Cassiodorus, Magn. Aurel., expositio in psalterium          |           |                                       |
| _   | S. Cyprianus, liber adversus Demetrianum                    | 30        | (18)                                  |
| _   | de voluntate dei doctrina                                   |           | 157                                   |
| -   | S. Cyrillus Hierosolymitan., epistola ad beatum Augustinum  | 67        | (49)                                  |
|     | de miraculis b. Hieronymi                                   | 64        | (43)                                  |
| —   | Dionysius Areopagita, opera ex interpretatione Joann.       |           | /41                                   |
|     | Erigenæ                                                     | 47        | (1)                                   |
| —   | Eusebius (Cremonensis) epistola de morte et testamento b.   |           | 14.4                                  |
|     | Hieronymi                                                   |           | (41)                                  |
|     | Gennadius (Massiliensis) de viris illustribus               | 37        | (2)                                   |

| II.    | S. Gregorius Magnus, dialogorum ll. 4 de vita et miraculis patrum Italicorum                               | 57                                                      |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| —      | - sententia de duplici sapientia                                                                           | 5 (16)                                                  |
|        | S. Hieronymus, expositio in Ecclesiasten 3                                                                 | 7 (3), 38 (3)                                           |
| _      | prologi in libros vet. et. n. testamenti                                                                   | 3 (1), 80 (6)                                           |
|        | <ul> <li>liber de viris illustribus seu de scriptoribus</li> </ul>                                         |                                                         |
|        | ecclesiasticis cum Gennadii continuatione.                                                                 | 37 (2)                                                  |
|        | — vita s. Hilarionis                                                                                       | 85 (3)                                                  |
| _      | — vita s. Paulæ                                                                                            | 85 (5)                                                  |
|        | – vita s. Pauli, I. eremitæ                                                                                | 85 (1)                                                  |
| _      | S. Isidorus Hispalensis, de fide contra Judæos 11. 2                                                       | 40 (4)                                                  |
| —      | - glossæ super pentateuchum et ll.                                                                         |                                                         |
|        | Josuæ, Judicum et Ruth                                                                                     | 71                                                      |
| _      | sententiarum ll. 3 sive de summo                                                                           |                                                         |
|        | bono                                                                                                       | (1), 82 (5)                                             |
|        | S. Joannes Chrysostomus, sermo de pænitentia                                                               | 67 (21)                                                 |
| _      | — — tabula super expositionem ejus                                                                         |                                                         |
|        | in epistolam ad Hebræos                                                                                    | 67 (13)                                                 |
|        | S. Joannes Damascenus, tractatus de incarnatione verbi.                                                    | 35 (3)                                                  |
| -      | S. Maximus, liber ekatontadum seu de caritate ad Elpidium                                                  |                                                         |
|        | centuriæ quatuor                                                                                           | 35 (2)                                                  |
| -      | S. Methodius, liber de principio sæculi et interregnis                                                     |                                                         |
|        | gentium et fine sæculorum                                                                                  | 40 (5)                                                  |
|        | Ss. Patrum admonitiones de die judicii                                                                     | 5 (27)                                                  |
| _      | — dicta quædam                                                                                             | <b>72</b> (6)                                           |
|        | - sententiæ de ss. missæ sacrificio                                                                        | 5 (23)                                                  |
|        | Rufinus, historiæ ecclesiasticæ ll. 11                                                                     | 91 (1)                                                  |
|        | Sententiæ excerptæ e s. Hieronymo et s. Augustino                                                          | 44 (6)                                                  |
|        | – e ss. patribus et aliis scriptoribus 5                                                                   |                                                         |
|        | Sulpitius Severus, vita s Martini ep                                                                       | 44 (3)                                                  |
|        | S. Thomas Aquinas, oratio ante studium. (Græce)                                                            | 152                                                     |
|        | Beneficia a salvatore Christo exhibita                                                                     | 81 (2)                                                  |
|        | Doctrinæ christianæ compendium                                                                             | 5 (37)                                                  |
| —      | Engelbertus, abbas Admontensis, tractatus de gratia salva-                                                 | 40 (4)                                                  |
|        | tionis et justitia damnationis  — tractatus de miraculis Christi  — tractatus de providentia dei 30 (      | 18 (4)                                                  |
| ****** | — tractatus de miraculis Christi                                                                           | 60 (2)                                                  |
| _      | — — tractatus de providentia dei 30 (                                                                      | 15), 58 (3)                                             |
| ~      | — de decem (12) questionibus specianibus                                                                   | 60 (11)                                                 |
| _      | - tractatus de restitutione generis humani                                                                 |                                                         |
|        | ad gratiam et gloriam per meritum                                                                          | 60 (1)                                                  |
|        | Christi                                                                                                    | 60 (1)                                                  |
| _      | — tractatus de statu defunctorum (frag-                                                                    | EQ /5\                                                  |
|        | mentum)                                                                                                    | 58 (5)                                                  |
|        | — quæstiones de trinitate personarum                                                                       | CO (10)                                                 |
|        | divinarum                                                                                                  | 60 (10)                                                 |
|        | Fides, quæstiones quinque de ea                                                                            | $\begin{array}{ccc} 67 & (36) \\ 2 & (3) \end{array}$   |
|        | Garttner, quæstiones succinctæ de 7 sacramentis Guilielmus Parisiensis, tractatus de sacramentis et sacra- | 2 (3)                                                   |
|        |                                                                                                            | 90 (1)                                                  |
|        |                                                                                                            | $ \begin{array}{ccc} 90 & (1) \\ 12 & (5) \end{array} $ |
| _      | Hugo a. s. Victore, liber de anima Christi                                                                 | 12 (6)<br>12 (6)                                        |
|        | - de sacramentis christianæ fidei lib. I.                                                                  | 25                                                      |
| _      | — de sacramentis christianae indei inc. i. — epistola de virginitate s. Mariæ                              | 35 (5)                                                  |
|        | — episiola de virginitate s. mariæ                                                                         | 00 (0)                                                  |

| Ш   | . Inferni nomina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 43      | <b>(2)</b> |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
|     | S. Maria, quæstio de ejus conceptione immaculata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 67      | (29)       |
|     | Nicolaus de Dinkelsbühl, de efficacia baptismi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 82      |            |
|     | Notæ theologicæ de verbi substantia, incarnatione, na-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |            |
|     | tura etc. Petrus Lombardus, sententiarum lib. I. et II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 37      | (1)        |
|     | Petrus Lombardus, sententiarum lib. I. et II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | 45         |
| _   | Petrus Lombardus (?), 11b. IV. sententiarum, quæstiones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |            |
|     | desuper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 67      | (38)       |
|     | Poenæ infernales, nota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 32      | (7)        |
| _   | Pravitas hæretica, notæ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | 156        |
| _   | Prædestinationis definitiones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 82      | \ /        |
| _   | Prologus, qui vocatur victoria fidei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 72      | (10)       |
| -   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 61      | (4)        |
| _   | Schisma in ecclesia, tractatus de ipso tollendo cum præ-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |            |
|     | fatione historiali abbatis Angeli de Runa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 63      | (2)        |
| _   | Signa quindecim in die judicii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5       | (27)       |
| _   | Spiritus s., de septem donis ejus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13      | (3)        |
| _   | The state of the s | 10), 6  | 0 (4)      |
| _   | Ss. Trinitas, tractatus de paralogismis in materia ipsius et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |            |
|     | de earum solutionibus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 60      | (14)       |
|     | Veritatis theologicæ compendium, quis auctor libri hujus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 67      | (14)       |
| _   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 67      | (27)       |
| IV. | S. Apollonius, de jejunio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6       | (7)        |
| _   | Arcendi a perceptione ss. sacramenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5       | (51)       |
|     | Casus reservati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 72      | (9)        |
| _   | — abbatibus ordinis Cisterciens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5       | (6)        |
|     | summo pontifici et episcopis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | (45)       |
|     | Casuum summæ excerpta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 67      | (9)        |
|     | Confessionis compendium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5       | (7)        |
|     | Confessio, notanda de ea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5       | (9)        |
| _   | sacramentalis, quæstiones de ea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5       | (33)       |
| _   | - tractatus de ea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5       | (14)       |
| _   | Confessionis generalis effectus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8       | (5)        |
| _   | Dilectio dei et proximi, quæstiones de ea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | (17)       |
|     | Engelbertus, abbas Admontensis, tractatus de libero arbitrio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 60      | \ /        |
| -   | — — tractatus de fascinatione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 60      | (9)        |
|     | - tractatus de summo bono hominis in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | A /=\      |
|     | hac vita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (4), 6  | 0 (7)      |
| _   | Ss. Eucharistie sacramentum, quæstiones de forma ipsius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.0     | 7.45       |
|     | et de quibusdam defectibus in missa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 36      | (4)        |
|     | Ss. Eucharistiæ sacramentum, quædam utilia circa illud .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 67      | (39)       |
| _   | Henricus Ariminensis, tractatus de quatuor virtutibus car-<br>dinalibus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 905     | /=( \      |
|     | Henricus de Hassia, de confessione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 205     | (1)        |
| _   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6       | (12)       |
|     | - notabile bonum de falsitate, quæ fit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | C       | /4 4 \     |
|     | in vendendo et emendo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | (11)       |
|     | — — dubia 26 de jejunio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | О       | (10)       |
|     | - tractatus utilis de sacramento poeni-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | K       | (19)       |
| _   | tentiæ, de confitente et confessore .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | (13)       |
|     | Hugo a. s. Victore, de quinque septenis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12      | (2)        |
|     | et absolutio, ordini Cisterciensi concessa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30      | (2)        |
| _   | Indulgentiæ, tractatus cujusdam magistri de eis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5<br>30 | (5)        |
|     | and and a state of the state of | 30      | (3)        |

| IV.    | Indulgentiæ quædam ab Urbano VIII. et Gregorio XV.         |        |       |
|--------|------------------------------------------------------------|--------|-------|
|        |                                                            | 43     | (7)   |
|        | concessæ                                                   | 143    | (2)   |
|        | — et stationes urbis Romæ                                  | 75     | (2)   |
|        | Indulgentiarum monasteriis et capellis ord. Cist. conces-  |        | (-/   |
|        | sarum nec non festo corporis Christi anne-                 |        |       |
|        | xarum recensio                                             | 5      | (11)  |
|        | Infirmi, inquirenda ab eis                                 | 33     |       |
|        | Innocentius papa, de satisfactione poenitentium            |        | (8)   |
| ****** | Joannes Friburgensis, summa confessorum                    |        | 96    |
|        | Karrina, quid sit et aliæ de poenitentia quæstiones        | 5      | (44)  |
|        | Lang Henricus, canones poenitentiales seu informatio       |        | (, -) |
|        | brevis confessariorum                                      | 2      | (7)   |
| ~      | Manuale sacerdotum                                         | 22     |       |
|        | Matthæus de Cracovia, tractatus bonus de confessione       | 6      |       |
|        | Missæ celebratio, quæstiones :                             | 67     | (19)  |
| _      | Moribundorum dispositiones et conditiones                  | 5      | (31)  |
|        | Morti proximi, tractatus de modo habendo circa eos et      |        | , ,   |
|        | noticia bene moriendi conquirenda                          | 5      | (12)  |
|        | Nicolaus de Dinkelsbühl. confessionale                     | 36     | (2)   |
| _      | - tractatus de poenitentia et tribus                       |        | ` '   |
|        | partibus ejus                                              | 36     | (1)   |
|        | Notabilia de remediis mortuorum, de præventis, de obven-   |        | . ,   |
|        | tionibus etc                                               | 36     | (7)   |
|        | Peraldus Guilielmus, summa virtutum                        |        | 73    |
|        | Poenitentiæ impedimenta                                    | 8      | (4)   |
|        | Poenitentiæ impedimenta                                    | 8      | (2)   |
| -      | Recensus eorum, qui ad tribunal papæ, episcopi vel parochi |        |       |
|        | proprii remittendi sunt seu directorium pro con-           |        |       |
|        | fessariis Runensibus                                       | 5      | (42)  |
|        | Regulæ monachalis obligatio, notitia desuper               |        | (36)  |
| _      | Sacramenta septem, tractatus de eis                        | 8      | (3)   |
|        | Seelsorger, Untersuchung der Ursachen über die Gering-     |        |       |
|        | schätzung und den kümmerlichen Unterhalt                   |        |       |
|        | derselben                                                  |        | 153   |
| ~-     | Sententiæ prohibitæ ab Alexandro VII.                      | 144    | (3)   |
|        | . , 0. 0                                                   |        |       |
|        | Schrift                                                    |        | 123   |
|        | Sodomorum peccata, notiuncula                              | 33     | (2)   |
|        | Summa moralis alphabetica                                  |        | 95    |
| _      | Testimonii confessionalis a confessariis Runens. dati      |        |       |
|        | forma, in specie cujusdam ab abb. Hermanno                 | _      |       |
|        | a. 1461. lati.                                             | 5      | (49)  |
| _      | Tractatus moralis fragmentum sæc XV                        |        | 73    |
| _      | Virginitas triplex                                         | 79     | (2)   |
|        | Virtutum quarundam expositio et exempla                    | 205    | (25)  |
| _      | - septem et septem vitiorum capitalium schema .            | 82     | (4)   |
|        | Vitia et virtutes quinquies septem                         | 35     | (6)   |
|        | - septem capitalia, tractatus de eis                       | 8      | (1)   |
| V.     | Albertanus, tractatus de circumstantiis servandis in modo  |        |       |
|        | loquendi 6                                                 | (4), 4 |       |
|        | Ars bene vivendi vel de contemptu mundi                    | 5      | (3)   |
|        | Caritatis vinculi custodia                                 | 67     | (8)   |

| V.  | Confessio omnimoda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 49          | <b>(4)</b>  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|     | Donorum summa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | 10          |
|     | Epulæ carnales et spirituales, differentia inter eas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12          | (2)         |
|     | Exhortatio ad juvenem monachum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5           | (16)        |
|     | — ad reges et principes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 74          | (3)         |
|     | Gallus, malogranatum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>34</b> a |             |
|     | Guigo, epistola seu liber ad fratres de Monte dei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21          | (7)         |
|     | Guilielmus Parisiensis, rhetorica divina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 90          | (2)         |
|     | Hugo a. s. Victore, soliloquium de discretione et anima .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20          | (5)         |
| _   | Ignis natura et species cum morali applicatione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 35          | (7)         |
|     | Inimici tres, nota de eis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 32          | (7)         |
|     | Joannes Gerson, tractatus de remediis contra spirituales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 02          | (•)         |
|     | tentationes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6           | (9)         |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1           |             |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30          | (1)         |
|     | S. Maria, quæstiones de nativitate gloriosæ virginis hujus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | (4)         |
|     | — de ancillari officio ejus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18          | (2)         |
|     | - similitudines eam concernentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 24          | (5)         |
| _   | Mores divini seu perfectiones, tractatulus de eis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4           | (2)         |
| _   | Natalis Hieronym., S. J., Annotationen, Verzeichnung oder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |             |
|     | Betrachtung und Erklärung über die Evangelien,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |             |
|     | verdolmetschet durch Blasius Laubich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | 109         |
| _   | Nicolaus de Dinkelsbühl, tractatus de arte bene moriendi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5           | (2)         |
| _   | Orationes ad salutandam s. crucem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 49          | (3)         |
| _   | Pantheon liber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 56          | (2)         |
| —   | Peraldus Guilielmus, tractatus de professione mouachorum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 66          | (2)         |
|     | Petrus de Ciperia, tractatus moralis de oculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 32          | (1)         |
|     | Præsagia de præsenti ecclesiæ afflictione amarissima per                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |             |
|     | Turcas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30          | (8)         |
|     | Revelationes, quæ fiunt in somnis, tractatus de eis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30          | (7)         |
|     | Ruminationes salutares ad mensam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5           | (40)        |
|     | Salve regina. (Græce)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | 152         |
|     | Sanctorum cogitationes et ruminationes septem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5           | (25)        |
| _   | Schragl, P. Augustinus, compendium regulare de statu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | \ - /       |
|     | monastico seu vita monasteriali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | 201         |
|     | Socius, verus Jesu, in primo fervore conservatus per                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |             |
|     | diversa virtutum ac pietatis exercitia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | 141         |
|     | Speculum peccatoris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5           | (4)         |
|     | Suso Henricus, horologium sapientiæ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>5</b> 6  | (3)         |
|     | Thomas a Kempis, de imitatione Christi ll. 4 (Græce)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 00          | 152         |
|     | lib. I. et. II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6           |             |
| _   | Tractatus de dei agnitione, dilectione, fruitione, unione,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | v           | (0)         |
|     | laude, gratiarum actione et congratulatione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |             |
|     | The state of the s | 4           | /1)         |
|     | Tractatus de proponentibus religionis ingressum et de anno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | **          | (1)         |
| _   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | e           | <b>/</b> 9\ |
|     | probationis usque ad professionem inclusive .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6           | (2)         |
| _   | Tractatus cujusdam ascetici fragmentum sæc XIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13          | (2)         |
| 77T | Verbi dei commendationes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 72          | (3)         |
| VI. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 67          | (37)        |
| _   | — habita in studio Viennensi pro bono utilis ecclesiæ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.0         | (0)         |
|     | sæc. XV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 80          | (3)         |
| _   | Dispositiones sermonum super textus de communi sanctorum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 72          | , ,         |
|     | - sermonum super textus epistolarum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | (12)        |
|     | Gilbertus, sermones pulcherrimi ad status                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30          | (1)         |

| VI.  | Henricus de Hassia, sermo de corpore Christi                                                 | 24     | <b>(4)</b> |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
|      | Hermannus, abbas Runensis, sermones de tempore et sanctis                                    |        | 27         |
|      | — monachus Runens., sermones de festis domini,                                               |        |            |
|      | de b. virgine, de sanctis                                                                    |        | 94         |
| _    | Herolt Joannes, sermones discipuli per totum annum de                                        |        |            |
|      | tempore et aliqui de sanctis                                                                 |        | 70         |
|      | Joannes de Recz, collatio facta in exequiis mag. Conradi                                     |        | • 0        |
|      | de Ebraco, ord. Cist., in die Innocent. a 1399                                               | 67     | (32)       |
|      |                                                                                              | 67     |            |
|      | Jordanus, sermones 4                                                                         | 24     | (4)        |
|      | Manipulus exemplorum et sermonum. (Gesta Romanorum?)                                         | 22     | (2)        |
|      | Materiæ pro formandis sermonibus in assumptione b. Mariæ                                     | 72     | (7)        |
|      | Meffordis (Meffret) Petrus, sermones de sanctis                                              |        | 48         |
|      | Nicolaus de Dinkelsbühl, sermo de angelis                                                    | 24     | (4)        |
| _    | — — excerpta de quodam sermone ejus                                                          |        |            |
|      | de missa præsanctificatorum in                                                               |        |            |
|      | parasceve domini                                                                             | 5      | (41)       |
| -    | Peraldus Guilielmus, sermones dominicales totius anni de                                     |        | ()         |
|      | enistolis                                                                                    | 72     | (1)        |
|      | epistolis                                                                                    |        | (28)       |
|      | Commo do fosto pontocostos amo VII                                                           |        |            |
| _    | Sermo de festo pentecostes sæc. XII                                                          | 21     | (3)        |
| _    | - in annuntiatione b. Mariæ virg. sæc. XIII.                                                 | 11     | (3)        |
|      | - in nativitate s. Joannis Bapt. sæc. XIII.                                                  | 11     | (2)        |
|      | — dominicalis de simoniaca pravitate sæc. XIV                                                | 67     | (22)       |
| _    | — de observatione quadragesimæ sæc. XV                                                       |        | 156        |
|      | - in die Paschæ sæc. XIV ,                                                                   | 80     | (4)        |
|      | - super versum: Bonus pastor animam suam dat.                                                |        | ` '        |
|      | Joann. X. sæc. XV                                                                            | 67     | (33)       |
|      | - de corpore Christi contra incredulos sæc. XV.                                              | 72     | (8)        |
|      | - de s. Catharina sæc. XV.                                                                   | 80     | (5)        |
|      | - de conceptione b. Mariæ semper virg. sæc. XV.                                              | 72     | (2)        |
|      | — in festo dedicationis ecclesiæ sæc. XV                                                     | 72     | (4)        |
|      |                                                                                              |        |            |
|      | Sermones de tempore et sanctis sæc. XIII 29,                                                 | 45 (1) | , 02       |
| _    | — super verba quædam Isaiæ et alios textus s.                                                | 2 =    | /2\        |
|      | scripturæ sæc. XIII.                                                                         | 65     | (2)        |
|      | - quadragesimales de tempore et de sanctis sæc. XIV.                                         |        | 52         |
|      | Sermones de sanctis et festis per annum sæc. XIV                                             | 22     | (4)        |
|      | <ul> <li>duo sæc. XIV.</li> <li>nonnulli ad magistros (universitatis Viennensis?)</li> </ul> | 67     | (30)       |
|      | — nonnulli ad magistros (universitatis Viennensis?)                                          |        |            |
|      | sæc. XIV                                                                                     | 67     | (25)       |
|      | — nonnulli de observatione votorum religiosorum                                              |        | , ,        |
|      | sæc. XIV.                                                                                    | 67     | (24)       |
|      | sæc. XIV                                                                                     | 22     | (2)        |
| _    | - de tempore sæc. XV.                                                                        | 33     | (1)        |
|      | - de tempore sæc. XV                                                                         | 24     | (4)        |
|      | de festis per annum occurrentibus sæc. XV.                                                   | 24     | 68         |
|      | - duo ad religiosos dicti sæc. XV.                                                           | =      |            |
|      |                                                                                              | 5      | (20)       |
|      | et exhortationes de visitationibus monasteriorum                                             |        | /4 01      |
|      | (ord. Cist.) sæc. XVI.                                                                       | 31     | , ,        |
| ~-   |                                                                                              | 79     | (1)        |
| VII. | Antiphonarii fragmentum sæc. XV                                                              |        | 41         |
|      | Aqua benedicta, nota de ea                                                                   | 32     | (7)        |
|      | Baptismi ordo catechumenis conferendi                                                        |        | 126        |
|      | Breviarii fragmenta sæc. X. (?)                                                              |        | 38         |
| _    | — sæc. XIV 22, 58, 63,                                                                       | 64, 75 | , 79       |
|      | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                      | •      | •          |

| VII.        | Calendarium ecclesiasticum sæc. XIII Calendarii ecclesiast. fragmenta sæc. XV. Chollner Paulus, tractatulus de septem horis canonicis | 3               | (2)          |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| —           | Calendarii ecclesiast. fragmenta sæc. XV                                                                                              |                 | 88           |
|             | Chollner Paulus, tractatulus de septem horis canonicis.                                                                               | 4               | (3)          |
| -           | Cisterciensis ordo, Antiphonalis pars æstivalis                                                                                       |                 | 100          |
|             | — Calendarium                                                                                                                         | 92              | (1)          |
|             | Cisterciensis ordo, Antiphonalis pars æstivalis                                                                                       |                 | 103          |
| _           | — — Directorium chori                                                                                                                 | 154             | (2)          |
|             | — — Directorium chori                                                                                                                 | 5, 15           | 4 (1)        |
| ~           | - Directorium officii divini juxta literas                                                                                            | . ,             | - (-)        |
|             | dominicales et festum Paschæ ordinatum                                                                                                | 154             | (3)          |
|             | — — Directorium pro monasticis officiis .                                                                                             |                 | 190          |
|             | - Intonatorium                                                                                                                        |                 |              |
|             | - Missale                                                                                                                             |                 |              |
|             |                                                                                                                                       |                 |              |
| _           | — — Notata liturgica                                                                                                                  | 4.4             | 156          |
| _           | <ul> <li>Ordinarium</li> <li>Passionis d. n. J. Ch. juxta 4 evange-</li> </ul>                                                        | 147             | (2)          |
|             | - Passionis d. n. J. Ch. juxta 4 evange-                                                                                              |                 |              |
|             | listas cantus                                                                                                                         | 102,            | 103          |
| _           | - listas cantus                                                                                                                       | 197,            | 198          |
| —           | Collecta bona pro foecunditate sterilis mulieris                                                                                      | 24              | (3)          |
|             | Commemorationes consuetæ  Diurnalis Pataviensis pars hiemalis  Durantis Guilielmus, rationale divinorum officiorum                    | 5               | (54)         |
|             | Diurnalis Pataviensis pars hiemalis                                                                                                   |                 | 140          |
| _           | Durantis Guilielmus, rationale divinorum officiorum                                                                                   | 92              | (2)          |
|             | Engelbertus, abbas Admontensis, expositio super anti-                                                                                 |                 | V /          |
|             | phonam: Cum rex gloriæ 18                                                                                                             | (5), 6          | 0 (6)        |
|             | Horæ canonicæ, de recitatione earum fragmentum                                                                                        | 36              | (3)          |
| _           | Hugo, speculum ecclesiæ                                                                                                               | $\frac{30}{22}$ |              |
|             | Hymnus do a Dotro an                                                                                                                  | 75              | (3)          |
|             | Hymnus, de s. Petro ap.                                                                                                               | <b>75</b>       | (3)          |
|             | Innocentii papæ annotatio super hæc verba: Offerimus .                                                                                | 5               | (23)         |
|             | Laudis divinæ præstantia  Manuale parochorum  Martyrologii fragmentum sæc. XV.  Missa, de benedictionis in fine ejus efficacia nota   | 67              | (34)         |
| _           | Manuale parochorum                                                                                                                    | 2               | (5)          |
|             | Martyrologii fragmentum sæc. XV                                                                                                       |                 | 74           |
|             | Missa, de benedictionis in fine ejus efficacia nota                                                                                   | 5               | (52)         |
|             | — de consecratione et defectibus ejus 2                                                                                               | <b>(4)</b> 5    | (22)         |
|             | Missalis fragmenta sæc. XII                                                                                                           |                 | 70           |
|             | — - sæc. XIII                                                                                                                         |                 | 29           |
| _           | - fragmentum sæc. XIV                                                                                                                 |                 | 22           |
|             | - fragmenta sæc. XV 15, 88.                                                                                                           | 190.            | 198          |
| _           | Officium mortuorum, tractatus de eo                                                                                                   | 36              | (6)          |
|             | — de consecratione et defectibus ejus                                                                                                 | •               | 14           |
|             | Prædicatorum ordo, praxis celebrandi missam juxta ritum                                                                               |                 |              |
|             | eorum                                                                                                                                 | 2               | / <b>9</b> \ |
|             | Rituale benedictionum                                                                                                                 | 2               | (2)          |
| _           |                                                                                                                                       |                 | (6)          |
|             | Speculum ecclesiæ                                                                                                                     | 21              | (8)          |
|             | Tabula perpetua dominicalis, ab a 1285 incipiens, repræ-                                                                              | _               | (40)         |
|             | sentata per orationem ad b. Mariam virg                                                                                               | 5               | (40)         |
| <del></del> | Thomas de Celano, hymnus: Dies iræ                                                                                                    | 5               | (21)         |
| A 111       | Antonius (?), tabula decretalium                                                                                                      | 28              | (2)          |
| _           | Canones, qui tam in privato, quam publico examine assig-                                                                              |                 |              |
|             | nantur                                                                                                                                | 194             | (9)          |
| _           | Capitula seu puncta, quæ in jure canonico in examine                                                                                  |                 |              |
|             | assignari solent                                                                                                                      | 194             | (8)          |
| _           | Casus summarii                                                                                                                        | 1               | (3)          |
|             | decreti                                                                                                                               |                 | 203          |

| VIII | . Casus summarii librorum 6 decretalium, Clementinarum      |     |            |
|------|-------------------------------------------------------------|-----|------------|
|      | et Novellarum                                               | 87  | (1)        |
| _    | Cisterciensis ordo, processus in electione novi abbatis .   | 31  | (1)        |
|      | — — forma alia servanda circa novum ab-                     |     | , ,        |
|      | batem eligendum                                             | 31  | (8)        |
| -    | <ul> <li>alius ordo electionis per commissionem</li> </ul>  | 31  | (9)        |
|      | — — electionis novi abb. processus                          | 142 | (2)        |
| _    | <ul> <li>decreta principum circa electionem abb.</li> </ul> |     |            |
|      | a 1561 et 1573 lata                                         |     | (21)       |
|      | - processus in electione novæ abbatissæ                     | 31  | (3)        |
| _    | — — visitandi monasteria ordo                               | 31  | ,          |
|      | — — visitationis processus                                  | 142 | (1)        |
| _    | — an et undenam Cistercienses privilegio                    | 444 | (0)        |
|      | communicationis et qualiter gaudeant                        |     | (2)        |
|      | Decime questiones de eis                                    |     | (16)       |
|      | Excommunicati, observationes circa eos                      | 67  |            |
|      | Flores decretalium                                          |     | (50)       |
|      | Flores decretalium                                          |     | (4)        |
| _    | Formulæ procurationis, transscriptionis documentorum,       | 91  | (22)       |
|      | compromissionis in electione                                | 21  | (11)       |
|      | Glossa super Clementinas et sextum decretal. librum .       |     | (2)        |
| _    | Gratianus, concordantia discordantium canonum seu           | 0.  | (2)        |
|      | decretum                                                    |     | 86         |
|      | Institutiones in 5 ll. decretalium (cum additionibus)       |     | 7          |
|      | Interdicti tempore observandi articuli                      | 76  |            |
|      | Juris canonici abbreviaturarum quarundam explicatio         |     | (38)       |
|      | Juris utriusque librorum enumeratio et allegationis modus   | 87  | (3)        |
|      | - partitio                                                  | 1   |            |
| _    | Nicolaus de Anessiaco, tabula decretalium                   | 28  | (1)        |
|      | Nicolaus de Dinkelsbühl, tractatus de consanguinitate et    |     | ` /        |
|      | affinitate                                                  | 82  | (2)        |
|      | Parochiarum visitatio, instructio de ea                     |     | (40)       |
|      | Processus judiciarius sæc XV                                | 36  |            |
|      | Raimundus, summa versificata                                | 2   |            |
|      | Rota, conclusiones dominorum de rota                        | 87  |            |
| _    |                                                             |     | ` '        |
|      | nibus et visitationibus regularibus in ord. Cist.           |     | 121        |
|      | Sponsalium solutio                                          | 1   | (2)        |
|      | Sponsalium solutio                                          | 87  | (4)        |
| _    | — (Pisani?) de jure canonico · · · · · · · · ·              | 82  | <b>(1)</b> |
| _    | Summula juris in 5 libros partita                           | 87  | (9)        |
| _    | Synodus rusticorum, quæstiones in ea                        | 82  | (1)        |
| -    | Tamburinus de Marradio, Ascanius, compendium operis         |     |            |
|      | ejus de jure abbatum et aliorum prælatorum                  |     |            |
|      | episcopis inferiorum                                        |     | 14.6       |
|      | Titulorum decretalium ac juris canonici totius brevis ex-   |     |            |
|      | plicatio                                                    | 194 | ` '        |
|      | Wolfgangus de Grätz, excerpta decretalium                   |     | (5)        |
|      | Abusus et vitia intra ecclesiam, tractatus de quibusdam.    | 61  | (1)        |
| _    | Admontense monasterium, Engelberti abb. epistola ad         |     |            |
|      | mag. Ulricum, scholasticum                                  |     | (4.0)      |
|      | Viennensem                                                  | 60  | (12)       |

| IX. | Admontense                            | e monas  | terium, processus electionis, postulationis                     |        |            |
|-----|---------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|--------|------------|
|     |                                       |          | et nominationis futuri abb. Lau-                                |        |            |
|     |                                       |          | rentii a. 1568                                                  | 31     | (2)        |
|     | Bachiarius,                           | epistola | a ad Januarium de recipiendis lapsis .                          | 23     | (2)        |
|     |                                       |          | acensis, dialogi miraculorum excerptum                          | 58     | (1)        |
|     | Campora J                             | a., ora  | tio facta coram Cæsare in Grätz die                             |        |            |
|     | 1                                     | Febr     | 1476                                                            | 87     | (6)        |
| _   | Catalogue                             | nmari    | um pontificum usque ad Adriauum IV.                             |        | ` '        |
|     | Oatalogus s                           | t impar  | atorum usque ad Fridericum I                                    | 30     | (12)       |
|     | Cictorgionei                          | e ordo   | constitutiones monachorum Cist                                  | 195    | (3)        |
|     | Cister ciensi                         | s oruo,  |                                                                 | 156    | (1)        |
| _   |                                       |          | Benedictina                                                     | 100    | (1)        |
|     |                                       | _        |                                                                 |        | 156        |
|     |                                       |          | et quibusdam privilegiis libellus statutorum editus in capitulo |        | 190        |
| _   |                                       |          | libellus statutorum editus in capitulo                          | 150    | (2)        |
|     |                                       |          | generali a. 1317 statuta capituli gen. 21. Maj. 1601            | 156    | (2)        |
| _   | _                                     | _        |                                                                 |        |            |
|     |                                       |          | celebrati                                                       | 143    | (1)        |
|     |                                       |          | dubia quædam ac difficultates super                             |        |            |
|     |                                       |          | obligatione statutorum cum responsio-                           |        |            |
|     |                                       |          | nibus abb. gen. Edmundi                                         | 143    | (4)        |
|     | _                                     |          | statuta congregationis ejus per superior                        |        |            |
|     |                                       |          | Germaniam, revisa ac correcta in ca-                            |        |            |
|     |                                       |          | pitulo nationali Rottweilæ celebrati                            |        |            |
|     |                                       |          | a. 1654                                                         | 4 (1), | 145        |
| _   |                                       |          | a. 1654                                                         | - ( /) |            |
|     |                                       |          | dicendis de a. 1373                                             | 143    | (6)        |
|     |                                       |          | definitiones morales latæ Cistercii in                          | 110    | (0)        |
| _   |                                       |          | comities generalibus a. 1618                                    | 143    | (5)        |
|     |                                       |          | conntins generations at 1018                                    | 140    | (0)        |
| _   | _                                     |          | statuta quædam capitulorum gen. de                              | 5      | /A & \     |
|     |                                       |          |                                                                 |        |            |
|     | _                                     |          | monasteriorum ejus numerus                                      | 5      |            |
| _   |                                       |          | - tabulæ genealogicæ                                            |        | 207        |
| _   | _                                     |          | extractus aliquorum privilegiorum ejus                          | 105    | 141        |
|     |                                       |          | compendiosissimus                                               | 195    | (1)        |
| _   |                                       |          | compendiosissimus extractus privilegiorum ejus                  | 195    | (2)        |
|     |                                       | _        | de privilegiis ejus notatio                                     | 143    | (3)        |
|     |                                       |          | series summ. pontificum, cardinalium,                           |        |            |
|     |                                       |          | archiepiscoporum, episcoporum ex hoc                            |        |            |
|     |                                       |          | ord. assumptorum                                                | 56     | (5)        |
|     |                                       | _        | liber usuum ejus 54 (1), 8                                      | 3, 14' | 7 (1)      |
|     | Ecclesiæ pa                           | triarchi | s Jerosolymitano et Antiocheno subjectæ                         | 30     | (12)       |
| _   | Epitaphium                            | Conrad   | i I., archiep Salisburgens                                      |        | (10)       |
|     |                                       |          | o. Salisburg., epistola ad Herimannum,                          |        | ` '        |
|     | o o o o o o o o o o o o o o o o o o o |          | sem ep., pro Gregorio VII. contra schis-                        |        |            |
|     |                                       | maticos  | - · · · · ·                                                     | 23     | (4)        |
|     | Guigo statu                           |          | nis Carthusiensis                                               | 43     |            |
|     | Herbertus '                           | Parriam  | Sardinim anabian liban misianum                                 | 69     | (6)<br>(5) |
|     | 771                                   | -        | Sardiniæ archiep., liber visionum                               |        |            |
| _   | Historiæ mi                           | racurosa | e duæ                                                           | 69     | (4)        |
|     |                                       |          |                                                                 | 66     | (1)        |
| —   | Incarnationi                          | s divina | e editiuncula                                                   | 40     | (6)        |
| —   | Jacobus de                            | voragine | e, legenda aurea seu historia Lombardica                        |        |            |
|     | S. Joannis J                          | gapt. te | estum, consuetudines in eo                                      | 32     | (7)        |
|     | Josephi Fla                           | vii de ( | Christo relatio                                                 | 80     | (2)        |

| IX. |              |                        | oratio de libera verbi dei prædicatione                              |     |            |
|-----|--------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|------------|
|     | h            | abita in c             | concilio Basileensi                                                  | 30  | (6)        |
|     | Kazelstorff  | ensis pp. l            | Franciscanorum coenobii fundatio, nota                               |     | 111        |
| _   | Lignum s.    | crucis, na             | arratio de eo                                                        | 23  | (9)        |
|     | Marienwerd   | der Joann              | es, epistola utilis et subtilis                                      | 67  | (16)       |
| _   | Maximilian   | II, Gene               | ral-Reformation der Klöster in Oester-                               |     |            |
|     |              | reich (15              | 67)                                                                  | 31  | (6)        |
| _   | Petrus Dar   | nianus, e <sub>l</sub> | pistola supplicatoria pro obtinenda li-                              |     |            |
|     |              |                        | muneris episcopalis resignationem .                                  | 23  | (3)        |
|     | Pius II., re | esponsio a             | d oratores regis et regni Bohemiæ .                                  | 87  | (7)        |
| _   | Polemarius   | Joann.,                | oratio de dominio clericorum dicta in                                |     |            |
|     |              | concilio               | Basileensi                                                           | 30  | (9)        |
| _   | Prædicator   | um ordo,               | convocationis capituli gen. a. 1386                                  |     |            |
|     |              | Roman                  | fragmentum                                                           |     | 66         |
| _   | Præsagia de  | epræsenti              | ecclesiæ afflictione amarissima per Turcas                           | 30  | (8)        |
| _   | Runensis 6   | ecclesia,              | indulgentiæ in die dedicationis ejus                                 | _   |            |
|     |              |                        | lucrandæ                                                             |     | (43)       |
|     | _            |                        | quare dedicata est die 9. Nov.                                       | 5   | (39)       |
| _   | Runense n    | nonasteriu             | m, catalogus librorum in bibliotheca                                 |     | 100        |
|     |              |                        | ejus contentorum de a. 1656                                          |     | 199        |
|     | _            | -                      | collectaneum seu diplomatarium                                       |     |            |
|     |              |                        | ejus ab a. 1129—1600, auctore P.                                     |     | 107        |
|     |              |                        | Alano Lehr                                                           |     | 107        |
| _   |              |                        | necrologium ab a. 1720—1850 .                                        |     | 104        |
| _   | _            | _                      | necrologii antiqui fragmenta                                         |     | 35         |
|     |              |                        | privilegiorum et aureæ bullæ con-                                    |     |            |
|     |              |                        | firmatio per archid. Carolum (1567)                                  | 31  | (4)        |
|     |              |                        | et imp. Maximilianum II. (1568)                                      | 91  | <b>(4)</b> |
|     | _            |                        | reformatio fratrum apud capellam                                     | 2.1 | (14)       |
|     |              |                        | b. Mariæ virg. in Strassengel a. 1477 visitationis charta de a. 1518 |     | (13)       |
|     | *******      |                        | visitatur a rege Friderico et fratre                                 | 01  | (10)       |
|     |              |                        | ejus Alberto, nota                                                   |     | 71         |
|     |              |                        | abbatum et fundatorum elenchus                                       |     | • •        |
|     |              |                        | (metrice). auctore Davide Sachsen-                                   |     |            |
|     |              |                        | rhetore                                                              |     | 127        |
|     | _            |                        | præsules ejus, quo anno electi et                                    |     | , -,       |
|     |              |                        | defuncti sunt                                                        |     | 199        |
|     |              |                        | litera comissorialis ad Herman-                                      |     |            |
|     |              |                        | num abb. pro novo pastore mona-                                      |     |            |
|     |              |                        | sterii de s. Cruce de a. 1460                                        | 31  | (15)       |
| _   |              |                        | Bartholomaeus e Grudenegg                                            |     | ` /        |
|     |              |                        | quando in abb. electus est                                           | 157 | (2)        |
| _   | _            |                        | Sendschreiben Kaiser Maximilian II.                                  |     | ` ′        |
|     |              |                        | an Abt Bartholomä                                                    | 31  | (5)        |
|     |              | _                      | Georgii Freyseisen, abb.,                                            |     | ` ′        |
|     |              |                        | electionis dies                                                      |     | 31         |
| _   | _            | -                      | Briefe an die Aebte von Reun aus                                     |     |            |
|     | •            |                        | dem 17. und 18. Jahrh                                                |     | 137        |
| _   | —            | -                      | de fratre Wolfgango, priore (?),                                     |     |            |
|     |              |                        | notitia                                                              |     | 49         |
|     | -            |                        | de ingressu quorundam novitiorum                                     |     |            |
|     |              |                        | nota                                                                 |     | 41         |
|     |              |                        |                                                                      |     |            |

| IX. S         | Sanctorum    | cum stel  | lis cong                                | rnentiæ   |                   |                           |                     |            | 16    |
|---------------|--------------|-----------|-----------------------------------------|-----------|-------------------|---------------------------|---------------------|------------|-------|
| _             |              | plurium   | præroga                                 | tivæ .    |                   |                           | • • •               | 32         |       |
|               | _            | et alioru | m vision                                | es. b. Al | bertus            | s ep., reve               | latio insi          | 02         | (3)   |
|               |              | 01 011014 | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | celeh     | ranti             | facta per                 | Christum            | 5          | (24)  |
| _             | _            |           |                                         |           |                   | abb. visio                |                     |            | (6a)  |
|               |              |           |                                         |           |                   | e cujusda                 |                     | 51         |       |
|               |              |           | _                                       | Pere      | orini<br>orini    | cujusdam                  | roditue             | 91         | (8)   |
|               |              |           |                                         | o for     | giiiii<br>itam    | cujusuam                  | reunus              | 5.1        | (0)   |
| _             |              |           |                                         | Tnuc      | rtam<br>rdoli 1   | <br>Hiberniger            | o vicio             | 51         | (9)   |
|               |              |           |                                         | Marc      | guan i            | rineringer                | te visio,           | <b>5</b> 1 | (10)  |
|               |              |           |                                         | Wate      | o quo             | sdam rela                 | uore .              | 91         | (10)  |
|               |              |           |                                         | toro      | Hoito             | onachi vis<br>ne          | 10, auc-            | z 4        | (=)   |
| _ S           | anctorum     | vita et   | miracula                                | e An      | nidii o           | hh                        | • • •               | 51         | (7)   |
| _ ~           | ——           | _         | miracura<br>—                           | o Am      | giuii a<br>beccii | ouet De                   | ulina               | 44         | \ /   |
| _             |              |           |                                         |           |                   | , auct. Pa                |                     | 44         | · /   |
|               |              |           | _                                       |           |                   | auct. s. A                |                     | 85         | (2)   |
|               |              |           |                                         | ss. Dar   | Taam              | et Josapha                | it, magm.           |            | 71    |
|               |              |           |                                         | s. Der    | narui             | abb., frag                | $\operatorname{gm}$ | 4.0        | 65    |
|               |              |           |                                         | s. Dru    | monis,            | , nota bre                | vis                 | 43         | (6)   |
|               | <del>_</del> |           |                                         | s. Cat    | narina            | e Senensi                 | is, auct.           |            |       |
|               |              |           |                                         | nannu     | nao a             | e Vinea                   |                     |            | 93    |
| _             |              | _         | _                                       | S. Coe    | ngeni             | abb                       |                     | 51         | (3)   |
|               |              | _         | _                                       | S. Con    | ımban             | i abb., au                |                     |            |       |
|               |              |           |                                         | Bobien    |                   |                           |                     | 51         | (4)   |
| ************* | _            | _         |                                         | s. Cypr   | iani m            | art. et ep. o             | confessio           | 51         | (12)  |
| _             | _            |           | _                                       | s. Eus    | tachii            | mart. pas                 | ssio                | 40         | (11)  |
|               | _            | _         | _                                       | s. Fra    | ncisci            | Seraph.                   | fragm.              |            | 69    |
|               |              |           |                                         | s. Fur    | sei ab            | b. miracu                 | la                  | 51         | (6 p) |
| _             | -            | _         | _                                       | b. Her    | nrici             | (Emerici),                | filii s.            |            |       |
|               |              |           |                                         | Stephar   | ni.               |                           |                     | 69         | (3)   |
| _             |              |           | _                                       | s. Hiero  | nymu              | s, s. Augus               | stini epi-          |            |       |
|               |              |           |                                         |           |                   |                           | laudibus            |            |       |
|               |              |           |                                         |           |                   | ejus .                    |                     | 67         | (42)  |
|               |              | _         |                                         | -         | _                 |                           | epistola            |            |       |
|               |              |           |                                         |           |                   |                           | eulis ejus          | 67         | (43)  |
| _             |              | _         | _                                       | -         | -                 |                           | (Cremo-             |            |       |
|               |              |           |                                         |           |                   |                           | epistola            |            |       |
|               |              |           |                                         |           |                   |                           | e et te-            |            |       |
|               |              |           |                                         |           |                   | stament                   | o ejus              | 67         | (41)  |
|               | _            | _         |                                         | -         | _                 |                           | is frag-            |            |       |
|               |              |           |                                         | ~~        |                   | mentum                    |                     |            | 34    |
|               |              | _         |                                         | s. Hilar  | ionis,            | auct. s. Hi               | eronymo             | 85         | (3)   |
|               |              |           | _                                       |           |                   | Julia <mark>ni</mark> fra | trum .              | 85         | (9)   |
|               | _            | _         | _                                       | s. Leon   |                   |                           |                     | 44         | (5)   |
| -             |              | _         | _                                       | s. Mala   | achiæ             | archiep.,                 | auct. s.            |            |       |
|               |              |           |                                         | Bernare   |                   |                           |                     | 51         | (5)   |
| _             |              | -         | _                                       | s.Maria   | e virg.           | propinqui                 | tas juxta           |            |       |
|               |              |           |                                         |           | s. H              | ieronymur                 | n                   | 84         | (1)   |
|               | _            |           | -                                       | -         | tran              | situs fragi               | m                   | 65,        |       |
|               | -            |           | -                                       |           | mira              |                           |                     | 16         | (1)   |
| ~~~           | _            |           | _                                       | _         |                   | culum de                  |                     |            |       |
|               |              |           |                                         |           |                   | poeniten                  | te, auct.           |            |       |
|               |              |           |                                         |           |                   | chiano .                  |                     | 51         | (11)  |
|               |              |           | _                                       | _         | Aegy              | ptiacæ                    |                     | 85         | (6)   |
|               |              |           |                                         |           |                   |                           |                     |            |       |

| IX. Sanctorum vitæ et miracula  | a, s Martini ep., auct. Sulpitio        |          |           |
|---------------------------------|-----------------------------------------|----------|-----------|
|                                 | Severo                                  | 44       | (3)       |
|                                 | s. Mauri abb., auct. Fausto.            | 85       | (7)       |
|                                 | s. Nicolai ep s. Pachomii abb           | 40       | (9)       |
|                                 |                                         | 85       | (4)       |
|                                 | s. Patritii ep                          | 51       | (1)       |
|                                 | s. Paulæ, auct. s. Hieronymo            | 85       | (5)       |
|                                 | s. Pauli, I. eremitæ, auct. s.          | 0.5      | /         |
|                                 | Hieron.                                 | 85       | (1)       |
|                                 | - fragm.                                | 2.0      | 85        |
| <del></del>                     | s. Remigii ep., auct. Hincmaro          | 69       | (1)       |
|                                 | s. Růnani ep.                           | 51       | (2)       |
|                                 | s. Simeonis Stylitæ, auct.              | 0.5      | /O\       |
|                                 | Antonio                                 | 85       | (8)       |
|                                 | s. Stephani protomart. trans-           |          | 1.53      |
|                                 | latio                                   | 55       | (3)       |
|                                 | - regis Ungarorum,                      | 0.0      | (2)       |
|                                 | auct. Hartwico .                        | 69       | (2)       |
|                                 | s. Thiemonis, archiep. Salisb.          | 40       | (10)      |
|                                 | s. Thomas ap., Joannis Indorum          |          |           |
|                                 | patriarchæ, fabulosa narratio           | 5.5      | /4\       |
|                                 | de eo s. Udalrici ep., auct. Bernone    | 55<br>36 | (4)       |
|                                 | - de signis excerpta                    | 90       | (8)       |
|                                 | ex Gerhardi libello                     | 36       | (0)       |
| Sanatanum vitas et nassione     | es sæc. XII                             | 00       | (9)<br>50 |
|                                 | s de ipso tollendo cum præfatione       |          | 30        |
|                                 | ngeli de Runa                           | 63       | (2)       |
|                                 | natis pro ea fragm. sæc. XV             | 00       | 26        |
|                                 | ormatio de a. 1492                      | 31       | (16)      |
|                                 | gnatio ejus a. 1523 facta               | 31       |           |
|                                 | lus investiendi vicarios ejus .         | 31       | (7)       |
|                                 | us hist. ecclesiast. pietatem et        | 01       | (•)       |
|                                 | eriæ imperatricis concernentia          |          |           |
|                                 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |          | 152       |
| — Tituli natriarchales et card  | inalitii Romanæ civitatis               | 30       | (12)      |
| - Ss Trinitatis monasterium     | in Nova civitate, reformationes         |          | ()        |
| eius de a. 1500                 | s et 1516 31                            | (17      | . 18)     |
| — Victoriensis monasterii refo  | ermatio atque visitatio a. 1482         | 31       | (19)      |
|                                 | fundi ei facta, nota                    |          | 111       |
|                                 | x meditandis                            | 5        | (30)      |
|                                 | ejus cum interpretatione germ. 5 (      | 47), (   |           |
| — Beda Venerab, carmen in la    | audem ejus                              | 38       | (1)       |
|                                 | 0                                       | 20       | (2)       |
| - Bernardus Morlanensis, car    | men de contemptu mundi                  | 35       | (14)      |
| — Caritas, versus de ea         |                                         |          | `(2)      |
| - Carmen elegiacum in natale    | m Christi recitatum                     | 166      | (2)       |
| — Carmina tria acrosticha .     |                                         | 5        | (34)      |
| - Corpus domini, versus de e    |                                         |          | (10)      |
| - Diligentia circa horas canor  |                                         | 5 (3     | 35 a)     |
| — Disputatio sive conflictus co | orporis et animæ                        | 5        | (29)      |
| Doctores quatuor, rithmi de     | e eis                                   | 6        | (6)       |
| - Ss. Eucharistiæ miraculosus   | effectus                                | 35       | (9)       |
|                                 |                                         |          |           |

|             | . Freudenberger Georg, der güllden Psalter des hl. Augustin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ı                                                                           | 158                                                                                                             |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | Gallus, versus de eo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                                                                           | (18                                                                                                             |
|             | - Holder Joann., Ecclesiastes Salomonis carmine heroico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | )                                                                           | `                                                                                                               |
|             | redditus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                             | 164                                                                                                             |
|             | redditus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 35                                                                          | (15)                                                                                                            |
|             | Lieder, zweier, geistlicher Entwurf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 155                                                                         | •                                                                                                               |
|             | Missæ expositio, heroico carmine digesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12                                                                          |                                                                                                                 |
|             | Mores servandi in mensa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                             | $(35^{\mathrm{b}})$                                                                                             |
|             | Mores servandi in mensa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                             | 330                                                                                                             |
|             | bistories continentis lib I of II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                             | 100                                                                                                             |
|             | historias continentis lib. I. et II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             | 129                                                                                                             |
|             | Nominis Jesu glorificatio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10                                                                          | 181                                                                                                             |
|             | Oculus anima purgandus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12                                                                          | ` '                                                                                                             |
|             | S. Paulus ap., versus de eo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6                                                                           | \ \ \ \                                                                                                         |
| -           | Plagæ 10 Aegypti et 10 præcepta decalogi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18                                                                          | ١,                                                                                                              |
| _           | Sachsenrhetor David, ordo doctorum et principum ecclesiæ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                             | 127                                                                                                             |
|             | Ss. Sacramentum, carmen de rustici cujusdam profanatione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                 |
|             | ejus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 35                                                                          | (16)                                                                                                            |
|             | Sacrificium vetus et novum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 35                                                                          | (11)                                                                                                            |
|             | Sententiæ 5 et carmina 3 brevissima hexametris compositæ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 21                                                                          | (2)                                                                                                             |
|             | S. Thomas Cantuariensis, distichon de morte ipsius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                             | (15)                                                                                                            |
|             | Threnodia magnæ matris deo filio parentantis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                             | 172                                                                                                             |
|             | Versus in speculo s. Bernardi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                                                                           | (19)                                                                                                            |
|             | — duo germanici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 43                                                                          | • •                                                                                                             |
|             | — latini varii argumenti 5 (6, 14, 17, 21, 22, 25, 28) 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | /Bl 19                                                                      | 95 b )                                                                                                          |
|             | 27 34 38 40 (1) 41 56 (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 65 (3)                                                                      | 67                                                                                                              |
|             | 27, 34, 38, 40 (1), 41, 56 (2), 69 (4, 5), 71, 72 (12), 73, 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | /1\ 81                                                                      | , (9)                                                                                                           |
|             | 92 (2), 155, 204 (2).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (1), 0                                                                      | (4),                                                                                                            |
| ΧI          | Alphahatum ama VIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             | 41                                                                                                              |
| ZX1.        | Alphabetum sæc. XIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                             | 4 L                                                                                                             |
|             | notabilia de eo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9.0                                                                         | 171                                                                                                             |
|             | Annum musiaum (2 musiaum 2) anomada anmanatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 36                                                                          | (7)                                                                                                             |
|             | Aurum musicum (? musivum ?), quomodo componatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24                                                                          | (2)                                                                                                             |
| _           | Aurum musicum (? musivum ?), quomodo componatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24<br>9                                                                     | (2) $(2)$                                                                                                       |
| _           | Aurum musicum (? musivum ?), quomodo componatur Ex Hügbicone excerpta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | $\begin{array}{c} 24 \\ 9 \\ 5 \end{array}$                                 | (2)<br>(2)<br>(17)                                                                                              |
| _           | Aurum musicum (? musivum ?), quomodo componatur Ex Hügbicone excerpta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 24<br>9                                                                     | (2)<br>(2)<br>(17)<br>(2)                                                                                       |
| _<br>_<br>_ | Aurum musicum (? musivum ?), quomodo componatur  Ex Hügbicone excerpta  Monachus, etymologia verbi hujus  Navium genera et instrumenta  Regulæ grammaticales (fragmenta metrica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 24<br>9<br>5<br>9                                                           | (2)<br>(2)<br>(17)<br>(2)<br>80                                                                                 |
|             | Aurum musicum (? musivum ?), quomodo componatur  Ex Hügbicone excerpta  Monachus, etymologia verbi hujus  Navium genera et instrumenta  Regulæ grammaticales (fragmenta metrica)  Vocabularium latinum sæc. XV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | $\begin{array}{c} 24 \\ 9 \\ 5 \end{array}$                                 | (2)<br>(2)<br>(17)<br>(2)<br>80<br>(1)                                                                          |
|             | Aurum musicum (? musivum ?), quomodo componatur  Ex Hügbicone excerpta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24<br>9<br>5<br>9                                                           | (2)<br>(2)<br>(17)<br>(2)<br>80                                                                                 |
|             | Aurum musicum (? musivum ?), quomodo componatur  Ex Hügbicone excerpta  Monachus, etymologia verbi hujus  Navium genera et instrumenta  Regulæ grammaticales (fragmenta metrica)  Vocabularium latinum sæc. XV  Vocabulorum quorundam latinorum translatio germanica  Collatio inter Alexandrum M., Macedonem et Didimum,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24<br>9<br>5<br>9                                                           | (2)<br>(2)<br>(17)<br>(2)<br>80<br>(1)<br>69                                                                    |
|             | Aurum musicum (? musivum ?), quomodo componatur  Ex Hügbicone excerpta  Monachus, etymologia verbi hujus  Navium genera et instrumenta  Regulæ grammaticales (fragmenta metrica)  Vocabularium latinum sæc. XV  Vocabulorum quorundam latinorum translatio germanica  Collatio inter Alexandrum M., Macedonem et Didimum, bragmanorum regem de moribus bragmanorum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24<br>9<br>5<br>9                                                           | (2)<br>(2)<br>(17)<br>(2)<br>80<br>(1)                                                                          |
|             | Aurum musicum (? musivum ?), quomodo componatur  Ex Hügbicone excerpta  Monachus, etymologia verbi hujus  Navium genera et instrumenta  Regulæ grammaticales (fragmenta metrica)  Vocabularium latinum sæc. XV  Vocabulorum quorundam latinorum translatio germanica  Collatio inter Alexandrum M., Macedonem et Didimum, bragmanorum regem de moribus bragmanorum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24<br>9<br>5<br>9                                                           | (2)<br>(2)<br>(17)<br>(2)<br>80<br>(1)<br>69                                                                    |
| ~<br>XII.   | Aurum musicum (? musivum ?), quomodo componatur  Ex Hügbicone excerpta  Monachus, etymologia verbi hujus  Navium genera et instrumenta  Regulæ grammaticales (fragmenta metrica)  Vocabularium latinum sæc. XV  Vocabulorum quorundam latinorum translatio germanica  Collatio inter Alexandrum M., Macedonem et Didimum,  bragmanorum regem de moribus bragmanorum  Dares Phrygius, Trojanæ historiæ liber interprete Cornelio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24<br>9<br>5<br>9<br>9                                                      | (2)<br>(2)<br>(17)<br>(2)<br>80<br>(1)<br>69                                                                    |
| ~<br>XII.   | Aurum musicum (? musivum ?), quomodo componatur  Ex Hügbicone excerpta  Monachus, etymologia verbi hujus  Navium genera et instrumenta  Regulæ grammaticales (fragmenta metrica)  Vocabularium latinum sæc. XV  Vocabulorum quorundam latinorum translatio germanica  Collatio inter Alexandrum M., Macedonem et Didimum,  bragmanorum regem de moribus bragmanorum  Dares Phrygius, Trojanæ historiæ liber interprete Cornelio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24<br>9<br>5<br>9<br>9                                                      | (2)<br>(2)<br>(17)<br>(2)<br>80<br>(1)<br>69                                                                    |
|             | Aurum musicum (? musivum ?), quomodo componatur  Ex Hügbicone excerpta  Monachus, etymologia verbi hujus  Navium genera et instrumenta  Regulæ grammaticales (fragmenta metrica)  Vocabularium latinum sæc. XV  Vocabulorum quorundam latinorum translatio germanica  Collatio inter Alexandrum M., Macedonem et Didimum,  bragmanorum regem de moribus bragmanorum  Dares Phrygius, Trojanæ historiæ liber interprete Cornelio  Nepote  Epistolæ familiares Senecæ ad Paulum et Pauli ad Senecam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24<br>9<br>5<br>9<br>9<br>21                                                | (2)<br>(27)<br>(17)<br>(2)<br>80<br>(1)<br>69<br>(12)<br>(10)                                                   |
|             | Aurum musicum (? musivum ?), quomodo componatur  Ex Hügbicone excerpta  Monachus, etymologia verbi hujus  Navium genera et instrumenta  Regulæ grammaticales (fragmenta metrica)  Vocabularium latinum sæc. XV  Vocabulorum quorundam latinorum translatio germanica  Collatio inter Alexandrum M., Macedonem et Didimum,  bragmanorum regem de moribus bragmanorum  Dares Phrygius, Trojanæ historiæ liber interprete Cornelio  Nepote  Epistolæ familiares Senecæ ad Paulum et Pauli ad Senecam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24<br>9<br>5<br>9<br>9<br>21                                                | (2)<br>(27)<br>(17)<br>(2)<br>80<br>(1)<br>69<br>(12)<br>(10)                                                   |
|             | Aurum musicum (? musivum ?), quomodo componatur  Ex Hügbicone excerpta  Monachus, etymologia verbi hujus  Navium genera et instrumenta  Regulæ grammaticales (fragmenta metrica)  Vocabularium latinum sæc. XV  Vocabulorum quorundam latinorum translatio germanica  Collatio inter Alexandrum M., Macedonem et Didimum,  bragmanorum regem de moribus bragmanorum  Dares Phrygius, Trojanæ historiæ liber interprete Cornelio  Nepote  Epistolæ familiares Senecæ ad Paulum et Pauli ad Senecam  cum epilogo  23 (1)  Julius Valerius, res gestæ Alexandri M., Macedonis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 24<br>9<br>5<br>9<br>9<br>21                                                | (2)<br>(27)<br>(17)<br>(2)<br>80<br>(1)<br>69<br>(12)<br>(10)                                                   |
|             | Aurum musicum (? musivum ?), quomodo componatur  Ex Hügbicone excerpta  Monachus, etymologia verbi hujus  Navium genera et instrumenta  Regulæ grammaticales (fragmenta metrica)  Vocabularium latinum sæc. XV  Vocabulorum quorundam latinorum translatio germanica  Collatio inter Alexandrum M., Macedonem et Didimum,  bragmanorum regem de moribus bragmanorum  Dares Phrygius, Trojanæ historiæ liber interprete Cornelio  Nepote  Epistolæ familiares Senecæ ad Paulum et Pauli ad Senecam  cum epilogo  Cum epilogo  Julius Valerius, res gestæ Alexandri M., Macedonis  — rescriptum gentis bragmanorum ad Ale-                                                                                                                                                                                                                                                                       | 24<br>9<br>5<br>9<br>9<br>21                                                | (2)<br>(2)<br>(17)<br>(2)<br>80<br>(1)<br>69<br>(12)<br>(10)<br>(17)<br>(7)                                     |
| XII.        | Aurum musicum (? musivum ?), quomodo componatur  Ex Hügbicone excerpta  Monachus, etymologia verbi hujus  Navium genera et instrumenta  Regulæ grammaticales (fragmenta metrica)  Vocabularium latinum sæc. XV  Vocabulorum quorundam latinorum translatio germanica  Collatio inter Alexandrum M., Macedonem et Didimum,  bragmanorum regem de moribus bragmanorum  Dares Phrygius, Trojanæ historiæ liber interprete Cornelio  Nepote  Epistolæ familiares Senecæ ad Paulum et Pauli ad Senecam  cum epilogo  Julius Valerius, res gestæ Alexandri M., Macedonis  — rescriptum gentis bragmanorum ad Alexandrum M. (fragment.)                                                                                                                                                                                                                                                               | 24<br>9<br>5<br>9<br>9<br>21                                                | (2)<br>(27)<br>(17)<br>(2)<br>80<br>(1)<br>69<br>(12)<br>(10)                                                   |
| XII. — — —  | Aurum musicum (? musivum ?), quomodo componatur  Ex Hügbicone excerpta  Monachus, etymologia verbi hujus  Navium genera et instrumenta  Regulæ grammaticales (fragmenta metrica)  Vocabularium latinum sæc. XV  Vocabulorum quorundam latinorum translatio germanica  Collatio inter Alexandrum M., Macedonem et Didimum,  bragmanorum regem de moribus bragmanorum  Dares Phrygius, Trojanæ historiæ liber interprete Cornelio  Nepote  Epistolæ familiares Senecæ ad Paulum et Pauli ad Senecam  cum epilogo  Lulius Valerius, res gestæ Alexandri M., Macedonis  — rescriptum gentis bragmanorum ad Alexandrum M. (fragment.)  Rosolenz Jacob, in M. Tullii Ciceronis libros de oratore                                                                                                                                                                                                     | 24<br>9<br>5<br>9<br>21<br>21<br>2, 205<br>23                               | (2)<br>(2)<br>(17)<br>(2)<br>80<br>(1)<br>69<br>(12)<br>(10)<br>(17)<br>(7)<br>94                               |
| XII. — — —  | Aurum musicum (? musivum ?), quomodo componatur  Ex Hügbicone excerpta  Monachus, etymologia verbi hujus  Navium genera et instrumenta  Regulæ grammaticales (fragmenta metrica)  Vocabularium latinum sæc. XV  Vocabulorum quorundam latinorum translatio germanica  Collatio inter Alexandrum M., Macedonem et Didimum,  bragmanorum regem de moribus bragmanorum  Dares Phrygius, Trojanæ historiæ liber interprete Cornelio  Nepote  Epistolæ familiares Senecæ ad Paulum et Pauli ad Senecam  cum epilogo  Lulius Valerius, res gestæ Alexandri M., Macedonis  — rescriptum gentis bragmanorum ad Alexandrum M. (fragment.)  Rosolenz Jacob, in M. Tullii Ciceronis libros de oratore                                                                                                                                                                                                     | 24<br>9<br>5<br>9<br>21<br>21<br>2, 205<br>23                               | (2)<br>(2)<br>(17)<br>(2)<br>80<br>(1)<br>69<br>(12)<br>(10)<br>(17)<br>(7)<br>94                               |
| - XIII.     | Aurum musicum (? musivum ?), quomodo componatur  Ex Hügbicone excerpta  Monachus, etymologia verbi hujus  Navium genera et instrumenta  Regulæ grammaticales (fragmenta metrica)  Vocabularium latinum sæc. XV  Vocabulorum quorundam latinorum translatio germanica  Collatio inter Alexandrum M., Macedonem et Didimum,  bragmanorum regem de moribus bragmanorum  Dares Phrygius, Trojanæ historiæ liber interprete Cornelio  Nepote  Epistolæ familiares Senecæ ad Paulum et Pauli ad Senecam  cum epilogo  cum epilogo  rescriptum gentis bragmanorum ad Alexandrum M. (fragment.)  Rosolenz Jacob, in M. Tullii Ciceronis libros de oratore  commentarius  Seneca, L. Ann., diversorum operum ejus excerpta                                                                                                                                                                              | 24<br>9<br>5<br>9<br>21<br>21<br>2, 205<br>23                               | (2)<br>(2)<br>(17)<br>(2)<br>80<br>(1)<br>69<br>(12)<br>(10)<br>(17)<br>(7)<br>94                               |
| - XIII.     | Aurum musicum (? musivum ?), quomodo componatur  Ex Hügbicone excerpta  Monachus, etymologia verbi hujus  Navium genera et instrumenta  Regulæ grammaticales (fragmenta metrica)  Vocabularium latinum sæc. XV  Vocabulorum quorundam latinorum translatio germanica  Collatio inter Alexandrum M., Macedonem et Didimum,  bragmanorum regem de moribus bragmanorum  Dares Phrygius, Trojanæ historiæ liber interprete Cornelio  Nepote  Epistolæ familiares Senecæ ad Paulum et Pauli ad Senecam  cum epilogo  23 (1)  Julius Valerius, res gestæ Alexandri M., Macedonis  — rescriptum gentis bragmanorum ad Alexandrum M. (fragment.)  Rosolenz Jacob, in M. Tullii Ciceronis libros de oratore  commentarius  Seneca, L. Ann., diversorum operum ejus excerpta  Vegetius Flavius, extractiones paucæ de libro ejus: Epitome                                                                | 24<br>9<br>5<br>9<br>9<br>21<br>21<br>2, 205<br>23                          | (2)<br>(2)<br>(17)<br>(2)<br>80<br>(1)<br>69<br>(12)<br>(10)<br>(17)<br>(7)<br>94<br>(1)<br>-22)                |
| - XIII.     | Aurum musicum (? musivum ?), quomodo componatur  Ex Hügbicone excerpta  Monachus, etymologia verbi hujus  Navium genera et instrumenta  Regulæ grammaticales (fragmenta metrica)  Vocabularium latinum sæc. XV  Vocabulorum quorundam latinorum translatio germanica  Collatio inter Alexandrum M., Macedonem et Didimum,  bragmanorum regem de moribus bragmanorum  Dares Phrygius, Trojanæ historiæ liber interprete Cornelio  Nepote  Epistolæ familiares Senecæ ad Paulum et Pauli ad Senecam  cum epilogo  23 (1)  Julius Valerius, res gestæ Alexandri M., Macedonis  — rescriptum gentis bragmanorum ad Alexandrum M. (fragment.)  Rosolenz Jacob, in M. Tullii Ciceronis libros de oratore  commentarius  Seneca, L. Ann., diversorum operum ejus excerpta  Vegetius Flavius, extractiones paucæ de libro ejus: Epitome  institutorum rei militaris                                    | 24<br>9<br>5<br>9<br>9<br>21<br>21<br>2, 205<br>23                          | (2)<br>(2)<br>(17)<br>(2)<br>80<br>(1)<br>69<br>(12)<br>(10)<br>(17)<br>(7)<br>94<br>(1)<br>-22)<br>(24)        |
| XIII        | Aurum musicum (? musivum ?), quomodo componatur  Ex Hügbicone excerpta  Monachus, etymologia verbi hujus  Navium genera et instrumenta  Regulæ grammaticales (fragmenta metrica)  Vocabularium latinum sæc. XV  Vocabulorum quorundam latinorum translatio germanica  Collatio inter Alexandrum M., Macedonem et Didimum,  bragmanorum regem de moribus bragmanorum  Dares Phrygius, Trojanæ historiæ liber interprete Cornelio  Nepote  Epistolæ familiares Senecæ ad Paulum et Pauli ad Senecam  cum epilogo  23 (1)  Julius Valerius, res gestæ Alexandri M., Macedonis  — rescriptum gentis bragmanorum ad Alexandrum M. (fragment.)  Rosolenz Jacob, in M. Tullii Ciceronis libros de oratore  commentarius  Seneca, L. Ann., diversorum operum ejus excerpta  Vegetius Flavius, extractiones paucæ de libro ejus: Epitome  institutorum rei militaris  I. Angelus custos (Actio scenica) | 24<br>9<br>5<br>9<br>21<br>21<br>2, 205<br>23<br>191<br>05 (2-205           | (2)<br>(2)<br>(17)<br>(2)<br>80<br>(1)<br>69<br>(12)<br>(10)<br>(17)<br>(7)<br>94<br>(1)<br>-22)<br>(24)<br>185 |
|             | Aurum musicum (? musivum ?), quomodo componatur  Ex Hügbicone excerpta  Monachus, etymologia verbi hujus  Navium genera et instrumenta  Regulæ grammaticales (fragmenta metrica)  Vocabularium latinum sæc. XV  Vocabulorum quorundam latinorum translatio germanica  Collatio inter Alexandrum M., Macedonem et Didimum,  bragmanorum regem de moribus bragmanorum  Dares Phrygius, Trojanæ historiæ liber interprete Cornelio  Nepote  Epistolæ familiares Senecæ ad Paulum et Pauli ad Senecam  cum epilogo  — rescriptum gentis bragmanorum ad Alexandrum M. (fragment.)  Rosolenz Jacob, in M. Tullii Ciceronis libros de oratore  commentarius  Seneca, L. Ann., diversorum operum ejus excerpta  Vegetius Flavius, extractiones paucæ de libro ejus: Epitome  institutorum rei militaris  I. Angelus custos (Actio scenica)                                                             | 24<br>9<br>5<br>9<br>21<br>21<br>2, 205<br>23<br>191<br>05 (2-<br>205<br>20 | (2)<br>(2)<br>(17)<br>(2)<br>80<br>(1)<br>69<br>(12)<br>(10)<br>(17)<br>(7)<br>94<br>(1)<br>-22)<br>(24)<br>185 |

| XIII. | Canis utilitas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | (1 a) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|       | Cantionum ecclesiasticarum 4, 5 et 6 vocum liber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 101   |
| _     | Cantus extensio, regula desuper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | (6 b) |
| _     | Carmen de amoenitatibus vernalibus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 84  | (3b)  |
|       | - gratulatorium in felicem adventum Ferdinandi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |
|       | archiducis civitatem Claudiforensem ingre-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |
|       | dientis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 108   |
| _     | — in laudem episcopi cujusdam Ratisbonensis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 84  | (3 a) |
| _     | Comedi, ein schön neu, von zwayer Königen Sön Olwier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |       |
|       | und Artus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 135   |
| _     | Cotton Joannes, de musica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | (4)   |
|       | Cupidi egestas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | (1 b) |
|       | Cymbalorum mensura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21  | (6 a) |
| _     | Dialogismus, quo repræsentantur status eorum, qui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |       |
|       | Bachum sequuntur et castra Satanæ etc. (Act. scen.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 176   |
| _     | Donarium heroicum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 168 | (2)   |
| _     | — sacrorum Græcensis parnassi vatum, oblatum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |       |
|       | ser. princ. Carolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 169   |
| _     | Eclypsis solis et fames a. 1344, carmen desuper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22  | (6)   |
| _     | Edlpeck Benedict, ein schen new spill von der geburt Christi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 187   |
| _     | Ferdinandus Catholicus, Hispaniæ rex (Act. scen.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 178   |
| _     | Franciscis, Joann. Anton. de, oratiuncula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٥.  | 165   |
| _     | Fridericus comes, carmen de morte ipsius et aliorum .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 35  | (17)  |
|       | Fuga in Aegyptum (Act. scen.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 183   |
|       | Gamzich Joann., novixenium ser. princ. Ferdinando oblatum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •   | 170   |
|       | Gesta Romanorum (?)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22  | (2)   |
| —     | Giorgia Girolamo, stanze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 160   |
|       | Gravius Joann., satellitia principum, heroum aliorumque                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 150   |
|       | excellentium virorum, carmine elegiaco transformata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 159   |
|       | Grün Joann., Nemo (Niemandts). Comedi in deutscher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 128   |
|       | Sprache mit lat. Widmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 120   |
| _     | Gualtero Giorgio, oratio in nuptiis ser. princ. Ferdinandi,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 189   |
|       | archiducis Austriæ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21  |       |
|       | Guido Aretinus, micrologus in musicam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |       |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 41  | (0)   |
| _     | Gyseler Joann., carmen propempticon pro felici iti-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 162   |
|       | neris auspicio Caroli, archiduc. Austriæ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 184   |
| _     | B. Hermanni vita et miracula (Act. scen.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 177   |
| _     | Josephi patriarchæ perioche (Act. scen.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 182   |
|       | Judith. (Act. scen.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 102   |
|       | Mancinius, Petr. Paul., carmen in natalem ser. Joannis<br>Caroli, archiduc. Austriæ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 167   |
|       | Maria Aegyptiaca (Act. scen.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 179   |
| _     | Massarengo Giov. Batt., tre sorelle Canzoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 134   |
|       | Meisner Stephan, carmen gratulatorium in felicicissimum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 101   |
|       | partum d. Annæ Mariæ, Caroli archiduc. conjugis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 161   |
|       | Moisessius Faustin, Sebastianus, Lusitaniæ rex (Act. scen.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 188   |
|       | Motetta sacra (16) in cantu polyphonico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 148   |
| _     | Nabuchodonosor. Comoedia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 174   |
| _     | Nausea, epigrammata duo in laudem ejus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 157 |       |
|       | Nenningius Christoph., carmen heroicum, incl. domus Au-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | (-)   |
|       | striace laudes continens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 130   |
|       | — de duplici nobilitate diasafesis .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 133   |
|       | To the second se |     |       |

| XIII  | . Nenningius Christoph., orthoclee de amore laudis recte   |     |              |
|-------|------------------------------------------------------------|-----|--------------|
|       | factorum carmen eroticon                                   |     | 132          |
|       | <ul> <li>protrepticon clementiæ et fortitudinis</li> </ul> |     | 131          |
|       | Occasio bona et mala. Tragicomoedia                        |     | 171          |
|       | Odo, dialogus in musicam                                   | 21  |              |
|       | Orationes plures a. 1591. declamatæ                        | 166 |              |
|       | queture in fostis constante                                |     | ١ /          |
|       | - quatuor in festis sanctorum dictæ                        | 191 | - /          |
|       | - variis occasionibus habitæ                               | 191 | (3)          |
| _     | Plouverius Joann., Erasmi Rotterodami de civilitate morum  |     |              |
|       | puerilium libellus elegiaco carmine redditus               |     | 163          |
|       | Potens inconstans amicus                                   | 20  | (1 c)        |
|       | Qui facit, quod potest, omnes leges adimplet               | 20  | (1 d)        |
|       | Rhetorica, quæstiones in eam                               | 166 | ` (1)        |
|       | Roma, versus de casu urbis huins                           | 47  | (2)          |
|       | Servitium Christi et servitium mundi (Act scen.)           | 1.  | 180          |
|       | Servus evangelicus, percussor familiæ et ebrius (Act scen) |     |              |
|       | P Stanisland Kastle and Tage (Act scen)                    |     | 173          |
|       | B. Stanislaus Kostka, soc. Jesu. (Act scen.)               | ~ ^ | 175          |
|       | Turgiquis nescit egeni inopiani                            | 20  | (1 e)        |
|       | Turgidus nescit egeni inopiam                              |     | 149          |
|       | Vinculum heroinum Habsburgicum                             | 168 | (1)          |
|       | Weihnachtsspiel, kurtzes, des XVI. Jahrh                   |     | 186          |
| _     | Wolfram von Eschenbach, Parzival (2 Fragmente aus dem      |     |              |
|       | XIII. Jahrh.)                                              |     | 205          |
| XIV.  | Artikel, wie weit die Unterthanen auf Ihrer Kais. Maj      |     | _ , _        |
|       | Herrschaften zu der Erbschaft und Anfällen zu-             |     |              |
|       | gelassen werden sollen                                     | 118 | (2)          |
|       | Artikel, etwelche der Böhmischen Kammer zur Verwaltung     | 113 | (3)          |
|       | don Weigengechen vom 27 Eehn 1050                          | 440 | (4)          |
|       | der Waisensachen vom 27. Febr. 1659                        | 118 | (4)          |
|       | Everhard (?) Nicolaus, tituli juris, quos amico ad studium |     |              |
| •     | commendavit                                                | 194 | (5)          |
| · —   | Ferdinand III., Instruction und Ordnung für die kön. Apel- |     |              |
|       | lationskammer auf dem Prager Schloss vom                   |     |              |
|       | 26. Nov. 1644                                              | 118 | (1)          |
|       | Justiniani codicis explicatio                              | 194 | (3)          |
|       | - institutionum brevis repetitio                           | 194 | (1)          |
|       | - compendiaria et generalis expositio                      |     | (2)          |
|       | Legum capita et canones, qui promovendis in examine        | 101 | (-)          |
|       | obiiciuntur                                                | 194 | (6)          |
|       | objiciuntur                                                |     |              |
|       | Schragl, P. Augustin, Protokoll mit Titulaturen, Memo-     | 134 | (4)          |
|       | · 1 · 1 T1 1                                               |     | <b>* 0</b> 0 |
| 37.37 | rialien und Formularen                                     | 0.0 | 138          |
| AV.   | Annales a nativ. Christi usque ad a. 1307                  | 30  | (14)         |
| _     | Böhmen, Instruction der kön. Prager wie auch anderer       |     |              |
|       | Städte in diesem Königreich vom 2. März 1660               | 118 | (2)          |
| _     | Chronicorum quorundam fragmentum sæc. XIV                  |     | 71           |
| -     | Formularia bona (4 kais. Briefe)                           |     | <b>1</b> 56  |
| -     | Fragen, geographische und Beantwortungen mit politischen   |     |              |
|       | und historischen Amnerkungen                               |     | 119          |
|       | Görz, constitutiones Goritiæ, editæ et confirmatæ a. ser.  |     |              |
|       | princ. Ferdinando, archiduci Austriæ a. 1605 .             | 118 | (5)          |
| -     | Gradiscæ consuetudines antiquitus et per novos ordines     |     | (0)          |
|       | introductæ et observatæ et descriptæ ab Hieron.            |     |              |
|       | Garzonio, Auximate                                         | 110 | (0)          |
|       | Garzonio, Auxinate                                         | 118 | -(6)         |

| XV    | . Kaiser, abendländische, Einleitung zur Historia derselben            |        |                      |
|-------|------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|
|       | von Carolo M. bis auf Leopoldum Magnum, Frag-                          |        |                      |
|       | und antwortweise                                                       |        | 15                   |
|       | Martini Poloni chronicon                                               | 56     | (1                   |
| —     | Maximilian II., Kaiser, copirte Briefe von und an ihn                  |        | 130                  |
|       | Oesterreich, Chronica des Landes Oesterreich                           |        | 108                  |
| —     | <ul> <li>obitus dies Friderici bellicosi, duc. Leopoldi VI.</li> </ul> |        |                      |
|       | (VII.), imp. Alberti I                                                 |        | 39                   |
|       | — Pii II. literæ consolatoriæ ad imperatorem                           |        | 0.                   |
|       | Fridericum III. de 31. Dec. 1462                                       | 87     | (8                   |
|       | Otto Frisingensis, chronicon                                           | 0.     | 39                   |
|       | Pohlen; Wie die Grossfürsten von Lithauen zu dem König-                |        | 0.                   |
|       | reich Pohlen gekommen                                                  | 11 /9/ | n R                  |
|       | Solidi Turonenses, nota                                                | 11 (2) | ∪. <b>Б</b> .<br>156 |
| _     | Steiermark, Fyrtag, Johann Christian Andr., die treue                  |        | 100                  |
|       | Steiermark                                                             |        | 116                  |
| _     | - Kainach, Mathias Freiherr von, Beschreibung                          |        | 112                  |
|       | unterschiedlicher Geschlechter                                         |        | 411                  |
| _     | — Kalchberg, Joh. v., Ursprung und Verfassung                          |        | 111                  |
|       | der Stände Steiermanke                                                 |        | 000                  |
|       | der Stände Steiermarks                                                 |        | 202                  |
|       |                                                                        |        | ( 10 )               |
|       | der Chroniken des Herzogthums Steier . 1                               | 11 (14 |                      |
|       | — Erbämter                                                             | 113    | (1)                  |
|       | - Kurze Beschreibung von dem Ursprunge der                             |        | 4 4 0                |
|       | Landeshauptleute                                                       |        | 112                  |
|       | Verzeichniss der H. Landeshauptleute (1214                             |        |                      |
|       | bis 1676)                                                              |        |                      |
|       | - Gemeine Lehen                                                        |        |                      |
| _     | - Stammen-Lehen                                                        | 113    |                      |
| _     | Wappen (15) der Städte                                                 |        | 112                  |
|       | - Wappenbuch                                                           |        | 110                  |
|       | Stuart Carolus, nota de eo                                             |        | 194                  |
|       | Tirol. Burglehner, Tirolerische Histori                                |        | 114                  |
|       | — Mohr, Maximil. Graf v., die fürstliche Grafschaft                    |        |                      |
|       | Tirol, 1. 2. 5. 8. Buch                                                |        | 115                  |
| _     | — De ser. Austriaco archiducum, Tirolis comitum,                       |        |                      |
|       | jure territoriali collectarum et armorum in                            |        |                      |
|       | episcopatu Tridentino et Brixinensi lib. VI.                           |        | 116                  |
| _     | - Verschreibungen und Verträge (1363-1657)                             |        | 117                  |
|       | Urbarii cujusdam fragmentum sæc. XV                                    |        | 82                   |
|       | Vincentius Bellovacensis, speculum historiale, ll. 1-8 et              |        |                      |
|       |                                                                        | 7, 98, | 99.                  |
| _     | — — speculi historialis excerpta                                       | 67     | (20)                 |
|       | Walter Freiherr von Walterswil, Erhard, Fortificationes                | 200    | (1)                  |
|       | — — Christoph Gottlieb Leop,                                           |        |                      |
|       | Waltherisch Stammbuch                                                  | 200    | (2)                  |
| VI.   | Aliaco, Petrus de, tractatus de anima                                  | 60     | (13)                 |
|       | Anima, summa de ea                                                     | 60     | (15)                 |
| —     | Aristoteles, in libros ejus physicorum, de coelo et genera-            |        |                      |
|       | tione et corruptione commentarius                                      |        | 193                  |
| —     | Boëtius, de philosophiæ consolatione ll. 5                             | 16     | (2)                  |
|       | — — — — — cum commentariis                                             | 19     | (1)                  |
|       | - de disciplina scholarium cum commentariis                            | 19     | (2)                  |
| Beits | räge z. Kde. steierm. Geschichtsg. XII.                                |        |                      |
|       | ange of otter freedom notinitalitate arve                              |        |                      |

| XVI. Engelbetti, abb. Admontens, summa de regimine principum  — Guillermus de Arrogonia, liber de nobilitate animi  — Honestum et utile, tractatus desuper  Labee Christoph., commentarius in universam Aristotelis |                | (26) $(27)$                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|
| logicam                                                                                                                                                                                                             | 67             | 192<br>(31)                              |
| <ul> <li>Licentiatorum promotio ad magisterium</li> <li>Principes, de regimine eorum tractatus</li> <li></li> </ul>                                                                                                 | 205            |                                          |
| XVII. Amuletum contra caducum morbum                                                                                                                                                                                | 200            | 39                                       |
| — Astrorum motus                                                                                                                                                                                                    | 21             | (11)                                     |
| Calendarii pro a. 1364 fragmentum                                                                                                                                                                                   | 0.0            | 10                                       |
| <ul> <li>Eclypsis solis et fames a. 1344, carmen desuper</li> <li>Emmosser Gerhard, Auslegung und von dem Gebrauch</li> </ul>                                                                                       | 22             | (6)                                      |
| des neuen astronomischen Uhrenwerk's                                                                                                                                                                                |                | 1 6                                      |
| - Fabricius Paul, designatio cometæ a 1577 cum additionibus                                                                                                                                                         |                | 125                                      |
| Foetus formatio, nota                                                                                                                                                                                               | 72             | (5)                                      |
| - Hesdræ prophetæ supputatio, quam supputavit in templo                                                                                                                                                             | 99             | (5)                                      |
| Salomonis                                                                                                                                                                                                           |                | (5)<br>(12)                              |
| - Receptirbuch                                                                                                                                                                                                      |                | (1)                                      |
| - Tafeln (42), astronomische und astrologische                                                                                                                                                                      |                | 124                                      |
| - Weinverbesserung, 3 Recepte hiefür aus dem XV. Jahrh.                                                                                                                                                             | 204            | 204                                      |
| <ul> <li>— Wurmprecht's Kalender</li> <li>— Zodiaci signorum tabula</li> <li>—</li></ul>                                                                                                                            | 204            | $\begin{array}{c} (1) \\ 92 \end{array}$ |
| XVIII Gebetbuch, arabisches zum Koran                                                                                                                                                                               |                | 209                                      |
| XVIII Gebetbuch, arabisches zum Koran — Instrumentum dotale sponsæ Elonæ, filiæ Mosis Kasani                                                                                                                        |                |                                          |
| (1602) Rabbinice                                                                                                                                                                                                    |                | 210                                      |
| - Koran, arabisch                                                                                                                                                                                                   |                | 208                                      |
| XIX. Excerpta de diversis scriptoribus                                                                                                                                                                              | 67             | (6)<br>(11)                              |
| — Tabulæ cujusdam materiarum fragmentum                                                                                                                                                                             | 79             | (3)                                      |
|                                                                                                                                                                                                                     |                | , ,                                      |
|                                                                                                                                                                                                                     |                |                                          |
| Verzeichniss der Autoren.                                                                                                                                                                                           |                |                                          |
| S. Aelredus 65 (1)   Beda Venerab. 3 (3), 20                                                                                                                                                                        | (2), 38        | 8 (2)                                    |
| Albertanus 6 (4), 41 (2)   40 (7), 41 (1), 46 (1-3)                                                                                                                                                                 | , 59, 7        | 4 (2)                                    |
| Aliaco, Petrus de 60 (13) S. Bernardus 5 (15), 9, S. Ambrosius 23 (6), 44 (1) (3. 4), 21 (1), 35 (15)                                                                                                               | 13 (L)<br>2 19 | ), 20<br>13\                             |
| Angelus, abbas Runensis 63 (2) 42, 49 (5—10), 51 (                                                                                                                                                                  | 5). 12.        | 4 (2)                                    |
| S. Anselmus Cantuariensis 49 (2) 73, 120.                                                                                                                                                                           |                |                                          |
| Bernardus Morlanensis.                                                                                                                                                                                              | 35             |                                          |
| Antonius, s. Simeonis Styl.  discipulus  85 (8)  Berno Prumiensis  16 (9)                                                                                                                                           |                | (8)                                      |
| discipulus                                                                                                                                                                                                          | 5 (32          | 48)                                      |
| S. Apollonius 6 (7) Brito Guilielmus                                                                                                                                                                                | 58             | (2)                                      |
| S. Athanasius 85 (2) Burglehner                                                                                                                                                                                     |                | 114                                      |
| S. Augustinus 30 (11), 32 (2-6) Caesarius Heisterbacensis                                                                                                                                                           |                | (1)                                      |
| 40 (3), 44 (6), 67 (17, 18, 23   Campora Ja                                                                                                                                                                         | 87             |                                          |
| (1. 2) Cassianus Toann 53 53                                                                                                                                                                                        |                | (4)<br>(1)                               |
| Aureoli Petrus 80 (1) Cassiodorus                                                                                                                                                                                   | 74             |                                          |
| Bachiarius 23 (2) Chollner Paul                                                                                                                                                                                     | 4              | ` '                                      |

| Cotton Joannes 21 (4)                                   | Hermannus, abbas Runensis 27                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S. Cyprianus 30 (18), 157                               | Hermannus monachus                                                                                                                      |
| S. Cyrillus Hierosolymitan 67 (43)                      | Runensis 94                                                                                                                             |
| Dares Phrygins 21 (10)                                  | Herolt Joannes                                                                                                                          |
| Dares Phrygius 21 (10)<br>Dionysius Areopagita . 47 (1) | Hesdras propheta 22 (5)                                                                                                                 |
| Discipulus vide Herolt Joann.                           | S. Hieronymus 3 (1), 37 (2 3), 38                                                                                                       |
| T)                                                      | (3), 44 (6), 80 (6), 85 (1. 3 5)                                                                                                        |
|                                                         | 205 (17)                                                                                                                                |
| Edlpeck Benedict 187                                    | Hincmarus, archiep. Re-                                                                                                                 |
| Emmosser Gerhard 106                                    | mongin arcutep, ite-                                                                                                                    |
| Engelbertus abbas Admontensis                           | mensis 69 (1)                                                                                                                           |
| 18 (4-6), 30 (15), 58 (3-6),                            | Holder Joannes 164<br>Honorius Augustodunensis 43 (4),                                                                                  |
| 60 (1-3, 5-12)                                          | 7.6 (2)                                                                                                                                 |
| Eusebius Cremonensis . 67 (41)                          | 76 (3)                                                                                                                                  |
| Eutychianus                                             | Hůgbico 9 (2)                                                                                                                           |
| Everhard Nicolaus 194 (4.5)                             | Hugo                                                                                                                                    |
| Fabricius Paul 125                                      | Hugo a s. Victore 12 (1. 2. 5. 6)                                                                                                       |
| Faustus                                                 | 20 (5), 25, 35 (4. 5)                                                                                                                   |
| Ferdinandus archidux 118 (5)                            | Humbertus $\dots \dots \dots$           |
| Ferdinandus III                                         | Humbertus                                                                                                                               |
| Franciscis, Joann. Anton. de 165                        | S. Isidorus Hispalensis 40 (4), 55                                                                                                      |
|                                                         | (1), 71, 82 (5)                                                                                                                         |
| Freudenberger Georg . 158                               | Jacobus de Voragine . 17, 43 (5)                                                                                                        |
| Fyrtag, Joh. Christian Andreas 112                      | S. Joannes Chrysostomus 67 (21)                                                                                                         |
| Gallus, abbas Aulæ regiæ 34, 34 a                       | S. Joannes On ysostolius 07 (21)                                                                                                        |
| Gamzich Joannes 170                                     | S. Joannes Damascenus 35 (3)                                                                                                            |
| Gamzich Joannes                                         | Toannes Conson                                                                                                                          |
| Garzonius Hieronym 118 (6)                              | Joannes de Poer                                                                                                                         |
| Gebhardus archiep. Salis-                               | Joannes Friburgensis . 96 Joannes Gerson 6 (9) Joannes de Recz 67 (32) Jonas, abbas Bobiensis . 51 (4) Jordanus 24 (4) Losephus Floring |
| burgens 23 (4)                                          | Jonas, appas Dopiensis . 51 (4)                                                                                                         |
| Gennadius Massiliensis . 37 (2)                         | Jordanus                                                                                                                                |
| Gerhardus 36 (9)                                        | Josephus Flavius 80 (2)                                                                                                                 |
| Gilbertus 30 (1)                                        | Julius Valerius 21 (12), 23 (7), 94                                                                                                     |
| Giorgia Girolamo 160                                    | Kainach, Mathias Frei-                                                                                                                  |
| Gratianus 86                                            | herr von                                                                                                                                |
| Gravius Joannes 159                                     | Kalchberg, Johann von 202                                                                                                               |
| S. Gregorius Magnus 5 (16), 57.                         | Kalteisen Henricus 30 (6)                                                                                                               |
| Grün Joannes 128                                        | Labee Christoph 192                                                                                                                     |
| Gualtero Giorgio 189                                    | Lang Henricus 2 (7)                                                                                                                     |
| Guido Aretinus 21 (6, 9)                                | Lehr, P. Alanus 107                                                                                                                     |
| Guigo Carthusianus . 21 (7), 43 (6)                     | Leo, Papst 1 (1)                                                                                                                        |
| Guilielmus Lugdunensis vide                             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                   |
| Peraldus Guilielm.                                      |                                                                                                                                         |
| Guilielmus Parisiensis . 90 (1. 2)                      | Marcus                                                                                                                                  |
| Guillermus de Arrogonia 205 (26)                        | Marienwerder Joannes . 67 (16)                                                                                                          |
| Gyseler Joannes 167                                     | Maronis Franciscus . , 63 (1)                                                                                                           |
| -                                                       | Martinus Polonus 56 (1)                                                                                                                 |
| Haiden Johann 108                                       | Massarengo Giov. Batt. 134                                                                                                              |
| Haito                                                   | Mattheus de Cracovia . 6 (8)                                                                                                            |
| Hartwicus 69 (2)                                        | Maximilianus II 31 (4—6), 136                                                                                                           |
| Haymo, ep. Halberstattens. 64 (1)                       | S. Maximus                                                                                                                              |
| Henricus Ariminensis , 205 (1)                          | Meffordis (Meffret) Petrus 48                                                                                                           |
| Henricus de Hassia 5 (13), 6 (10                        | Meisner Steph 161                                                                                                                       |
| bis 12), 24 (4)                                         | S. Methodius 40 (5)                                                                                                                     |
| Herbertus 69 (5)                                        | Mohr, Maximil. Graf v. 115                                                                                                              |
|                                                         | 9*                                                                                                                                      |
|                                                         |                                                                                                                                         |

| Moisessius Faustin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sachsenrethor David . 127<br>Schragl, P. Augustin 121, 122, 138,<br>201                                                                  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Nicolaus de Anessiaco . 28 (1) Nicolaus de Dinkelsbühl 5 (2, 41), 24 (4), 36 (1, 2), 82 (2, 3) Nicolaus de Lyra 75 (1), 76 (7) 77, 78 (1—9) 204 (2).                                                                                                                                                                                                                     | Schrodt, Friedrich von 111 (14. B)         Seneca L Ann. 23 (1), 205 (222)         Soccus                                                |  |  |  |
| Nicolaus de Middelburg vide Everhard Nicolaus.  Odo, abbas                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tamburinus de Marradio, Ascanius                                                                                                         |  |  |  |
| Paulinus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vaet Jacobus                                                                                                                             |  |  |  |
| Philo Alexandrinus       55 (2)         Pisanus (?)       82 (1)         Pius II.       87 (7.8)         Plouverius Joannes       163         Polemarius Joannes       30 (9)         Raimundus       2 (1)         Richardus a s. Victore       26, 65 (3)         Rosolenz Jacobus       191 (1)         Rufinus       91 (1)         Rupertus Tuitiensis       84 (2) | Walter Freih. v. Walterswil, Christoph Gottlieb Leop                                                                                     |  |  |  |
| Verzeichniss der Schreiber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |  |  |  |
| 1372. Johannes vom Hoff Wülfingus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | rhundert                                                                                                                                 |  |  |  |
| 1406. Georgius de Patavia<br>1414. Martin Rosmolner de Swel<br>c. 1417. Nicolaus Baccus (?) in Bru<br>1417. Joannes Pellifex de Herrer                                                                                                                                                                                                                                   | bozin       93         ck       80 (1)         nbaumgarten       80 (6)         56 (3), 63 (2)         24         34 a         24 bewben |  |  |  |
| c. 1465. Joannes de Meymingen<br>1466. Joannes Reschhaim, capell<br>1469. Lucas M ger                                                                                                                                                                                                                                                                                    | anus in Cellis b. Mariæ . 72 (12)                                                                                                        |  |  |  |

| Handschriften zu Reun. 133                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1477. Wolfgangus de Grecz       1, 203         1480. Joannes Fra       87 (4)         1480. Christophorus Grausser       87 (9)         Leonhardus       6 (8)                                                   |
| XVI. Jahrhundert.  1588 und 1589. Jacobus Rosolenz                                                                                                                                                               |
| 1647. Fr. Jacobus                                                                                                                                                                                                |
| 1768. P. Ludovicus Aicher                                                                                                                                                                                        |
| Verzeichniss der Handschriften nach ihrem Alter.                                                                                                                                                                 |
| XI. (?) Jahrhundert.                                                                                                                                                                                             |
| XII. Jahrhundert. 12, 16 (1), 20, 21, 23, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 50, 51, 53, 53a, 59, 64, 71, 74, 81, 84, 85, 91, 94.                                                                               |
| XIII. Jahrhundert. 3, 11, 13, 16 (2), 17, 25, 29, 43, 55, 61, 62, 65, 69, 89.                                                                                                                                    |
| XIV. Jahrhundert. 7, 10, 18, 22, 32, 34, 41, 43, 52, 66, 67, 73, 75, 76, 77, 78, 86, 88, 92, 156, 204.                                                                                                           |
| XV. Jahrhundert.  1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 14, 19, 24, 26, 27, 28, 30, 33, 34a, 36, 47, 48, 49, 54, 56, 58, 60, 63, 67, 68, 70, 72, 79, 80, 82, 87, 90, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 140, 203, 205, 206.             |
| XVI. Jahrhundert.                                                                                                                                                                                                |
| 31, 83, 101, 102, 105, 106, 109, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 139, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 180, 181, 182, 183, 186, 187, 190, 191, 192, 193.            |
| XVII. Jahrhundert.                                                                                                                                                                                               |
| 15, 103, 108, 117, 118, 137, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 154, 155, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 184, 185, 188, 189, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 207, 210, |
| XVIII. Jahrhundert.  104, 107, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 119, 120, 121, 122, 123, 126, 137, 138, 141, 150, 151, 152, 153, 201.                                                                          |
| XIX. Jahrhundert.                                                                                                                                                                                                |
| Unbestimmte Handschriften. 208, 209.                                                                                                                                                                             |

#### Verzeichniss der Anfänge der einzelnen Tractate. (3)(2)9 Abbas. Comprehenditur sub hoc nomine monachus . . . . (4)(5)Abjiciamus opera tenebrarum. Rom. 13. In adventu magni domini 72 (12) Accessus altaris talis est: Inclinando te . . . (2)Accipe, carissime frater, et hoc sententiarum munus . . . 65 (3)Ad boreæ partes arcti vertuntur et anguis . . . . . . 21 (11) (2)58 6 (9)5(32)Ad laudem dei et ædificationem populi christiani . . . . 67 (40)60 (5)Ad omnipotentis dei laudem cum sæpe recitantur . . . 16 (1)Ad præceptum tuum elevabitur aquila . . . . . . . 60 (3)Ad statum sacri tui ordinis in ecclesia dei diffusa radiorum 156 (1)Ad universalem notitiam libri de regimine principum est no-205 (23)55 (2)Aegypti sapientes facti divino genere fuisse . . . . 23 (7)20 (4)Alma interpretatur virgo abscondita vel in absconso virginitatis (1)Angeli eorum in coelis semper vident faciem patris mei etc Mtth. 18. Quamvis non videamus . . . . . (4)Angelus ad pastores ait. Sanctam venerandamque nativitatis 94 Ante omnia, fratres carissimi, diligatur deus . . . . . 67 (8)Antequam harum difficultatum declarationem aggrediar . . 30 (6)Antequam ordo Cisterciensis esset plurimum dilatetus . . . 156 (2)Apocalypsis liber ultimus est librorum omnium . . . . 61 (3)Assit celæ huic Christus cum matre puella . . . . 5 (34a) Auctor hujus libri est spiritus sanctus . . . . . . 80 (7)(1)139 (5)Auditor causæ appellationis et negotii principalis Áuxiliante gratia domini nostri Jesu Christi . . . . 87 (5)12 (1)Ave, vale, gaude beata et intemerata . . . . . . 24 (5)(1)11 (2)32 (9)44 (5) 5(20)38 (1)Bene nostis, fratres carissimi, me vobis frequenter supplicasse (3)51 (6 b)

| Benedictus, qui venit in nomine domini. Fratres carissimi istud  |                                                      |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| evangelium                                                       | 22 (1)                                               |
| Beneficia, quæ pro salvandorum reconciliatione                   | 81 (2)                                               |
| Bonus pastor animam suam dat pro ovibus suis, sic scribitur      | am (0.0)                                             |
| Joann. X. In hodiernæ dominicæ                                   |                                                      |
| Cæsaris imperio famuletur Romulus orbis                          | 81 (1)                                               |
| Canonicas horas si devote legis, oras                            | 5 (35%)                                              |
| Carticum psalmorum animas decorat                                | 32 (3)<br>48 (6)                                     |
| Carmina qui quandam studio flavonte navagi                       | 90 (0)                                               |
| Carmina qui quondam studio florente peregi 16 (2                 | 5 (24 h)                                             |
| Cella tenor legis, coelestia regia regis                         | 5 (30)                                               |
| Christus nobis tradidit formam hic vivendi                       | 5 (19)                                               |
| Cibavit illos dominus pane vitæ. Verba sapientum quasi stimuli   | $\frac{29}{29}$                                      |
| Circa amarissimam afflictionem ecclesiæ, prout a perfidis Turcis | 30 (8)                                               |
| Circa decalogum etiam directe multipliciter peccare contingit    | 8 (2)                                                |
| Circa illud verbum Johelis prophetæ                              | 6 (10)                                               |
| Circa magnum pietatis sacramentum                                | 60 (1)                                               |
| Circa sacramenta, quæ sunt necessaria, cancellarius ponit        | 8 (8)                                                |
| Coelesti gratiæ et spirituali pluviæ                             | 139 (1)                                              |
| Cogitanti mihi de sermone                                        | 66 (2)                                               |
| Cognoscam te domine, cognitor meus                               | 157 (1)                                              |
| Colligite fragmenta ne pereant. Cum ex debito                    | 58 (1)                                               |
| Colligite fragmenta ne pereant. Joann. 6. Secundum summam        |                                                      |
| (? sententiam) b. Augustini                                      | 78 (2)                                               |
| Confessio primum secundum Augustinum                             | 2 (3)                                                |
| Confessor circa poenitentem taliter se poterit habere            | 5 (7)                                                |
| Confiteor deo et omnibus sanctis ejus                            | 49 (4)                                               |
| Convertimini ad me et salvi eritis                               | 6 (2)                                                |
| Convertisti planctum meum in gaudium mihi. Ps. 29                | 80 (4)<br>20 (1 e)                                   |
| Credo, cum satur es, quid egenus habet, male cures               | 23 (1)                                               |
| Credo tibi, Paule, nuntiatum                                     | 85 (7)                                               |
| Cum a parentibus meis                                            |                                                      |
| celebrare adventum                                               | 33 (1)                                               |
| Cum circa utilia studere debeamus                                |                                                      |
| Cum de præsentis exilii miseria mortis transitus                 | 5 (2)                                                |
| Cum displiceat deo infidelis et stulta promissio                 | 66 (2)                                               |
| Cum inter sapientiales spiritalesque scientias                   | 90 (1)                                               |
| Cum me plurima atque diversa videres indagare studia             | 21 (4)                                               |
| Cum multa ago Athenis curiose                                    | 21 (10)                                              |
| Cum multi sint vocati                                            | 51 (10)                                              |
| Cum nihil præter æquivocationem                                  | 35 (8)                                               |
| Cum nuper ab excellentia sanctitatis vestræ                      | 35 (2)                                               |
| Cum secundum philosophum in prima posterioris                    | 60 (9)                                               |
| Cum sit eadem lex utriusque testamenti                           | 80 (2)                                               |
| Cum sit res non solum præsumptuosa                               | 30 (11)                                              |
| Cum solitariæ vitæ saltem modicam                                | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |
| Cum universus mundus conclusus esset in peccatis                 | $67 (21) \\ 53$                                      |
| Cum virtutem perfectionis vestræ                                 | 20 (1 <sup>a</sup> )                                 |
| Curo fovere canem, latroni subtraho panem                        |                                                      |
| Das ist der kalender oder die jarzal, damit ir vintt             | 204 (1)                                              |

| De illo glorioso et lætabili cantu antiphonæ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (5), 60    | (6)          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| De ponderatione ceræ primi cymbali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21         | (6a)         |
| De providentia divina, qua mundus et ea 30 (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15), 58    | 3 (3)        |
| De quæstione quadam a quodam familiari meo Simperto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 60         | (10)         |
| De sacramentis ecclesiasticis ut tractarem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 21         | (8)          |
| De solemnitate hujus diei pauca dicenda sunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21         | (3)          |
| Der erste hiert bin ich im landt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 186          |
| Deus in adjutorium meum intende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30         | (9)          |
| Dici non potest, dilectissime fili Laurenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 40         | (3)          |
| Dicit apostolus ad Ephesios: Induite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22         | (3)          |
| Dicitur, quod aquilæ senescenti cornu oris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 22         | (2)          |
| Die primo et die octavo erit sabbatum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 23         | (5)          |
| Divinæ majestatis elementia cum inenarrabiliter vigeat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 85         | (9)          |
| Doceri petis a me<br>Domine deus. Ista oratio regis Manasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 49         | (10)         |
| Domine deus. Ista oratio regis Manasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 78         | (3)          |
| Domine deus meus da cordi meo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 157        | (1)          |
| Domine Jesu Christe, deus verus de deo vero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 49         | (3)          |
| Dominus ac redemptor noster Christus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 67         | (22)         |
| Dominus et deus noster et miserator longanimis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 139        |              |
| Dominus noster Jesus Christus, sapientiæ fons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 85         | (3)          |
| Domus hæc, in qua habitamus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | (4)          |
| Dubitatur primo, quæ sunt nobis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 49         | (6)          |
| Ductus est Jesus in desertum etc. Sicut Christus voluit mori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30         |              |
| Dulce sub hoc modico decus orbis clauditur antro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 52           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 23         | (10)         |
| Ebersbergensi pihil abbati fore sensi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 84         | (3 b)        |
| Ecce ad eum, qui est de excolenda vita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 35         | (2)          |
| Ecce ancilla domini, fiat etc. Licet ego alias in opere meo .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | (2)          |
| Ecce descrips eam tibi tripliciter. Prov. 22. Secundum auod dicitur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 78         | (5)          |
| Ecce mundus moritur vitiis sepultus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | (29)         |
| Ecce nunc tempus acceptabile. 2. Cor. 6. Duo sunt tempora hominis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 36         |              |
| Ecce rex tilus venit tibi mansuetus Zach 9 Egregius doctor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | ` '          |
| s. Thomas dicit  Ego quidem frater unanimis  Fin odle geb ich din serde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 70           |
| Ego quidem frater unanimis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.4        | (9)          |
| Ein edle gab ich dir sende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (4万) C     | (5)          |
| Emissis juvante gratia Christi decem collationibus patrum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (41), 0    | ; (1)<br>3 a |
| Erit sacerdos super solio suo. Zach. 6. Secundum quod in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Э          | 15 a         |
| libris proceedentibus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>#</b> 0 | /45          |
| libris præcedentibus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 78         | (4)          |
| - Committee that the state of t |            | 105          |
| Est sita in occiduis partibus insula nomine Hibernia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 51         | (2)          |
| Et factum est post historiam libri Judith                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 78         | (9)          |
| Ethnicus et publicanus. Manifestat, quia pejores sunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 62           |
| Ex alia in aliam linguam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 85         | (2)          |
| Ex pain preterius adduc usque mutuæ amicitiæ beneficiis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | (12)         |
| Ex naturali appetitu ad bonum<br>Eximius sacræ interpres ac doctor scripturæ Hieronymus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | (26)         |
| Eximitis sacræ interpres ac doctor scripturæ Hieronymus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 46         | (2)          |
| Exorciso te creatura salis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2</b>   | (6)          |
| Expugnaturus filius dei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 35         | (8)          |
| Extendam palmas meas ad dominum. Exod. 9. Hoc verbum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22         | (4)          |
| Extollo Sauli non sed præconia Pauli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6          | (5)          |
| Ezechiel in visione dei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 72         | (10)         |
| Factum est in anno decimo nono imperii Tiberii Cæsaris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 56         | (4)          |
| Factum est, prinsquam incursio fieret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 51         | (TY)         |

| Favente dei gratia ipsiusque opitulante misericordia             |      | (10)  |
|------------------------------------------------------------------|------|-------|
| Fecit deus duo luminaria magna                                   | 82   | (1)   |
| Fiat habundantia in turribus tuis. Secundum b. Augustinum 15.    |      |       |
| de civitate dei cum deus locutus esset                           | 80   | (3)   |
| Fidelem existimavit se                                           | 30   | (1)   |
| Fili accedens ad servitutem dei                                  |      | 34 a  |
| Firmiter credimus et simpliciter confitemur                      | 67   | (36)  |
| Flores b. Augustini in libro de civitate dei per veritates sic   |      | ` ′   |
| colliguntur                                                      | 63   | (1)   |
| Frater Ambrosius tua mihi munuscula perferens detulit            | 3    | (1)   |
|                                                                  | 139  |       |
| Fuit in coenobio Clarævallis monachus quidam nomine Renaldus     | 69   | (5)   |
| Fuit namque in Laudonico pago quædam mulier paupercula .         | 51   | (8)   |
| Fuit vir vitæ venerabilis Furseus nomine                         |      | (6a)  |
|                                                                  | 31   | (0 %) |
| Gallus, capellanus tuus, cum ad nos infelicem                    | 87   | (8)   |
| Gaudeo et gratias ago deo                                        | 67   | (15)  |
| Gloriosa quidem acta sanctorum                                   | 40   | (9)   |
| Gloriosissimi christianæ fidei athletæ                           | 67   | (42)  |
| Gregorius episcopus, servus servorum dei. Salutantur doctores    |      | ( )   |
|                                                                  | (1). | 203   |
| et scholares                                                     | 21   |       |
|                                                                  |      |       |
|                                                                  | ,    | 35 b) |
| Hæc est regula in ecclesia dei constituta                        |      | (9)   |
| Hibernia igitur-insula est                                       | 51   | (10)  |
| Historia sacræ legis non sine aliqua prænuntiatione              |      | 71    |
| Historiam gentis Anglorum ecclesiasticam                         |      | 59    |
| Hoc necesse est, ut reges terræ vel principes hujus mundi .      | 74   | (3)   |
| Hodie, fratres, celebramus adventus initium                      |      | 42    |
| Homo quidam, i. e. Christus, deus et homo, fecit coenam magnam   | 72   | (8)   |
| Hora est, jam nos de somno surgere. Rom 13. Hoc tempus dicitur   | 72   | (1)   |
| Hora novissima, tempora pessima sunt, vigilemus                  | 35   | (14)  |
| Hortaris Dexter                                                  | 37   | (2)   |
| Hortaris venerabilis pater Augustine                             | 44   | (2)   |
| Hortatur quidem timidam mentis meæ imperitiam                    | 21   | (1)   |
| Humanum genus duobus regitur                                     |      | 86    |
|                                                                  | 40   |       |
| Igitur de Antichristo scire volentibus                           | 40   | ٠,,   |
| Illius scilicet Hieronymi gloriosi                               | 01   | (43)  |
| In adventu domini dominica prima Isaias incipiatur . 54 (1), 83, |      |       |
| In carnis commixcione voluptas est                               | 1    | (3)   |
| In diebus Trajani imperatoris, sub quo idolorum sævitia fervebat |      | (11)  |
| In hoc libro prænotandum est                                     | 64   | (2)   |
| In laudem fidei, quam quisque tenetur habere                     | 35   | (16)  |
| In præscripto libello tractatum est de arte bene moriendi        | 5    | (3)   |
| In primo libro paralipomenon legitur                             | 74   | (2)   |
| In principio creavit deus, Gen. I., coelum                       | 18   | (1)   |
| In principio principium sine principio                           | 40   | (6)   |
| In provincia Alamannorum vel Suevorum                            | 51   | (7)   |
| In sacris ac sacrificationis exercitationibus, quæ et quanta sit | 90   | (2)   |
| In summis festis ad missam dicitur una                           | 2    | (1)   |
| Incepturus opus, domine mi rex inclite                           | 69   | (2)   |
| Ingressus Jesus perambulabat Jericho. Luc. 19. Jam nostris       |      | ( )   |
| temporibus                                                       | 72   | (4)   |
|                                                                  |      | 1 /   |

| Inter multos sæpe dubitatum est                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | 85                                                                        | (1)                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inter plures cæteras quæstiones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | 60                                                                        | (8)                                                                                       |
| Introduxit me rex in cellaria sua. Cant 1. Venerabiles doctor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | es,            |                                                                           | , ,                                                                                       |
| magistri ac cæteri in Christo dilecti pro explicatio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ne             | 80                                                                        | (5)                                                                                       |
| Item in octo casibus solvuntur sponsalia. Primus si unus eoru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ım             | 1                                                                         | (2)                                                                                       |
| T 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | 37                                                                        | (2)                                                                                       |
| Jacobus dei et domini nostri Jesu Christi servus, duodecim tribul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | 46                                                                        |                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jus            |                                                                           | (1)                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •              | 01                                                                        | (16)                                                                                      |
| Laudate dominum in sanctis ejus. Ita scribitur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                                           | 48                                                                                        |
| Legem non fregit, qui totum posse peregit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | 20                                                                        | (1 d)                                                                                     |
| Legimus in ecclesiastica historia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٠              | 64                                                                        | (1)                                                                                       |
| Liber decretorum distinguitur in tres partes principales .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | 1                                                                         | (6)                                                                                       |
| Liber iste hebraice Vagecra, græce Leviticus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | 84                                                                        | (2)                                                                                       |
| Liber sancti patris Tobiæ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | 46                                                                        | (3)                                                                                       |
| Librum de sacramentis christianæ fldei studio quorundam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                                           | 25                                                                                        |
| Locorum igitur alius sacer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | 36                                                                        | (6)                                                                                       |
| Locuturi aliquid de libro apocalypsis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | 61                                                                        | (3)                                                                                       |
| Locutus est ad nos sermo dei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | 139                                                                       | (2)                                                                                       |
| Loquar secreto animæ mea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | 20                                                                        | (5)                                                                                       |
| Mandavit jam secundo caritas tua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 23                                                                        | (4)                                                                                       |
| Manifestat, quia pejores sunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •              | 20                                                                        | 62                                                                                        |
| Maria süzze rayne magt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •              | 1                                                                         | (1)                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •              | 35                                                                        | (14)                                                                                      |
| Maximam hanc in divinis scripturis difficultatem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •              | 35                                                                        |                                                                                           |
| Mediator dei et hominum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •              |                                                                           | (4)                                                                                       |
| Molehicadeah demine nanom vinumana litarit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •              | 13                                                                        | (3)                                                                                       |
| Melchisedech domino panem vinumque litavit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.77           |                                                                           | (11)                                                                                      |
| 70.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 (            | (3), 38                                                                   |                                                                                           |
| Mirabilia testimonia tua domine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •              | 51                                                                        | (4)                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •              | 60                                                                        | (2)                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •              | 36                                                                        | (8)                                                                                       |
| Misericordia proprie semper est ad alterum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •              | 67                                                                        | (10)                                                                                      |
| Monachus semper cogitet, quare venerit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •              | 5                                                                         | (16)                                                                                      |
| Multa sunt, quæ impediunt poenitentiam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •              | 8                                                                         | (4)                                                                                       |
| Multi multa sciunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •              | 49                                                                        | (5)                                                                                       |
| Multi sunt presbyteri, qui ignorant quare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •              | 5                                                                         | $\frac{(18)}{(13)}$                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                                                           | (41)                                                                                      |
| Multifarie multisque modis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •              | 67                                                                        |                                                                                           |
| Musculus i. e. parva navis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •              | 9                                                                         | (2)                                                                                       |
| Musculus i. e. parva navis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •              |                                                                           |                                                                                           |
| Musculus i. e. parva navis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •              | 9                                                                         | (2)                                                                                       |
| Musculus i. e. parva navis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •              | 9<br>35                                                                   | (2)<br>(5)                                                                                |
| Musculus i. e. parva navis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | :<br>:<br>:ati | 9<br>35<br>51                                                             | (2)<br>(5)<br>(1)                                                                         |
| Musculus i. e. parva navis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | :<br>:ati      | 9<br>35<br>51                                                             | (2)<br>(5)<br>(1)                                                                         |
| Musculus i. e. parva navis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | :<br>:ati      | 9<br>35<br>51<br>51                                                       | (2)<br>(5)<br>(1)<br>(3)                                                                  |
| Musculus i. e. parva navis  Narrastis mihi de beatæ Mariæ virginitate  Natus est igitur s Patritius in illo oppido Nemphor  Natus est in Hibernia insula de provincia Laginensium  Nimis honorati sunt amici tui deus Nota Apostoli honor  sunt septem de causis  Nisi vererer, beatissime frater                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | rati           | 9<br>35<br>51<br>51<br>72                                                 | (2)<br>(5)<br>(1)<br>(3)<br>(11)                                                          |
| Musculus i. e. parva navis  Narrastis mihi de beatæ Mariæ virginitate  Natus est igitur s Patritius in illo oppido Nemphor  Natus est in Hibernia insula de provincia Laginensium  Nimis honorati sunt amici tui deus Nota Apostoli honor  sunt septem de causis  Nisi vererer, beatissime frater  Nobilibus quondam fueras constructa patronis                                                                                                                                                                                                                                                        | rati           | 9<br>35<br>51<br>51<br>72<br>23                                           | (2)<br>(5)<br>(1)<br>(3)<br>(11)<br>(2)<br>(2)                                            |
| Musculus i. e. parva navis  Narrastis mihi de beatæ Mariæ virginitate  Natus est igitur s. Patritius in illo oppido Nemphor  Natus est in Hibernia insula de provincia Laginensium  Nimis honorati sunt amici tui deus. Nota Apostoli honor  sunt septem de causis  Nisi vererer, beatissime frater  Nobilibus quondam fueras constructa patronis  Nobilitas morum pertingit ad alta polorum                                                                                                                                                                                                           | rati           | 9<br>35<br>51<br>51<br>72<br>23<br>47                                     | (2)<br>(5)<br>(1)<br>(3)<br>(11)<br>(2)                                                   |
| Musculus i. e. parva navis  Narrastis mihi de beatæ Mariæ virginitate  Natus est igitur s Patritius in illo oppido Nemphor  Natus est in Hibernia insula de provincia Laginensium  Nimis honorati sunt amici tui deus Nota Apostoli honor  sunt septem de causis  Nisi vererer, beatissime frater  Nobilibus quondam fueras constructa patronis                                                                                                                                                                                                                                                        | rati           | 9<br>35<br>51<br>51<br>72<br>23<br>47<br>91                               | (2)<br>(5)<br>(1)<br>(3)<br>(11)<br>(2)<br>(2)<br>(2)                                     |
| Musculus i. e. parva navis  Narrastis mihi de beatæ Mariæ virginitate  Natus est igitur s Patritius in illo oppido Nemphor  Natus est in Hibernia insula de provincia Laginensium  Nimis honorati sunt amici tui deus. Nota Apostoli honor  sunt septem de causis  Nisi vererer, beatissime frater  Nobilibus quondam fueras constructa patronis  Nobilitas morum pertingit ad alta polorum  Non arrogans videri arbitror  Non debet onerosum esse studioso lectori                                                                                                                                    | rati           | 9<br>35<br>51<br>51<br>72<br>23<br>47<br>91<br>44                         | (2)<br>(5)<br>(1)<br>(3)<br>(11)<br>(2)<br>(2)<br>(2)<br>(1)                              |
| Musculus i. e. parva navis  Narrastis mihi de beatæ Mariæ virginitate  Natus est igitur s Patritius in illo oppido Nemphor  Natus est in Hibernia insula de provincia Laginensium  Nimis honorati sunt amici tui deus. Nota Apostoli honor  sunt septem de causis  Nisi vererer, beatissime frater  Nobilibus quondam fueras constructa patronis  Nobilitas morum pertingit ad alta polorum  Non arrogans videri arbitror  Non debet onerosum esse studioso lectori  Non sitis prudentes                                                                                                               | rati           | 9<br>35<br>51<br>51<br>72<br>23<br>47<br>91<br>44<br>30                   | (2)<br>(5)<br>(1)<br>(3)<br>(11)<br>(2)<br>(2)<br>(2)<br>(1)<br>(13)                      |
| Musculus i. e. parva navis  Narrastis mihi de beatæ Mariæ virginitate  Natus est igitur s Patritius in illo oppido Nemphor  Natus est in Hibernia insula de provincia Laginensium  Nimis honorati sunt amici tui deus Nota Apostoli honor  sunt septem de causis  Nisi vererer, beatissime frater  Nobilibus quondam fueras constructa patronis  Nobilitas morum pertingit ad alta polorum  Non arrogans videri arbitror  Non debet onerosum esse studioso lectori  Non sitis prudentes  Nostis, fratres carissimi, omnes homines sanitatem  Nota circa quæstionem illam, utrum diluvium factum fuerit | rati           | 9<br>35<br>51<br>51<br>72<br>23<br>47<br>91<br>44<br>30<br>22             | (2)<br>(5)<br>(1)<br>(3)<br>(11)<br>(2)<br>(2)<br>(2)<br>(1)<br>(13)<br>(2)               |
| Musculus i. e. parva navis  Narrastis mihi de beatæ Mariæ virginitate  Natus est igitur s Patritius in illo oppido Nemphor  Natus est in Hibernia insula de provincia Laginensium  Nimis honorati sunt amici tui deus Nota Apostoli honor  sunt septem de causis  Nisi vererer, beatissime frater  Nobilibus quondam fueras constructa patronis  Nobilitas morum pertingit ad alta polorum  Non arrogans videri arbitror  Non debet onerosum esse studioso lectori  Non sitis prudentes  Nostis, fratres carissimi, omnes homines sanitatem  Nota circa quæstionem illam, utrum diluvium factum fuerit | :              | 9<br>35<br>51<br>51<br>72<br>23<br>47<br>91<br>44<br>30<br>22<br>32       | (2)<br>(5)<br>(1)<br>(3)<br>(11)<br>(2)<br>(2)<br>(2)<br>(1)<br>(13)<br>(2)<br>(2)        |
| Musculus i. e. parva navis  Narrastis mihi de beatæ Mariæ virginitate  Natus est igitur s Patritius in illo oppido Nemphor  Natus est in Hibernia insula de provincia Laginensium  Nimis honorati sunt amici tui deus Nota Apostoli honor  sunt septem de causis  Nisi vererer, beatissime frater  Nobilibus quondam fueras constructa patronis  Nobilitas morum pertingit ad alta polorum  Non arrogans videri arbitror  Non debet onerosum esse studioso lectori  Non sitis prudentes  Nostis, fratres carissimi, omnes homines sanitatem                                                            | rati           | 9<br>35<br>51<br>51<br>72<br>23<br>47<br>91<br>44<br>30<br>22<br>32<br>58 | (2)<br>(5)<br>(1)<br>(3)<br>(11)<br>(2)<br>(2)<br>(2)<br>(1)<br>(13)<br>(2)<br>(2)<br>(6) |

| Notandum hic est de septem sacramentis                               | 2     | (5)   |
|----------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Notantum, quod in jure duo termini                                   | 87    | ١ /   |
| Notandum, quod inter philosophos fuerunt aliqui                      | 205   | (27)  |
| Notandum, quod opus subsequens                                       |       | 34 a  |
| Notandum, quod tripliciter potest fieri falsitas                     | 6     | (11)  |
| O bone Gregori, fer dulcia tu pius ori                               | 6     | (6)   |
| O si videatis, fratres carissimi, quod mea non cessat humilitas      | 32    | (4)   |
| Oblatrantem te et adversus deum                                      | 30    |       |
| Omnipotens deus et misericors pater                                  | 49    | (2)   |
| Omnis, qui baptismum Christi desiderat                               | 139   | (4)   |
| Omnis sapientia a domino deo est. Hic incipit liber Ecclesiasticus   | 78    | (8)   |
| Omnis simplex et legitimus cantus                                    | 21    | (6 b) |
| Onus Ninive. Mundi conflagratio                                      | 55    | (5)   |
| Optimum fratres iniistis certamen                                    | 85    | (2)   |
| Oremus cum dicit sacerdos                                            | 23    | (8)   |
| Oscnletur me. Ad honorem dei filii et gloriosæ virginis              | 76    | (6)   |
| Osculetur me. Cogitanti mihi canticum promere laudis                 | 76    | (8)   |
| Osculetur me. Commendatur hic sponsa ob audientiam                   | 76    | (5)   |
| Osculetur me. Expedito primo Salomonis libro                         | 76    | (7)   |
| Pæne impudenter et plus quam decebat                                 | 21    | (7)   |
| Papa Sylvester confirmavit                                           | 75    | (2)   |
| Parabolæ græce, latine dicuntur similitudines                        |       |       |
| Parasti in conspectu meo mensam adversus eos. Ps. 22.                | -/) - | - (-) |
| Mensa ista · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                     | 24    | (4)   |
| Paravilucernam Christo meo. Cum tanta enim et tam mirabili dignitate |       | (2)   |
| Partibus expositis textus, nova cura cor angit                       | 58    | (2)   |
| Per me reges regnant. Prov. 8. Sicut dictum fuit                     | 78    | (1)   |
| Per motus siderum semper variatio rerum                              | 22    | (6)   |
| Peracta mihi a sede apostolica commissione                           | 87    | (6)   |
| Perfecti estote, sicut et pater vester coelestis perfectus est       | 4     | (2)   |
| Petistis per vestrum fidelem                                         | 67    | (16)  |
| Petivit vestra imperialis majestas a nostra parvitate                |       | 39    |
| Philosophus dicit in II rhetoricæ capitulo                           | 18    |       |
| Plerique mortalium studiis sæcularibus                               | 44    |       |
| Plures adhuc poenitentiales canones seu poenas                       | 2     |       |
| Post commendationem pretiosi thesauri                                | 36    |       |
| Post hos (!) historicos non canonicos                                | 78    |       |
| Postquam divinitas salvatoris nostri                                 | 85    | (7)   |
| Postquam unigenitus omnipotentis dei filius                          | 69    |       |
| Præbete silentium fratres                                            | 139   |       |
| Præceptum domini non habeo                                           | 79    |       |
| Præmittam primo aliqua præambula                                     | 60    |       |
| Præsens opus habet quinque partes principales                        |       | 73    |
| Prima rubens unda, deitatem mens cole munda                          | 18    | (3)   |
| Prima veritas est, quod illa disciplina                              | 63    | (1)   |
| Primo da mihi unum denarium, dum vivis                               | 5     | (24)  |
| Primo fiat confessio de puerilibus                                   | 5     | (9)   |
| Primus si unus eorum transeat ad religionem                          | 1     | (2)   |
| Primus ut januis clausis                                             | 76    | (2)   |
| Propheta magnus surrexit in nobis. Luc. 7. Es ist ze merchen         | 204   | (2)   |
| Propheta magnus surrexit in nobis. Luc. 7. Quamvis liber             |       |       |
| psalmorum                                                            | 75    | (1)   |

| Prophetarum elegantissimus Isaias                                       | 65       | (2)   |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| Prophetia est aspiratio divina                                          |          | 89    |
| Prophetia est inspiratio divina                                         | 74       | (1)   |
| Qua causa vel quo ordine intraverint Israël in Aegyptum                 | 84       | (2)   |
| Quadam die nimiis quorundam sæcularium tumultibus depressus             | 0.       | 57    |
|                                                                         | (4), 5   | (22)  |
| Quæcunque in ecclesiasticis officiis, rebus ac ornamentis consistunt    | 92       | (22)  |
| Quædam, quæ diversis temporibus in veteris testamenti libris            | 40       |       |
| Quæritur de sacramentis legalibus, quæ data sunt in signum              | 40       | (4)   |
| perfectorum                                                             |          | (4)   |
| perfectorum                                                             | 61<br>30 | (4)   |
| Quæritur, quæ sit forma sacramenti                                      |          | (17)  |
| Quæritur, utrum cognatio carnalis vel vinculum affinitatis              | 36       | (4)   |
| Quæritur, utrum decimæ ex divino præcepto                               | 82       | (2)   |
| Quæritur, utrum mater domini, virgo beata                               | 30       | (16)  |
|                                                                         | 67       | (27)  |
| Quæritur, utrum prophetia<br>Quæstio discurrit veteres apud, unde ruinæ | 30       | (5)   |
|                                                                         | 35       | (17)  |
|                                                                         | 82       | (3)   |
| Questionem tuam aut dubitationem                                        | 67       | (17)  |
| Quæstiones subscriptas quidam vir bonus et amicus meus                  | 60       | (11)  |
| Quam quod possideat, qui plus affectat habere                           |          | (1 b) |
| Quanto quis pluribus confitebitur                                       | 1        | (4)   |
| Quatuor facies uni. Ezech. 1. Secundum quod scribit b. Gregorius        |          | 77    |
| Qui legis hæc, cura, tristis de morte futura                            | 40       | (8)   |
| Qui sequitur me, non ambulat                                            | 6        | (3)   |
| Quia prædecessori tuo, beatæ memoriæ venerando abbati 43                | (4), 76  |       |
| Quia secundum juris præcepta in discussionibus negotiorum .             | 63       | (2)   |
| Quia secundum sententiam apostoli ad Hebræos civitatem                  | 205      | (1)   |
| Quicunque in Christi mysteriis proficitis                               | 51       | (12)  |
| Quicunque sapientiæ sive scientiæ studet divinæ                         |          | 26    |
| Quid est musica? Veraciter canendi scientia                             | 21       | (5)   |
| Quidam peregrinus orationis causa nuper ad s. Jacobum pergens           |          | (9)   |
| Quidditatem animæ umbratice somniantes                                  | 60       | (13)  |
| Quinque juvant oculum, sua lux, extrinseca lampas                       | 12       | (4)   |
| Quinque septem, quæ in s. scriptura inveniuntur                         | 35       | (6)   |
| Quinque sunt septena, septem vitia                                      | 12       | (2)   |
| Quod ad aures publicas                                                  | 35       | (14)  |
| Quod dominus et salvator noster                                         | 35       | (12)  |
| Quod jejunia legitima                                                   | 6        | (7)   |
| Quod refero, res est, mihi credite, fabula non est                      | 35       | (9)   |
| Quodcumque ligaveris super terram etc. Duos fines                       | 30       | (2)   |
| Quoniam, carissimi, in via hujus vitæ fugientis sumus                   | 5        | (4)   |
| Quoniam circa confessionem pericula sunt animarum                       | 5        | (14)  |
| Quoniam fundamentum et janua virtutum                                   | 6        | (8)   |
| Quoniam in dicendo multi errant 6                                       | (4), 41  | (2)   |
| Quoniam in proximo est dies redemptionis vestræ                         | 139      | (9)   |
| Quoniam multi subtiliter et utiliter elaboraverunt                      |          | 10    |
| Quoniam multitudo librorum et temporis brevitas                         |          | 97    |
| Quoniam nonnunquam in quantitate indulgentiarum                         | 30       | (3)   |
| Quoniam ordinare materias ædificationi utiles                           | 56       | (2)   |
| Quoniam scire tempora                                                   | 56       | (1)   |
| Quoniam, ut dicit philosophus, in principio ethicorum . 58              | (4), 60  |       |
| Quotiens transgreditur unum de decem præceptis                          | 5        | (8)   |

| D                                                                                                           |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Recepi literas tuas Religio munda et immaculata apud deum hæc est  5                                        | . 67 (18)                                               |
| Religio munda et immaculata apud deum hæc est 5                                                             | (10), 60 (4)                                            |
| Remota justitia, quid sunt regna nisi magna latrocinia                                                      | . 205 (25)                                              |
| Rescriptum meum ad epistolas                                                                                | . 49 (8)                                                |
| Revelationes duobus modis                                                                                   | 20 /7)                                                  |
| Rutilantem atque eximio fulgore micantem                                                                    | . 51 (4)                                                |
| Sacrarium spiritus sancti vestrum pectus agnoscit                                                           | 23 (3)                                                  |
| Sæpius ad aures meas fando pervenit.                                                                        | $21 \ (12)$                                             |
| Salvatoris gratia misericorditer adjuvante                                                                  | 98 (9)                                                  |
| Salve Petre bone, Petrus esto fide ratione                                                                  | . 75 (3)                                                |
| Salve Petre bone, Petrus esto fide ratione                                                                  | . 35 (15)                                               |
| Salve præclara coelorum regina                                                                              | 5 (40)                                                  |
| Salve præclara coelorum regina Sanctorum quidem ac propensiori cultu reverentiæ                             | . 44 (4)                                                |
| Sanctus igitur Simeon ex utero matris suæ electus                                                           | . 85 (8)                                                |
| Sciendum nobis, fratres carissimi, quomodo in principio                                                     | 40 (5)                                                  |
| Sciendum, quod ratione decalogi  Scribere me aliquid et devotio jubet  Scribere me aliquid et devotio jubet | 5 (96)                                                  |
| Scribere me aliquid et devotio juhet                                                                        | (12)  (20)                                              |
| Scribere proposui, quid mystica sacra piorum Scripturus vitam b. Hilarionis Secretum regis celare bonum est | . 12 (3)                                                |
| Scripturus vitam h Hilarionis                                                                               | . 12 (3)                                                |
| Secretum regis celare horum act                                                                             | . 85 (3)                                                |
| Secundum Augustinum 19. libro de civ. dei ordo est parium                                                   | . 85 (6)                                                |
| Secundum magistrum et destares in quente                                                                    |                                                         |
| Secundum magistrum et doctores in quarto Sed antequam veniam ad propositum                                  | . 36 (2)                                                |
| Sompor quidom energy mostium fuit                                                                           | . 36 (10)                                               |
| Semper quidem operæ pretium fuit Sentite de domino in bonitate                                              | 51 (5)                                                  |
| Sentie de domino in ponitate                                                                                | 56 (3)                                                  |
| Septies in die laudem dixi tibi                                                                             | . 4 (3)                                                 |
| Sexaginta sunt reginæ et octoginta concubinæ                                                                | . 11 (1)                                                |
| Si cuncta mei corporis membra verterentur in linguas                                                        | 85 (5)                                                  |
| Si diligenter voluerimus in lege domini meditari                                                            | 32 (1)                                                  |
| Si diversis tribulationibus et tentationibus                                                                | 32 (6)                                                  |
| Si fuerint kalendæ Januarii die dominica                                                                    | 22 (5)                                                  |
| Si ignoras te, o pulcherrima mulier                                                                         | 60 (15)                                                 |
| Si linguis hominum loquar et angelorum. Nihil digne                                                         | 11 (3)                                                  |
| Si periculum damnationis æternæ                                                                             | 23 (6)                                                  |
| Si quis egenus sit modo plenus divitiarum                                                                   | 20 (1 f)                                                |
| Si quis emendatioris vitæ desiderio tactus                                                                  | 5 (15)                                                  |
| Si veritates (!) fideles amici cujuspiam ægroti                                                             | 5 (12)                                                  |
| Sibyllæ generaliter dicuntur omnes foeminæ prophetantes                                                     | 40 (7)                                                  |
| Sic fac, quod nulla sine fructu transeat hora                                                               | 5 (34°)                                                 |
| Sic veniet, quemadmodum vidistis eum etc. Act. 1. Beatus Augustinus                                         | 67(37)                                                  |
| Sicut a senibus et etiam provectæ ætatis viris                                                              | 69 (1)                                                  |
| Sicut dicit lex C. de veteri jure enucleanda                                                                | 87 (9)                                                  |
| Sicut in divino eloquio cantica simpliciter                                                                 | 55 (5)                                                  |
| Sicut spiritualia et temporalia differunt                                                                   | 28 (1)                                                  |
| Simpliciter fusa nullum moveat mea Musa                                                                     | 35 (10)                                                 |
| Situs urbis Hierusalem pæne in orbem circumactus                                                            | 20 (2)                                                  |
| Stabat juxta crucem Maria                                                                                   | 24 	 (2)                                                |
| Subit animum, dictare aliquid                                                                               | 49 (7)                                                  |
| Subit animum, quasdam relationes stilo mandare                                                              | ( )                                                     |
| Successiones sanctorum apostolorum et tempora                                                               | $ \begin{array}{ccc} 69 & (4) \\ 91 & (1) \end{array} $ |
| Cumpations initus principis Jamesia                                                                         | 35 (3)                                                  |
|                                                                                                             | ١ /                                                     |
| Superioribus diebus cum audivissemus vos oratores                                                           | (1), 82 (5)                                             |
| ouperiorious dienus edin addivissemus vos oratores                                                          | 87 (7)                                                  |

| Tempore David regis reperit quidam in silva Temporibus antiquis consuetudo fuisse legitur Temporibus igitur Theodosii imperatoris, cum apud Byzantium Tempus requirendi dominum cum venerit Tibi dabo claves regni coelorum Totius veritatis auctorem Tractaturus de sacramentis, quatuor primum inquirenda propono Tractatus iste, qui est de professione monachorum Tres naturæ ignis sunt Tria sunt sub omnipotentis dei manu habitacula                                                               | 23<br>55<br>55<br>43<br>5<br>55<br>12<br>66<br>35  | (9)<br>(4)<br>(3)<br>(1)<br>(13)<br>(3)<br>(6)<br>(2)<br>(7)<br>(23)           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Universum tempus præsentis vitæ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 84                                                 | 3 (5)<br>(3 a )<br>(5)                                                         |
| Valde quidem ammiranda Venite ascendamus ad montem domini et ad montem dei Jacob Venite post me. Matth. 4. Beatus Gregorius exponens verbnm Verba Ecclesiastes. Sicut dictum fuit in principio Verbum abbreviatum fecit deus super terram Verbum est magnæ efficaciæ Vestra novit intentio de scholarium disciplina Veteris ac novæ legis continentiam Veteris instrumenti narrat historia Videmus nunc per speculum in ænigmate Viginti et duas literas esse apud Hebræos Visitationis gratia nepoti meo | 47<br>80<br>79<br>78<br>61<br>72<br>19<br>81<br>61 | (1)<br>(1)<br>(1)<br>(6)<br>(1)<br>(3)<br>(2)<br>45<br>(1)<br>(2)<br>88<br>(6) |
| Vox, qui speratis, meruisse potentis amorem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | (1 c )<br>93<br>(4)                                                            |

#### Berichtigungen.

| Seite | 4,          | Zeile | 2      | von | unten | statt | P. Schl. sacramentis | lies septem sacramentis. |
|-------|-------------|-------|--------|-----|-------|-------|----------------------|--------------------------|
| 22    | 4,          | 22    | 1      | "   | "     | "     | er septem            | " Schl. Per.             |
| 11    | 7,          | 22    | 17     | "   | "     | 11    | Thomamy bernicum     | " Thomam ybernicum.      |
| 99    | 11,         | 22    | 7      | 11  | oben  | 27    | ræconia              | " præconia.              |
| 99    | 14,         | 11    | 1<br>6 | "   | 22    | 22    | Handschr. 35 n. 4,   | " Handschr. 35 n. 6.     |
| 27    | 23,         | 21    | 6      | 11  | unten | 11    | scriptura            | " scripturæ.             |
| 91    | 29,         | 22    | 18     | 22  | oben  | 71    | 14                   | ,, 15.                   |
| 11    | 31,         | /1    | 13     | 11  | unten | 11    | emnes                | " omnes.                 |
| 91    | 36,         | 11    | 5      | 77  | oben  | 22    | unum (?)             | " unde.                  |
| 22    | 45,         | 11    | 17     | "   | 11    | ,,,   | aher                 | "aber.                   |
| 99    | 46,         | 22    | 22     | 11  | 22    |       | Patriusci            | " Patricius.             |
| 22    | <b>5</b> 5, | 11    | 16     | 22  | unten | 27    | Bl. 177              | " Bl. 177 <sup>a</sup> . |
| 11    | 67,         | 22    | 9      | 1)  | 11    | 11    | canticum.            | " canticum (ohne Punkt)  |
| 99    | 80,         | 11    | 11     | 71  | oben  | 21    | Grodenegg            | "Grvdenegg.              |
| "     | 85,         | 11    | 16     | "   | 91    | "     | Steye                | "Steyer.                 |
| 11    | 108,        | 21    | 6      | 17  | "     | 11    | secundnm             | " secundum.              |
| 17    | 110,        | 11    | 15     | 11  | 11    | 11    | Jeden alls           | " Jedenfalls.            |

# Gin Kandbillet Raifer Joseph's II.

Von

Adam Wolf.

Pen Winter von 1783 auf 1784 brachte Kaiser Joseph II. in Italien zu, theils seiner Gefundheit wegen, theils um seine Geschwister in Parma, Florenz und Neapel zu besuchen. In Rom feierte er die Weihnachten und das neue Jahr, Ende Jänner war er in Neapel, auf dem Rückwege hielt er sich in Pifa, Genna, Mai= land auf, am 15. März kam er wieder nach Trieft, am 23. nach Graz und am 30. März kehrte er nach Wien zurück. Nach seiner Gewohnheit besuchte er alle öffentlichen Anstalten, ließ sich von allem unterrichten, nahm Bittschriften an, befahl und ordnete nach allen Seiten hin. In Triest ließ er sogar über der Thur seiner Wohnung eine Tafel aufhängen mit der Inschrift "K. k. Hoffanzlei", zum Zeichen, daß jeder Bürger Zutritt habe und sein Gesuch an= bringen könne. Auf der Reise durch Innerösterreich hatte er Gele= genheit, sich von mancher Lässigkeit der öffentlichen Verwaltung zu überzeugen. Schon von Laibach aus am 2. März 1784 schickte er darüber eine Denkschrift an den Gouverneur der innerösterreichischen Lande, Graf Khevenhüller 1), und in Graz schrieb er ihm in der Form eines Handbillets einen langen Brief mit scharfen, einschneidenden Befehlen, welche seine Regierungsweise und seine Denkart nicht weniger charakterisiren, wie das berühmte Handbillet über die Pflichten der Beamten von 1783. Er rügt darin locale und provinzielle Mißbräuche, befiehlt ihre Abschaffung, deutet die Mittel zur Verbesserung an, berührt dabei die kleinsten Ginzeln= heiten und offenbart bei aller Schärfe doch den allgemeinen und humanen Zug, der seinem Wesen und seinen Schöpfungen einen imvergänglichen Reiz verleiht. Ich theile deswegen das k. Handbillet vom 28. März 1784 nach der vidimirten Abschrift, welche die Registratur der k. k. Statthalterei in Graz bewahrt, vollständig mit:

<sup>1)</sup> Johann Franz Anton Graf Rhevenhüller, der vierte Sohn des Fürsten Joseph Rhevenhüller, war von 1782—1790 Gouverneur der innerösters reichischen Lande in Graz und starb am 23. December 1797 als k. k. Oberstschofmarschall in Wien.

### Lieber Graf Rhevenhüller!

Folgende Erinnerungen über einige material und lokal Gegenstände, so ich ben meiner Durchreisung beobachtet habe und wovon ich zugleich eine Abschrift an die vereinigte Kanzlei erlasse, will ich Ihnen zur weiteren Veranlassung übergeben.

1<sup>mo</sup> habe ich zu Leoben das gewesene Stift von Göß ganz angemessen gesunden, um es zur Residenz des künstigen Bischoss und seines Kapitels zu widmen; es wird mithin sogleich die nöthige Zurichtung und Abänderung einverständlich mit dem neuen Bischos Engel zu treffen sein, damit nachher die Sache in Gang gebracht und er hineinziehen könne<sup>2</sup>).

#### Kärnthen.

2. Cassirt in Alagenfurt das Waisenhaus und ist selbes dem Militari zur Bequartirung, wenn es einen Gebrauch davon wird machen können, zu übergeben.

3. Muß getrachtet werben, die Straße von Villach durch die Wurzen auf Laibach, sowie jene von Klagenfurt auf Marburg zu mit Poststationen zu besetzen und auch fahrbar zu unterhalten.

#### Krain.

4. Ist die Brücke und das Stück von der Straße zwischen Prewald und Abelsberg aus bloßer Nachlässigkeit und schlechter Bauart eingegangen; es haben also die daran Schuldtragenden, wie es zum Theil schon befohlen worden, den Ersatz unnachsichtlich und alsogleich zu leisten, und ist sehr auffallend, daß ein Mann, der von seiner Verwaltung im Straßenbau so üble Proben gegeben hat, vorzüglich zum Kreishauptmann angestellt worden ist.

5. Die Austrocknung der Moräste zu Laibach, die allerdings von großer Wichtigkeit wäre, theils um die Stadt gesünder, theils um eine so große Strecke zur Cultur nußbar zu machen, erfordert, daß man den Bedacht darauf nehme.

Diese Arbeit ist aber mit aller Vorsicht und Kenntniß zu übernehmen, damit nicht, wie es schon geschehen, viel Geld ausgegeben und dennoch das Ziel versehlt werde. Hiervon geben die Gruberischen Brücken und Schleußen einen klaren Beweis.

6. Das leerstehende Clarisser-Aloster in Laibach 3) ist für das Militärspital und das Erziehungsinstitut des Thurn-Regiments dann für das Verpslegsamt zu widmen; solches ist in dieser Absicht

3) Aufgehoben 1782.

<sup>2)</sup> Graf Alexander Engel, früher Pfarrer und Dechant zu Enns, wurde Bischof von Leoben mit dem Sițe zu Göß.

dem Militär zu übergeben und hierben ein Plan nach der von Mir dem Kreishauptmann und dem Ingenieur mündlich erklärten Gesinnung zu entwerfen und dieses Gebäude darnach zuzurichten.

7. Vor dem versammelten Versorgungshause sind die alten Leute, die aus dem Hause gehen wollen, nach der vorgeschriebenen Art mit Stipendien zu versehen, wozu aber die Wohnung und Heizung mit eingerechnet werden müssen, die Kinder werden ohnedem nach dem angenommenen Grundsatz vertheilt und so wird dieses Haus wenigstens zum Theil leer und zum Besten der Fundation und besonders der Findelkinder verlassen und benüht werden können.

8. Da das Triester Findelhaus behauptet, daß ihm die meisten Findelfinder aus Krain gebracht und wieder dahin zu den Ammen und zu den Bauern in die Kost gegeben werden und also die Kinder in diesem zarten Alter zweimal die Reise hin und her machen müssen: so hätte das Gubernium sich mit dem Triester schriftlich einzuvernehmen, ob dieses letztere nicht einen Theil der für die Findelkinder gewidmeten Fonds sammt der dazu gehörigen Anzahl Kinder an Krain abgeben wollten, damit die krainerischen Findelkinder künstig gleich in Krain übernommen würden, um

Triest nicht mehr damit zu überladen.

9. Scheint, daß von den in Laibach bestehenden 3 Klöstern wenigstens eines, wenn nicht zwei überslüssig sind, besonders da ich die Exjesuitenkirche zur Pfarre bestimmt habe 4). Die Franzisskaner wären also in das Kloster der beschuhten Augustiner zu übersehen und diese aufzuheben; das dadurch leer werdende Franzisskanerkloster wäre in ein Krankenhaus zu verwandeln und dahin entweder eine eigene sehr wohlseile Administration zu bestimmen, oder mit barmherzigen Brüdern zu versehen, welche am leichtesten und einverständlich mit dem Gubernium von Triest, so ich unter einem anweise und wo sie entbehrlich sind, nach Laibach übersetzt werden könnten; nur müßte hauptsächlich ein gutes und geräumiges Krankenzimmer, so zugleich hoch genug wäre, in dem Kloster errichtet werden.

10. Das sogenannte Zuchthaus in Laibach ist weber hinlänglich verwahrt, noch sind die Züchtlinge in demselben so gehalten, wie sie es verdienten; denn sie haben Betten, geheizte Zimmer, 4 fr. Kost, spinnen und kehren nur die Gassen. Dieses muß ganz anders eingerichtet werden und sind ihnen keine Betten, sondern blos Pritschen mit Brod und Wasser zu geben, und ist ihnen nur nach Maß ihres Fleißes im Spinnen und Arbeiten ein solcher

<sup>4)</sup> Das Kloster der unbeschuhten Augustiner wurde am 14. April 1784, jenes der beschuhten Augustiner am 19. April 1786 aufgehoben.

Preis zu setzen, womit sie sich beyläufig 4 kr. täglich und nicht viel mehr erarbeiten können, sowie es in Wien beobachtet wird.

11. So viel ich erfahren habe, sollen auch bei dem Bergban von Idria, wohin ich wegen der üblen Witterung nicht selbst gehen konnte, noch viele Verbesserungen anzubringen, die Beamten zu viel übersetzt, die Oesen nicht vollständig gut zugerichtet und besonders die Zubereitung des Zinobers, der ein so wichtiger Gegenstand ist, noch sehr unvollkommen sein, worüber also die nähere Untersuchung anzustellen wäre.

Stenermark.

12. Die Nebersetzung der Dekonomie-Commission von Indensburg nach Marburg ist in allem Anbetracht erwünschlich; dazu müßte theils dassenige gewidmet werden, so das Militare bereits besitzet, nämlich das leere Nonnenkloster, wo das Spital ist und die gewesene Sesuitenresidenz, wo sich das Erziehungsinstitut besindet, sammt den Kirchen dieser beiden Klöster; nebst diesen wäre dazu das Minoritenkloster sammt der Kirche zu bestimmen. Die Minoriten wären in das Kloster der Kapuziner zu übersetzen, letztere aber

aufzuheben.

13. Sben diese Versügung erfordert, daß Pettau mit dem Stab des Terzy-Regimentes und allem, was dazu gehört, belegt werde; um aber demselben einen hinlänglichen und guten Raum zu verschaffen, gedenke Sch, sämmtliche Invaliden, Officiers und Gemeine von dort hinweg zu nehmen und in eine oder 2 der ganz leer stehenden und nicht leicht zum Gebrauch dienen könnenden 3 Klöster von Seitz, Studenitz und Mährenberg unterzubringen, worüber der Vorschlag einverständlich mit dem Generalcommando, mit dem sich das Gubernium ebenfalls in Vetreff der hier vorskommenden Militärgegenstände in's Einvernehmen sehen wird, zu entwersen wäre.

14. Dasjenige Gebäude von diesen 3 Klöstern, so für die Invaliden nicht tauglich befunden werden wird, ist mit den insturablen Personen des hiesigen großen Armenhauses auzusüllen. Unter diesen sind zu verstehen: die mit hinsallender Krankheit beshaftet, krebsartig, Narren, blödsinnig, stumm, taub, ganz blind oder so entkräftet sind, daß sie dem Publico nicht gezeigt werden dürsen.

Den anderen armen Leuten aus dem Bürgerspital sowie aus dem Armenhaus und Lazareth, die herausgehen wollen, ist besohlenermaßen ein angemessenes Stipendium auzutragen; jene aber, die in den Häusern verbleiben wollen, sind fämmtlich in ein auf dem Lande seer stehendes Kloster, das zu keinem andern Gebrauch verwendet werden kann und wo viel wohlseiler zu leben ist, unterzubringen. Diese Entschließung dürfte viele zur Annehmung der Stipendien verleiten; jedoch ist in Betracht dieser letzten die Vorsicht zu treffen, damit sie mit einem Zeichen versehen und hiedurch vom Betteln abgehalten werden. Sollten noch einige, wie die alten Bürger hier verbleiben wollen, so wäre ihnen die sogenannte Geisdorfer Kaserne, so für den militärischen Gebrauch ohnehin nicht

geeignet ist, einzuräumen.

15. Das große Armenhaus, so dadurch leer wird, müßte für ein allgemeines Krankenhaus nach den Wienerischen Directionszregeln bestimmt werden; und da es nicht so groß zu sein nöthig hat, auch die niederen Zimmer allerdings vermieden werden müssen, so wäre der Tram zwischen dem ersten und zweiten Stocke hinweg zu nehmen und dem ersten Stocke die ganze Höhe bis unter das Dach zu geben. Dadurch werden die unteren Fenster bis zur Hälfte zugemauert werden müssen, damit die Betten der Lust nicht zu sehr ausgesetzt sein. Die oberen Fenster aber bleiben ganz und zum ausmachen zubereitet; alle Verschläge werden herausgenommen und der Stock zu ebener Erde verbliebe zur Wohnung sür das Perssonale, den Traiteur u. dgs.

Alle in den Stöcken bestehenden kleinen Kucheln und Duartiere werden mit zu Krankensälen genommen. Darüber ist also ein ordentlicher Plan zu entwersen und einzuschicken; es ist auch die Kirche, die in dem Krankenhause nicht mehr nöthig ist, zu einem großen Krankenzimmer zu verwenden, und da wo der Bäcker und das kleine Stöckel ist, dieses wäre blos sür die Tollsiunigen, so lange man zu ihrer Serstellung Hoffnung hätte, zu widmen, widrisgenfalls sie auf das Land in die für sie bestimmten Siechenhäuser

zu kommen hätten.

16. Das daranstoßende Zuchthaus ist für ein solches Haus und für die Verwahrung der Züchtlinge nicht schlich; diese, sowohl Männer als Weiber, wären auf das Schloß in die Kasernen zu übersetzen; in dem jetzigen Zuchthause aber sind alle kleinen Kammerl herauszubrechen, Fenster rüchwärts an der Mauer anzusbringen; das Gewölbe vom ersteren einzuschlagen und diese kleinen Kammerl mit dem ersten Stocke zur Gewinnung der Höhe zu verzeinigen

Um aber dieses rez-de-chaussée vor der Feuchtigkeit sicher zu verwahren, wäre aller Schutt im Grunde liegen zu lassen und die Zimmer einige Schuh über den Horizont zu erhöhen und ist das Gebärhaus, so eigentlich mit dem Spital in Verbindung zu stehen het dehin zu versehen

stehen hat, dahin zu versetzen.

In die Wohnung des Verwalters vom Zuchthause wäre blos die Hebamme einzuguartieren und müßten ihr alle Zimmer, die in

M. Wolf,

diesem Stöckel sind, überlassen werden, damit sie auch die Personen besseren Standes, die in Geheim niederkommen wollen, bei

sich aufnehmen und versorgen könne.

17. Zugleich wird der Verwalter, der das Spital und das Sebärhaus zu inspiciren haben wird, die Vertheilung der Findelstinder auf dem Lande versehen müssen; es ist die Vezahlung von 12 fl., so jetzt für ein säugendes Kind dem Landmanne gezahlt werden, viel zu gering, dessenthalben auch die Abnahme dieser Kinder keinen Fortgang hat.

Dieser Betrag ist also für's erste Jahr auf 20 fl. zu erhöhen, und nach Maß, als die Kinder in Jahren zunehmen, wieder zu vermindern, jedoch dergestalt, daß der Landmann immer seinen Vortheil dabei sinde, das Kind zu behalten, damit es nicht mehr

in das Haus zurückgegeben werde.

18. Das Arbeitshaus muß vorzüglich in einer solchen Lage sein, daß es nahe an der Stadt liegt und die Freiwilligen darin arbeiten können, ohne jedoch allda zu wohnen; hingegen haben sie auch nebst dem kleinen Verdienst im Hause nichts anderes zu genießen als die Behältnisse und die Instrumente zur Arbeit, und müßte ein Factor im Hause sein, um diese Leute zur Arbeit zu versehen. Siezu wäre kein gemächlicherer Ort als das jetzige Waissenhaus in der Stadt, welches ohnedem zu dem jetzigen Gebrauche nicht geeignet ist.

19. Die Waisen wären insgesammt auf das Land zu verstheilen, wie es schon angetragen ist; damit aber doch ein Verssammlungsort verbleibe, um jene Kinder zu übernehmen, die vom Lande hereinkämen, so lange dis man sie wieder in Kost brächte; so ist hierzu das jezige Bürgerspital, wann es von den armen Leuten geräumt sein wird, zu verwenden und wird ebensalls in demselben aus dem 1. und 2. Stock nur Einer, wie es wegen des Spitals gesagt worden, zu machen sein; ingleichen kann auch die

Kirche als unnütz dazu gebraucht werden.

20. Da wo die Waisenmädeln, die auch hinwegkommen, sich bermalen besinden, bestehen schon die Normalschulen und wären in den Behältnissen, wo diese Mädel jetzt wohnen und essen, Schulen für selbe zu errichten, in denen sie nicht allein lesen und schreiben, sondern auch die nöthigen weiblichen Arbeiten zu erlernen hätten; hierzu wären sowohl Schulmeister als Lehrmeister aufzunehmen; die Mädeln hätten aber weder in dem Hause zu wohnen noch zu essen.

21. Diese Anstalt macht das Kloster der Dominikanerinnen ganz überflüssig, da ihr Institut ohnedem zur Erziehung nicht aufsgelegt ist; diese wären also nach den gewöhnlichen Vorschriften

aufzuheben, mit dem einzigen Unterschiede, daß, da sich mehrere von dem ersten hiesigen Adel unter selben besinden, Ich ihr Hans und ihr Vermögen zu einem Damenstift, wie jenes zu Hall ist, verwandeln will, in welchem diese Personen, die jetzt schon als Klosterfrauen sich in diesem Jause besinden und sowohl adeligen als Ritterstandes sind, jedoch mit Ablegung der klösterlichen Kleibung und Tragung eines schwarzen Kleides, dann mit Aushebung aller Clausur verbleiben können.

Die neu zu benennenden aber hätten kein Gelübde von was immer für einer Art abzulegen, sondern können heiraten und soust freiwillig herausgehen, wie und wann sie wollen; auch soll ihnen freistehen, jedoch unter Beobachtung einer diesem Hause angemessenen Lebensart, wie alle Stiftsdamen auszugehen oder Besuche anzunehmen.

Um diese Absicht zu erfüllen, ist zu berechnen und mir vorzulegen, wie viel derlei Stiftsdamen aus dem dermaligen Vermögen der Dominikanerinnen unterhalten werden können, was auf Eine aussiele und ob noch so viel Raum übrig bliebe, um Kostzgängerinnen vom abeligen oder ritterlichen Stande, die als Stiftsfräulein in diesem Hause zu leben wünschten, unterzubringen, und

wie hoch das zu erlangende Kostgeld auszumessen wäre.

22. Was wegen des Zuchthauses in Laibach gesagt wird, besteht in gleichem Grade allhier. Die Züchtlinge sind zu gut geshalten und ernährt, sowie die kleinen Kammerl, wo sie zu zwei oder drei eingesperrt werden, gesährlich und unanständig sind. Sie werden also selbe in dem Schloß, wohin ich sie künstig antrage, auf eine andere und ihrer Strase angemessene Art behandeln und die Pritschen in großen offenen Dormitorien andringen lassen, woran sie mittelst einer durch das Springeisen zu ziehenden Kette die Nacht hindurch angeschmiedet werden können.

Bei den barmherzigen Brüdern müssen die hölzernen Verschläge aus dem Krankenzimmer gänzlich hinweggeworfen und Venstilatorien auf dem Fußboden angebracht werden. Zugleich müssen diese keine anderen Tollsümigen oder Narren als vom geistlichen Stande, wie es schon besohlen ist, annehmen, weil die weltlichen

ohnedies in das allgemeine Spital zu kommen haben.

24. Bei den Elisabethinerinnen ist das Krankenzimmer wegen des niedrigen und engen Raumes gar nicht brauchbar; es wäre also zu sehen, wie in den zum Kloster gehörigen und an dasselbe stoßenden Häusern ein gntes Krankenzimmer zugerichtet werde, in welches man mittelst einer Communication aus dem Kloster kommen könnte.

25. Die Buchhaltereien und Cassen sind zwar in dem Land=

hause untergebracht; doch wird der Raum sür die ersten ziemlich enge, und dieser wäre ihnen dadurch zu verschaffen, daß alle Buchhaltereien in dem ganzen oberen Stock, den jetzt ein Graf Wildenstein, ich weiß nicht warum bewohnt, untergebracht werden. Dafür wären die kleinen abgetheilten Winkel, in denen sie jetz zum Theil sind, zu leeren und zur Manipulation der Pagaments-Sinlösung, so noch die einzige Verrichtung des hiesigen Münzamtes ist, demselben einzuräumen, wodurch das ganze ärarialische Haus vom Münzamt frei und zum Verkauf seilzubieten wäre, desto mehr, als das vorhandene Kupfergeld in die erübrigende ärarische geswöllte Stallung auf dem Tummelplatz untergebracht werden könnte, sowie die Messing-Niederlage in dem Gewölb des Landhauses sicher Raum sinden könnte.

26. Das nämliche hätte mit dem sogenamiten Vicedomaint zu geschehen, aus welchem die zwei Bankalbeamten, die darin arsbeiten, entweder in die Burg oder in das Landhaus übersetzt werden können, folglich auch dieses Gebäude den Meistbietenden

hintanzugeben wäre.

27. In eben dieser Lage befindet sich auch das hiesige Kammerhaus; sollte aber der Preis des Anbotes nicht anständig sein, und sich zu diesen drei Gebäuden nicht genug Käuser vorsinden, so bin Ich gesinnt, solche dem Militari zu übergeben und allda ein oder anderen Officier zu unterbringen, um der Stadt die Duartierslast zu erleichtern.

28. Die Kost sowohl im Waisen= als besonders im Gebärshause ist sehr schlecht und keinerdings weder dem Wachsthum der Kinder noch der Wartung der Sängenden angemessen. Diese wäre also zu verbessern, denn man sieht die Wirkung an dem üblen Aussehen der Kinder, die schier alle mit der Kräße behaftet und aeschwollen sind.

29. Das unmäßige Heizen in allen Zimmern der Spitäler, Versorgungshäuser und sogar der Normalschulen ist nebst der Ausdünstung so vieler Kinder ganz gewiß schädlich und wäre besonders bei letzteren um vieles einzuschränken und die Fenster zur Ver-

besserung der Luft öfters zu öffnen.

30. Auf den Freythösen, die noch mitten in den Vorstädten bestehen, ist niemand mehr zu begraben, sondern auf jedem User des Murstusses ist ein freier und von allen Vorstädten entsernter Platz auszuwählen und einzuzäumen, auf dem alle Todten ohne Unterschied zu begraben sind. Es wären also die Freythöse der barmherzigen Brüder, der Elisabethinerinnen und besonders jener des Armenhauses, wenn das allgemeine Krankenhaus in selbes käme, zu sperren.

31. Das Generalseminarium ift in dem Gebäude nach Bedarf sobald als möglich herzustellen, das gewesene Seminar verbleibt für das Priesterhaus des künftigen Erzbischofes, sowie die Erjesuiten= firche zur Domkirche zu bestimmen ist, umd wird von dem Erze bischofe ein Vorschlag zur Besetzung seines Capitels sammt den Dignitäten und allem, was dazu gehört, nach den bestehenden Vorschriften abzusordern und einzuschicken sein.

32. Sobald die künftige Domkirche zugleich eine Pfarre wird, so werden ganz gewiß einige Klöster in der Stadt unnütz und werden also vorzüglich die Karmeliter und Augustiner aufgehoben werden können; vielleicht wären die Karmeliter in die Vorstadt,

in das Capucinerkloster, da deren zwei sind, zu übersetzen.

Das Gebäude der Augustiner wäre blos auf Zinsungen so gut als möglich zu verlassen, jenes der Karmeliter aber dem Militär zur Beguartierung oder vielleicht zu einem Spital zu übergeben, zu welchen dieses Gebäude vorzüglich geeignet zu sein scheint; vielleicht könnten auch die Karmeliter, wenn man sie doch nöthig hätte, in das Augustinerkloster übersetzt werden.

33. Die Einführung des Armeninstitutes, so in Wien einen guten Fortgang hat, wäre auch hier nach den bereits bekannten

Grundfäten und gedruckten Büchern zu veranlaffen.

34. Die noch so häufig rückständigen Fassionen zur Vollbringung der Guntheilung des geiftlichen Dotationsgeschäftes sind mit allem Ernst und bergestalt zu betreiben, daß hierzu der Terminus cum ultimo Aprilis a. c. cum cominatione gesett und für jeden Tag, als diese Fassion später eingereicht worden, Dukaten Straf gezahlt werden solle, so von dem Temporale der Bischöse und Consistorien, die ihre Untergebenen zu dieser Einreidning nicht verhalten, salvo regressu zu erheben wäre.

35. Auf dem Schloßberg, wo der Strafort ist, sind folgende

Veränderungen und Anstalten zu treffen nöthig:

a) Die geheimen Communitäten und die Stiege, die von der Burg hinaufführt, ist ganz abzubrechen und zu vertilgen, folglich auch der dortige Eingang in das Schloß zu vermanern.

b) Das ganze gutgewölbte Zeughaus und die daran stoßende Kaserne, in der wirklich Mannschaft von Terzy liegt, werden zum Zuchthaus gewidmet und also vom Politico übernommen.

c) In den langen Durchgangscasematten, jo das Verpflegsaint vormals inne hatte, werden die Gewölber und Thüren gut versichert, um allbort Arrestanten unterzubringen.

d) Die Verschläge von Holz, in denen die Arrestanten jetzt zu zwei liegen, sind sogleich hinwegzureißen und dafür nur Britschen für alle Arrestanten auch im Zuchthause an den Wänden anzubringen. Die Pritschen müssen da, wo die Füße hinkommen, einen langen starken Tram haben, an dem besondere schwere Ketten angemacht sind; diese werden alle Abend durch die Springeisen von 3, 4 auch 5 Arrestanten nach ihrer Länge durchgezogen und dann an dem nämlichen Tram mit starken Vorhängschlössern angeschlossen, und so folgen alle anderen; auch wird kein Mann bei der Nacht wegen keiner Ursache losgemacht.

e) Kein Arrestant hat eine Bettsonrnitur, weder Strohsack noch Stroh zu überkommen, sondern muß auf der bloßen Pritsche nur mit einer Roße zum Zudeck liegen und dieses der Reinlichkeit wegen, weil diese Pritschen und Koben im Sommer öfter gewaschen werden müssen; jedoch sind die Kranken davon ausgenommen, diese bekommen Bettsonrnituren, werden aber

an das Bett angeschmiedet.

f) Wegen der Kost habe ich schon gesagt, daß sie nur in Brot und Wasser zu bestehen habe und daß sich die Arrestanten durch ihren Fleiß des mehreren oder wenigeren zu verdienen haben, welches aber nie 4 kr. täglich übersteigen kann. Es versteht sich auch, daß ihnen von dem Verdienste des mehr oder weniger in Väsche oder Kleidungsstücken angeschafft werde.

g) Die Weiber und besonders die Kranken sind viel zu schlecht untergebracht und wären die Gesunden in den wirklich schon bestehenden Arresten, die Kranken aber in dem Behältnisse,

wo jett die Gesunden sind, unterzubringen.

h) Die lebenslänglich Insitzenden sind ganz wohl und vorsichtig untergebracht; jedoch sollen die Behältnisse von Holz wegen des Ungeziesers wenigstens mit Delfarbe angestrichen werden; auch ist nicht genug, daß die Eisen, an denen sie angeschlossen sind, hinten durch den Verschlag gehen und allda vernietet sind, sondern es muß hinter denselben eine eiserne Schiene oder Stange gezogen werden, an welcher die Ketten wenigstens von 3 Arrestanten angemacht wären, um den Widerstand desto mehr zu erschweren. Diese, ausgenommen sie sind krank, haben ebenfalls keine Strohsäcke zu bekommen.

i) Der ganze Theil der zum Zuchthaus gewidmet wird, ist mit einer hohen Planke einzufassen, aus welcher der Cisternbrunnen

ausgeschlossen bleibt.

k) Die Aufseher und Leute zur Bewachung werden in die Kaserne und in die Quartiere der sog. Siebenuhrleute untergebracht, weil diese wie das Siebenuhrläuten als ganz unnütz abzuschaffen ist.

1) Das sogenannte Kommandantenhans, sowie die neu zugerichtete

Kaserne mit allen anderen Gebäuden zur Unterbringung zweier Compagnien, zu einigen Officiersquartieren und für das Regiment Stalhauns vorbehalten, wodurch auch die Sicherheit auf alle möglichen Fälle, wenn die Arrestanten einmal rebellirten, verschafft würde.

Die Zurichtungen haben also vor sich zu gehen und ist besonders anzubesehlen, daß die Fenster von den Arrestanten alle Tage geöffnet und das übermäßige Heizen eingestellt wird.

36. Das leer werdende Arbeits= und Gebärhaus in der Karlau wird dem Militari zur Unterbringung der Transporte und zu anderen unvorhergeschenen Fällen übergeben werden.

37. Sind die Straßen von den Hauptthoren in die Vorstädte und so auch eine Communicationsstraße um die Glacis von einem

Thor zum andern gut fahrbar einzurichten.

38. In der Regulirung der Pfarren, des ganzen Bedarfs der Geistlichkeit und endlich sowohl der beizubehaltenden als der unnütz werdenden Klöster wird besonders der Bedacht zur Aussebung derjenigen zu nehmen sein, die theils wegen ihrer Lage, theils wegen ihres Ordens am wenigsten nützlich oder nothwendig sind und die zugleich gutes Vermögen besitzen, wie z. B. die zwei Cisterzienserklöster in Krain, mehrere Benedictinerklöster in Steiermark und Kärnten; sowie ich auch mehr wünsche als hoffe, daß sich von dem Clarissenkloster zu Vischoslack in Krain, so sich in ein Ursulinerkloster umzugestalten entschlossen hat, seiner Lage nach, da es nicht in einer Stadt ist, und nach den persönlichen Eigenschaften der Klosterfrauen etwas gedeihliches zu versprechen sei.

Ich glaube vielmehr, daß, wenn es nicht gerathen sollte, solches aufzuheben wäre, denn um das Geld, so die Klosterfrauen kosten, werden mehr und bessere Schulen abgehalten werden können; und in diesem Falle müßten die von Grat dahin abgegangenen

Ursulinerinnen wieder in ihr Kloster zurückkehren.

39. Die Beförderung, Unterstützung und Ausdehnung der Normalschulen ist ein höchst wichtiger Gegenstand, den sich das Gubernium eifrigst angelegen sein lassen, geistliche und weltliche Obrigkeiten kräftigst beizuwirken anhalten und die genaueste Aussicht in allen Kreisen auf die Auswahl der Lehrer und Richtigkeit der Lehre beobachten wird.

40. Die noch immer häufigen Unterthansbeschwerben werden freilich nicht eher aufhören können, bis nicht das so sehlerhafte Catastrum rectificirt und in eine billige Gleichheit nach den von

mir gegebenen neuen Grundsätzen gebracht sein wird.

Indessen sind alle Bedrückungen durch die Kreisämter sorgfältigst zu vermeiden und ist ihnen diesfalls die genaueste Aufsicht, ohne mindeste Rücksicht auf die Personen aufzutragen; zugleich aber müssen die Unterthansadvokaten wohl belehrt und angehalten werden, daß sie den Unterthanen in ihrer Nothdurft geschwind und unentgeltlich beistehen, selbe aber zugleich unterrichten, welche Wege sie zu gehen haben, um ihr Recht geschwind zu erhalten, denn wenn sie ihre ersten Instanzen übergingen, ihr Ansuchen doch immer dahin zur Berichterstattung geschickt werden würde, wodurch also nur Zeit für sie zersplittert und den Stellen viele Schreisbereien verursacht würden; daß ihnen jedoch, wenn sie diese Instanzen durchgegangen hätten, der weitere Rekurs offen bliebe.

41. Die Beendigung des Geschäftes wegen der zu vertheilenden Bisthümer kann alsogleich in demjenigen Theile vor sich gehen, der, wie das Erzdisthum Görz, keinen fremden Diöcesen unterliegt, und worunter ich schon den Auftrag an den Grasen Brigido erlassen habe, daß er dem Erzdischof bedeute, sowohl dem Laibacher als dem Triester Bischofe die für selbe bereits ausgemessenen Theile der Görzer Diöcese zu übergeben; auf gleiche Art hat der Bischof von Lavant den für ihn bestimmten District des Laibacher Bisthums ohne weiters zu übernehmen und hievon lediglich dem Propsten durch ein anständiges Schreiben die Anzeige zu machen, sowie ein gleiches von Seite des Laibacher Bischofes wegen der Abtretung dieses Theiles zu geschehen hat 5).

42. Der hiesige Erzbischof ist nicht als neu creirt, sondern nur als Erzbischof von Börz anzusehen, dessen Sitz nach Gratzübersetzt worden ist, und wonach er also auch vom Papst die gewöhnliche Bullen und das Pallium ohne weiters zu verlangen hat; da alle Exemtionen aufgehoben sind, so wird auch der vorhin immediate Bischof von Laibach sein Susstragan, sowie der Bischof von Triest, der jetzt nach Gradiska übersetzt wird, und bleiben es auch alle anderen, die Susstragane des Erzbischofs von Görz waren.

43. Der Theil, den das Stift St. Lambrecht gleich einer Diöces besorgt hat, kann auch ohne weiters vom Erzbischof übernommen werden.

44. Die Eintheilung der Bisthümer wird hinfüro bloß kreisweise und nicht nach Dekanaten geschehen, weil dieses nur jedermann beschwerlich siele.

45. Die geistlichen, Erjesuiten- und Cameralgüter sind nach Möglichkeit zu verkausen oder wenigstens auf mehrere Jahre zu verpachten, sobald selbe insgesammt nach der neuen Vorschrift,

<sup>5)</sup> Für Innerösterreich wurde ein Erzbisthum zu Graz mit fünf Suffraganen in Leoben, Lavant, Gurk, Laibach, Görz in Aussicht gestellt. Bgl. A. Wolf die Aussehung der Klöster in Innerösterreich 1782—1790, Wien, 1871.

nämlich mit der Reluition der Robot und Vertheilung der Dominikalgründe an die Unterthanen pachtungsweise eingerichtet sein werden.

Ueber den Fortgang dieses Geschäftes erwarte ich nächstens den Bericht. Bei den zu treffenden Pachtungen ist hauptsächlich nothe wendig, daß sie unter einer genauen Aussicht und Vermeidung aller Parteilichkeit den Meistbietenden überlassen werden; z. B. einige wollen behaupten, daß die Weintaz-Pachtung in Laibach auf diese Art nicht hintan gegeben worden sei und daß der Pachtsschilling mittelst einer öffentlichen Versteigerung weit höher ausgesfallen wäre.

46. Die Anzahl der sowohl im Centro als auch bei den Kreisen verwendeten Individuen ist allerdings ausehnlich und groß. Ein Chef mit zwei Vicepräsidenten und 23 Räthen, dann mit so viel Secretären und dem übrigen Personale sollte wohl überflüssig fein, um die erste Instantiam nobilium in Stepermark, dann die Consessualsuchen und Publico-politica durch alle ihre Fächer zu bestreiten, wenn deren Verbindung, aus der allein das Gute ent= stehen kann und soll, wesentlich vorgenommen worden wäre; der= gestalt, daß die Publica die cameralischen, bankalischen, ständischen und Bergwerkssachen nur in eine Masse geschüttet und an unterschiedliche Referenten vertheilt werden wollten und auch nur 2 oder 3 Justigräthe wie in anderen Ländern zur Vortragung der Prozesse sammt einigen Räthen vom Politico zur Votirung dazu gezogen worden wären; allein es scheint diese Zusammensetzung bis jetzt nur an einem Rathstisch und in loco physico gemacht zu sein, weil Politica, Cameralia, Bancalia, Bergwerks- und ständische Sachen noch immer ihr eigenes Referat haben. Auch sind die Kreis= ämter jetzt so montirt, als wenn sie kleine Stellen wären, welche ordentliche Zusammentretungen und Protocolle halten und diese letteren einschicken müssen, da doch ein Kreisamt nur Auzeigen zu machen, über Anfragen zu berichten, die Parteien zu verbescheiden, die Befehle zu befolgen, auf deren Beobachtung zu sehen und sich über alles das nur in einem Expeditions-Protocoll, in welchem die Data und die von ihm erlassenen Sachen vorgemerkt sind, auszu= weisen hat; weil es sonst, wenn noch neue Delibranten den bloßen Erequenten beigegeben würden, nur Verzögerung verursacht, die Responsabilität getheilt, das Gute erschwert und jedermann in Befellschaft nachläffig, faul, unwissend und ungelehrig zu sein erleichtert, viel geschrieben aber wenig gethan wird.

Ich zweifle nicht, daß die Auswahl aller Angestellten nach bloßer Fähigkeit und dem Diensteifer gemacht worden ist; sollte aber bei selben folgende Speculation unterlausen sein, die zwar so

chriftlich für die Individuen als unchriftlich für das allgemeine Beste aussiele, nämlich: daß man nur diejenigen Leute in die Iubilation setzete, die den Dienstjahren nach entweder ihre ganze Gage oder doch zur Hälfte normalmäßig zu behalten hätten, und jene dasür austellete, die wegen noch nicht erfüllten Sahren oder wegen Nebenabsichten in diese Categorien nicht versallen wären, wozu man ihnen dann auf allerhand Art Plätze verschaffen wollte, sie mögen die Kenntnisse dazu schon gehabt haben oder sich selber erst von einem beilegen müssen; so gibt sich die Beurtheilung darzüber von selbst.

Es scheint auch, daß der Ahnenstolz der hiesigen Provinz wohl befriedigt sein kann, da vom Ritter- und gelehrten Stand nach Verhältniß viel weniger als von den 16 Ahnen-Probierern sowohl hier als in den Kreisen angestellt worden sind. Opto ut prosit.

Uebrigens geben ohnedem meine erlassenen Circular-Besehle, wie jeder dem Staate dienen wollende Beamte handeln nuß, Ziel und Maß, und nach diesen würden Sie ihre Untergebenen genau anzuweisen, jene aber, die sich nicht darnach verhalten, als hiezu untauglich zu entlassen haben, wobei ich nicht zweisle, daß jeder Untergebene von dieser meiner Willensmeinung vollkommen belehrt worden ist, und daß deren Vorlesung, um sich selbe wohl beizulegen, öfter in Gremio erneuert werden wird.

Aller Anfang ist beschwerlich, besonders wenn Menschen aus den alten Vorurtheilen und ihnen zur Natur gewordenen Gemächlichkeiten und dem Schlendrian, in welchem sie ganz ruhig, unbesorgt und selig schliefen, dann in selben zugleich Ehren, Titel, Ansehen und Bezahlung einärnteten, aufgeweckt und herausgerissen werden, und eine neue Schnells und Denkungskraft überkommen

müssen.

Darum werden Sie wie Ich im Ganzen ebenfalls Ihre Untergegebenen anhalten, anspornen und mit unausgesetzter Geduld und Beständigkeit, jedoch auch mit Ernst, ohne sich an Beschwerlichkeiten abzuschrecken, noch weniger aber verblenden oder mit Worten begnügen zu lassen, immer darauf dringen, dis dieser nothwendige Geist jedermann eingeprägt und endlich bei sämmtlichen zur Natur werde.

Grätz den 28. März 1784. Soseph m. p. Collat. und dem Original gleichlautend. Gratz 12. März 1832 ad 8126/1784.

Gubernial=Registraturs=Direction.

## Neber Murauer Stadtbücher.

Von

Prof. Dr. Ferdinand Bijchoff.

Rine der werthvollsten Quellen der mittelalterlichen Städte= geschichte sind gleichzeitige Stadtbücher. Alle übrigen Quellen zusammen genommen bieten kann ein so reichhaltiges und klares Bild des innern, namentlich des Rechtslebens der Städte, als forgfältig und in umfassender Weise geführte Stadtbücher, worin man Alles mehr ober weniger übersichtlich geordnet beisammen findet, was man soust mühsam aus einzelnen zerstreuten Privilegien, Urkunden, Chroniken u. s. w. zusammenlesen müßte, und überdies gar Vieles und zum Theile sehr Wichtiges, dessen man anderwärts zumeist gar nicht habhast werden könnte, wie z. B. viele Beschlüsse und Willküren des Rathes und der Gemeinde, die in der Regel nur in das Stadtbuch eingetragen wurden, oder die Richter= und Rathswahlen u. dgl. 1) Leider scheint diese Quelle der steiermärki= schen Geschichtsforschung fast gänzlich versiegt oder verschüttet zu sein. Mir wenigstens war bisher nur ein einziges noch im Mittelalter, aber doch auch erst ganz am Ende desselben entstandenes Stadtbuch bekannt, nämlich das vom Stadtschreiber Georg Lorber im 3. 1498 vollendete Judenburger (im Joann. Archiv Nr. 87), und selbst aus dem sechzehnten Sahrhunderte dürften nicht gar viele steirische Stadtbücher erhalten sein. Um so freudiger ward ich durch den Fund eines im 3. 1424 angelegten Stadtbuches von Murau überrascht, welches nebst etwa einem Dutend anderer in dem dortigen Stadtarchive aufbewahrt wird. Dasselbe gehört zwar nicht zu den fehr forgfältig und erschöpfend geführten Stadt= büchern, schien mir aber doch wegen seines verhältnißmäßig hohen Alters, sowie wegen der Mannigfaltigkeit des Inhaltes und der

<sup>1)</sup> Bgl. G. Homener, die Stadtbücher des Mittelalters (aus den Abhandlungen der königl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1866) S. 49. — Zur Literatur über Stadtbücher s. auch Stobbe, Geschichte der deutschen Rechtsquellen, 1860, I, 494 fg., und dessen Handbuch des deutschen Privatrechtes, 1871, I, 458 fg.

unlängbaren Wichtigkeit eines beträchtlichen Theiles desselben einer genaueren Beachtung wohl werth, so daß ich mich entschloß, meinen Ausenthalt zu Muran im Herbste 1873 um einige Tage zu verslängern und das Buch mit Erlandniß des Herrn Bürgermeisters

an Ort und Stelle zu untersuchen.

Das Muraner Stadtbuch vom I. 1424 hat in Pergaments beckel gebunden 206 Papierblätter von mittelgroßem Folioformat. Hievon sind die Bl. 137—138° unbeschrieben. Das letzte Blatt ist ausgerissen und stark beschädigt. Die Einträge stammen von verschiedenen Händen, von den Stadtrichtern oder Stadtschreibern (deren einer im I. 1461 erwähnt wird) her und sind zum weitzaus größten Theile den ausgezeichneten Ereignissen gleichzeitig. Der Zeit nach fallen sie in die Iahre 1424—1659; doch sind die Sinträge nach 1555 fast nur Richterrechnungen, welche über 100 Blätter, also beiläusig zwei Drittel der beschriebenen Blätter süllen, bei den unten solgenden Mittheilungen aber ganz außer Betrachtung bleiben, weil die Zeit zu einer eingehenderen Untersuchung derselben gesehlt hat, eine solche auch wenig lohnend erschien.

Die Aufzeichnungen begannen augenscheinlich auf der ersten Seite des zweiten Blattes. Da liest man oben in der Mitte: "Judex Jörg Fulgaden" und barunter: "Das Stadtpuech zu Muraw hat man angehebt zu schreiben Simonis vnd Juda, do man czelt nach Christi gep. 1424." Hierauf folgen einige Einträge aus der Amtszeit des genannten Richters. Auf Bl. 3ª findet man oben in der Mitte die Worte: "Caspar vom Stain richter" und barunter wieder mehrere Einträge aus seiner Amtszeit; ebenso auf Bl. 4ª oben in der Mitte: "1428 Caspar vorg. Stain Juder" und einige Einträge aus den 3. 1427—1429. Und so finden sich unter ben Namen der jeweiligen Stadtrichter Einträge bis in die letzten Sahre des fünfzehnten und aus der ersten Hälfte des sech= zehnten Sahrhunderts. Allein die räumliche Aufeinanderfolge der Einträge entspricht nur zum Theile der zeitlichen Anfeinanderfolge ber Stadtrichter und man findet z. B. den Caspar Walich, der erst in den Siebenzigerjahren des 15. Jahrhunderts das Richteramt inne hatte, zwischen Aufzeichnungen ans bem dritten Decennium dieses Jahrhunderts, und auf Bl. 8 den Stadtrichter Hanns Trapp vom 3. 1499, während der um 1497 regierende Peter Hewß auf Bl. 184 erscheint. Auch hat man keineswegs alle Vorkommnisse, welche eingetragen wurden, unter dem Namen des betreffenden Stadtrichters eingetragen, sondern mitunter zu weit älteren Aufzeichnungen gleichartige in späterer Zeit hinzugefügt, 3. B. Taiding zu Taiding, Rathsschluß zu Rathsschluß; die Richter= rechnungen finden sich fast alle, doch nicht ohne mancherlei Ein=

schübe, von Bl. 10 bis Bl. 136 beiläufig aneinandergereiht und die letzten Blätter hat man, wie scheint, umfassenderen Aufzeichenungen vorbehalten. So zeigen sich — abgesehen von den Rechenungen — zwar einige Anläufe zu planmäßiger Anordnung der Einträge, aber durchauß keine consequente Befolgung derselben, vielmehr ein beständiges Hin= und Ferschwanken zwischen chronoslogischer und materienweiser Stoffvertheilung und manchmal hat für die Stelle einer Eintragung wohl kaum etwas Anderes den Außschlag gegeben, als der Umstand, daß an jener Stelle eben Plat

hiezu vorhanden war.

Diese Gestalt des Buches läßt es ganz unstatthaft erscheinen, sich bei den folgenden Mittheilungen an die Ordnung oder vielmehr Unordnung desselben anzuschließen. Statt dessen wurde versucht, den Inhalt — soweit er, außer den Rechnungen, bemerkenswerth erschien — in mehrere chronologisch geordnete, leicht übersichtliche Gruppen zu vertheilen. Bei jedem mitgetheilten Eintrag wurde, so weit als möglich, die Zeit desselben und gewöhnlich auch das Blatt, worauf er sich befindet, angegeben. Der wörtlichen, zumeist entbehrlichen und verhältnißmäßig sehr viel Raum beauspruchenden Wiedergabe der Auszeichnungen, wurden kurze Inhaltsauszüge vorgezogen, da es sich ja hier nicht um eine Ausgabe des Stadtbuches handelt. Nur wo die Eintragung ohnehin kurz ist und ohne Verskimmerung ihrer Deutlichseit kaum kürzer mitzutheilen war, oder aus anderen Gründen eine mehr oder weniger vollständige Wiedergabe zweckmäßig erschien, ist diese nicht vernieden worden.

1.

In vielen Stadtbüchern bilden einen oft umfangreichen und wichtigen Bestandtheil

landesfürstliche Privilegien n. dgl.

Im Murauer Stadtbuche fehlt dieser Theil fast ganz; es

enthält nur:

Bl. 7<sup>2</sup> ein Mandat K. Friedrich's vom J. 1441 d. d. Graz, (?) vor Oculi, womit dem Richter u. s. w. von Judenburg aufgetragen wird, den Riklas v. Liechtenstein und die Murauer bei ihrer alten Mautfreiheit von Roheisen zu lassen; ferner

Mandat K. Friedrich's d. d. Neustadt, Sonntag nach Joh. ante port. 1441 an die Judenburger, die Freiheit des N. v. Liechtenstein und der Murauer vom Wechsel sür Wein und Kauf-

mannschaft zu achten;

Bl. 9° neuerliches Mandat K. Friedrich's an Judenburg, betreffs der Mautfreiheit der Muraner, d. d. Wien, Donnerst. n. Invocavit 1445. — Auf Bl. 1856 findet sich die Notiz, daß K. Friedrich im J. 1491 der Stadt ein Siegel verliehen habe (f. Muchar, Gesch. VIII, 169);

Bl. 180 b die Notiz: "Ze wissen, daß in der prunst, als der Freitagmarkt abprunnen, gmainer stat zu Murau freydriess und andre prieslich vrhumd verbrunnen sein; darunter auch der freydriesse, vnub den jahrmarkt zu st. Leonhartstag erlanngt, undergangen und verprunnen ist. Und ist soliche prunst beschechen im 1492 jahr an sand Floriaus tag." — Nicht untergegangen in jenem Brande war das noch gut erhaltene und im Stadtarchive ausbewahrte merkwürdige Privilegium vom S. 1298 (nicht wie bei Muchar und anderwärts angegeben wird, von 1278), wodurch Otto v. Liechtenstein dem Markte und den Bürgern zu Murau alse Nechte der Indendurger überhanpt und einzelne besonders angesührte verlieh. — Zener Brand, durch den die Stadt sehr stark gelitten, hatte manche landessürstliche Gunst sürselbe zur Folge. Erwähnt wird auf

Bl. 197° ein in der Stadt Lad besindliches königliches Comissum betreffs der 1492 wieder gebauten Mautbrücke über die Mur und der der Stadt zugewiesenen Mauteinhebung.

An diese landesherrlichen Erlässe reiht sich an auf

Bl. 7° die Zuschrift der Verordneten der Städte und Märkte im Lande Steier, so ietzt auf Mont. n. u. l. Frauen tag natinit. zu Graz, versammelt waren", des Inhaltes, daß die Muraner auf die vom Lande geforderte Heimstener u. s. w. der königl. Schwester und der königl. Tochter an den Graz'er Vürgermeister Hanns Fröhlich sünfzig Pfund dis nächstkommenden St. Katarinatag zahlen sollen, widrigens sie auf den Märkten im Lande u. a. nicht sür Bürger, sondern sür Gäste gehalten werden würden. Graz Mont. vor Lamperti (14)99.

In diesen Insammenhang dürfte auch die Aufzeichnung über eine Einung der sämmtlichen Städte und Märkte des Landes über Handel und Gewerbe u. a. passen, welche merkwürdigerweise bisher ganz unbekannt geblieben zu sein scheint, und m. E. die älteste ihrer Art ist. Sie steht auf Bl. 205 dande 206, ist aber leider nur unvollständig erhalten, da der unterste Theil des 206. Blattes, welcher, wie vielleicht auch ein weiteres nun nicht mehr vorhandenes Blatt Stücke davon enthielt, weggerissen oder weggeschnitten ist. Diese Sinung dürfte m. S. zwischen 1433 und 1439 entstanden und vermuthlich bald nach ihrer Entstehung in das Stadtbuch eingetragen worden sein. Ich lasse die in verschiedenen Beziehungen interessante Aufzeichnung ihrem ganzen Wortlaute nach hier solgen. Sie lautet:

"Sienach sint vermerkcht etleich artikel vnd brechen, darauf (?) sich gemainkchlich all stet vnd merkcht des lanndes Steir vnderred vnd sich mit iren trewn verwilligt haben durich gemains nucz willen vleissikleich nach allem irem vermugen (sich) zw er=

weisen und ze halden, als hernach geschriben stet:

1. Item von erst der maut wegen in Desterreich ist der stet vnd merkcht gemainkohleich in dem Fürstentumb Steir rat und mainung, das man zwen aus vns zw vnserm gnädigen herrn herczog Fridreich dem jüngärn senden scholl mit vidimus Furstenselder freydriessen vnd mit andern brieffen, vnd da sein gnad bitten, das er vns gnadigleich gen herczog Abrechten beholssen ser vns wir von unsern alten rechten vnd gewonhaiten nicht gedrungen werden.

2. Von der samer wegen:

Dye samer schulen all ir chauffmanschafft haben in steten und in merkchten, und was sew sürent, darumb schullen sew kuntschaft verpetschaft zedel han und bringen, wo oder von wem sy solich gut kaufft habnt. Und wo sew on solich kuntschafft begriffen werdent, so schol man in den solich gut, so sy süerent, zw unsers gu. herrn des herczog handen nemen.

3. Von der Bair und ander suerer wegen.

Das all Bair und ander suerer auch verschriben kuntschaft verpetschaft zedel bringen sullen, wem sew ir guet, es sey tuech ensen salcz, oder welicherlan das sen, in steten oder in merkchten verchauffen und wo oder von wem sy ir wein chawst habent daselbs. Und so sew solich kuntschaft nicht habent, so schol man in dy wein nemen zw des herczogen handen.

4. Auch schillen und wellen wir nach allen unserm vermugen versuchen, so wir ze nägst für unsers gnädigen herrn gnad chomen oder dahin senden, ungewondleich wegstrazz und die lagelwein

abzenemen.

5. Es schol auch nyemant in allem lannde Steir von chainem furchauffer auff dem gewy chainerlay gut, wein trait viech ober welicherlay daz sey nicht verer furchauffen. Wer das darvber tut, dem wirt man dan solich gut zw vusers gnadigen dez herczogen hannden nemen.

6. Item ob in steten oder in merketen ain schedleicher angefallen oder beschriren wurt, von wem das wär, den schol der richter rat und gemain daselbs suderleich beholffen sein, damit der gestrafft

und umb solich untat gepessert wert.

7. Item all hantspillär, die an warer vntat begriffen werdent, die sol ain gedem stat oder markeht selbs mit solichem irem gut, daz man pen in vindet, damit oberwunden werden, vnd schol nit dem richter peleiben.

Von gewant und ander ordnung hinfür ze halben.

8. Item das chain man hinfür in steten oder in merkchten chain prem auff den rekchen nit tragen schol nur ain harslacht und chain silbergürtel ober dren markch silbers. So schullen sich die frawn also halden: sew schullen chainen rokch tragen, der lenger sey, nur daz er auff die ert stözz und chain gürtel über czwo markch silbers; auch chainen sloirer ober sechsvach.

9. Item zw chainer kindelmus schullen nit ober XII frawn geladen werden ond auff ain hochzeit nicht mer dann zw sechstischen von payden tailen, ye zw ainem tisch dan acht person.

10. Es schol auch ain veder der ober lannd heyrat nicht mer suern dann XIII phert, und also offt das ainer in ainer stat oder markcht oberfert, der schol in ain pesserung darrumb genomen und gepuest werden und III phunt. Die czway phunt pfenning die sullen derselben stat oder markcht peleiben, die andern czway phunt schullen in die stat ze Grecz darnider gelegt werden zu aller stet und merkt notdurst.

11. Vermerkt der artikl, daß die scheff allenthalben auff dem gewy und in den puheln wein chawffent und auch salez daselbs widerund verchauffen und das auch die Rakelspurger nyemant wellent vergungen in irem gewy (vnd) puhel wein ze chawffen, und

der artikl schol in güt angesten.

12. Von der Suntagmerkht wegen die fullen vnd wellen wir weren vnd vnderchomen nach allem unferem vermugen, wan die chainen gemainen nucz sunder groffen schaden bringent; vnd auff daz so schullen all stet vnd merkht den iren pen ainer penn verpieten, das chainer ir chramer oder hantwercher darauff chome.

13. Lon allerlan hantwericher knecht wegen ist verlassen, das all hantwericher knecht umb all zerednuss und czwitrecht, so sich czwischen in verlauffent, für ain stat= oder markchtrichter komen sullen und nicht untereinander puessen, damit ain richter gemainkchleich in stat oder in merkcht sey. Und welicher in uppikait aufsstet und seinem maister in seinem hantwerich inred, der oder denselben schol man von der stat oder markcht nachschreiben und im hinsur ewichleich allenthalben im lannd Steir sudrung verpieten, und schol sew auch darumb in der stat puech schreiben.

14. Item das man allen juden allerlay kauffmanschaft in steten und in merkchten auff dem lande und in allen iarmarchten

weren sol; und daz schol man allenthalben berneffen.

15. Item sew schullen auch maut vnd zoll geben, als ander cristen von allem, das (?) sew ober sannd süerent; nur allein von iren puechern und toten inden sint sew nit maut schuldig.

16. Item pernisch reinnisch bechaimsch und wienner tuech schol

hinfur in allem land Steir versniten und gemesen werden nach Greczer ellen.

17. Item chain priester edlman pawer auff dem gewy chai= nerlan chauffmanschaft treiben schullen mit chainerlan chauffmanschaft.

18. Item daz der hantwericher ledrer chursner tuechscherer lodwebar chainer auff dem gew schullen siczen, und die in stet und merkcht ziehen schullen.

19. Item daz chain gast im lannde Steir chainen wechsel mit muns tr (eiben) schullen und schal auch chain gast chain rawchs gesild (!) aus den . . . Das Weitere sehlt. Einige erläuternde

Bemerkungen mögen folgen.

Man wird kaum bezweifeln können, daß die hier mitgetheilte Einung der Städte und Märkte zu jenem ausgedehnten ungemein wichtigen Gesetz vom Samstag nach Allerheiligen 1445 (in der steir. Landhandfeste) in Beziehung stehe, durch welches Kaiser Friedrich III. die nach gepflogenen Verhandlungen zwischen dem Abel und den Städten und Märkten zur Beilegung langwieriger Zwietracht unter ihnen vereinbarten Bestimmungen über Mauten. Tafernen, Weinfuhren u. a. bestätiget und über die noch streitigen Angelegenheiten entschieden hat und welches Gesetz in älteren Schriftstücken häufig kurzweg als die Landhandfeste bezeichnet wird. Obwohl nur bruchstückweise erhalten, läßt jene Einung, durch welche der Abel vielleicht erst zu Verhandlungen mit den Städten und Märkten geneigt ward, während ihn die Privilegien und Ansprüche ber nicht verbundenen Städte und Märkte wenig kummern mochten, verglichen mit diesem Gesetze nicht verkennen, daß beide Urkunden nicht zufällig, wenn auch mitunter stark abweichend, Bestimmungen über Mauten, Straßen, Handel und Gewerbe der Geistlichen, Edel= leute und Juden, über Lagelwein, gemeinsames Maß, Sonntags= märkte, schädliche Leute u. a. mit einander gemein haben.

Jedenfalls kann man diese beiden Schriftstücke zu ihrer gegenseitigen Erläuterung verwenden, wozu weiter auch noch der Erlaß
des Herzogs Ernst vom 12. Juli 1418 in Betracht zu ziehen wäre.
Eine eingehendere Erörterung der "Einung" ist übrigens an dieser
Stelle nicht beabsichtigt und nur einige gelegentliche Bemerkungen

über selbe mögen hier stattfinden.

Die Fürstenfelber erfreuten sich seit uralten Zeiten her der Mant= und Zollfreiheit in Desterreich und Steiermark (s. die Fürstenfeld. Privil. [v. Hofrichter] Nr. 11) und manchem andern steirischen Orte wurde Maut= und Zollfreiheit, wie sie die Fürstenfelder hatten, verliehen. Z. B. an Radkersburg im J. 1320 (s. Muchar, Geschichte VI, 217), im J. 1330 an Hartberg (s. Hartberg [v. Hoffichter] S. 54); im J. 1373 an Graz (Wartinger, Priv.

11\*

Nr. 8). Unter dem im 1. Artikel erwähnten Vidinus der Fürstensfelder Freibriese dürste zunächst dieses Mautprivilegium und dessen Confirmationen zu verstehen sein.

Die im Artikel 2 und 3 erwähnten Kundschaftzettel wurden wohl deßhalb gefordert, um ersichtlich zu machen, daß nicht von Unbesugten Handel getrieben wird. "Sämer" sind Saumthierführer,

Fuhrleute.

Mit der im Artikel 4 bezeichneten Forderung, alle ungewohnten Handelswege und die Lagelweine abzuschaffen, scheinen die Städte laut der "Landhandseste" ziemlich durchgedrungen zu sein, wie auch mit ihrer Beschwerde gegen die Sonntagsmärkte (s. Artikel 12), gegen die Kausmannschaft der Juden, Priester, Edelleute, Bauern und der Beschwerde gegen Gewerde= und Handelsbetrieb auf dem Lande (s. Artikel 14, 17, 18). — "Lagelwein" ist Wein in Fäßchen und dabei wohl vornehmlich an fremden, besonders

wällischen Wein zu benken.

"Hantspilär" im Art. 7 bedeutet nach Lexer (Mittelhochd. Wörterb.) einen Gaukler, der sich durch die Kunststücke seiner Hand nährt, ober auch einen Zauberer. Aehnlich nach Grimm's beutsch. Wörterbuch, wo 11. a. auch mehrere Stellen aus der Blume des Magdeburger Rechtes citirt sind. Im Glossar zum Ofner Rechtsbuch v. Michnay und Lichner wird Hantspiler als Würfelspieler gebeutet. Nach dem Zusammenhange im obigen Art. 7 und mit Rücksicht auf die erwähnten Deutungen des Wortes, besonders auf die in der Blume des Magdeburger Rechtes, wird man unter Hantspiler in der obigen Stelle vielleicht einen Falschspieler oder einen, der verbotene Spiele gewissermaßen gewerbemäßig spielt, zu verstehen haben. Der Artikel sagt dann vielleicht, daß die Gerichts= barkeit über solche Leute bei handhafter That den Städten und Märkten selbst, bez. bem Rath und ber Gemeinde, im Gegenfat vom Land- beziehungsweise Stadtrichter zustehen soll. So bestimmt ein Artikel der Handfeste vom J. 1445, daß ein wegen Unzucht d. h. wohl: wegen geringeren Vergehen auf frischer That ergriffener Bauer vom Richter des Thatortes gebüßt werden soll, während bei nicht handhafter That nach beendigtem Verfahren der Herr des Bauers um Genugthung anzugehen ist.

Nicht sicherer als diesen Artikel vermag ich den ersten Theil des folgenden zu erklären. "Prem" dürfte eine Pelzverbrämung bedeuten und im Gegensatz hiezu "Harslacht" eine solche, oder einen Besatz aus Tuch. In einer in Lexer's m. h. d. Wörtersbuche mitgetheilten Stelle erscheint "Harslacht" als Zugehör eines Kleidungsstückes, wie z. B. Knöpfe u. a. In Westenrieder's Glossarium germ. lat. sowie anderwärts — fand ich dieses Wort

nicht; aber dort wird "flachtgewandtner" als Tuchmacher bezeichnet. In Untersteier neunt man noch heute den Tuchscheerer: Harslachter<sup>2</sup>).

"Gewy und puhel" im 11. Art. bedeutet: flaches Land und Hügel, also wohl den Gegensatz zwischen flachem und gebirgigem Land. In der Handseste und 1445 heißt es: gäw und baurschaft. — "Vergungen" dürste vergunnen, vergönnen heißen. Die Radkerse burger scheinen von Alters her ein ausschließliches Recht, in ihrem Gäu und Vergland Wein zu kaufen, gehabt zu haben. Der Streit hierüber ward laut des Art. 11 nicht endgiltig beigelegt. Dies geschah erst durch die citirte Handselse und Rathareintag beschränft wurde.

Der Art. 13 bietet, abgesehen von seinem sonstigen interessanten Inhalt, einen beachtenswerthen Beleg für den darin als allgemein vorausgesetzten Gebrauch der Stadt= (und Markt=) Bücher

in Steiermark.

Die im 15. Art. erwähnte Mant= und Zollfreiheit eines todten Juden war bereits im Judenprivilegium H. Friedrich's vom J. 1144 H. 13 ausgesprochen; s. Stobbe, Juden in Deutsch= land, S. 218 und 299. (Der von Meiller im Archiv f. Kde. öst. Gqu. X, 146 fg. mitgetheilte Text dieses Privilegiums bezeichnet die Erpressung einer Mautgebühr sür einen Judenleichnam als "reraub", womit Art. 222 des steierm. Landrechtes verglichen werden mag.)

Im 19. Art. "Rawchs gefill" bedeutet Pelzwerk.

2.

Murau war, wie bereits erwähnt, mit den Rechten der Stadt Judenburg bewidmet worden und hat auch nicht unterlassen, von diesen Rechten nach Möglichkeit Gebrauch zu machen. Noch im J. 1539 erwirkte sich die Stadt durch ihre Abgeordneten, den Rathsbürger Christof Unger und den Stadtschreiber Thomas Durnthaler, ein Transsumt der Judenburger Rechte und Privilegien, beziehungsweise ein Vidinus des von K. Ferdinand am 17. September 1531 der Stadt Judenburg ertheilten aussührlichen Consirmation ihrer Rechte und Freiheiten, welches noch im Murauer Stadtarchive bewahrt wird. Darin sindet sich auch die Urkunde des H. Friedrich's des Jüngeren von St. Margreth 1433, laut welcher jährlich an St. Petri Stuhlseier Rath und Gemeinde einen Richter wählen sollen, wie von Alter Herkommen ist, und die Gemeinde

<sup>2)</sup> Ich verdanke letztere Mittheilung Herrn Bibliotheksscriptor Dr. Hörman, ber mir weiter noch sagte, daß "prem" für Pelzwerk, besonders vom Hochwild, "har" aber für Schaf= und Bockshaare vulgär gebräuchlich sei.

aus den zwölf Geschworenen des Rathes und aus den Sechsern der Gemeinde je zwei ausscheiden möge, an deren Stelle sodann die zwölf Geschworenen des Rathes Andere aus der Gemeinde setzen sollen. Obwohl die Richter- und Rathswahlen in Murau in das vorliegende Stadtbuch nicht eingetragen wurden und mir auch anderweitig nicht bekannt geworden sind, so läßt dieses Stadtbuch boch deutlich genug ersehen, daß in Murau wie in Judenburg und wohl so ziemlich in allen steirischen Städten — Stadtverfassung bestand und somit auch jene Wahlen stattgefunden haben. Auf Bl. 2046 stehen die Eidesformeln sür Richter, Rath, Sechser und Bürger, von denen ich die der Rathsgeschwornen und die der Sechser hier mittheile. Erstere lautet: "Ainer vom rat sol sweren, das er des rats gehaim welle versweigen und dem richter und rat zum rechten, auch in ander stat notdurfft nicht sawnig und gehorsam sein welle, und ainem yeden, es sey im rat oder pen dem rechten rathen und reden das götlench recht so vil, vnd ainer das versteet, dem armen als dem reichen, vnd darinne fain sreundschaft veintschaft miet noch gab nicht ansehen, sunder die götleich gerechtikait."

Man sieht hieraus, daß die Näthe nicht nur Verather, sondern auch Rechtssinder waren, sowie — nebenbei bemerkt — der Richter Vorsitzender im Gericht und im Nath war. — Der Sechser — auch Geschworener des Nathes — soll schwören: "Das er ainer gemain und gemainer stat welle getrewlich dienen und auch gemainer stat ere und nutz fördern und darinne nach seinem pesten vermugen verholsen sein ungenerlich; und won man in in der stat notdurft hin vordert, dar inn well er nicht sawnig sunder getrewlich und

fürderlich gehorsam tun vngenerlich."

Als Stadtrichter kommen vor: Jörg Fulgaden, im J. 1424; Caspar vom Stain, 1428; Andre Eberspruker, Chunrat Hamersmit, 1439; Caspar Walich, 1473 und 1477; Hanns (?) Popplär, 1484; Kurtz Lienhart Fleischker, 1492; Hanns Hickory, 1494; Peter Hews, 1496, 1497, 1501; Florian Lederer, 1498; Hanns Trapp 1499; Hanns Lachkern, 1522 (?), 1538. — Ans den Richterrechnungen ließen sich vielleicht noch einige Stadtrichter nachweisen.

Bezüglich des Bestandes anderer Stadtämter sindet sich nur zerstreut hie und da eine Notiz, wie z. B. betress der Niesberlage auf Bl. 48: "Phinztag vor Reminiscere 1520 ist die niderlag gemainer statt Muraw eingeantwurt und bewolhen worden Sevastian Steyrer, und hat zw porigschafft seinen hausdrief lautundt umb sein haws und hosstat in der stat lad eingelegt." — Vieser Eintrag ist besonders beachtenswerth als ein Beleg der Bestellung

von Sicherheit betreffs der Erfüllung von Verbindlichkeiten durch Versatz des Hausbriefe, in Auffatz über Verpfändung der Haus- und Grundbriefe, in Itschft. f. deutsches Recht, XII 37 fg.) — Auf Bl. 49 steht: "Die niderleg ist heut eingeantwort worden Lienharten Prixen, und hat zw porigen gesetzt Jörgen Schneider u. a. Pfinztag vor Lätare 1521"; — auf Bl. 50 die Notiz, daß dem Haus Lachkern, Stadt= und Landrichter, die Niederlage ohne alle Bürgschaft übertragen worden sei. — Auf Bl. 6 wird in einem Taiding aus dem J. 1461 eines Stadtsschreibers gedacht.

3.

Einen verhältnißmäßig großen Raum des Buches nehmen Einträge über Handlung en des Richters und Rathes ein. Der doppelten Function des Rathes als berathendem Körper und als Gericht entsprechend, kann man diese Einträge in solche über Rathshandlungen und in solche über Gerichtshandlungen unterscheiden. Unter den Rathshandlungen sind wohl die wichtigsten die Rathswillfüren und Satzungen, die "Rathschläge" über mannigsache Gemeindeangelegenheiten, welche deshalb hier in chronologischer

Folge mitgetheilt werden follen.

Die älteste vorhandene Aufzeichnung dieser Art ist auf Bl. 1ª aus der Zeit des Stadtrichters Caspar vom Stain, also um 1428, und lautet im Wesentlichen: "Es ist vor meim herrn Ulrich von Liechtenstain und von dem rat ersunden worden, daß niemand ain maß auf den tisch sol setzen, die nicht mit der stat marke geszeichnet ist, bei strafe von 72 Den." Sodann fand ich erst aus ter Zeit des Caspar Walich, also aus den J. 1473 oder 1477 weitere Rathschläge. Laut des einen vom J. 1473 auf Bl. 5 b sollte Niemand zwischen Georgi und Michaeli den bürgerlichen Zaun aufbrechen oder "entgentzen". Diesem folgt unmittelbar: Kein Bürger soll mehr als drei Stück ("Haubt") Vieh in die Gemain der Stadt "kern" und von jedem Stück 16 Den. zahlen, für ein Roß 32 Den. Ferner finden sich weiter vorne, nämlich auf Bl. 3 b unter Caspar Walich folgende Beschlüsse eingetragen: Auswärtige Krämer dürfen nur am Dienstag und Freitag seil haben und zwar (jeder) nur an einem Wochentag. — Ein Burger soll, wenn er Güter in der Stadt gelegen, veräußern will, diese zuvörderst wieder an Bürger veräußern; wollte aber kein Bürger dieselben kaufen, dann mag er sie wem immer geben. — Kein "Inwendiger" soll jährlich mehr als zwanzig Stämme Brennholz schlagen; Zimmerholz mag er schlagen nach Bedarf. — Auf Bl. 202b stehen folgende Raths: schlüsse vom Sahre 1477: "Es ist fürgenommen . . . worden das

ain yeder statrichter ze M. hinfür sol raittung tun vier wochen nach wennachten und die stewr in derselben zeit inpringen und das gelt antwurten der stat, das es ingelegt werd in der stat lad. bey ainem val, den meines herrn genad aufsetzen wirdet." Ferner: "Item es ist auch fürgenommen von der kalten wegen ben den prunnen, die schull all ab sein und naher tan werden." Weiters: "Item von der pekchen wegen das sy alle Eritag am Eritagmarkt und alle Frentag im Frentagmarkt schullen vail haben bei der puek und die mütelpekchen." Endlich: "Item von der sammer wegen, die schullen inn der stat nicht samen, sunder nur in der kirchen, und wil das meins herren gnad mit den priestern selbs abreden." Diese "sammer" sind offenbar geistliche Geldsanunler: dagegen ist mir der Sinn von "kalten" und "mütelpekchen" zweiselhaft. Unter dem Stadtrichter Popplär wurde am St. Gregortage 1484 vom Rath und der Gemeinde "fürgenommen", "daß wo die Feuersichauer unbillig Feuerstätten sinden" und diese in drei tagen nicht gewendet würden, 4 Schilling Den. zu Buße der Stadt, 60 Den. bem Richter und 12 Den. dem Boten entrichtet werden follten. — Auf Bl. 96 findet sich folgender Eintrag vom Eritag Reminiscere 1486: "Herrschaft richter rat sechser vnd die gemein, auch von der landschafft aus den pfarren, haben die mass des getraides besichtigt und daraus eine fürgenommen und der massstein darnach gemacht ist und sol also gemessen werden und bleiben in ewige Zeit. Item von erst der waiz sol gestrichen sein. Item der rogken sol auch gestrichen sein und wie von alter herkomen ift. Item die gerste sol das ain halbschaf gestrichen sein und das ander ge= häuffent. Stem der haffer sol an paiden halbschaffen gehäuffen sein. Stem arbais und ponn fol ein halbschaf gehäuffen sein, das ander gestrichen, imnassen wie die gersten. Item greis magen haniff fullen nach dem fechter gehauffent sein. Item ein sechter falcz sol gehauffent sein. Item acht sechter sullen geen an ain maß vird wie man den obuerschriben traid nach dem maß mißt, also sol der sechter auch gemessen werden. Item die rechten maßschaff sullen gezeichnet sein mit dem großen M in poden und mit drein klainen m daneben auch am poden inwendig. Dabei sind gewesen" (folgen Namen). — Aus dem J. 1489 steht auf Bl. 206 Folgendes: "Zu wissen, das durch rat und gemain mit gunst des herrn Mar= quartn von Krälowitz königl. Mt. hauptman vnd renntmaister in Kärnthen und Obersteiermarch zc. auch des herrn Niclas v. Liech= tenstain fürgenomen ist worden, wann man die statsteuer alle jar nach gewonhait der stat anlegt vor Weinachtn, bei welchem richter desselben jars (das) beschicht, so sol darnach der künftig richter, der do zum Weinachten erwelt und gesetzt wird, die bemelte steuer ein=

bringen und der stat verraiten und soll also füran gehalten werden."
— "Item ain ieder richter sol den hoffczins zu S. Gilgentag ein=

bringen und der herrschafft verraiten."

Der nachstehende Beschluß findet sich auf Bl. 185 unter Kurtz Lienhart Fleischker eingetragen: "Es ist durch richter und rat ersunden und fürgenomen, wer der stat insigel begert zw gebrawchen an ainen brieff, es sen zw was nottursten man das bedürffen wurd, der sol auf die stat geben 6 schilling den. und dem richter 60 den. und den burgern so dar zue genomen und genutzt werden zwai viertl wein. Und was man damit sigelt, das sol geschriben werden in das statpuech, und zur zewzknuß dy lewt, die dar zue genomen werden. Und ist beschehen an Mittichen vor Oculi in der vasten im 92°." — Die Stadt hatte, wie bereits früher angesührt wurde, im T. 1491 von K. Friedrich ein Siegel erhalten.

Unter Hanns Hirsch b. d. Freit. n. Dorothea 1494 auf Bl. 8<sup>b</sup> steht der Beschluß, daß zehn Unschlittkerzen ein Pfund

schwer sein sollen, bei Buße von 72 Den.

Auf Bl. 190—192° steht die folgende unter dem Stadtrichter Florian Leder im I. 1498 durch Richter, Rath und Gemeinde beschlossene und von Niklas v. Liechtenstein und dessen Söhnen Uchat und Kristof bestätigte Ordnung des Salzkaufes:

1. Von erst sol alles salt, das von den burgern oder gesten zu der stat gefürt wird, vnd das man verkhauffen wil, zuerst und füran zu ewigen zeiten in den hummel gegeben werden und wider= umb daraus verkaufen (!) in maß hernach volget: also das der huml in ein nedes haws geen sol, davon doch vnsern gn. herrn stewr mit andern hewsern gegeben wirdet und im purkfrid gele= genn ist. Bud wenn der humel rechtlich daran kumbt, so mag dann ainer VIII sam salcz in sein haws kaufen ains malss und nit mer. Ob er aber der VIII sam salcz nicht aller bedörfft ober haben wolt oder nicht vermocht zu khauffenn, so mag er nemen ain zwen oder drey sam oder wie viel in verlust, oder er mag es gar furgenn lassenn das salcz. Bud ob ainer die huml für lat geen vud die nit khaufft vud dann seinem nachsten nachtpawrn eingelegt war, so ist man im dann ditsmals die huml nicht mer schuldig ze geben, wann sy nur für sich und nicht hinder sich geen sol; vuczt der hund widerumb rechtlich an in kumbt, so mag er aber VIII sam oder mynner khauffen, wie in verlusst. Ind also wirt der huml alczeit vinb hyn geen von aim haws in das ander und die weil sol khainer vor den andern salez verkhauffen, vnczt der huml des aufgangs rechtlich an in kumbt, vnd sol dasselb salcz inn behalten und nicht verchauffenn, vnczt der ausgang des humls widerumb rechtlich an in fumbt.

- 2. Pracht dan ainer psenbert zu der stat, die er umb salcz verstechn wolt, derselb sol es dem humler ze wissen tun; der sol es dan dem, daran der ausgang des humels rechtlich ist, ansagen, ob er das salcz vmb die psenbert verstechn well oder nit. Wollt aber derselb nit stechn, so sol der humler gen in die nagsten vier hewser nacheinander, daran der ausgang des humels rechtlich sein würde, vnd die die psenbert auch annöttn, ob sie darumb stechn wolten. Wolt dan ainer stechn, dem die psenbert suegten, dem sol man die psembert zuedringe. Ob aber in den vier hewsern die psembert kheinem suegten, so mag der humler die psembert verstechn dem nagsten burger, dem sy fuegen vnd der im purksrid gessessen ist.
- 3. Auch wenn sich begeb, das ainer mer dann ain salcz beyeinander gewung, so sol ain yeder den eltissten humel am ersten ausgeen lassen vind das ander nicht untet der humel widerumb rechtlich an ihn khumbt.

4. Pracht dan ainer lange fueder falcz, so sol man zway lange sueder geben sür ain ingeslagen sam salcz, vnd wie der khaus vm ain sam salcz ist, also sol er vmb zway lange sueder vmb VIII pfening minder geben als vmb ander ingeslagen salcz.

5. Es sol auch der huml des salczkaufs gehalten werden in der freyung als das ganz iar außerhalb der freyung von jar zu jar, damit man in der freyung mit dem salcz khain fürkhauff treib. Ob aber ainer in der freyung icht salcz kauffet und der humel nicht an im war, darauf sol der humler sehn und auch im jar, und sol es an den richter bringen; der sol dan dasselb salcz verpieten und denselben in rat vordern und in straffenn als hernach begriffen wirdet.

6. Auch sol sich der richter alczeit erfaren, wie das salcz herein und hynaus geen mug nach nut der stat. Darinn sol er vnd der rat gewalt haben, das salcz höher oder nydrer zu seczen.

7. Auch wie das falcz vom Hellein angeuer herin gefüert wirdet, es sein scheiben darauf oder nicht, das sol man den zuesfüren daran der huml rechtlich ist.

8. Es sol auch khainer im purkfried das salcz behalten, dan

alslang er mit den roffenn ben dem falcz ift.

9. Bud welicher in der stat burger ist und behawst ist, der mag sein salcz wol unbekhnmert auf seinen rossenn anderswo hinstueren und verkhauffen nach seiner notturst. Und ob sich begäb, das ainer salcz het und khains in dem huml wär, so mag er dasselb salcz wol ainem gast geben und sol davon dem humler sein gerechtigkhait geben.

10. Das Ansser salcz sol in obgeschribner maß, als das Hels

linger falcz in den humel gegeben werden in seinem khauf, als gepürlich ist, und in ain haws oder humel nit mer genomen, dan zwen sam salcz und widerumb verkauft werden aus dem humel in seinem wert und gewyn als das Hellinger salcz.

11. Auch ob ainer auf ain lare hofstat hinfür zu künftigen zeiten ain haws pawet, alsdan sol auf dasselb haws der humel auch geen und derselb sol dan auch davon so vil tun und stewr gebin, als dann ain nedes haws in der stat gewondlichen gibt als

von alter herkhomen ist.

12. And welicher burger, vnd wer der wär, in der obuerschriben ordnung vnd in dem vnibgang dawider vnrechtlich handlet vnd darinne verpräch, es wär mit ainem mit zwain oder drein oder mit allen acht samb salez, dasselb salez, so es vorhanden wär, ist versallen halbs vnser gn. herrschaft von L.. vnd halbs der stat. Wär aber das salez nit vorhanden, so ist er als vil gelts versallen, als dasselb salez, damit er dan verprochen hiet, wert ist, halbs gelt der herschaft... vnd halbs der stat, vnd vnd solich vnrechtlich verhandlung sol vnd mag man dan denselben vnd die obgenannt peen an leunger vereziehn psenndten, damit man die von im einpring in maß als oben bemelt ist."

"Humel" bedeutet vielleicht: Sammel= oder Niederlagstätte?

Ein Beleg für den Sinn jenes Wortes fand sich berzeit nicht.

Auf Bl. 8<sup>b</sup> unter dem Namen des Stadtrichters Hauns Trapp vom J. 1499 findet sich das Verbot, in den von gemeiner Stadt auf alle drei Pläte und in die lange Gasse mit Röhren gesührten Kastenbrunnen unsaubere Schaffe, Lagel, Kusen u. s. w. zu legen, oder unsaubere Dinge, wie Kindswindel, faules Kraut zu waschen, bei Buße von einem Schilling Den. an die Stadt, deßgleichen an den Richter, und von zwölf Denaren an den Fronboten ohne Gnade.

Nun finden sich während eines geraumen Zeitraumes keine

Einträge von Rathsbeschlüssen. Erst aus dem sechsten Decennium des sechzehnten Jahrhunderts kommen einige von geringer Wichtigkeit vor; nämlich aus den J. 1551—1556 ein Beschluß, daß der mit der von Haus oder Hofstätte zu verrichtenden herrschaftzlichen Robot Säumige der Stadt jedesmal 24 Den. Strase zahlen und deunoch die Robot leisten soll; der Beschluß (vom 6. Sept. 1554), daß ein Fuhrmann mit Obst oder anderen Waaren dem Stadtrichter von einem Wagen zwölf Den. entrichten soll; ferner Rathschläge betress der Bierbrauerei, des Holzsällens im Gemeindes wald, des Vieh "fürkehren", des Kühehaltens, und vom J. 1552, 9. December, der Beschluß, daß Bürger mit Gerichts Willen ihre

Häuser zinsweis "auslassen" mögen, falls aber darin Feuer aus-

fäme, hiefür der "gast", d. i. wohl eben Derjenige, dem das Haus gegen Zins überlassen wurde, haften müsse. Diese Beschlüsse stehen auf den Bl. 69 b, 72, 85 b, 86 und 189 a. — Weitere Rathse beschlüsse fanden sich nicht vor.

4.

Ueber die Wirkfamkeit des Stadtgerichtes geben die fol-

genden Aufzeichnungen Nachricht:

Im Allgemeinen bezieht sich darauf der nachstehende Eintrag vermuthlich aus der Zeit des Stadt- und Bergrichters Kaspar vom Stain, also c. 1428, auf Bl. 3<sup>b</sup>: Es ist . . . ersunden worden, daß man acht Tage vor unser l. Frauentag und acht Tage darnach, ferner vierzehn Tage vor und nach Weihnacht, Ostern und Pfingsten, deßgleichen am Zwölsboten Abend und Tag und am

Duatemberfreitag nicht am Stadtrechte siten soll.

Auf Bl. 2ª unmittelbar nach der oben angeführten Notiz über die Anlegung des Stadtbuches steht ein Eintrag, laut welchem Andre des Scherär von Wolfsperg sel. Tochter Anna den Lienhart, des Bürgers Niklas des Spilär sel. Sohn, von dem gegenseitig geleisteten Gelübde (? Verlöbniß oder Gelübde der ehel. Treue) lossagte, da sie einen Mann hat und von diesem nicht geschieben wurde, und Ursehde schwor, "wegen der fanknus durch Herrn Ulrich von Liechtenstein", aus der sie durch Priester und andere ehrbare Leute erbeten worden. Und sie soll aus der Berrschaft und dem Gerichte scheiden und von Murau fern bleiben 32 Meilen weit, widrigens sie "eine vberfürte diern were". Ausgefertigt unter bes Stadtrichters und eines Bürgers Siegel, Samstag vor Maximilian 1424. -- Weiters wurde angemerkt, daß Lienhart Spilär schwor, mit der genannten Anna nichts mehr zu thun haben zu wollen, widrigens ihn Ulrich von Liechtenstein am Leibe beßern und sein Erbe seinen Geschwistern verfallen sein sollte. — Gleich darauf folgt ein Eintrag, wonach Hanns Fleischakker an dem Newn= markch und Elss die Urbanin aus der Pölau gelobten, mit ein= ander nichts mehr zu thun haben zu wollen. -- Auf der nächst= folgenden Blattseite ift verzeichnet, daß Ulrich Hammerschmid in bem Newmmarcht Ulrich v. Liechtenstein gelobt habe, nicht niehr zu spielen und sein Weib mit Waffen zu schlagen. Ferner steht da die Urfehde des Stephan und des Kunz Riemprech von Mittersil wegen der Gefangenschaft ob Inzicht der Entführung einer Chefran und Entwendung von Gut. Bei Bruch der Ursehde follte Bestrafung eintreten und die Genannten darum in keiner Herrschaft Freiung haben. — Sodann findet sich noch das Gelöbniß des Cristan Caspredl von Schebr, dem Richter und Rath geleistet, daß er fernerhin nur

in Muran Wein kausen wolle. — Alle diese Einträge fallen vermuthlich in das J. 1424, höchstens die letzen in den Ansang des J. 1425 und sind die ältesten Auszeichnungen im ganzen Buche. — Auf Bl. 4 sindet man eine Ursehde des Heinrich Swert aus Nürnberg vom J. 1428, darunter eine solche des Muraner Bürgers Ulrich Poppel vom J. 1427 und eine vor dem ganzen Rath mit Bürgensetzung. Weiter kommt noch eine "berichtung und ainung" wegen Injurien aus dem J. 1439 vor dem Richter und Bürgern auf Bl. 6 vor und sodann nichts niehr dergleichen dis zum J. 1501 auf Bl. 185, wo eine "Taidigung" zwischen zwei Franen eingetragen steht, laut welcher die Beleidigerin und ihr Hauswirth sich bei Verfall ihres Vermögens und Leidesstrase verpflichten, der Beleidigten nie mehr an ihre Treue und Ehre zu gehen.

Auf Bl. 184 b steht zwischen Aufzeichnungen aus den J. 1498 und 1501, also wohl aus derselben Zeit, folgender bemerkens-werthe Eintrag: "Es ist mit gericht durch frag und vrtail zu recht erkannt worden, wo ainer den andern mit gericht fürunmbt und peklagt, es sen umb was sprüch das geschicht, und ben welchem tail sich das vnrecht ersindt, derselb sol dem richter den rechtsacz geben 72 denar, und der gerecht tail ist dem richter nichts schuldig. Es mag anch ain richter den vngerechten tail straffen, den welchem sich das vnrecht ersindet. — Dem gleich, so ainer ainen peklagt in gericht umb schuld oder umb annder sach, es sen und wen das sen, und der sich peklagen läßt, der ist dem richter die klag pueß

schuldig ze gebin 12 denar, und nit der klager."

Etwas zahlreicher, im Ganzen aber auch nicht häufig find die vorhandenen Zengnisse civilgerichtlicher Thätigkeit. Der älteste diesfällige Eintrag vom Mittwoch nach Lätare 1425 steht auf Bl. 26 und besteht in der Beurkundung des Stadtrichters, daß Margreth des Chelner Hausfran in Gegenwart dreier vom Rath und anderer ehrbarer Leute bekannt habe, dem S. von Hoff zwölf und ein halb Pfund Den. schuldig zu sein. -- Unter Kaspar vom Stain, auf Bl. 3ª wurden mehrere "Taidinge" wegen strittiger Stände am Kirchtag, wegen Bauführung und wegen Geldschuld ohne genauere Inhaltsangabe angemerkt; ferner auf Bl. 4, unter demfelben Stadtrichter, ein Schuld= und Pfandbekenntniß und ein Taibina wegen Gelbschuld aus dem 3. 1429; - sodann auf Bl. 5 unter A. Cherspruker die Notiz, daß Jorg der Smit und seine Frau aus Neumarkt um alle Zusprüche ihrer Schwester emprosten sind. — Weiter finden sich erst aus den J. 1461 und 1467 auf Bl. 6 zwei unerhebliche Taidinge eingetragen und dann wieder nichts beraleichen bis im er dem Stadtrichter Peter Sewh

im J. 1496 auf Bl. 182ª ein Taiding zwischen Andre Stubenvoll und Lienhart Wympacher, Bürger zu Murau, betreffs einer Geldschuld, vermittelt durch Herrn Achaz v. Liechtenstein und mehreren Murauern, bei Buße von hundert Gulden ungar. an die Herrschaft, und auf Bl. 182ª der endliche Austrag derselben Angelegenheit und zwischen diesen beiden Einträgen noch ein anderes Taiding, das aber inhaltlich eben so wenig interessant ist, wie die andern hier nur allgemein angedeuteten Taidinge. Auf Bl. 183 steht ein Bekenntniß des Richters und Nathes über die Schlichtung eines Rechtsstreites zwischen ihnen und der Nachbarschaft am Lerch= berge bezüglich Holzschlags, Blumgesuchs u. dgl., dat. 1497, Sount. nach St. Urban. — Bemerkenswerther ist die dem Wesentlichen nach hier folgende Benrkundung über einen Rechtsstreit zwischen Barbara Wartperger und ihrem Sohne aus einer früheren She, Aller Jägermeister, aus dem J. 1498: "Es ist ze merkchen als Wolfgang Wartperger . . an stat Barbara seiner elichen hausfrawen ... zway recht gefnert und klagt hat und 300 fl. auf ires... sel. hauswirts verlassen erib hab vnd guet . . vnd sich in das britt und endthafft recht eingelassen und prtail der behebnuß durch sein vormund an den richter begert ze fragen; das der richter getan vnd seinen vormund des rechtens darunb befragt, der dan sein vrtail darumb ausgesprochen. Ind als richter weiter an den ring des rechtens gefragt hat, ist erschynnen Alex Sägermeister . . . angedingt im rechten, und ließ durch seinen redner sürbringen, wie er do stuend als gelter und nit als ein erb, und hiet von seim vater sel. ein vnuerserten geltschuldbrief, lauttundt auf all sein hab vnd guet vmb 40 pfd. pfg. die er im ze heyratguet ze geben versprochen hiet. Darneben sey im sein vater anders mer schuldig, nach lawt seines registers, darumb er dann vor gericht meldung getan hiet nach abgang seines vater seligen, das dann in gerichts= gebenkhpuech ingeschrieben wär, vnd zug sich des in dasselbig gerichtspuech, vnd begert auch ainer vrtail ze fragen"... Die Sache wurde aber nicht durch Urtheil entschieden, sondern durch die Rechtsprecher mit andern "gueten lewten", acht Murauer Bürgern, durch Vergleich beigelegt. — Zu erwähnen ist noch der Schlichtung von Streitigkeiten zwischen dem gen. Alex Zägermeister und Sebastian Steirer betreffs der Zufuhr von Gisen ans dem 3. 1512 auf Bl. 188.

Endlich ist zu bemerken, daß sich, entsprechend dem weiter oben mitgetheilten Raths- und Gerichtsbeschlusse betreffs der Besieglung von Urkunden mit dem im I. 1491 erlangten Stadtsiegel, an verschiedenen Orten im Stadtbuche derartige Besiegelungen beurkundet sinden. So gleich im Anschluß an den Eintrag jenes Beschlusses auf Bl. 186:

"Bon Erst, versidelt mit der stadt sigill ain renersal von wegen des ausstags, so man vnserm allergn. . . . kaiser . . gedin haben, das datum lawtt am Freitag s. Blasientag anno 92. Dapen gewesen ist Kurtz Lienhart" n. s. w. — "Aber versidelt ain geschaft und stiftbrief Lienharten des N. den er in der stat lad zw behalten geben hat" . . . und solgen hier noch drei solche Einträge; dann anch auf Bl. 188 und 189 aus den Jahren 1526, 1535, 1549, 1551, 1554. Bei allen diesen Bermerken über von der Stadt besiegelte Briefe ist der Inhalt derselben nur ganz kurz angegeben.

Ueberdieß sinden sich zerstreut einzelne Notizen über versschiedene Vorkommnisse vor Gericht oder Rath, wie auf Bl. 197°: "Am Freitag vor Max 1513 hat man des Hanns Popplär sigl und petschaftring silbrein zerslagen und seiner verlassen witiben

geantwurt"; — ober Zahlungsbestätigungen u. dgl.

5.

Das Murauer Stadtbuch enthält endlich noch einige Einträge über Rechtsgeschäfte, in denen die Stadt selbst als Partei erscheint; sie sind aber so unbedeutend, daß eine besondere Anspührung derselben überslüssig erscheint. Sine Ausnahme hievon dürfte nur bezüglich des die Bl.  $192^{\,\mathrm{b}}-195^{\,\mathrm{b}}$  aussüllenden Sinstrages über Streitigkeiten zwischen den Bürgern und der Herrschaft gerechtsertigt sein, deren auszugsweise Mittheilung unsere Nachs

richten über das vorliegende Stadtbuch beschließen mögen.

Im Jahre 1538 am Mittwoch St. Jörgentag forderten die Herren Georg und Otto v. Liechtenstein, an welche nach dem Tode Rudolf's von L., ihres Vaters, Muran gefallen war, die Bürger daselbst zur Huldigung und Eidesleistung auf. Diese, den Stadtund Landrichter Hanns Lachkern au der Spitze, erwiderten auf diese Aufforderung, daß sie erst dem Herrn Rudolf von L. ge= schworen hätten und es sich nicht gezieine, Sid über Sid zu thun. Bur Beseitigung dieses Einwandes erklärten die genannten Berren von L. die Murauer ihrer Pflichten und Eide gegen Rudolf von L. los und ledia und wiederholten die Forderung der Gidesleiftung. Die Murauer dankten für jene Loszählung von Pflicht und Eid und erklärten sich bereit, den neuen Herren schwören zu wollen; aber diese sollten ihnen vorher zusagen, sie bei ihren alten Freiheiten und Herkonnnen bleiben zu lassen. Hierüber begehrte die Herrschaft die Vorlage der Stadtprivilegien. Die Bürger entgegeneten darauf, sie hätten sich nicht sonderlich vieler geschriebener Privilegien zu berühmen, allein sie hätten "ain alt löblich herstouren ain lange zeit her in gebrauch" und einen Freibries von einem Serrn Otto von Liechtenstein, durch welchen sie "allermassen

als die von Indenburg befreit und begabt sein", namentlich, daß sie das Recht haben sollen, einen Stadtrichter, Rath und Sechser zu wählen, in der Art, daß sie den Gerichtsverweser des nächst= vergangenen Sahres in der Wahl bleiben lassen und zu ihm noch zwei aus dem Rath hinzuwählen sollen, woraus bann die Herren von L. einen zum Richter setzen mögen; ebenso wenn einer aus dem Rath fehlte oder zu verkehren käme, follten zwei oder drei aus den Sechsern, und wenn einer von diesen abginge, zwei oder drei aus der Gemeinde an dessen Statt gewählt werden, woraus dann die Serren von L. einen in den Rath bez. die Sechser ernennen mögen. Nebrigens hätten sie wegen mancherlei Bedrückungen burch die Herrschaft in neuerer Zeit Beschwerde zu erheben und um Abhilfe zu bitten. Die Herren von L. erklärten hierauf, daß sie die Bürger bei dem Wahlrechte aus Gnaden und vorbehaltlich ihrer Einreden dagegen belassen wollen und verhandelten mit den Bürgern über einzelne Beschwerden derselben. Doch die Verhand= lung zog sich, ohne einigermaßen zu einem befriedigenden Abschluß zu gelangen, bis gegen die hereinbrechende Nacht zu und wurde über die Bitte der Bürger auf den nächsten Tag verschoben. Während der Nacht ward von den Murauern eine Beschwerdeschrift verfaßt, welche am nächsten Tage den Herren v. L. vorgelegt wurde. Eingangs derselben beriefen sie sich wieder auf ihr altes gutes Serkommen neben den gemeinen bürgerlichen Freiheiten, bei welchem sie von den Vorfahren der Herren v. L. über hundert Jahre gehandhabt worden seien, wie dies aus dem Originale jenes Ottonischen Privilegiums und aus einem kaiferlichen Schreiben und Befehle, dessen Abschrift sie producirten, ersichtlich sei. Sie konnten übrigens nicht alle ihre Beschwerden schriftlich abfassen und baten die Herren, sie bei ihren alten Rechten und Freiheiten zu belassen und ihre Beschwerden zu bedenken. Insbesondere sollten die Herren gestatten: 1. daß sie die Wahl des Rathes u. f w. in der ange= gebenen Art vornehmen dürfen: 2. daß es von der herrschaftlichen Verfügung abkomme, wonach gegen alles Herkommen und zu nachtheiligem Verzug der Stadtrichter in Gegenwart der Herrschaft ober ihres Bevollmächtigten die Rechnung zu legen habe; dekaleichen 3. von der Verfügung, daß der Richter um Stadthäufer (bei deren Beräußerung u. dgl.) nicht ohne der Herren Wiffen fertigen folle. Weiters sollten 4. die Herren von der Forderung abstehen, daß die durch jämmerliche Fenersbrünste von den Gebänden entblößten Sofstätten wieder erbaut und etliche Hofstätten nicht zur Saat ange= baut werden sollten, da sie doch Hofzing, Robot und Gehorsam davon thun müßten; ebenso 5. von dem Verbote, Bürger, welche sich in der Stadt nicht ernähren könnten, ohne Confens der Herr=

schaft nach auswärts zu urlauben, wie dies in allen Städten nicht nur im deutschen Reiche, sondern auch bei andern Nationen Gebrauch und Recht wäre. Punkt 6 enthält eine nicht ganz deutliche Beschwerde gegen eine das Aufschreiben der Robot, welche gemeine Stadt leistet, durch den Stadtschreiber betreffende Norm vom 3. 1537; Punkt 7 die Beschwerde gegen das Verbot, ohne Consens der Herrschaft Häuser oder Grundstücke in der Stadt zu verkaufen, da bei der eingetretenen Verminderung der Stadtbewohner nicht thunlich sei, sich einen Käufer auszuwählen und die Herrschaft ohnehin das Recht hat, einen untauglichen ober ihr nicht gefälligen Käufer abzuweisen. Weitere Beschwerben bezogen sich 8. auf das als gegen alle bürgerliche Freiheit und altes Berkommen laufend bezeichnete Verbot, Bürgersöhne oder Töchter in andere Städte oder Orte heiraten zu lassen, ein Recht, mit welchem sie wie andere Städte und namentlich wie Judenburg begabt wären; weiters 9. auf die Forderung, daß Bürger, welche ihrer Erhaltung und Geschäfte halber aus der Stadt müßten, wegen Verhören u. dgl. Gerichtsverhandlungen in Murau bleiben follten, da sie oft an einem Tage ober auf einem Markte mehr verdienen könnten, als sonst vielleicht im ganzen Sahre. Ein solches Verfahren würde 10. zur Leibeigenschaft hinführen und wäre ernstlich zu besorgen, daß die umliegenden Städte und Märkte die Murauer gar nicht mehr für Bürger achten und ihnen die Habende Leute gewiß abgehalten würden, nach Muran zu ziehen. Endlich mögen sie die Herren v. L. 11. nicht blos aus Gnaden, sondern aus Billigkeit bei den altherkömmlichen Wahlrechten und 12. die bürgerlichen Sändel in erster Instanz vor dem Stadtgerichte belassen. — Zum Schluß bitten sie die Herren, zu berücksichtigen, daß sie binnen kurzer Zeit durch zwei Feuersbrünste in großes Verderben gerathen seien, so daß die Anzahl der Bürger um fünfzig vermindert worden und auch die Mehrzahl der noch vor= handenen zu Grunde gerichtet wäre und "nicht mehr ergrünen oder aufwachsen möge"; daß aller bürgerliche Handel und Gewerbe in der Stadt ganz abnehme und darniederliege — "ob es von Gott oder Menschen kommt können wir nit indiciren", und daß sie bennoch alle Herrenforderungen, wie Steuer, Robot, Hofzins und Gehorsam auch in anderer Weise stets geleistet haben, als ob die Stadt völlig besetzt wäre und keine Roth erlitten hätte. Wollten die Herren sie bei den alten Rechten lassen, so würden sie "alle gebürliche Gehorsam ungespart Leibs und Guts bei Tag und Nacht nicht unterlassen" . . . Hierauf zogen die Herren v. L. diese Beschwerdeschrift in Erwägung und ließen durch den Edlen Vesten Criftof Welzer von Oberwölz artikelweise die Erledigung der ein=

zelnen Beschwerbepunkte den Murauern eröffnen. Alles wurde bewilligt, was diese erbeten und sodann die Bürger beeidet. Nun nahm die Bürgerschaft sogleich die Rathswahl im Pfarrhose vor, deren Bestätigung aber von den Herren unter dem Borgeben verschoben wurde, die Wahl habe nicht dem Herkommen gemäß zu Weihnachten stattgesunden; doch wurden inzwischen der alte Rath und die Sechser bestätigt und beeidet und hiemit der Zwist zwischen Herrschaft und Bürgerschaft vorläusig beigelegt.

Dem oben besprochenen Stadtbuche steht unter den im Murauer Archive verwahrten Stadtbüchern dem Alter nach am nächsten ein Gerichtshändel=Buch mit Einträgen aus den Sahren 1514 bis 1646. Weiters fand ich dort ein Stadtbuch vom Jahre 1565; eines von 1602—1604; eines von 1619 und noch mehrere aus späterer Zeit. Zu einer genaueren Durchsicht derselben sehlte mir die nöthige Muße und ich begnügte mich vorläusig mit einigen Auszeichnungen aus dem v. S. 1514, von denen ich hier nachstehende mittheile.

Das bezeichnete Buch bildet einen in rothes Leder gebundenen Folioband von 188 Blättern, von denen aber mehr als die Sälfte umbeschrieben ist. Auf S. 1 oben steht: "Als man geschrieben hat von Cristi gepurde tausent fünfshundert und im vierzehenndten jar, ist durch richter und rate aufgericht worden das gerichtshändlpuech, darin die gerichtshändl geschriben (werden sollen) und (soll das) von ainem richter zum andern geantwurt vnd dem richter vnd statschreiber ir gerechtigkait davon geben werden. Auch wer burger= recht pestet ben ainem geden richter sol auch in das puech einge= schrieben werden." — Demgemäß enthält das Buch zahlreiche Gin= träge von Bürgerrechtserwerbungen (Taxe 60 Denar ober andere Beträge; bei solchen, welche Bürgerstöchter ober Witwen heirateten, nichts), und v. Jahre 1555-1625 fast nur folche; weiters findet mandarin mannigfache Gerichtshändel: Verhandlungen über Injurien, Bahlungsversprechen vor Gericht unter Zusicherung der Richtver= äußerung des als Pfand bezeichneten schuldnerischen Vermögens und Gestattung der richterlichen Zwangsbetreibung ohne Klage; viele "Meldungen" von Forderungen auf Hab' und Gut Schuldner (wohl entsprechend dem: Pfand für Gericht tragen im Landrecht), Verpfändungen beweglicher Sachen ohne körperliche Besitzübertragung, Sinantwortung bez. Ansatz auf liegende Güter mittelst Spanübergabe; — ein Dingnuß (Bernfung) vom Murauer Stadtgericht an das Kammergericht der n. ö. Lande, u. a. nament= lich auch Verlassenschaftsabhandlungen. — Ueberdies findet man darin auch einige Satzungen; wie z. B. auf den letzten Blättern

eine Metgerordnung vom J. 1531 und eine Bäckerordnung vom selben Jahre, beide ohne Bedeutung; weiter voran eine Feuersordnung, vermuthlich nach dem im Stadtbuche kurz vor der Feuersordnung erwähnten Stadtbrande von 1532 beschlossen, woraus ich nur die Verfügung notirt habe, daß Derjenige, in dessen Haus Feuer auskommt und Alle, die davon wissen, dies öffentlich verkündigen und Alle, die über drei Häuser weit vom brennenden Hause wohnen, löschen helsen sollen.

Zum Schlusse dieser Mittheilungen lasse ich eine auf Bl. 2 des Buches befindliche Ordnung des Brotverkaufes ihrem

ganzen Inhalte nach hier folgen. Sie lautet:

"Am Suntag nach s. Blasptag im XIII. jar ist vor gericht durch das frumb erberg hanndtwerich der semelpeckthen zw Muraw mit namen Hanns Leugawer (solgen noch andere Namen) undt bem ganzen handtwerich ain ordnung des protfaylhabens fürge= nomen worden, wie es füran damit gehalten werden sol, also und ber mannung, das sew ain prothuetter sullen haben, der in allen sol saul haben in den süllten an der mauttstat, darinne sy die prottisch zuegericht haben. Ind der prothuetter sol den pecken glubt sein, der in das prot fanll hat. Und das prot sol all wochen in den prottischen obersett werden also, das nit für und sir das prot aines peckchen an ainer stat sol ligen, und sol der abwerl all wochn geschehn und ain neder pekch dem prothuetter ain wochen die speis und sein lan geben; und wan die wochen aus ist so sol er zw ainem andern peckchen geen, der im di spens dieselbig wochen gibt. Also sol es für und sür gehalten werden in der ordnung. Und der huetter des prots sol nyemant sagen, wes des oder dieses prott sen, sunder das ainer khauft, welich prot im gesiellt; aber der herrschaft gen hoff oder dem statrichter mag er es wol ansagen, wes des oder des prot sen, wo er darumb gefragt wurde. Item wo ain pekch ainem prottpoten anzaiget: auf dem prottisch vindts dw mein prot, vud wo solichs beschäch und ausfindia wurd, das ain pekch solichs thät, der wer dem gericht zw peen verfallen 72 den. Item und wo sich begäb, das ain protpot fordert aines veckchen prot, es wär welches peckhen das wär, vnd der benent wurd, vid pegert desselben prots, so ist der prothueter nit schuldig, das er im desselben peckchen prot geb, sunder er mag ym sagen: nym welichs dir gewellt. Tät er das nit und gäb im desselben prots, so ist er fällig dem gericht 72 den. Aber er mag sprechen: wildu des peckhen prot haben, so gee zu im darumb in sein haws. Item bem ieczigen prothueter, bem Baltein, ift zuegefagt im winter so es kalt ist, so sol im ain pech die wochen und er bei im in der speis ist khol geben zu aluet, dapen er sich mag wermen, und mag im ain alten pelcz oder roch leichen, den er mag antragen zu dem vail haben."

Obenstehende Betrachtungen der Murauer Stadtbücher lassen entnehmen, daß in Murau gleichzeitig mehrere Stadtbücher neben einander bestanden, in welche ohne genauere Sonderung nach Gegenständen oder nach einem andern Theilungsgrunde die mannig= faltigsten Einträge wirr durcheinander erfolgten. Auch ist nicht zu bezweifeln, daß außer den Aufzeichnungen in den Stadtbüchern noch protofollarische u. a. Einträge vorhanden gewesen sein müssen. wie 3. B. über die Rath= und Richterwahlen und die Wahlen der sonstigen Functionäre in der Stadt, womit in andern steirischen Stadt= und Marktbüchern die Aufzeichnungen des betreffenden Verwaltungsjahres sachgemäß beginnen. Manches hievon dürfte sich vielleicht in dem ebenerdigen kellerartigen Locale des Murauer Gemeinderathhauses sinden lassen, in welches — wie mir scheint ziemlich raschem Untergange preisgegeben — weitaus der größte Theil der älteren städtischen Acten und Schriftstücke verbannt ift. Sollte es der Murauer Stadtvertretung nicht zweckmäßiger erscheinen, wenigstens diese Archivalien, welche einen s. g. praktischen Werth durchaus nicht besitzen, nach dem löblichen Vorgange vieler steirischer Städte dem Landesarchiv zu überlassen?

Graz, im Juni 1875.

## Inhalt.

| P. Weis: Sandschriftenverzeichniß der | Stif | ftsb | ibl | iotl | jeŧ | zu | Re | un |   |   | 1   |
|---------------------------------------|------|------|-----|------|-----|----|----|----|---|---|-----|
| Wolf: Ein Handbillet Kaifer Joseph's  | II.  |      |     | •    |     |    | •  |    | ٠ |   | 143 |
| Bischoff: Ueber Murauer Stadtbücher   | •    | •    | •   | •    | •   | •  | •  | •  | • | • | 157 |

400

## Register.

zu Seite 143--180.

Abelsberg 141. Albrecht, Herzog 161. Artifel der steir. Städte 11. Märkte 160, fg. Ausbitten aus Strafe 172.

Bauern, Handel der 163. Beschwerden, der Murauer 175 fg. Bischostak, Clarissenkloster 153. Bisthümer 154. Briefe (Urkunden) siegeln 169. Brotkanf, s. Ordnung. Bücher, mautsrei 162. Bürgerrecht 178.

Cameralgüter 154. Cafpredl Criftof v. Schedr 172. Chelner Margret 173. Chursner (Kürschner) 163.

Dominicalgründe 155. Dotationsgeschäft, geistl. 151. Durnthaler Thomas, Murauer Stadts schreiber 165.

Ebersprufer Andr, Murauer Stadtrichter 166, 173. Ebelmann, Handel des 163. Eidesformel, für Richter, Rath u. A. 166. Erjesuitengüter 154. Fenersbrunst zu Murau 160, 177. Fenerschauer 168. Fleischafter Hanns 172. Fleischfer, Kurz Lienhart, Murauer Stadtrichter 166, 169. Freizügigteit der Murauer 176, 177. Friedrich III. K. 159 fg. Friedrich d. Jüngere, Herzog 161. Fröhlich Hanns, Grazer Bürgermster 160. Fürstauf 161, 163. Fürstenseld, Freibrief 161. Fulgaden Jörg, Stadtrichter in Murau 158, 166.

Gast (Fremder) 163, 172.
Gelöbnisse 172.
Getreidemaß 168.
Gericht, Murauer 172 fg. Gerichtszgebenkuch 174; Gerichtshändel 178.
Görz, Erzbisthum 154.
Gradissa 154.
Gradissa 154.
Gradissa 162, 163; Arbeitshaus 148, 153; Armenhaus 146 fg.; Armenzinstitut 151; Buchhaltereien 150; Bürgermeister 160; Bürgerspital 150; Damenspital 149; Erzbischof 151, 154; Erzesuthöse 151; Frenthöse 150; Gebärhaus 148, 150, 153; Geidorfer Kaserne 147;

Generalseminar 151; Kammerhaus 150; Karlan 153; Klöster 153; ber barmherz. Brüber 149; ber Carmeliter, Augustiner, Capuciner 151; ber Dominikanerinen 148; Elisabethinerinen 149; Landhaus 150; Münzamt 150; Kormalsschulen 150, 153; Pfarren 153; Schloßberg 151 fg.; Siebenuhrsläuten 152; Spitäler 150; Berssorgungshaus 150; Licedomamt 150; Waisenhaus 118, 150; Zuchtshaus 147, 149.

Hall, Damenstift 149. Hamersmit Conrad 166; Ulrich 172. Handel mit Tuch, Gisen, Salz u. A. 161, 162. Handwerker 162, 163. "Sautspiller" 161, 164. "Harstacht" 162, 164. Hartperg 163. Hausbrief 166. Heiratsfreiheit der Murauer 177. Sirsch Sanns, Murauer Stadtrichter 166, 169. Hodzeit 162. Hofstätten, öde zu Murau 176 Hofzins 169. Holzschlagerecht 167. "Humel" 169 fg.

Jägermeister Aley 174. Idria, Bergbau das. 146. Inden 162; todte J. mautsrei 162. Indenburg, Rechte v. 160, 165, 176; Dekonomiecommission das. 146; Stadtbuch 157; s. a. Lorber.

"Kalten" 168. Kastenbrunn 171. Kärnthen 144. Khevenhiister, Graf Joh. Franz Ant. 143. Kindelmus 162. Klagenfurt, Waisenhaus das. 144; Straße v. Kl. nach Marburg 144. Kleiderordnung 162. Krain 144; Cistercienserkloster das. 153. Krasowik Marquart v. 168. Krämer 162, 167. Lachfern Hanns, Murauer Stadtrichter 166, 167.
Lagelwein 161, 164.
Laibach 141; Bischof v. 154; Erjesuitenkirche 145; Klöster, das Augustiner 145; Clarisser 144; Franziskaner 145; Moräste 141; Bersorgungshaus 115; Weintazpacht
155; Zuchthaus 145.
Lavant, Bischof v. 154.
Lederer Florian, Murauer ≥tadtrichter 166.
Lederer 163.
Leoben 144.
Liechtenstein, Achaz v. 174; Georg
u. Otto 175; Niklas 168; Otto
160; Rudolf 175; Ulrich 167,

172. Lodenweber 163. Lorber Georg, Stadtschreiber zu Judenburg 157.

Mährenberg, Kloster 146. Marburg 144, 146. Märkte, s. Städte. Maßstein 168. Mout 160, 161, 162, 164, 165. Metgerordnung, Murauer 179. Mittersil Stephan u. Kunz Kiemprech v. 172. Münze 163.

"Mütelpekhen" 168. Muran, Stadtbücher 157 fg.; Recht wie Judenburg 160, 165; siehe auch: Beschwerden, Briefe, Sidesformel, Feuersbrunst, Feuerschauer, Freizügigkeit, Gericht, Heiratsfreiheit, Kalten, Kastenbrunn, Maut, Niederlage, Ordnung, Privilegien, Rechtsgeschäfte, Rath u. Richter, Nathschlaa, Stadtämter, Stadtschreiber, Stadtrichter, Stadtbücher, Stadtgüter, Ursehde.

Neumarkt 173; Heischakker an dem Newnmarkh 172. Nicderlage 166, 167. Nürnberg, H. Swert aus 173.

Ordnung des Brotkaufes 179; des Salzkaufes 169 fg. s. auch Kleis ders u. Metgerordnung.

Bettan 146. Pölan 172. Popel Ulrich aus Murau 173. Popplär Hanns, Murauer Stadtrichter 166, 168, 175. "Prem" (Berbrämung) 162, 164. Prewald 141. Briefter, Handel derf. 163. Privilegien 159 v. K. Friedr. (1445) 163; (1433) 165; v. H. Ernft (1418) 163; von K. Ferdinand 165. Prix Lienhart aus Murau 167. "Bueß" (Buße) 173.

Radfersburg 162, 163, 165. Nath u. Richter zu Murau, Geschäfte besselben 167 fg.; 176, 178; Rathschlag 167, 171; Wahl dess. 165 fg. 176. "Rawchs gesill" (Pelzwerk) 163, 165. Rechtsgeschäfte 175. Richter, s. Rath; R. Rechnung 158; 168, 176; s. a. Stadtrichter. Riemprech, Stephan u. Kunz 175. Robot 171.

"Samer" 161t 164. St. Lambrecht 154. Schädliche Leute 161. Schedr, Caspredl Christoph v. 172. Scherär Andre 172. Sechser, Eidesformel ders. 166: Wahlen 166, 176. Seit, Klftr. 146. Smit Jörg aus Neumarkt 173. Spilär Niklas u. Lienhart 172. Stadtämter in Murau 166. Stadtbücher, Murauer 157 fg., 169 v. Judenburg I. c. Stadtgericht 172, 174, 177. Stadtgitter, Beräußerung berf. 167,

Salz, f. Ordnung.

176, 177. Stadtrichter 166, 167 fg., f. a. Eberspruker, Fleischker, Fulgaden, Hammersmit, Hewk, Hirsch, Lachkern, Lederer, Popplär, Trapp, Walich. Stadtschreiber 177; s. a. Durnthaler, Lorber.

Stadtsiegel, Murauer 169, 174, 175.

Stadtsteuer 167, 168.

Städte u. Märkte in Steiermark, Artikel u. Gebrechen bers. 160 fg.

Stain Caspar v., Murauer Stadtzichter 158, 166, 167, 172, 173.

Steiermark, Iosesinische Resormen in 146; Benedictinerklöster 153;

Städte und Märkte 160.

Straßen, Handelsz, 161.

Studenik, Roster 146.

Swert, Heinrich aus Nürnberg 173.

Trapp Hanns, Murauer Stadtrichter 158, 171. Triest, Bischof v. 154, Findelhaus 145. Tuchhandel 161, 162. Tuchscherer 163.

Nuger Christof, Rathsbürger zu Murau 165. Unschlittkerzen 169. Unterthansbeschwerden 154. Urbarnin Elsa 172. Urschden 172.

Verordnete, ständ. 160. Villach, Straße von V. nach Laibach 144.

Wahre Unthat 161.
Walich Caspar, Murauer Stadtrichter
158, 166, 167.
Wartperger Barbara 174.
Wechsel mit Münze 163.
Weinhandel 162.
Welezer Christof von Oberwölz
177.
Wildenstein Graf 150.
Wympacher Lienhart 173.

3aun, aufbrechen 167. Zoll 162, 164, 165.



# Beiträge

zur Kundq

## steiermärkischer Geschichtsquellen.

Herausgegeben

nom

historischen Bereine für Steiermart.

13. Jahrgang.

Graz, 1876.

Verlag des historischen Vereines.

In Commission bei Leuschner & Lubeneth.

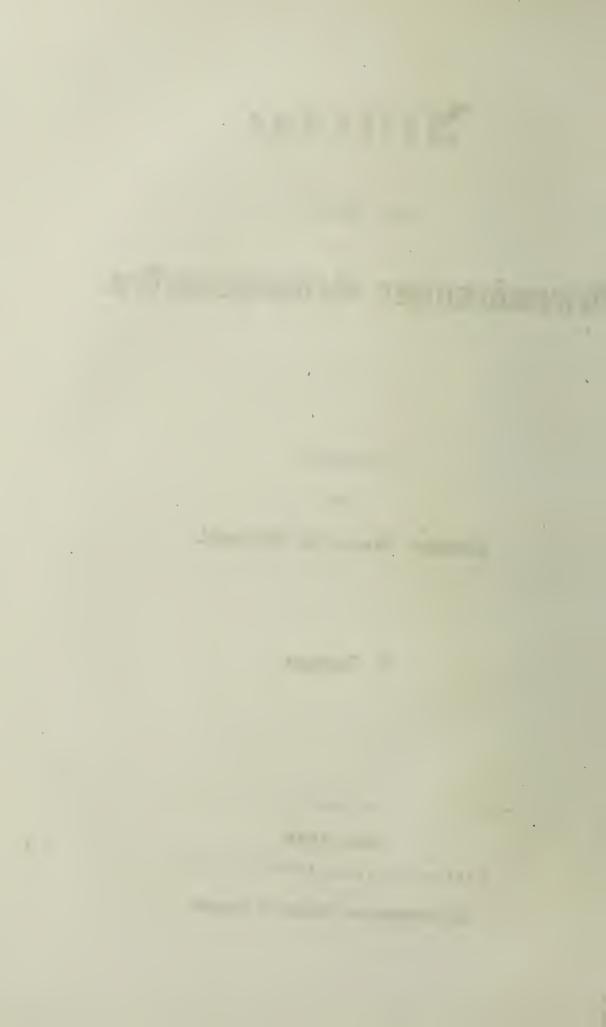

## Materialien und fritische Bemerkungen

zur Geschichte der ersten Banernunruhen in Steiermark und den angrenzenden Ländern.

Bon Dr. Frang Mager.

Für eine Geschichte der ersten Bauernunruhen in Steiermark und den angrenzenden Ländern sließen die Duellen nicht sehr reichlich. Neuere Schriftsteller benutzen zumeist das, was H. Mesgiser in seinen Annales Carinthiæ (2. Theil), Sigmund von Birken im Spiegel der Ehren des Erzhauses Desterreich, W. von Balvasor in der topographshistorischen Beschreibung Krain's (4. Theil) und Säsar in den Annales ducatus St. (3. Theil) boten. Die Ausstände in Krain sind jetzt mit Benützung neuen Materiales eingehender von Dimitz im zweiten Bande seiner Geschichte Krain's behandelt.

Es fanden sich num einige weitere Quellen, kleineren und größeren Umfanges, auf denen die Darstellung der ersten Bauern= bewegungen in Steiermark und den angrenzenden Ländern, wie wir sie in dem in den Mittheilungen des histor. Ver. für Steiermark, Heft 23, gedruckten Vortrage gegeben haben, beruht. Auch traten diesen seit jener vorlaufenden Arbeit wieder neuere zu und fämmt= liche zusammen sei gestattet, hier in Form einer Studie vorzuführen. Die Natur des Materiales eignet dasselbe in seiner strengeren Form wesentlich für die Beiträge, abgesehen davon, daß dasselbe gewisser Untersuchungen nach Zeit und Drt und kritischer Bemerkungen und Sichtungen bedarf. Sie enthalten einerseits die Belege für die in dem genannten Vortrage gegebene Darstellung, andererseits mögen sie, da sie das Dunkel, das diese Bauernunruhen umgibt, keineswegs vollständig beseitigen, auffordern, der Sache noch weiter nachzugehen. — Ganz in Kürze muß hier Einiges von dem, was im Vortrage gefagt wurde, seine Wiederholung finden.

Für die späteren, weitaus größeren Bauernaufstände gibt man als Hauptursachen die reformatorischen Ideen und die Ueberbürdung der Unterthanen mit Lasten von Seite der Grundherrschaften an.

Da die hier behandelten Bauernmrnhen noch vor den Beginn der Reformation fallen, so könnte man nur die bedrängte Lage der Landbevölkerung als Ursache ihrer Auflehnung ansehen. Und in der That: es gibt keine anderen Ursachen der Bauernbewegungen als diese.

Hervorgerufen wurde diese schlimme Lage durch verschiedene Umstände, die furz angedeutet werden mögen.

Unter Friedrich's IV. langdauernder Regierung befand sich Steiermark selten im Zustande des Friedens. Den häufigen Abels= empörungen solgten die Rriege mit König Mathias von Ungarn und dazwischen fallen die verheerenden Einfälle der Türken, die auch in den folgenden Johrzehnten der Landbevölkerung großen Schaben zufügten. Unter Maximilian I. lastete vor Allem der Kriea mit Venedig schwer auf dem Lande. Die Zahl der Ginwohner minderte sich, zumal da die Türken sich nicht mit Mord und Brand begnügten, sondern auch viele Leute mit sich schleppten, außerdem wiederholt verheerende Krankheiten eintraten; zahlreiche Huben und Hofftätten verödeten, selbst in manchen Städten standen viele Bäuser leer 1). Die Steuern dagegen, die der Landesherr forderte, wurden höher und häufiger: die Unterthanen hatten also in der lang= bauernden schlimmen Zeit mehr zu tragen als früher?).

Trot der häufigen Aufschläge zum Zwecke der Abwehr gegen die Türken (Wochengeld) fand das Volk weder bei dem Landesfürsten noch bei den Ständen Hilfe: es ging die Rede, die Herren stünden selbst im Bunde mit den Feinden. Die Grundherren wieder fürchteten, das Bauernvolk werde sich zu den Türken schlagen und seinen bisherigen Herren den Gehorsam fündigen. So verzweifelt war die Lage der Unterthanen; die Stimmung, die im Volke herrschte, ericheint ausgedrückt in dem offenen Schreiben, einem Mauer= auschlag, den ein armer prueder im November 1478 abfaßte, um den Kaiser zu energischem Vorgehen gegen die Feinde der Chriftenheit zu bewegen 3).

Auch versammelte sich das Volk in Obersteier im Jahre 1469

2) Bgl. z. B. die Antwort der Stände auf die landesfürstl. Vorlagen im

<sup>1)</sup> So z. B. in Windisch: Graz, Chmel Monum. II. 708.

<sup>3. 1513.</sup> Beiträge z K. st. G. IV. 73 3) Im 1. Jahresbericht des st. Landes-Arch. Graz 1870; der Kaiser wird da u. a. ausgefordert: Gib aus dein schäcz zw fürdrung der gerechtigkait, lass sy von dir nicht kauffen. Wie der Raifer wegen seines Beizes verschrieen war, ersieht man kaum irgendwo besser als aus des Mathias von Kemnat Chronik Friedrich's I. des Siegreichen im 2. Bb. der Duellen und Erörterungen zur baierischen und deutschen Geschichte. München 1862. S. 90.

selbst, um zu berathen, wie eine wirksame Vertheidigung gegen die Türken möglich gemacht werden könnte. Dies geht aus dem eben genannten Maueranschlag hervor und auf dieselbe Versammlung dürfte sich jener Auszug aus einem Documente beziehen, der sich in einem Copialbuche des Salzburger Domcapitelarchives p. 1181 befindet und der lautet: Ain fürnemen der nachpawerschafft, so im Aichfeldt in der oberen Steyermarckh yecz beyeinander in besamung gewesen sein, ein ordnung ze machen wider die Türckchen, die diczmal vnnd der nachstvergangen jaren grossen wüest an den Cristen begangen hietten. Ein weiterer Erfolg dieser Versammlung wird nicht berichtet.

Das Volk vertheidigte sich, so gut es anging, hinter Täbern und ward auch gezwungen, robotend bei der Befestigung der Städte und Märkte mitzuwirken, was als eine weitere Plage galt 4). Als sich die Stände auf dem Landtage vom Jahre 1478 darüber beschwerten, daß ihren Unterthanen eine folche Last auferlegt werde, gab der Kaiser zur Antwort, es sei doch besser, daß sie jett zum allgemeinen Ruten roboten, als daß sie später dem Feinde dienen,

wenn dieser etwa Herr des Landes geworden 5).

Als Schädigung der Interessen des Bauernstandes wird man auch auffassen können, daß der Raiser den Bauern mit Wein und Salz zu handeln verbot 6), oder daß er ihnen überhaupt Handel und

Bewerbe zu treiben untersaate?).

Daß unter Kaiser Friedrich die Minzen sich verschlechterten, ist eine bekannte Thatsache; ebenso bekannt ist, daß gegen das Ende des fünfzehnten Jahrhunderts sich ein förmlicher Umschwung in den Preisverhältniffen vollzog, hervorgerusen durch eine viel bedeutendere

<sup>4)</sup> So bei Wind. (Graz, Gösting, Feldbach, Graz, Scherffenberg, Greifenberg u. a. In Chmel Monum. Habsb. II. 707, 710, 715, 757, 776. Der Vesehl, das Schloß Scherffenberg zur Wehre zuzurichten, erfolgt mit dem Trofte "damit ir ewr zuflucht ob icht inzug in das lannd beschehen desterpas dahin gehaben möcht", aber auch mit der Drohung, die Unfolgsamen "mit irem leib und gut darumb aufzehalten und ze pfenndten." Bur Befestigung von Graz erfolgte das Aufgebot zur Robot im 3. 1478 und 19. März 1488. Drig.-Arfunde im Landes-Arch.

<sup>5)</sup> Die Antwort des Kaisers auf derartige Klagen Chmel Monum. II. 835; die Stände beklagten sich noch einmal, daselbst 837: Item so werden unser arbm lewt merklich beswert mit dem ubersbenklichen robaten, die sy durch das gantz jar zu den steten tun mussen und zu zeitten, so sy irselbs merklich arbait dahaim tun, von den sy sich und ire kinder nernn solten, so mussen sy an die robat, mit dem vn ser guter verodt werden ains nach dem anndern.

<sup>6) 1492, 9</sup> Juli. Copie im Landes-Archiv. 7) 1490, 30 Nov Linz (inser. einer Urk. ddo. 1491, 21. Febr. Graz), Copie im Landes-Archiv.

Ausnützung der Bergwerke in den Alpenländern wie in Ungarn 8). Manche Herrschaften dürften jett wieder die Naturalabgaben gestordert haben, welche sie früher in Geld reluirt hatten. Es ist ein solcher Fall bekannt, welcher die Stadt Radkersburg betrifft. Dabei wird ausdrücklich erwähnt, daß die Zehentbesitzer in einer unfruchtsbaren Zeit mit den Bürgern von Radkersburg den Vertrag geschlossen, daß diese statt des Weinzehnts eine Summe Geldes zahlen sollten, daß sie aber jetzt, in friedlichen und fruchtbaren Jahren

wieder den Zehent beanspruchten ).

Bekannt ist ferner der schlimme Einfluß, den die Juden im Mittelalter auf die ökonomischen Verhältnisse der Steiermark ausgeübt haben. Die große Zahl der noch vorhandenen Schuldurkunden zeigt, wie stark im fünfzehnten Sahrhundert der Bauernstand verschuldet war. In welcher Weise dabei die Leute betrogen werden konnten, lehren die Verhandlungen auf dem Enzersdorfer Landtage vom Jahre 1479: Mancher borgte sich Geld von den Juden auf den Namen eines wohlhabenden Bauern. Der Jude wartete ge= wöhnlich, bis der Bauer gestorben war und verlangte dann von den Erben das Geld, das doch weder diese noch auch deren Vorfahren entliehen hatten. Der Abt von Reun erwirkte sich 1479 einen Brief des Kaisers, in welchem verschiedene Maßregeln fest= gestellt wurden, durch die verhindert werden sollte, daß die Juden sich von den liegenden, dem Stifte Reun gehörigen Bauerngründen bezahlt machten. Auch auf den steierischen Landtagen kamen diese Angelegenheiten zur Sprache und das steiermärkische Landrecht ent= hält gleichfalls Bestimmungen darüber 10).

Bedrückungen der Unterthanen, zumeist durch die Pfleger, kamen sehr häufig vor. Wurden die Klagen darüber vor die Landesfürsten gebracht, so schritten diese ein oder bemühten sich, die Ursachen der

Klagen abzustellen 11).

Dagegen ist eine äußere Beeinflussung der Bauernschaft in Südsteiermark, Kärnten und Krain durch die Bauernaufstände in

9) Beilage I.

(1) So in Chmel Monum. II. 712, 746, 747, 749, 755, 756, 768, 769, 773, 781, 890, 891, 892, 898 u. a. Chmel Urfunden, Briefe und Actenstücke zur Gesch. Maximilians I. im 10. Bbe. der Bibliothek des

literar. Vereines in Stuttgart 13, 488, 399 u. a.

<sup>8)</sup> Bgl. Jäger, Beitrag zur tirolisch-salzburgischen Bergwerks-Geschichte. Arch. für öfterr. Gesch, 53. Bb.

Duellen: Zahn, über eine jüdische Urkunde des 15. Jahrh. Beiträge z. K. st G. XI. Heft, 195, Anm. 1; die dort gedruckte Urkunde sindet sich (wenig abweichend) bei Chmel Monum. II. 697. Daselbst II. 800, 825, 834; daselbst III. 336, 386. Bisch off, steiermärkisches Landrecht des Mittelalters, Graz, 1875, S. 172 ff.

11) So in Chmel Monum. II. 712, 746, 747, 749, 755, 756, 768, 769,

Deutschland und durch den großen Bauernkrieg in Ungarn von 1514 nicht direct erweisbar. Stattgefunden dürfte eine folche Beeinfluffung haben, gewiß aber nicht in dem Grade, der uns berechtigte, dieses Beispiel der auswärtigen Aufstände als die Hauptursache der österreichischen Bauernunruhen darzustellen, wie es bezüglich des Aufstandes in Obersteiermark und Salzburg vom Jahre 1525 ge= schehen ist 12).

Ueber den Salzburger Bauernaufstand vom Jahre 1462 ent= halten die Salzburger Landesgeschichten nur Weniges. Neue urfund= liche Nachrichten bietet der Coder 63 der königl. Hofbibliothek in Dresben, Fol. 35 b. ff., der sich abschriftlich im Landesarchiv in Graz befindet. Aus diesem Coder geht hervor, daß schon dem Erzbischof Sigmund fünfzehn Unterthanen den Gehorsam aufkündigten, weil einem von ihnen von Ernst Ueberacker, Pfleger zu Liechten= tann, Unrecht geschehen. In dem Absagbriefe, datirt Weitennk, 11. November 1457, erklären die Verbündeten, daß sie allen erzbischöflichen Pflegern, Städten und Märkten Feinde sein, nur auf bes Erzbischofs Schaden ausgehen und ihre "ere mit disem brif gegen euch und allen den euern bewart haben" wollen.

Im Jahre 1462 ließ der Erzbischof Burkhardt "auff die landschafft seiner herlichkait im gepirg vnd ausserhalb Salczburg ain grosse vnd vnmassliche weichstewr anslahenn vnd gepot die fuederlich vnd vnnerczogenlich in gold ze geben; desselben vnleidlichen anslags sich die berurt landtschafft wider loblichew gewonhait, alts herkomens vnd freyhaiten der egedachten lanndschafft von säliger gedächtnuss erzbischowen ze Salczburg seiner voruordern gegeben beswert beduocht hat." Der Verlauf ber

Erhebung wird dann ziemlich ausführlich geschildert.

Außerdem enthält der Coder noch folgende auf den Aufstand

bezüaliche Urkunden:

1. Einen Geleitsbrief des Erzbischofs Burkhardt do. Salzburg, 16. August 1462, für die von den streitenden Parteien zum "guetlichen tag auff sand Bartelmestag schiristkunftig hie ze Salzburg" (24. August) Abgesandten.

2. Einen "Geiselbrieff" der Stadt Salzburg vom 17. August 1462, in welchem die Bürgermeister Ulrich Elshaimer und Wilhelm Stumph erklären, daß der Geleitsbrief des Erzbischofs "gehalten und nachgangen sol werden und vnczebrochen beleiben".

3. Dann "die abred zwischen des von Salczburg vnd seiner vndertanen". Salzburg, 26. August 1462.

<sup>12)</sup> Von Schmit von Tavera in einem Bortrage. Bgl. Mittheilungen bes histor. Ber. für Steierm. X, S. 46.

- 4. "Spruechbriff herczog Ludweigs zwischen dem von Salczburg und seiner vndertanen von wegen der auffrur." Salzburg, 8. October 1462.
- 5. "Der ander briff herczog Ludweigs." Salzburg 8. October 1462.

Als Ursache von Zusammenrottungen der Bauern in Obersteiermark wird die auf dem Völkermarkter Landtage 1470 bewilzligte allgemeine Stener angegeben 13). Für die Bauernversammlungen im Jahre 1471 selbst ist eine einzige Quelle vorhanden, ein Brief des Kaisers an den Propst Andreas von Seckan doo. Grecz am Eritag vor vnnsern lieden Frauntag Nativitatis anno d. LXX, vnnsers kaiserthumbs im newnzehenten jar 14). Dies wäre der 30. Jänner 1470. Aber dieses Datum kann nicht richtig sein. Denn in dem Briese erzählt der Kaiser, daß in Folge der Völkermarkter Beschlüsse Bauernversammlungen veranstaltet wurden; diese Beschlüsse wurden aber im Lause des Jahres 1470 gefaßt. Außerzdem besand sich der Kaiser im Jänner 1470 nicht in Graz, wohl aber im Jänner 1471 15) und dieses letztere Jahr ist eben das neunzehnte des Kaiserthums Friedrich. Das Datum des Brieses sollte also lauten: 30. Jänner 1471.

Nachdem der Kaiser den größten Theil des Jahres 1484 in Graz zugebracht hatte, begab er sich nach Linz und von da über Salzburg und Rosenheim nach Innsbruck. Erst in Linz setzte er am 9. April 1485 eine Behörde zusammen, welche ihn in Steiermark vertreten sollte 16) und zu Rosenheim ernannte er am 23. Inni

Darüber Unrest 565. Sine Auszeichnung über diese Steuerbewilligung liegt im Orig. im Landesarchiv und wurde in das 1739 von Gauster zusammengestellte Werk: Præsulatus Seccouiensis pars altera etc. ausgenommen. Bgl. Krones im 6. Bde. der Beiträge S. 68. Doch muß bewerkt werden, daß die Zahlenangaben von denen Unrest's wesentlich abweichen.

<sup>14)</sup> Orig im Landesarchiv, jest gedruckt von Krones in den Beitr. XI, 64.

<sup>15)</sup> Zu ersehen aus Chmel's und Birk's Regesten.
16) Auf Fol. 81 der Handschrift Nr. 471 des Landes-Archivs in Graz ist ein

kleiner Papierstreisen angeklebt, auf welchem steht: Cristof von Mynndorf, verweser der haubtmanschafft zu Steyr.

Ad Annum 1485. Kaiser Fridrich . . . . bekennen, als wir vnns nechst von Graz heraus in vnser fürstenthumb Osterreich ob der Enns gefügt, daz wir den erwirdig ersamen andechtig vnnsern lieben getreuen Mathias Bischouen zu Seckau vnnsern fürsten, Audreas am Stain Erzbriester in der nidern Steyrmarch vnd pharrer zu Gradwein vnsern secretari, Fridrich von Stumberg vnsern camrer, Cristofen Mynndorfer vnsern verweser vnnser haubmanschafft in Steir vnsern rat vnd Vlrich von Graben vnsern burgrauen auf Grez in vnserm abwesen zu vnsern anwelden geseczt haben. Geben zu Lincz, mittich s. Apollonientag nach Ch. G. 1485.

den Erzbischof Johann von Salzburg, den ehemaligen Primas von Ungarn, zu seinem Statthalter in Steiermark 17), dem er dann am 3. Juli zu Innsbruck die Gewalt übertrug, die Renten in Steiermark einzuheben 18). Jett wurde die Lage der innerösterreichischen Länder noch trauriger und die Weigerung, Steuer und Zehent zu entrichten, mag sich nun häufiger als früher wiederholt haben 19). Befonders in Krain muß es vielen Unterthanen umnöglich geworden sein, die von den Herren auf sie vertheilten "Landsteuern" nebst den andern Abgaben zu entrichten und die ständischen Ausschüffe Krains erklärten denn auch auf dem Grazer Ausschußtag im Februar 1512, sie müßten es dem Kaiser als Landesfürsten überlassen, die Steuerverweigerer zum Gehorsam zu bringen, die Landschaft sei dies nicht im Stande, da ein Aufruhr im Lande zu befürchten wäre. Sie beurtheilten die Lage gut, denn gleich in den Jahren 1513 und 1514 entstanden wirklich Unruhen, deuen dann im Sahre 1515 der große Aufstand nachfolgte.

Im März 1515 war der Aufstand in Steiermark noch nicht losgebrochen; in Krain dagegen hatten sie sich damals schon stark zusammengerottet. Auf dem Landtage zu Wien berieth man in der zweiten Hälfte des März über die Lage der Dinge und beschloß, einen neuen Ausschußtag nach Cilli zu berusen. Doch wurde der Vertrauensmann des Kaisers auf dem Wiener Märzlandtage, der Vischof Matthäus von Gurk ersucht, sofort den Besehl zum Aufgebote in jedes Land zu schicken: die Obersteirer sollten nach Winzbischgraz, die Untersteirer nach Marburg, die Krainer nach Laibach ziehen 20).

Wenn die Nachricht, daß die Krainer Banern eine Botschaft an den Kaiser nach Augsburg schickten, richtig ist, so kann dies wohl im April gewesen sein. Denn der Kaiser hielt sich im Jahre 1515 nur vom 1. bis zum 13. April, vom 2. bis 4. und vom 6. bis 20. Mai in Augsburg auf 21).

<sup>17)</sup> Drig. auf Pergam. im f k. Staats-Archiv zu Wien.

<sup>18)</sup> Sben da. Bon diesen unter 15-17 genannten Urkunden geschieht in Chmels und Birk's Regesten keine Erwähnung.

<sup>19)</sup> Selbst auf den Freisingischen Herrschaften in Desterreich, die sich damals eines wohlwollenden Herrn, des Bischofs Sixtus, ersteuten, kam es zeitz weilig zu Unruhen, doch meist in Krain. Sinige darauf bezügliche Briefe des Bischofs sinden sich in dessen Correspondenzbüchern, deren Verwerzthung sür die Wissenschaft demnächst ersolgen soll.

<sup>20)</sup> Ueber diese Berathungen hat erst Dimit in seiner Geschichte Krain's II, 20 ff. Nachrichten gebracht.

<sup>21)</sup> Den Resultaten der Arbeit Stälin's über die Aufenthaltsorte Maximilian's I in den "Forschungen zur deutschen Geschichte" I. Bo, darf man nicht unbedingt Glauben schenken, weil Stälin nicht an dem Grundsatze

Man möchte aber an der Nachricht von der Sendung einer Bauerndeputation lieber zweifeln, denn einmal ist es Birken, der in seinem Spiegel der Ehren des Erzhanses Desterreich dieses Erzeigniß (zum Tahre 1517) erwähnt und dann forderte der Kaiser noch am 9. Mai den Georg von Herberstein auf, den steierischen Abel zu veranlassen, daß er den Kaiser auf seiner Reise von Augsburg nach Wien begleiten und daselbst dem Turniere anwohnen solle, das zu Ehren der anwesenden Fürsten veranstaltet werden würde. Sines gefährlichen Bauernausstandes wird in dem Briefe noch mit keinem Worte gedacht 22).

Daß die Bauernschaft aller drei Länder ihre Beschwerden gemeinschaftlich aufgesetzt hätten, wird nicht berichtet; aber es ist ein sehr interessantes Verzeichniß der Beschwerden der Wocheiner Bauern vorhanden, welches über die Art der Vedrückungen dentliche Auss

schlüsse gibt 23).

Während in Steiermark und Krain die Bauern die Städte nicht dazu bringen konnten, sich ihnen anzuschließen, wird von Kärnten gemeldet, daß hier die Städte, Völkermarkt und Villach ausgenommen, auf der Seite der Aufständischen standen. Was die Ereignisse in Kärnten betrifft, so ist Megifer's Erzählung durchaus glaubwürdig; er beruft sich in feiner Darstellung auf "etlich alte fragmenta der Verzeichnüssen". Im Jahre 1597 legte Johann Beinrich Freiherr v. Dietrichstein eine Sammlung von Auszügen umd Abschriften von Urkunden sowie von genealogischen Rotizen an, fo ferne sie sich auf das Geschlecht der Dietrichsteine bezogen. In dieser Sammlung befindet sich auch eine Beschreibung des Bauernaufstandes in Kärnten, von dem eine Abschrift im Grazer Landesarchiv bewahrt wird. Diefes Document ist eine werthvolle Bestätianna und Erweiterung der Nachrichten Megiser's 24). Dazu kommen die wenigen Fragmente einer gereimten Chronik der Stadt Rlagenfurt (1511—1611), welche Kindermann in den 2. Band seiner Beiträge zur Vaterlandskunde für Innerösterreichs Einwohner, Graz 1790, aufgenommen hat.

festgehalten hat, daß die kais. Kanzlei auch in Abwesenheit des Kaisers Urkunden im Namen desselben aussertigte. Sin gleichzeitiges Itinerar Maximilian's, dem die im Text stehenden Daten entnommen sind, hat Prof. B. v. Kraus in Wien aufgefunden, der es denmächst zu veröffentslichen gedenkt.

<sup>22)</sup> In Beil. IV d. In Wien fand damals jener glänzende Congreß statt, auf welchem die folgenschweren Verbindungen zwischen den Habsburgern

und Jagellonen verabredet wurden.

23) Und das daher vollständig mitgetheilt wird in der Beil. II. Ich verdanke es Herrn Prof. Lusch in.

<sup>24)</sup> Ich gebe es in Beil. III.

Der Verlauf der Unruhen in Steiermark läßt sich klar aus Sigmund's von Herberstein Familienbuch verfolgen 25). Wie sich der Lauf der Dinge aus den andern Duellen ergibt, so sinden wir ihn in dem Familienbuch dargestellt: der Aufstand begann in Krain zuerst, in Steiermark und Kärnten später. Der Kaiser Maximilian handelte "mit grossem vleis, damit die paurn on bluetuergiessen zu gehorsam hetten mugen gebracht werden", sügt aber gleich hinzu: "Solche handlung vnd verzug was dem adel beswärlich".

Georg Herberstein hatte sich schon früher ausgezeichnet <sup>26</sup>); jett lieferte er den Bauern in Steiermark drei Tressen, zu Gleisdorf, Saldenhosen und Eilli, von denen das letztere das bedeutendste gewesen zu sein scheint, denn vier gleichzeitige Quellen
sprechen davon: das Familienbuch, die Briese des Kaisers (Beil. VII),
der Bericht aus Käruten (Beil. IV) und das Volkslied, während
Birken's Chrenspiegel davon nichts weiß. Dieser erzählt wieder
von der Eroberung der Stadt Rann durch die Bauern und deren
Niederlage durch den Landeshauptmann von Steiermark, Sigmund
von Dietrichstein, was alles auch durch eine gleichzeitige Nachricht
bestätigt wird <sup>27</sup>).

Die Schlacht bei Cill i wird man in den Anfang Juli setzen können, da der Kaiser am 14. Juli in Wien von Laibach aus

burch seine Commission davon benachrichtigt ist.

Daß der Kaiser nach Kärnten und Krain Friedenscommissäre geschickt, wird bezeugt 28), daß er solche auch nach Steiermark gesendet, die hier sogar einen Wassenstillstand zuwege gebracht, geht aus dem Schreiben hervor, in welchem Achaz Schrott die Plünsberung des Schlosses Landsberg durch die Bauern dem in Marburg versammelten Landtage meldet 29). Ueber die Verhandlungen dieses Landtages selbst sind wir ziemlich gut unterrichtet 30).

Daß die Banern in Steiermark, welche dem Bunde angehörten, jenen, die keine Lust sich anzuschließen zeigten, arg mitspielten, scheint aus einer Urkunde hervorzugehen, durch die Anton von Hopos, Bischof von Gurk, den Einwohnern von Peileustein

Die auf Georg Herberstein's früheres Leben bezüglichen Urkunden in der Beil. IV.

sate in den Mittheil., Heft 23, sagte), in den Villacher Kreis in Kärnten Durch die von Globosnik in den Mittheil. des histor. Vereins für Krain 1867 mitgetheilten Regesten.

30) Beiträge VI. S. 88 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) Herausgeg. von Zahn im Archiv für öfterr. Gesch., 39. Bb.

<sup>27)</sup> Krones in den Beiträgen VI, S. 88; die Stadt Rann verlegt Liliens fron, Bolkslieder III, 188 (nicht Zimmermann, wie ich in meinem Aufsfatze in den Mittheil., Heft 23, sagte), in den Villacher Kreis in Kärnten

<sup>29)</sup> Dieser einzige gleichzeitige Bericht über das Vorgehen der Bauern steht als Beil. V.

in Untersteiermark ihre alten Privilegien erneuert. Der Bischof erzählt darin, daß die Bauern ihm vorgebracht, "das sy zu Peullenstein von vnnsern vorfordern seligen Bischouen zu Gurkh etlich privilegien, freyhaiten, markhtrecht vnd gnaden, in brieflicher vrkhundt gehabt, die innen vor etlichen jaren in der windischen paurn aufstandt durch denselben pundt genomen vnd verloren worden"31).

Das Verhalten des Kaisers gegenüber dem Aufstande ersieht man am besten aus den Briefen, die er an den Feldhauptmann Georg Herberstein schrieb 32), der sich nach Dämpfung des Aufstandes in Steiermark nach Krain wandte, wo die Stände in arger Bedrängniß waren 33). Auch hier wurde die Ruhe in kürzester Zeit

beraestellt.

Was sich sonst noch an Notizen über die Bauernunruhen von 1515 vorfindet, ist ziemlich dürftig, so die kurze Nachricht aus einer Handschrift der Karthause Seiz bei Cæsar Annales III 665 und darnach bei Muchar VIII 260. Der handsch. Collectanei seu diplomatarii Runensis tomus III. (Steierm. Landesarchiv) enthält Fol. 41 Folgendes: Approperare quodammodo arduae incipiunt calamitates, quæ de anno in annum invalescentes provincias nostras non modicam pressasse videntur. Nam domini, nobiles vel maxime religiosi a subditis suis ac colonis indigne gravissimis afficiebantur injuriis: quæ ita singula prosagia et pessima pessimi Lutheri præambula extiterunt.

Principium istarum turbarum sumpsisse in Gonovitz testatur nobilis d. Jacobus de Ceroni in sua cronica scripta cap. 19 p. 61, ubi ab agrestibus isti ingens hoc anno excitatus fuit tumultus, vulgo dictus der Pauern Pundt. Isti etenim confederati nebulones domos, dynastias nobilium quamo plura monasteria religiosorum immaniter expugnabant, evertebant eosque a se comprehensos crudeliter trucidarunt. Quam ob rem cum nullus dictorum publicam in lucem se committere ardebat, solus animo et prosapia illustris dominus Sigismundus liber baro de Dietrichstain, 27. Stiriæ capitaneus, adhibito secum domino Georgio de Herberstein in hoc insurgentes irruit, fugavit, 136 rebelles hujusmodi 10 duces et 15 choripheos captivavit ac Græcii capite plexi sunt.

Longius quidem prædictus scriptor excurrit in laudes

<sup>3)</sup> Die Urkunde boo. 1539, 24. April, Strafburg, ift inserirt in den Urk. 1576, 26. April, Straßburg Copie im Landes-Arch.

<sup>32)</sup> Beilage VI. 33) Beilage VII.

prælibati domini de Dietrichstain ac ejus familiæ, sed brevitatis causa lectorem fatigare nolo.

Der durch die Unruhen angerichtete Schaden muß sehr besteutend gewesen sein. Im Steuerbuch vom Jahre 1516 ist vielsach von Rüstgeldern gegen die Bauern die Rede, die zusammen die bedeutende Summe von gegen 700 Pfund ausmachen. Auch Duitztungen über geleistete Bahlungen sind noch vorhanden st.). Als ein Beispiel, welche Unkosten sich manche Herrschaften machen mußten, theilen wir einen Auszug aus einem "Memorial oder Gedenckzettl" mit, den der Freisinger Bischof Philipp 1515 seinen an den Kaiser Max geschickten Gesandten mitgab. Darin heißt es:

1. Der Bischof hätte zur Abstellung des Bauernaufruhres 36 Reiter 3 Monate lang und länger der eingesetzten Commission zur Verfügung gestellt und sich damit große Kosten ausgeladen.

2. Für das Schloß und die Stadt Lack habe er während des Aufruhres 100 Knechte und 16 Reiter 5 Monate lang unterhalten und so trefflich damit gewirkt, daß die Bauern ihre Absichten namentlich gegen Laibach und die Geistlichkeit nicht nach Begehr ausführen konnten.

3. Von der Herrschaft Oberwölz sei insgleichen zu selbem Zwecke

ein schwerer Beitrag erhoben worden.

4. Der Feldhauptmann von Steiern, Kärnten und Krain habe mit der Landschaft von Krain beschlossen, ein "prantschatzelt" im Betrage von 1 ungarischen Gulden von jeder Hube, deren Besitzer in den Ausruhr verslochten war, zu erheben, um für künstige Fälle das bereite Kriegsvolk zu bezahlen (sogenanntes "fridgelt"), das zu großer Beschwerde von den Unterthauen von Lack binnen 8 bis 10 Tagen bei großen Strasen entrichtet werden müsse.

5. Den Unterthanen der Herrschaft Klingenfels seien 10 der

besten Dörfer in den Grund gebrauut worden.

<sup>34) 13.</sup> Sept. 1515. Ernst von Trautmanstorss bekennt für sich "vnnd an stat meiner mituerordneten, das mir her hanns von Stubenberg vber sein gehallten Russtung an seinem Russtgelt wider die aufruerigen pawern nemlich sechsundnewnczig phund drey schilling phenning ausgericht beczallt" habe. — 26. November 1515. Ernnst von Trautmanstorss bestätigt, daß Hand wod Wolfgang von Stubenberg Gebrüder an Rüstgeld wider die Bauern 100 Pfund Psennig bezahlt haben. — 26 August 1515. Caspar von Stubenberg, oberster Erbschent in Steiermark bekennt, daß "mir der wirdig vnd geistlich her Hans Gardian der myndern brueder des vnndtern Closters zu Pettaw auss heut geantwurt hat das dryt monat gelt nemlich zwölff phunt phennig der angeschlagen stewr vnd hilfsgelts wider die widerwertigen khraynerischen paurschafft, so mir dann durch kay. M. etc. Lanndt Raet in Steyr zugegeben vnd verordnet sein." — Die Orig. dieser Urk. im Landeß-Arch.

6. Das Schloß zu Lack sei durch ein Erdbeben eingeworfen worden und da es wegen der türkischen und venetianischen Einfälle aufgebaut werden müsse, so seien die Einkünfte der Herrschaft von 3 Jahren darauf gegangen.

7. Ferner sei Waidhofen a. d. Ibbs im gegenwärtigen Jahre

abgebrannt.

8. Man vernehme, der Kaifer wolle die Bauern noch wegen des crimen lesæ maiestatis strasen; möge doch darin Maß halten und die Leute nicht zur Verzweiflung bringen, der Vischof habe ohnehin bereits die Rädelführer bestraft 35).

Dem siegreichen Georg Serberstein wurden einige Belohnungen zu Theil und zwar sowohl von Seite der Stände wie von der des Raisers 36). Carl V. anerkannte noch am 4. Jänner 1522, daß Georg Serberstein sich im Bauernkriege große Verdienste erworben 27).

Während in Steiermark und Kärnten in den folgenden Jahren Ruhe herrschte, hatte sich der Laibacher Bischof Christoph schon im Jahre 1516 über ungehorsame Bauern zu beklagen. In seiner an den Raiser gerichteten Bittschrift erzählt er, "wie die pawrschafft aus Tuchein Eur kay. Mt. vnd anndern herschafften zuegehorig in nagst verschinen jar, als die aufruer der gemain paurschaft in disen Eur Mt. furstenthumben Steir, kerndten vnd Crain erstanden, auf meine grundt geczogen, mir vnd meinen armen leuten etlich schwaighuben in neiner alben ob Vetschen abgeprochen, die doch vber menschen gedechtnus gestanden sein." Bei der Taafatzung, welche auf seine Beschwerde der Landeshaupt= mann und Litthum unter Beiziehung kaiserlicher lanndtrat und etlich landtleut angeordnet, hätten zwar die Bauern behauptet, die Schwaighuben seien erst neulich errichtet worden, sie wären aber damit sachfällig geworden. Der Landeshauptmann und der Bitthim seien zwar auf des Bischofs Andringen willig gewesen, die Bauern zu strafen; aber die weil von Eur. kay Mt. beuelh ausgangen sein, sunder Eur kay. Mt. weyteren beuelh khainen paurn vmb ir verdig verhanndlung zu straffen, so wagten sie es nicht. Er bitte daher den Kaiser um die Erlaubniß, daß die Bauern zu einem Vergleiche gebracht oder gestraft werden möchten 38).

37) Copie der Urk. im Landes-Archiv.

<sup>35)</sup> Concept, Heden ftallers Frifingensia 266, Fol. 45. Gütige Mittheis lung des Herrn Prof. Zahn. Weder der Name des Bischofs noch die Beit ift genannt, boch gibt ber Inhalt die Berechtigung gur Ginreihung in das Jahr 1515. <sup>36</sup>) Beilage VIII.

<sup>38)</sup> Drig. im Landes-Archiv zu Laibach. Mittheil. des Herrn Prof. Lusch in.

Wenn ich die Resultate der Untersuchung zusammenfasse, so

ergibt sich Folgendes:

Der Aufstand vom Jahre 1515 begann in Krain und erstreckte sich von da nach Kärnten und Steiermark, in welch' letzterem Lande er sich nordwärts bis in die Gegend von Gleisdorf ausdehnte. Niedergeschlagen wurde er zuerst in Kärnten, dann in Steiermark, zulet in Krain, in welchem Lande der Aufstand noch eine Zeit lang nachhallte. Doch dauerte die Bewegung nirgends lange: den Ansang wird man für Krain in den März oder April setzen können. Ansangs Juli war er in Kärnten bereits gestillt, im Laufe des Monates Juli endete er in Steiermark und im August auch in Krain. Auf steierischem Boden sielen zwei bedeutendere Tressen vor, beide im Juli: das bei Cilli, welches Herberstein und das bei Rann, welches Dietrichstein gewann. Was demnach Zim= mermann in seiner Geschichte des großen Bauernkrieges und nach ihm Lilienkron im 3. Bande der historischen Volkslieder als Einleitung zu dem dort abgedruckten Bauernlied über den Aufstand in Innerösterreich im Jahre 1515 erzählen, ist nicht ganz richtig.

## Beilagen.

I.

Die drei darüber vorhandenen Documente sind:

a) Die Beschwerdeschrift der Radkersburger, bei Chmel Urstunden, Briefe und Actenstücke zur Geschichte Maximilian's I.,

S. 394, worin die bezügliche Stelle lautet:

E. k. Mt. thun wir inn aller vndertenigkait bitten zu uernemen, das wir ain weinzehendt zu Rackerspurg haben, anrurend die von Pernegk vnd Polhaim vnd ain pfarrer daselbs, das vnnser vorfordern mit der obbenanten herrn vorfordern loblicher gedechtnuss ain vertrag gemacht haben, vnd solhen weinzehent zu ewigen zeitten in gellt angeslagen jerlich von aim halben vass LXXV dn. zu raichen, nach laut der verschreybung, so von den benanten herren vatter vnd vettern aussganngen, und des nu bei den L jaren in prauch vnd gewer gewesen sein, bis zu dem verganngen lesen, haben vnns die herrn bey solhem vertrag vnd verschreybung nit beleiben lassen vnd den wein most von vnns haben wöllen; haben wir vnns erpotten zu verhor oder recht; hat vnns nit gedeyhen kunnen. Vnd wir haben solhs an E. k. Gnad regenntten, so zu Sanndt Giligentag zu Grätz gewesen sein, pracht, die dann herr Partlme von Pernegkh geschriben haben, solhs bey dem vertrag,

so zwischen den herren vnd gemainer statt geschehen ist, beleiben zu lassen. Vber solhs hat herr Partlme von Pernegk vnnserm burger ainem ain vass most lassen nemen vnd den furman mit sweren slegen genöt, das gen Nega zu fueren, das doch in denselben zehendt nit gehört; doch hat er rew

darinn gewunnen vnd im das wider geben.

Dem folgen eine Reihe anderer Beschwerdepunkte, zuletzt steht die Resolution des Raisers, welche lautet: Den regenten und rettn auch dem vitztumb, so man auf den lanntag verordnen wirdet, ze bevelchen, darinn der pillichait nach ze handln, doch daz der k. Mt. an dem, so ir pillich zu gehört, nichts entzogen werd. Datzwischen Pernegk, Polhaim und pfarer zu beuelchen, sy dazwischen wider den Vertrag nit zu drengen.

Das Schriftstück trägt kein Datum; Chmel nimmt das Jahr 1501 an, welches nach den folgenden zwei Urkunden zu

urtheilen nicht richtig ist.

b) 1494, 27. Juli, Mastricht.

Wir Maximilian etc. Embietten vnsern getrewen lieben vnsern gegenwurtigen vnd künfftigen Richter, Rate vnd gemainen pfarrlewten zu Raggerspurg vnser gnad vnd alles gut. Vns haben der erwirdig andechtig vnd vnser lieb getrewer Mathias Bischoue zu Seckaw vnnser furst vnd rate, Seyfried herre zu Polheim vnd Bartholome von Pernegk anbracht, wie ier vnd ewer vorfordern vor langen zeitten der vnfruchparen jare ainen vertrag mit iren vorfaren gemacht, also das ir ein gelt für die zehenden so ir inen zu raichen schuldig seidt geben solte; solichs vertrag ir ew bisher gebrauchet vnd dermassen vortail suchet das in khaumb der hundertist tail davon gebüret, auch die vmbliegenden weingertten an ewch ziehet, deshalben die vmbsiczend nachpawrschafft narung halb nicht da wonen noch die weingertten ze pawen vermügen das inen vorab dem bemelten von Seckaw, der die purde der kirchen, briesterschafft, organisten, schulmeister, mesner vnd schuler tragen muss, zu merklichen abbruch beschicht vnd sich des beschweren, auch wider recht vnd alle pillichait ist vnd nach dem nun der almechtig got die jar vnd zeit zu friden vnd fruchtperkeit geschickt hat, ist vnser mainung, empfelhen ew auch ernstlich, das ir den gemelten von Seckaw, Pernnegk vnd Polheim den zehendt wie recht ist gebent vnd volgen lasset. Wo ir ewch aber angezaigter vrsach nach widernn, wellen wir den genanten von Seckaw, Pernek vnd Polhaim rechts gegen ew schaffen vnd ergeen ze lassen verhelffen. Davon so tut hierinne khain anders, das ist vnser ernstlich maynung. Geben zu Masstricht an suntag nach sand Jacobstag im snitt des heiligen zwelfboten a. d. LXXXXIIII vnserr reiche des römischen im newndten vnd des hungerischen im fünften jarenn.

Inserirt der Urkunde doo. Admont 1495, 21. August. Original

im Landes: Archiv.

c) 1495, 9. November, Worms.

Wir Maximilian etc. bekhennen das wir den erwirdigen vnd edeln vnsers fursten andechtigen vnd lieben getrewen Mathiassen Bischouen zu Seckaw, Seyfriden vnd Erhardtn vnserm camrer gebruedern herrn zu Polheim vnsern reten vnd Bartholomeen von Pernegkh vnserm pfleger zu Greisenegkh vnd seinen gebruedern vergunnt haben wissentlich mit dem briefe, also das sy vmb zehenden gegen vnsern getrewen lieben richter vnd rate zu Rackersqurg recht vor dem geistlichen richter als sich gebürt suchen vnd nemen mugen on geuerde. Mit vrkunnd diss brieffs geben zu Worms an Montag nach sand Leonhardts tag nach Ch. geburd vierzehnhundert vnd im fünffvndnewnczigisten vnser reiche des romischen im zehenden vnd des hungerischen im sechsten jare.

Inserirt der Urkunde do. Admont 1496, 18. Jänner. Dri=

ginal im Landes-Archiv.

#### II.

Supplicazen gemain in Wachay wider die herschaft Vels. Present. 29. Marci a. 1515.

Genadiger wirdiger herr der pischoff des wirdigen gotzhaws zu Prixen.

Ewr gnad fugn wir arm paw leyt in diemuetigkait vnthanigkayt genadigkleich zw vernemen, wie wir arm pauleyt in der phar Wachay in der herschaft Vels in haubtmanschaft Labach in Krainland wissende, wie die purger zw Radmanstarff haben angefangen ein sach vnd haben lassen ernstlich rieffen dreymal nach ein ander, das niemant salt nicht verkauffen oder kauffen auff dem gay sunder in der stat Radmanstarff vnd wer sunst anderst wo verkauft, der wer ein pen vervallen auf dem gay, das vor nit gewesen ist.

Auff soliche mainung sind zu gefaren die purger von Radmanstarff vnd zwgen auf mit gewalt vnd mit werhafftiger hand zw berauben die vorgemelten hantwercher vnd tafferner.

Darauff sind die paurschaft auffruer gewessen gegen den

vorgemelten purgeren von Radmanstarff vnd weren sich solich vngerechtigkayt, wan die vor alter nit gewesen sind vnd die vngerechtigkait vnd ander vngerechtigkait die von mans gedächtnus ist auff kumen vnd geseczt.

Vnd auff soliche mainigund haben die paurschaft ein pund gemacht in dem ganczen richt Radmanstarff, das sy sein al ain man vnd si wellen der kay. Mt. gehorsam sein der alten gerechtigkayt, was pey key. Fridrich loblicher gedachtnuss gewessen sind vnd etlich richt auch mit in halten, mit namen Krainburger gericht, Stainer gericht vnd Vels vnser gericht vnd vil ander gericht des landes Krainland vnd etlich pfar vnd därffer als paurschafft als trifft summa mer als XX tausend man guet frum leut.

Auff solichen warnemen vnd punden haben wir vns auch in dem tail vnd pfar Wachay zu in verpunden vnd geswarren ernstlich in gestalt als vor gemelt ist vnd wellen vns auch weren etlicher artikel.

Euer genad darvmb ersuchen als hernach geschriben oder nit geschriben.

Item am ersten ist vns armen pauleytten ein grosse beswarung zu Kerschendorff von wegen XXX acker das wier halten von ersten gelt geben von den vorgemelten agker vnd yetz geben wir (!). Nun ist ym kurtzen auff kumen, das wier nvn von ein yedliche miessen geben mer 1 star waycz.

Item mer peswarung wir vns von einer wismat wegen; die selbige hat vns von ersten zugehort, das ist der nachparschaft zu Kerschendorff.

Nun haben sich die herschaft zu Vels die selbige wismat darumb angenomen in yern gewalt, das mans auch wol gedenkt von der zw wir die gancz gemain nun muessen abmanen vnd rechen vnd ein fueren an rabat vnd dar zu ein stadel auff pauen zu dem hey, das vor nie gewesen ist.

Item es ist auch 1 paur gewesen mit namen Struschnick, derselbig der hat 1 hausfrauen gehabt vnd derselbigen frauen hat auch zugehortt 1 tayl einer wissen vnd her Jorg saliger von Kreyd (! Kreig) hat er sich angemanen denselbigen pauren mit sambt dem weyb vnd mit sambt derselbigen wissen, das ier hat in gehort vnd nicht dem andern tayl. Derzu nu wir muessen die selbigen wissen auch ab manen vnd rechen an der rabant (!) vnd auch ein furen vnd alls vnd nicht des der minder vnd nach dar zu ein stadel zimern, das vor auch nit gewesen ist.

Item zu derselbigen wissen sein zwainerlay vnd die selbigen sy man verkauffent die herschaft zu Vels vnd gar zu

theur vnd dan noch wir darzu wir miessen gegeben XII fl. fur die rabat, das vor nit gewessen ist.

Item auch wir gemain von der herschaft beswert sich auch zwischen ain ander von wegen der samfart. Darauff ist vnser begern der gemain paurschaft: wil die herschaft samfart haben, so geben sy vns vnseren gerechtigkait, aber die herschaft wil samfart haben vnd wellen vns vnser gerechtigkait nit geben.

Item mer so ainer verkauft ein haus oder ein wissen oder ein acker oder ander guet, so muess er seinen herren den zechenden d. geben das ist vor auch nit gewessen ist.

Item mer wan ein hauswirt ein heysel paut auf seinem aygen grunt, so muess er auch seinen herren dauon geben XII, gleichsam es war auff der gemain, das vor nit gewessen ist.

Item es sind auch etliche mull die do ligen in den pacheren der gemain vnd von denselbigen mullen muessen wir auch geben von yeder XII  $\beta$ , das vor nit gewessen ist.

Item auch von der kass auf den alben das auch uor zeitten sein fray gewessen ein yedliche alben zu seiner hueben; nun wir haben muessen auch kass daruon geben vnd vor nit gewessen ist.

Item auch von der vischwayd wegen, das vns vor zeitten sein fray gewessen etliche pacher, vorauss ein pach mit namen Feystricz vnd besunder ein wasser mit namen die Saw ist vns auch fray gewessen zu vachen cappen vnd grundeln vnd dew vorgemelt wasser Feystricz ist zu vahen gewessen allerlay visch, das yetz als verpotten ist, das vor nit gewessen ist.

Item es ist ein grosse yrrung der gemain, das sy auch ein grasse beswar an in dingen das sy muessen tragen an rabent das ist vischnetz, vischphalter vnd vischscheff dan wan die vischer her ab vischen, so muessen die paurschaft wider den visch zeug hin auf fürren das vor zeiten auch nit gewessen ist.

Item von wegen der stewr haben wir armen pauleyt an der gemain grossen beswarung, das ain yedle hueben hat miessen geben XIIII gulden etc. syder der Venediger krieg ist, auff gestanden auff solich beswarung vnd besunder von der steur wegen rueffen wir an ewr genad vmb ein gemiltigkayt.

Hier auff rieffen wir arm pauleyt ewr genad an als vnsern genadigen herrn vnd lantzfursten; welt ernstlich vernemen vnd genedigklich vmb gotz willen gedencke an die vorgemelte artickel wider abschaffen, solichs wellent wir arm pauleyt vmb ewr genad langke leben pitten

vnderthanigen

gemain in Wachay.

III.

Von der Beurischen auffrhuer, so Anno 1515 in Crain vnd Karnthen entstanden.

Nach Christi geburdt tausendt fünfhundert vnd in dem fünfczehenden jahr zur zeit der regierung Maximiliani des ersten, erhueb sich von der bauerschaft in Crain ein puntnus wider ire hern. Sie gewannen etliche schlösser vnd warffen die edlleut vber die mauren aus, brachten die weib vnd theten inen grossen schaden Sie vnderstunden sich auch in geistlichen vnd weltlichen sachen etlich gesäcz zumachen vnd sageten von der allten gerechtigkeit, die wolten sie widerumb haben. Solcher pundt wuchs fast in die gencz Vnder Steyer-Marck auch gegen Khärnthen, in das gancz Lauenthall nach der Traa auf ins Jaunthall biss in das Geylthall, her disshalb der Traa biss gen Leonstain, Glanegk vnd Straszburg. Khayser Maximilian alss Landtsfürst ward von prälaten vnd adel vmb hülff ersuecht. er schicket Commissari, die sachen zeuerhören, die gebotten beeden thaile ein stillstandt, aber was die pauern zusagten, das hielten sie nit; die von prälaten vnd adel, sambleten sich zu Velckenmarckt, brachten khaumb da vierthalb hundert mann auff, dann die zue fuessen wolten wider die pauern nicht dienen. zogen auf Sand Veit, die wolten sie nit einlassen. Veitt Welczer war die Zeit Verweser des landts vnd in der stat. Er thadiget mit den burgern, das man sie einlassen solt, da schluegen sie die glockhen vber in an vnd was ein grosse aufrhur in der stat, vmb solche der burg miss Verhandtlung, hueb der Khayser die HoffThaiding vnd landtag von inen auff, die wol zwayhundert jahr da gewesen sind, damit haben sie iren titl der haüptstadt verwirckt. Also rücketen der Landtleut volk gen Villach, da khamb ze inen von dem Khayser H. Sigmundt von Dietrichstain Freyherr zu Hollenburgk vnd Finckenstain, der saget inen von des Kaysers wegen zue, sie solten sich weren, der Kayser wolt in volck schicken; die burger zu Villach verwilligten sich auch, sie wolten die stat offen halten. Da sie das hörten, da zog der gemelt Freyherr von Dietrichstain

vnd Veit Melczer Landts Verweser mit der landtschaft volck, am sennabent tag in das Rastall, verbrenten etliche dorffer, vnd erstachen etliche pauern, da ergaben sich erstlich die pauern gen Vinckenstain gehörig, nachmals die andern gericht daselbst. Vmb die weil waren die pauern vmb Hainburg vnd das gancz Eberstainer Thall, auch vmb Huettenberg, mit sambt den bergknappen auff, vnd zogen gen Altenhofen, da liessen sie die burger im obern markt ein, das schloss hett Christoff Melczer innen vnd beseczt, aber seine knechte die mochtens nicht behalten, vnd liessen die bauern durch taiding in das schloss, der Melcz war bei den Landtleuten die zu Villach waren, das krenckt vnd muhet in hart. In der Zeit khamen von dem Khayser dravhundert fueszknecht, dieselbigen, mit sambt der Landtschaft volck, schicket der herr von Dietrichstain, vnd Landts Verweser auf Altenhofen. Ihr Haubtman war Hanss Hann vnd Hans von Greissnegk. Mit dem zog Christoff Melczer vnd nötteten die pauern zu Altenhofen, das sie zu inen in das veld vnd inen schweren musten, von dem bund zu stehn vnd gaben sich in gnad. Darnach zogen sie in das Lauenthall vnd brenneten fest, da hetten die bauern die khirchen zu Rayach beseczt, die entrannen darauss vnd schwuren auch kein pundt zumachen. Dieweil sambleten sich die bauern im Jaunthall vnd namen die brugkhen zu Velckhenmarckt ein. die waren auch guet, das sie sich in gnad musten ergeben. Also waren vill der bauern Haubtleut vnd ire Obristen, wo man die im landt betretten hat, an die baumb gehangen. Die von Stever schreiben den von Kharnthen vmb hülf, die schickten inen vierhundert Mann. Bald darnach khamen vom Khayser ain tausend mann zu fuess gen Villach, die zogen auch zu denen von Steyer, zu Cily ob sibenhundert bauern erschlagen. Nachmals zogen sie mit des khaysers vnd der von khärnthen volck auff Crain, thaten mit raub vnd brandt grossen schaden, hiengen vnd spiesseten vill der bauern haubtleut vnd ihre räthe. Mit dem ward der bund zertrent, alle stett vnd marckt aussgenommen Villach vnd Velckhen Marckt, die waren den bauern günstiger, dann den von prelaten vnd adel.

Entnommen aus der von Joh. Heinr. Freih. von Dietrichstein 1597, zusammengeschriebenen im fürstlich Dietrichstein'schen Archiv aufbewahrten Sammlung urfundt. Auszüge, Abschriften von Urfunden und genealogischer Notizen, das Geschlecht der Dietrichsteine betreffend.

Carl Wenzelides, fürstlich Dietrichstein'scher Archivar.

#### W.

a) 1507, 28. Juni, Constanz. Raiser Maximilian an Georg von Herberstein.

Getreuer lieber. Nachdem zu auffrichtung vnd handthabung der rüstigung darein sich gemaine landtschafft vnsers fürstenthumbs Steyr vor verschiener zeit als du waist, bewilligt vnd zugesagt, die notdwrfft eraischt, in ainem jeden viertel gedachts fürstenthumbs, viertelhaubtleut zu uerordnen, haben wir desshalben auff anzeigen gemelter landtschafft vnd das wir dich auch für ander darzu schikhlich vnd teuglich erkennen, zu viertlhaubtman des viertls Veraw fürgenommen vnd begern an dich mit ernst bevelhend, das du dich derselben viertlmaister Haubtmanschafft vns zu gefallen annemest vnnd beladest, vnd dieselb nach deinem besten fleiss vns vnnd unsern landt vnd leuthen zu nutz vnd guetem handlest. Und damit du solch dein mühe nicht vergebens thuest, sonder der zum thavl ergetzligkhait empfindest, wöllen wir dir aus vnserm vitzthumbambt daselbs in Steyr Ihärlich hundert gülden Reinisch zu sold zu geben verordnen dich auch deiner auffgelegten Rüstung genediglichen erlassen vnd dar zu vergonnen, das du von ainem prelaten gedachts vnsers fürstenthumbs sechs pferdt provisionsweiss annemen magst, die du alsdann vnd nicht mehr zu halten schüldig sein sollest, wie dann sölches der bestelbrieff so wir dir hiemit zusenden klärlichen ausweist, darumb beweis dich hierinnen gutwillig. Daran thuestu vnns gefallen mit genaden gegen dir zuerkhennen. Geben zu Costentz am achtvndzwayntzigsten tag Junii, Anno D. etc. im fünfftzehenhundert vnd im sibenden vnsers Reichs des Römischen im zwayyndzwayntzigisten Jar.

Comissio Domini Regis propria. Sternteitter.

Unserm getrewen lieben Georgen Herberstainer vnserm Pfleger zu Lankhowitz.

b) 1513, 16. October, Lonstain am Rhein.

Raifer Maximilian an Georg von Herberstein.

Der Kaiser bedürfe noch ainer redlichen person als eines Rathes zu Görz, habe Georg Herberstein in Aussicht genommen und seinen Näthen, dem Bischof von Laibach, Hannsen von Auersperg, Herrn zu Schönberg und Signund von Dietrichstein "vnnserm silber camerer" befohlen, mit ihm beswegen zu verhandeln. Er möge sich nun nach Görz begeben und sich "vnser sachen getrewlich beladen."

#### c) 1514, 2. September, Rosenhaim.

Kaiser Maximilian an Georg von Herberstein.

Da "vnser lieber bruder vnnd churfürst der khünig zu Hungern, auch vnser lieber ohaim vnd fürst Marggraff Jörg, jetzundt durch hertzog Bartholomeen vnd ander sein anhenger behaurt sein vnd das sich zuuersehen ist, das sich derselbig hertzog Bartholome an solchem nicht benüegig, sonder noch weitter greiffen, sich auch vnderstehen werde bemeltes vnsers lieben ohaim Marggraf jörgen schloss vnd fleckchen einzunemen" so beaustrage er Georg Herberstein, sich zu den Hauptleuten und Pflegern der dem genannten faisert. Dheim gehörigen Schlösser "Crapin, Hunyat vnd Sayger" zu begeben und nach beigelegter Instruction zu handeln.

Weitter so haben wir instruction vnd credentz auff dich vnd ander vnser räthe in vnserem Fürstenthumb Steyr ains anlehens halben gefertiget wie du dann vernemen wirdest, vnnd versehen vns gentzlich sölch anlehen die dreytausend gülden bei denselben zweyen stenden auff vnser obligation zu erlangen. Demnach empfehlen wir dir mit ernst, da du sich von stunden vmb vierhundert guetter fuessknecht allenthalben im landt Steyr als zu Pettaw, Marburg, Grätz vnd andern orthen bewerbest, So haben wir vnserm rath vnd vitzthumb in Steyr. Leonhardtn von Ernaw ernstlich geschriben, das er solch dreytausent gülden allein auff solch dein vierhundert Knecht ausgeben, vnd sonst zu khain andern sachen brauchen solt. Mit biefen

laut der genannten Instruction an die dortigen Sauptleute vertheilen. Geben zu Rosenhaim am andern tag septembris Anno etc. im viertzehenden vnsers Reichs des Römischen im Neunvnd-

400 Anechten solle er auff die Cräpin und den Saeger ziehen und sie

tzwayntzigsten Jar.

In einem Nachtrag wird ihm der Zug nach Huniat erlassen, inn annsehung, dieweil er so tieff in Hungern liegt vnd dir gefehrlich sein möchte; doch möge er den zwei Pflegern in der Crapin und Saeger befehlen, dem Pfleger zu Huniat die ihnen gewordene Unterstützung zu melden, damit dieser in der Hoffnung auf gleiche Hilfe sich desto tapferer halte.

Wir haben dir auch auff abgemelte jetzige raiss von obgemeltn dreythausent gülden zu zerung zwayvnddreyssig gülden reinisch bey vnnserm rath vnnd vitzdhomb in Steyr Lienhardtn

von Ernaw verordennt.

Vinsterwald, Secretarii.

Aus: Herrn Georgns von Herberstain Herrn Leonharts Sun dienste. Gedruckt zu Wien in Oesterreich ben Raphael Hosphalter. Anno MDLIX.

d) 1515, 9. Mai, Augsburg.

Kaiser Maximilian an Georg von Herberstein.

Maximilian von gottes g. etc. getrewer lieber. Wir sein willens ain Ritt hinab in vnsern N. O. fürstenthumb vnd lande zu vnsern lieben brüedern vnd curfürsten den Königen zu Hungern, Behaim vnd Poln die vnser zuekunfft da erwartet, zu thuen, dadurch die notdurfft erfordert, das wir mit dem adel vnnd andern so der sachen dienstlich sein, als sich gebürt erscheinen, demnach haben wir dich in disem fall zu ainem viertelmaister mit sampt andern in vnserm fürstenthumb Steyr fürgenomen vnnd empfelhen dir mit ernst das du in demselben vnserm fürstenthumb Steyr deiner verwaltung allen vom adel die gerüst sein ansagest, vnd von vnsern wegen vleissig an sie begerest, das si sich darnach rüsten vnd berait machen, so wir jeczo hinab ziehen, das sie vns solliche rayss, die dann gar in kurczen tagen geendt wierdt, auf vnser beczalung gerüst helffen volbringen vnd vns das nit abschlagen noch verzeilien, sonder sich hierinnen guetwillig vnd dermassen halten vnd beweisen, als wir vns zu inen genczlich versehen, dann wir vngezweiffelter hoffnung sein, das sollich vnnser zusamen khomung nit allein vns dem heiligen reich vnnd teutscher nation zu ehren nucz vnd wolfart, sonder auch allen vnsern erblichen fürstenthumben vnnd landen, die wir dardurch wider all anfechten, insonders die Türcken vnd Venediger in ewigen fridt vnd rhue seczen, komen wierdet, soliches wellest denselben vom adel mit bestem fügen, als du zu thuen waist, anzaigen vnd so uil dir müglich ist, bewegen.

Weitter nachdem wir denselben zwayen khünigen zu ehren ain thurnier daselbs in vnsern N. O. landen, als zu Wienn halten wöllen, ist vnser befelch das du solches gedachten vom Adel in bemeltem vnserm furstenthumb Steyr auch anzaigest, damit sie sich, wellichem das füegte zu sollichem mit hengsten vnd harnisch bereit machten.

Vnser befelch ist auch insonders, das du dich von stundt an berait machest, also wann wir dich mit solichen geraissigen weitter erfordern vnd wissen lassen, das du gleich mit vns ziehest vnd die vom adel ehegemelts fürstenthumbs auff vnser bezalung mit dir nemest, das wöllen wir vns zu dir vnnd in allen genczlichen versehen, vnnd lass vns von stund auff sollich dein handlung antwort wissen, daran thuest du vnser sonder genediges gefallen. Geben in vnser vnd des Reichs-Stadt Augspurg

dem neundten tag Maji etc. im fünfzehenden, vnsers Reichs des Römischen im dreissigisten jare.

Commissio etc. H. Vinsterwalder.

Vnserm getrewen lieben Georgen von Herberstain vnserm Rate.

Aus: Herrn Georgens Herrn Lienharts Sons noch merere dienst etc. Gebruckt zu Wienn in Osterreich burch Michael Zimmermann. Im Jar 1564.

V.

1515, 7. Juli, Cilli.

A. Schrott an die steierischen Stände.

Hochwirdig, erwirdig, gnadig, wolgeborn, edel, gestreng, gunstig, lieb herren vnd frewndt, euch sein in alweg mein willig dinst beuor. Vngezweyflt evr gnad vnd gunst magen guet wissen der poesen muetwilligen vnd verderblichen handlung, so mir onendtsagt on vrsach vnd alles verschuldtn dieweyll ich in meines gnedigistn herrn des cardinall von Gurgkh... dinstn gewesen, von der pawrschafft begegent, die mir schloss Landtsperg geplundert, alle parschafft, sylbergeschir vnd klaynat sambt andern, so ich mein teg erdient, von meine eltern ererbt, auch erhevrat hab, genummen, das ich auf heutigen tag entwert bin, meinen phleger erschossen, anders mein diener erschlagen, ain priester tödlich gewunt, meiner hausfrawn swester vnd sunst ain jungkfraw hart gewunt vnd mein khindt todlich geschlagen, schimphliche wort bewisen. Das alles beschechn ist in fridlichen anstandt, so durch kayserlicher mayestät rat vnd commissari gemacht. Des ich doch gegen menigklich solicher vbbel that khain sorg getragen, als aber mir nach vill yebung dasselb schloss in ansehen meins vnuerschulden durch Kaiserlicher majestät rat vnd comissari widrumb eingeandtwurt, auch die pawrschafft gegen mir khaynerley vrsach zu haben bekhennen vnd laut ir schrifftn nichcz zu bezeichen wissen, auch das solich aufruer der pawrschafft nicht alein an mir, sunder von ainem auff den andern mit graussamer that gevebt werden. Hierauff ist an ewr gnad vnd gunst mein hochpitt, wellet solich mein verderbn zu herczn nemen, eurn rat, trew hilff vnd guetbedungkhn mittayln, damit mir mein genomen guet widerumb zuegestelt werde. Datum Cili sambstag nach Vlrici in XV vnd Achaz Schrott. XV. jar.

Den hochwirdigen, erwirdigen, wolgebornen, gestrengen, edlen vnd vestn N. ainer ersamen lanndtschaft im land Steyr,

so yeczo zw Margpurg im lanndtag versamblt sein meinen gnadigen gunstigen liebe herrn vnd freundtn.

#### W.

#### a) 1515, 14. Juli, Wien.

Kaiser Maximilian an Georg Herberstein.

Getrewer lieber, wir haben von vnsern Commissarien von Laibach aus in einem irem Schreiben ain copey wie du inen geschriben vnnd inen verkhündt hast, was gestalt sich der vndter Pawrn punt bissheer gegen dir geüebt vnd wie du ier bey Cily zwaytausent nidergelegt habest, vernomen vnd tragen solches deiner getrewen, redlichen vnd fleissigen handlung genedig gefallen, vnnd dieweil wir merkhen, das sich die vngehorsamen Pawrn in Khärndten vnnd an anndern orten von dergleichen Straffen aus irer pündtnus bewegen lassen, also das wir vnns versehen die pündtnuss solt nun durch dein Tat vnnd Straff auch vnnser Commissarien hanndlung schier gar zertrennt sein, so emphelhen wir dir mit Ernnst, das du mit ertzaigung der tat vnnd straff gegen den vngehorsamen pawrn nicht auffhörest, sonder wie bissheer fursich farest, so lanng vnnd vill biss der pawrn pündtnus an allen orten vnnd gantz zertrennt vnnd abgestellt vnnd die pawrn zu gehorsam pracht sein, das sy auch von newem aydtsphlicht thuen, solcher pündtnus müessig zusteen, vnnd dergleichen nit mer für tzunemen vnd ire beschwärungen zu vnns zusetzen, also was wir daraus machen, bey demselben zubleiben, vnnd daneben was straff wir inen vmb ir verhanndlung aufflegen werden, die dann zimblich vnd leidlich sein wirdet, dieselb guetwillich zutragen.

So wollen wir vonstundan in den dreyen vnsern Fürstenthumben Steyr, Khärndtn, Vnnd Chrain landtäg ausschreiben, darauff beruerte straff mit willen der stennd anschlagen, auch daneben ordnung vnnd mass fürnemen, was gestallt der pawrn beschwärungen zimblich zufriden gestellt, vnnd wie es derhalben in khünfftig zeit gehalten werden soll, dardurch dergleichen vngehorsam vnnd empörung hinfür vermitten, vnnd die herrn vnnd edlen bey dem so inen billich zugehört, auch die paurschafft bey billichait beleiben. Doch das mittler zeit solcher handlung die herrn vnnd edlen des iren so sy durch die empörung vnd vngehorsam bissheer beraubt worden sein möchten, auch widerumb eingesetzt habhafft gemacht vnnd vergnüegt

werden, das wolten wir dir nicht verhalten, vnd du thuest daran vnser ernstliche mainung. Geben in vnser statt Wien am vierzehenden tag des monats Julii Anno etc. im fünfftzehenden vnsers Reichs im dreyssigsten Jar.

Commissio Caes. Maj. propria Vogt Secretarii.

Aus: Herrn Georgns von Herberstain Herrn Leonhardts Sün dienste. Gebruckt zu Wien in Desterreich ben Raphael Hospitalter. Anno MDLIX.

Ein Brief ähnlichen Inhalts von gleichem Datum, gerichtet an die kais. Commission, in der Beil. IV d erwähnten Druckschrift.

b) 1515, 31. Juli, W.-Neustadt.

Kaiser Maximilian an Georg Herberstein.

Getrewer lieber, Vns hat vnser landschafft Steyr durch ire gesandten jetzo zuerkhennen geben, wie du dich inn vnnserm vnd irem dienst gegen den vngehorsamen pawrn mit der straff vnnd that so redlich vnnd beschaidenlich haltest, das vns von dir genedigklich gefället, auch die notdurfft also erfordert, dann als wir vernemen die pawrn in irem zuesagen vnbestendig sein, sölcher gestalt, das sy sich ie zu weilen, so sy die macht vnnd straff gegen inen sehen zu gehorsam erbieten vnnd zuesagen. vnnd herwieder wann sy merckhen dich vnd vnnser landtleut etwo mit der macht nicht gefasst sein, widerumb fallen, vnnd sich weitter zu püntnüss jeben. Demnach emphelhen wir dir ernnstlich, weil wir dir auch hieuor geschriben haben, das du mit der that, stets für sich farest, doch mit rath vnserer commissarien vnnd nicht anderst vnnd nicht auffhörest, bis du die pawrschafft vberall gestillt, von iren pündtn zu aydtsphlichtn irer gehorsam gedrungen vnnd bewegt habest, ire beschwärungen vnnd was wir daraus machen auff vnns zuestellen auch sonderlich die rädlfüerer anfennger vnnd vrsacher zu deinen hannden pringest vnnd nach gestallt irer verhandlung straffest, dann der gemainen pawrschafft so in pündtn gewesen sein straff, daneben auch irer beschwärungen halben werden wir auff jetzt künfftigen lanndtagen vnnser mainung mit gemainer lanndtschafft hanndlen lassen, das wollen wir dir nit verhalten vnnd du thuest daran vnnser ernnstliche mainung. Geben in vnnser statt zu der Newenstat am letzten tag des monats Julii, Anno etc. im fünfftzehenden vnsers Reichs im drevssigsten Jar.

Commissio Cæs. Maj. propria Vogt, Secretarii etc.

Gedruckt in der Beil. VI a. erwähnten Schrift.

#### WI.

a) 1515, 29. Juni, Laibach. Herr von Auersperg an Georg Herberstein.

Freundtlicher lieber herr veldthauptman vnd besonder lieber schwager, euch sein alweg mein trew freundtschafft vnnd diennst zuuor, glaubt disem meinem diener dem Niclas Jurischitz jetzo als mir selbs, damit thue ich mich in eurn schutz vnd schirm befelhen, dann hie in dem landt sein wir der paurschafft vil zuschwach vnd haben kain hilff noch gegenwer, so wil der kaiserlichen rath vnnd commissari handlung auch nicht vil frucht geperen, der maist adel vertriben vnd geplündert. Datum Laybach an Sant Peter vnd Pauls tag Anno etc. funfzehenden. Herr von Auersperg.

An Obristen Veldthauptmann.

b) 1515, 13. Juli, Laibach.

Die genannten kais. Räthe an den Feldhauptmann Georg von Serberstein.

Wir Philips von Gottes genaden Bischoue zu Freysing, Pfaltzgraue bey Rein vnd Hertzog in Bairn, Wilhelm Freyherr zn Walckenstain, Caspar Herbst, Herr zu Laag, Sigmund Weixelperger, Hanss Scharff, Moritz Burgstaller vnnd Christoff Kirchenfein, Röm. Kav. Mav. etc. Rätte und Commissari so jetzt zu Laybach sein, empieten dem edlen gestrengen ritter Georgen von Herberstein, Röm. Kay. May. etc. Rath vnd obristen veldthauptman der dreyer lande, Steyr, Kärndtn vnnd Crain, vnsern gruess vnd freundtlichen dienst in guettem willen zuuor. Die burger der statt Stain sein an heut zu vns komen vnd angezaigt, wie ir mit eurem volck von Cyly auss amzug heer sein vnd vielleicht als vermainen geen Stain ankhomen sollet, vnnd vns vmb unser fürschrifft damit sie nit belaidigt werden, gebetten, so sein sie darneben erbietig, euch vnd demselben eurem volck nach allem irem vermügen guetten willen zu beweisen, dieweil sie sich dann alweg gehorsamb gehalten, wiewol wir vnns vngezweiffelt versehen, das solch euer volck ausser vnsers schreiben sie mit nichte beschweren, ir inen auch solliches nit gestatten wurden, noch auff ir vleissig begeren vnnd angesehen ir gehorsam, ist vnser begeren vnnd bitten bev solchem eurem volck darob sein, so sie zu gedachten von Stain khomen werden, das sie dann niemandts belaidigen noch beschweren, daran thuet ir vngezweiffelt Kay. May. gefallen. Geben zu Laybach am Freytag nach Margaretha Anno etc. decimo quinto.

c) 1515, 14. Juli, Laibach.

Hans von Auersperg an Georg Herberstein.

Freundtlicher lieber herr veldthauptman sonder lieber herr schwager, euch sein mein sonder willig dienst alweg in treuen vuuor. Ich hab euch jetzo bey meinem knaben vnnd bey meinem fuesskecht zwaymal anzaigt, das mir wol drey potten erlegt vnnd euch gebetten mich zu berichten, ob ir die zwayhundert pferdt hussarn auff der von Crain kosten auffbracht, vnnd wellichen weg ir herein mit eurem kriegsuolk an wolt nemen, damit wir die von Crain euch als vnnsern herren vnnd treuen freundten mit vnserm arm vertriben, hilff weitter vnd möchten zueziehen, darauff wart ich von euch noch antwurt etc. daneben klag ich euch, das mir die paurn mein erb gschloss Neydeck vber trauen vnnd glauben, so sie meinem pfleger zugesagt, zu Kay. May. etc. handen abgedrungen haben, darauf mit jetzo die kayserlichen räth vnd commissari brief an gemaine paurschafft geben haben mir Neydeck wider zu meinen handen abzutretten, wo sie solches nit thuen wurden, vnnd solliches euch anzaigt, bit ich euch als meinen vertrauten lieben schwager, die pauren mit prandt vnd gwalt darzue zubringen, dann ir mir vor Wilthauss auch erbarlich wider zu meinen handen bracht habt etc. vund euch auch meine arme leut, die so an nichts schuldig, sonder mit gewalt in pundt genöt befolhen lassen sein, solliches will ich mit treuen wider vmb euch mit leib vnnd guet verdienen. Datum Laybach sambstag nach Margarethen Anno etc. im fünfftzehenden.

Wellicher aber vrsacher, hauptleut oder rädelfüerer sein,

die last spissen, hencken vnd prennen wie euch gefelt.

Hanss von Auersperg.

d) 1515, 25. Juli, Laibach.

Hans von Auersperg an Georg Berberftein.

Freundtlicher lieber herr veldthauptman vnnd sonder lieber schwager, eur vnd aller eur geselschafft zuekunfft vber die Saw in die March bin ich im hertzen erfreut, aber erst heut dato spat erindert, dann mir komen vor etlichen tagen böse mår, wie ir nicht vber die Saw möcht schiffen, dess ich im hertzen laidig was, so ir aber vber komen seit, so habt ir nun ob Gott will von allen vnsern ehrlosen pauren kain nott, vnnd wiewol ir vnser armen vertribnen Crainer hilff nit vil bedürfft, jedoch so baldt ich eur vberfart erindert, hab ich solches eillendt den armen vertribnen landtleuthen verkündet, die all oder der mererthail auss inen zu mir komen, mit den allen

will ich mich euch vnd aller eur geselschafft ob Gott will auff negsten freytag presentieren, als die so ir leib, leben vnd guet bey euch wider die ehrlosen vnd mainaidigen pauren wöllen lassen; eur schreiben des datum steet zu Sant Rueprechts ist mir erst heut geantwort vnnd glaub warlich, wo wir eur zuekunfft uber die Saw auf ein bestimbten tag gewist, so wolten wir warlich ehe zu euch kumen sein, damit euch und aller eur geselschafft mein willig dienst, dann ich mich eur zuekunfft warlich von vnser aller wegen im hertzen erfreyen, mir ist auch nit anderst, oder ir habt vns auss der hell erledigt, hie in ober Crain ist jetzo gar khain versamblung mer, solliches macht eur måndliche zuekunfft, die sag ist hie, die Röm. Kay. May, etc. sey mit grossem ehrlichem triumpf zu Wienn eingeritten, viel freid von tantzen, rennen, stechen vnd turnieren da gewest, vnd ir Kay. May. etc. soll am zug von Wienn auff Grätz sein, man sagt auch warlich das der Francoss mit grosser macht auff Maylandt zuezogen, vnd als er in das gepürg in Soffoy ankomen ist, sein im die Schweitzer mit sollicher macht vuder augen entgegen gezogen, das er wieder zu ruck solt kert haben, aber die Schweitzer ziehen im auff dem fuess nach.

Lieber Herr Georg, ich hab euch am nechsten auff der von Seisenberg anruffen vnnd ir erbieten geschriben, sie vor verderblichen schaden zuhüten, aber ich bin warlichen bericht, das sie seither wider auff der von Treffen dråung die inen bey dem prandt auf gebotten haben, in die besamblung gezogen sein, demnach wist ir Kay. May. etc. vnnd gemainer landtschafft notturfft nach wol zu straffen, vnd euch an mein erst schreiben nit keren. Datum Laybach an S. Jacobstag

Anno etc. im fünffzehenden.

Hans von Auersperg Herr zu Schömberg

Landtsshauptman in Crain.

Mus: Herrn Georgns Herrn Lienharts Sons noch mehrere dienst weder hieuor auszgangn volgn hernach. Gedruckt zu Wienn in Desterreich durch Michael Zimmermann. Im Jar 1564.

## VIII.

a) 1515, 12. September, Schloß Hertenberg. Kaiser Maximilian an Herrn Mathensen (Lang) Cardinal, Bischof von Gurk, Coadjutor und Successor im Stifte Salzburg "vnserm freundt Fürsten vnnd Statthalter General in Italien."

Georg Herberstein habe als oberster Feldhauptmann im Bauern= friege noch keine ergetzlicheit empfangen, deßhalb begehre er "an eur lieb, ir wöllet im für sollich sein mübe vnnd fleiss nach eurem gutbeduncken von dem fridtgelt angezaigter vnser lande bey vnserm zalmaister Dionisien Braun, alss einnemer desselben auff sein quittung ain zimbliche ergetzlicheit zuthuen vnnd zugeben verordnen, daran thuet vns eur lieb guet gefallen."

## b) 1516, 24. Februar, Graz.

Die Verordneten der steir. Landschaft an Kaiser Maximilian. . . . Vnns bericht herr Georg von Herberstain, wie Eur kay. May. etc. angezaigt sey, als solle er als obrister veldt-hauptman von wegen seiner handlung, belangendt die auffruerigen pauren, der zeit als er jüngst an Eur Kay. May. etc. hoff gewest von ainer landtschafft belont gewest sein, mögen Eur Khay. May. etc. in warheit glauben, das ime herrn Georgen derselben zeit beruerter handlung halben von gemelter landtschafft kainerley belonung noch ehrung beschehen ist, vnnd der so Eur Kay. May. solliches angezaigt, hat geirt vnd sich selbs hierinn vergessen, als aber nachmals Eur Kay. May. landtsshauptman vnnd verweser desshalben mit vns gehandlt, haben wir ime herrn Georgen im namen gedachter landtschaft zuegesagt ime auff zeit vnnd tag sechsshundert pfundt pfenning für ein eerung zugeben mit beger vnd bitt soliches ditsmals guetwillig anzunemen vnd daran ersettigt zu sein, aber gleichwol ist darneben bedacht vnd erwegen, dass er hierin ein merers verdient hette, aber in ansehung das diser zeit bey ainer landtschaft wenig gelts verhanden, hat er sich als ain landtman daran guetwillig ersettigen lassen, in vndertheniger hoffnung Eur Khy. May. etc. werden ine vnnd ander sein mit verordent vmb berüerter ihrer dienst willen, auch gnedigklich bedencken, vnnd vns sampt inen mit gnaden bevolhen haben, das begern wir alzeit vnderthenigklich zuverdienen. Datum Grätz am Suntag Oculi in der Fasten Anno etc. im sechzehenden.

Eur Kay. May. etc.

vnderthenigist gehorsam

> N. Gemainer Landtschafft in Steyr verordent jetzo alhie zu Grätz versamlet.

c) 1516, 14. Juli, Laibach.

Die Krainer Stände an Herrn Georg Herberstein.

. . . Wir bedencken vnd erwegen eur redlich dienst gutthat vnd wolthun, so ir vns gemainer landtschafft sonder auss gehaiss vnd bevelch vnser herren freundt vnd vorgeer der

von Steyr in vergangnen auffruer der paurschafft bewisen vnnd erzaigt habet, das wir euch mit hohem fleiss freundtlichen danck sagen, dieweil sich aber daneben gebüert solliche guetthat vnd wolthuen nit allein mit worten sonder mit werchen zuersetzen, also eur verdienstnuss wol wierdig, so sein wier doch diser zeit auss vrsach der kriegsleuff auss manigfeltiger aussgab vnd vnkosten der täglich vber vns laufft an gelt vnnd vermügen fast entblöst, aber dennoch diser zeit vnserm vermügen nach euch dreybundert gulden Reinisch vmb eur müh vnd redlich dienst zuuerehren fürgenomen vnnd beschlossen, dieselben auff das aller fürderlichist so müglich von den aussstendigen Steurn einzubringen verordent vnd sobald dieselb summa also gefallen, der wie vns versehen kürtzlich beschehen soll, haben wir vnnsern einnemer euch zuraichen beuelch gethon, bitten euch als vnsern freund landtsässen vnnd mit verwandten, ir wöllet sollich ehrung von vns zu guet annemen, mit erbietung wo wir euch freundlich vnnd dienstlich willen erzaigen vnd beweisen sollen, sein wir genaigt vnd gantz guetwillig. Datum Laybach am montag nach Margarete Anno etc. im Sechtzehenden.

Die landtleut in Crain vnnd windischmarch, so jetze auff dem landtag Margarethe zu Laybach versamblet gewesen sein.

An Obristen Veldthauptman.

a, b, c aus der Druckschrift: Herrn Georgns Herrn Lienharts Sons noch merere dienst weder hieuor ausz gangn, volgn hernach. Gedruckt zu Wienn in Desterreich durch Michael Zimmermann. Im Jar 1564.

## d) 1519, 29 April, Görz.

Jörg von Herberstein an den Landeshauptmann in Krain. Wist mich bericht mein prueder herr Wilhalm, wie er nach mein pefelh mit euch vnd einer landtschaft in Crain ver-

nach mein pefelh mit euch vnd einer landtschaft in Crain verordneten gehandelt hat vmb die summa gelts, so man mir zu
thuen ist, darauf solt ir vnd die andern anzaigt haben, solh
gelt so ir mir (zu thuen) seidt in behalten, solang das mein
geprueder vnd ich die steuer so ir vermaint zu haben von
vnser gueter in Ysterreich. Solhs mich hoch befrembt das ir
mir mein gelt, das ich treulich riterlich verdient hab (da ich
euch) vnd den adl von Crain zu iren geslossen vnd (zu) gehorsam ire paurn pracht hab, die an mitl in der pawrn willen
gewesen sein vnd gar ain klaine anzal sich erhalten hat, das
solhs gar bald vergessen ist. Dann wo ich oder mein geprueder
was steur zu thuen wer, habt ir an zweifl ain mass dar in zu
handeln vnd was andere von irer gueter in Isterreich thuen

das werd ir pey vns auch finden. Bit euch, ir welt mir mein gelt verschaffen, dan wo nicht so wist ir, das ich derhalben ewr schreiben hab, vnd wurd solhs gelt nicht gern verloren haben vnd pit euch nach dem vertrauen nach so ich allweg zu euch gehabt hab vnd noch, ir welt pestellen, das mir mein gelt wert vnd welt mich ain gueter Krainer sein lassen. Damit was euch lieb von mir ist. Datum Gortz am freytag nach ostern im xviiij jar.

Jorg von Herberstain.

## e) 1519, 5. August, Graz.

Jorg von Herberstein, Nitter, an Landeshauptmann und Berordnete in Krain.

Eur schreiben vnd antwurt so ir mir thuet auf ein schreiben. so ich euch h. landtshaubtmann zugeschriben hab, darin ir euch beschwart, das ich mein gelt forder so mir ain ersame landschaft in Crain zuegesagt vnd wells ich fur die steur auch in solt lassen, auch beschwart ir euch, das ich geschriben hab zu bedenken, mir mein gelt zu raichen das ich den maisten tail ainer e. l. aus der pawrn willen erledigt hab, der massen als solt solhs nit sein, daraus so wist das mir ein e. l. durch ir schreiben zugesagt 300 % d. mit erzelung meiner woltat so bald die ainpracht werden von den aussteenden stewrn.. Nu ist wissentlich, das mer als 300 % d. ainpracht ist, so pin ich noch meine geprueder kain steur schuldig gewesen. dan ich und meine gebrueder haben nichts ainzunemen gehabt sunder vnser schloss Marnnfels, mit paren gelt aus dem land vnderhalten, wiewol der abgestorben plileger zu Marenfelss die oder verprenten gueter alsuil muglich ist besetzt, den armen leuten auch jar freihait zugesagt, darumb geschicht mir vnrecht. Mir ist im XVI. jar solch gelt zugesagt dass ich wol ehrlich ritterlich verdient vnd im XVIII jar habt ir aller erst stewr auf mich vnd meine gebrueder geschlagen. Ich versich mich darauf zu euch, mir mein gelt zu schickhen.

Als ich geschriben hab, den merern tail des adel von den pauern erledigt, hab ich aus dem, Ir her landshaubtman habt mir solhs zugeschriben wie hernach volgt: All slosser vnd klester in dem ganzen Krainlanndt zw iren willen zwingen vnd dringen allain die haubtmanschaft hie, Rattnpuchl, Lagkh, Stain bey Ratmanstorff, Alben vnd Adelsperg schicken sich zu der wer. Darauf so wil ich also mein schreiben verantwurt haben.

Ich hab bevelh von kay. Mt. hochl. ged. darin mir ir Mt. bevilht nicht zu handeln an der commissarii zu Laibach, das

rât so hab ich brief von den commissari zu Laybach das sye mir, verpieten mit den pawern zu handeln vnd strafen, vber das alles pin ich euch zu hilf kommen aus erparmung der grossen handlung der pawern. Ir wist, das ich schwerlich in Kay. Mt. getragen wardt vnd so ich verste in ewrm schreiben kain dankh, vmb ain l. zu verdienn haben, muess ich geschehen lassen vnd wurd geursacht zu bedenken was mir zugefuegt wird vnd wunsch euch allen, das euch kainer hilf ewigklich not werd. Auf ainer l. schreiben het ich mich der handlung kainswegs versehen. Datum Graz an s. Oswaltstag im XVIIII jar.

d und e im Krainer Landes-Archiv zu Laibach. Herr Prof. Lusch in überließ mir seine Abschriften

# Ueber einige Urbare

aus dem 14. und 15. Jahrhundert im Admonter Archive.

Bom Stifts-Archivar P. J. Wichner.

🎜 as Trockene des Gegenstandes mag zum Theile Ursache sein, daß unsere heimischen Urbare noch wenig benützt und ausgebeutet worden sind, während sie doch eine reichlich fließende Duelle des Cultur= und Rechtslebens im Mittelalter bilden. Sie belehren uns über die früheren Benennungen zum großen Theile noch bestehender Ortschaften, Gegenden und einzelner Gehöfte; sie bringen den Nachweis, daß viele Vulgarnamen, die noch im Schwunge sind, sich bis auf das 12. Jahrhundert zurückführen lassen; sie geben Auf= schlüsse über die Lage und k'unatischen Verhältnisse bestimmter Dert= lichkeiten und den Gewerbsfleiß oder Handelsgeist ihrer Bewohner in verschiedenen Zeiten; sie lehren uns kennen die gebräuchlichen Maße und Gewichte, die verschiedenen Geldformen und Werthe, die Zinse, Dienste und Leistungen der Holben, die Produkte der Bodenkultur; sie benachrichtigen uns über das Auftreten, die Verbreitung ganzer Nationalitäten, wie der Slovenen, der Juden, oder über die Einwanderung einzelner Ausländer 3. B. Baiern, Schwaben und Die in den Urbaren eingestreuten historischen Motizen, besouders die Banntaidinge, sind gewichtige Beiträge zur Rechts= geschichte. Wir sind daher überzeugt, uns keiner undankbaren und unfruchtbaren Aufgabe zu unterziehen, wenn wir die im Admonter Archive besindlichen Urbare des 14. und 15. Jahrhunderts in den folgenden Blättern eingehender behandeln.

Das im Jahre 1074 von dem Erzbischofe Gebhard von Salzburg gegründete und aus dem Nachlasse der Gräfin Hemma von der Soune, Fricsach und Zeltschach reich dotirte Kloster Admont gelangte theils durch die Munificenz der Metropoliten Thiemo (1090—1101), Konrad I. (1106—1147), Eberhard I. (1147 bis 1164), theils durch die Freigebigkeit edler Saalherren (Günther von Hohenwarth, Berthold von Andecks, Konrad von Peilstein, Gottsried von Wetternfeld und Wieting), theils durch die Sparfamkeit der Aebte und den Fleiß der Mönche zum Besitze von

Grund und Boden in der oberen und unteren steirischen Mark, in Desterreich, Salzburg und Kärnten, selbst in Baiern, Friaul und Tirol'). Zu den Erwerbungen an Ländereien kamen die Zehente von Wein, Getreide und Produkten des Bergbaues und die Renten (Gülten) von Gütern. Dieser wachsende Besitz machte schon früh= zeitig eine Aufschreibung und Zusammenstellung aller ertragsfähigen Objecte nöthig. Dieses geschah zuerst in den Saalbüchern (Codices traditionum). Vor dem Stiftsbrande 1865 waren deren zwei vor= handen, nämlich Coder An 121 in Folio und An 122 in 40, beide auf Pergament und dem Ende des 12. Jahrhunderts angehörig, sowie sie auch keine der Zeit nach jüngere Erwerbung ent= hielten?). In diesen Saalbüchern war aber das rein historische Moment maßgebend, wie die Art und Zeit der Erwerbung, die Namen der Schenker, die Streitigkeiten und Vergleiche, während die Güter, Zinse und Dienste nur nebenhin und oft gar nicht angegeben waren. Einen Fortschritt in dieser Nichtung beurkundet der Codex prædiorum Admontensium aus dem 13. Jahrhundert. Dieser umfaßte zwei Bücher mit der Archivbezeichnung C 578 und 579. Selbe sind leider auch der Flamme als Opfer gefallen und die dürftigen Auszüge aus denfelben bei Muchar (Gesch. d. St. II. p. 197—203) lassen und diesen Verlust um so schwerer fühlen. — Neben den Urbaren und wohl auch an deren Stelle wurden auch Einzelnurkunden in urbarmäßiger Form verfaßt, d. h. dem bezüg: lichen Kauf= oder Tauschvertrage wurden auch die Lage und Kate=

<sup>1)</sup> Im Diplome des Erzb. Conrad von 1139 erscheinen Güter bei Aguileja, zu Salzburg und zu Arnnsdorf an der Donau. Saalbuch II. erwähnt 1149 einer Bertauschung von Liegenschaften im Innthale und schon im Fundationsbriefe figuriren folche in Kärnten. Daß Mönche und Hörige des h. Blafius große Strecken Landes durch ihre Händearbeit ber Cultur er= schlossen haben, lehrt die Hausgeschichte: "Mansum unum apud Perndorf monasterium . . . possedit, ad quem domnus Udalricus, ecclesie nostre custos, de monte super jacente duo novalia runcare cepit . . . " Saalb. IV. 237. - Zu Auft in Niederöfterreich pflanzten die Mönche einen neuen Weingarten. — In einer Urkunde von 1271 gibt Otto von Falkenstein die Erklärung ab: "... novellas culturas in Staedel (Stall in Kärnten) primum per homines ecclesie de Agmund fuisse radiciter exstirpatas." 2) Selbe waren auch als "Liber manusc. II. & IV." bezeichnet. Neben diesen eristirten zwei andere (sogenannte Saalbücher), Liber manuscr. I. & III. Jenes war auf Papier in der zweiten Hälfte des 16. Jahrh. von einem Mönche Theodosius geschrieben worden und hat durch ungenaue Angaben felbst gewiegte Sistoriker irre geführt; diefes, auf Pergament, enthielt eine "Vita Gebhardi et successorum", verbunden mit einer kurz gefaßten Lebensgeschichte der Admonter Aebte von verschiedener Hand bis 1296 sortgeschirt und ein "Diplomatarium Admontense" bis zum Ende des 13. Jahrh. Der Coder Nr. 475 der Stiftsbibliothek scheint eine Abschrift dieses verlorenen Saalbuches zu sein. — 3) Ein Beispiel liefert eine

gorie der Güter, die Namen der Holben und die Specification der

Binfe und Dienste beigefügt 3).

Um die Verwaltung der Güter zu erleichtern, wurden dieselben in Gruppen gebracht, welche Propsteien genannt wurden und diese wieder einem Vorsteher (præpositus, Propst) anvertraut. Diese Pröpste waren anfangs Laienbrüder oder Priester des Stiftes, später adelige Laien. Das "Directorium antiquissimum Admontense" (12. und 13. Jahrhund.) nennt solgende Propsteien: 1. Kirchheim. 2. Un der Mur. 3. Ennsthal. 4. Am Zosen. 5. In der March. 6. Wörslach. 7. Krems. 8. Hall, 9. Krumau, 10. Rudendors. 11. Johnsbach. 12. St. Gallen (silva et salina ad s. Gallum). 13. Weng, zu welchen sich bald jene im Lungan und zu Essendors in Baiern gesellten 4).

Da das Kloster seinen freieigenen Saalboden nicht selbst bebauen konnte, wurden die Gründe an fremde Personen, vorzüglich an geschenkte Leibeigene (servi, mancipia) vertheilt, welche sich daselbst niederließen, Gehöfte erhoben, jährlich ein bestimmtes Duantum des Ertrages in Früchten und Geld ablieserten und als Zinsleute (censuales, coloni, homines nostri, Holden) in einem Abhängigsteitsverhältnisse zum Stifte standen. Sinigen wurde Grund und Boden nur für ihre Person und auf gewisse Jahre oder auf Lebenszeit, andern erblich in der Familie überlassen, oder wohl auch käuslich übergeben (Erbs und Kanfrechte), wobei jedoch durch die dem Gute anhastenden Gaben und Leistungen dem Kloster der Titel der eigentslichen und ursprünglichen Herrschaft (dominium) gewahrt blieb.

Urkunde des Stiftsarchivars vom Jahre 1283, in welcher Abt Ulrich von Prüsning sämmtliche dem Kloster Admont verkauften Güter und Burgrecht= zinse in der Gegend von Krems, Persenbeug und Mautern aufzeichnet. — 4) Die Namen der ältesten Pröpste und Urbarantleute sind leider nicht alle mehr nachzuweisen. In den Saalbüchern und Urkunden werden genannt: Sundacher, Amtmann de Agmonda 1227; Albero, monachus, præpositus de Halle 1178-1190; Gilig, Amtmann im Paltenthale 1439-1443; Hans Schewpl, Amtmann auf bem Tauern 1480-1486; During Grießer, Castellan auf Gallenstein c. 1283; Wolfgang unter dem Rastat, Amt=mann im Land! 1466—98; Niclas Drikops, Propst im oberen Enns= thale 1330—1344; Chunradus, monachus, propositus ad Muram 1171; Bernhardus, præpositus de Cyrico (Zeiring) c. 1340; Ulricus, præpositus in Mainhartsdorf 1422; Albrecht von Kainach, Amtmann zu Obdach (Admontbühel) 1430-1435; Albertus, præpositus ad Liesnich (im Liefingthale) 1309; Andra Pötsch, Propst zu Mautern 1322—1330; Erhard Chorenmeß, Amtmann zu Bruck 1445; Gundachar, Propst zu St. Martin 1227; Friedrich, Amtmann zu Jahring 1339; Ebo, monachus, præpositus in Zozen 12. Jahrh.; Wenzel Freiburger, Amtmann in der Reichenau 1462—1479; Eberhardus, monachus præpositus de Chirchaim c. 1230; Niclas Drikopf, Propft in der Frit 1373; Hans Fraid, Amtmann im Lungau 1467—1492; Willeherus, monachus

Die Abgaben und Dienste waren nach der Dertlichkeit, der Bodenbeschaffenheit, den klimatischen Bedingungen, der Gewerbthätigkeit der Bewohner verschieden. Schwaigen lieferten Käse und Vieh, hochgelegene Sehöste Hafer, Roggen und Schmalz, Anwesen in der Sbene Weizen, Sier, Hopfen und Mohn. Die Holden in Niederösterreich und in der March mußten ihre Dienste in Wein abstatten; Sägemühlen stellten Bretter, in waldreichem Lande waren Jagdhunde zu erziehen; sechs Höse im Pongan hatten eine Abgabe in Gold und mehrere Häuser in der Tepsau bei Marburg eine solche in ungefäuertem Brode. Auch Aepsel, Loden, Brückendielen und Zaunringe erscheinen unter den Giebigkeiten. Wir werden in den Beilagen eine Zusammenstellung der in den Urbaren vorkommenden Gaben und Dienste bringen.

So sehr wir einerseits den Verlust der alten Urbare des 12. und 13. Sahrhunderts bedauern müssen, gereicht es uns anderseits zur Befriedigung, constatiren zu können, daß sich aus der Zeit vom 14. Jahrhundert bis zu unseren Tagen im Stiftsarchive noch eine ziemliche Zahl von Grund= und Zinsbüchern erhalten hat, von benen wir jene von 1300 bis 1500 näher untersuchen wollen. Der große Umfang des Materiales erlaubt nur eine Uebersicht des Inhaltes der einzelnen Urbare und die Wiedergabe einzelner Stellen in denselben. Wir gliedern unseren Stoff in zwei Hauptabtheilungen: I. Die Gesammturbare, welche den ganzen Grund= und Ren= tenbesitz oder einen großen Theil desselben behandeln. II. Die Theilurbare, welche einzelne Propsteien und Aemter enthalten. Von letzteren werden wir zuerst die näher gelegenen: Admontthal, Gallenstein, Gstadt, Obdach und Mautern, dann die entfernten: Sagriß, Reichenau, Friß, Lungan, Krems, Wörflach, St. Peter in der An und Elsendorf zur Sprache bringen 5). Um die Uebersicht und den Vergleich zu erleichtern, haben wir die Urbare mit fortlaufenden Buchstaben bezeichnet. Interessante urkundliche Notizen folgen in den Beilagen.

praepositus in Wurvela (Würflach) 12. Jahrh.; Baftlein, Amtmann zu Potschach 1443; Bertholdus de Griez, monachus, præfectus aulæ (Hofmeister) in Krems 1365—1379; Thoman am Holzapfelsperig, Amtmann zu St. Peter in der Au 1466—1490; Hand Schilcher, Amtmann zu Kirchdorf 1485; Otto, Amtmann zu Elsendorf 1279. Diesen können als Rentenverwalter noch beigezählt werden: Conrad Gasler, Oblaier 1409 bis 1411; Peter Furcheinner, Herneitus dominarum 14. Jahrh.; Heinricus, magister hospitalis 1190; Marquardus hospitalarius in Friesach c. 1132. — 5) Von den Propsteien St. Martin, Jahring, Zeiring und Manchardsdorf sehlen uns Theilurbare des 14. und 15. Jahrh. Strechau, Thalhof, das Amt Stanetinzen gehören schon einer späteren Epoche an.

#### I.

#### Gesammturbare.

A (Archivsfignatur Qq1), Pgmt. 8 of 75 Bl., davon 18 unbeschrieben. 1. Hälfte des 14. Jahrhunderts

vermischt mit späteren Aufzeichnungen.

f 1. Bona hospitalis apud Triebn 6). Villicus soluit LXXXXIIII modios prouentus, V porcos, II görz papaueris, I. mod. leguminis, I marcam stevram, II. pond. lini, VI boues pro vectura vini, ½ marcam wiennensium denariorum institutionis 7). Item. Hoba ex alia parte Trieben 8). . . . Perndorf 9) . . . Dietricus de Ponte . . . Ekhardus de Podgor III metretas siliginis, XIII metret. auene, LXX den. cens., XII pullos, I libram steure . . . . Swaerzenpach 10).

f 1' Census denariorum ibidem. Waltersperg . . . Ottakhersperg . . . Ruedlinus im Reut '') XXX den. census, XV steure . . . Esilperg . . . Lauspühil . . . Bawarus Ulricus caupo V minor. den. cens. de taberna . . . apud Pühil in Monte Dietmari '2') unum feudum I talentum den. (Bon späterer Sand: Iste census datur ad chorum fratrum in lauatorio) Item. Annuatim debentur dari ibidem IIII savme

olei de antiqua ligatura.

f 2... an der Schoen Eben... Census caseorum, et denariorum a Nagelpach in Turone et in der Trieben 13) ... Feustil L cas XXIIII den. cens. (Spätere Randnote: Dat pro toto censu V. solidos den. ad ecclesiam in Ellenpogen pro lumine) 14) ... Dietmarus monachus C cas., XX den. steure 15) ... Engelbogner C cas., 1/2 libram cens., xL den. steure 16) ... in der Stikhil 12) ... Tyeffenrinne ... 18) ... Chunrat Tuschharter 19).

<sup>6)</sup> Trieben im Paltenthale. — 7) Stiftspfennige. Die Hälfte (1/2) ist in den Urdaren durch ein Abkürzungszeichen ausgedrückt, welches sich im Drucke nicht wohl wiedergeben läßt. — 8) Der Triebnerbach. — 9) Bärndorf bei Rottenmann. — 10) Schwarzendach in der Pfarre St. Lorenzen. — 11) Greutzbauer ober Trieben. — 12) vulg. Pichlmayr am Fuße des Dietmannsberges. — 13) Nagelbach, Gegend auf dem Rottenmanner Tauern und Triebenthal. — 14) Ellenbogen, auch Engelbogen wurde die Höhe des Tauern genannt. Wir stoßen hier zugleich auf die erste bekannte Notiz über die Existenzeiner Kirche daselbst. Die Notiz ist von c. 1350. — 15) Ist dieser "monachus" ein wirklicher Mönch (Pfarrer am Engelbogen?) oder nur ein Beiname? Auch zu Lorenzen im Paltenthale treffen wir auf den Bulgarnamen Münich. — 16) Die Stiftpfennige (den. institutionis) werden stets strenge von den Seuerpfennigen geschieden. — 17) Stückel, eine gähe Erhebung des Weges. — 18) Vgl. Tiesenrinner. — 19) Als Erzbischof Friedrich II. von Salzburg die Stiftung der Kirche zu Landl am 12. Aug. 1273

f 2' Lichtenpach . . . Rvnekk . . .

f 3... Pratrinn... (Späterer Zusatz: Christanus im Sunch) 20).

f 4. Bona hospitalis in valle Anesy . . . . super Mitterperg . . . Bona hosp. in valle Admontensi . . . Paltigemund <sup>2</sup> <sup>1</sup>) . . . Hermannus venator in Danewaz <sup>2</sup> <sup>2</sup>) . . . molendinum apud ripam soluit opera cottidiana, et cellerario <sup>2</sup> <sup>3</sup>) unam vecturam vini de Graetz . . . Bona hosp. circa Liesnik <sup>2</sup> <sup>4</sup>). De Pfaeffendorf apud Traueyach <sup>2</sup> <sup>5</sup>) XXX mod prouent. et I. tal. den. stevre, IIII porcos, mod. legum. Ibidem de I. molendino XXV ferramenta (Sufeijen?) equorum . . . Hessenperg <sup>2</sup> <sup>6</sup>) aufm Mos . . . Glasdorf.

f 4' Bona hosp. apud Muram . . . . Zeltwike . . . Getzendorf . . . Item quedam swaiga in Trieben prope Getzendorf CCC caseos, X schaep lane, X den; arietem maturum . . . Perchach 27) . . . Winden 28) . . . Leutzlingaren 29) . . . in Cyrico 30) . . . Bernhardus prepositus de agro ibidem XVI. den.

cens. 31) . . . Chnůtelveld . . . Chaetzlingarn 32).

f 5. Bona hosp. in Austria. Item in der Riedmarch vna hoba apud Puechlein soluit II tal. den. wien. et notatur, quod Heinricus et Johannes conueniunt eandem hubam pro predicto censu, et dabunt stevram ad graciam, et pernoctaciones 33, habent jus, quod hausravm (?) dicitur... Decime que debentur dari hospitali. Camerarius dominorum dabit hospitali pro decima in Austria XII sol. den. Idem tria tal. den Ratisponens. de Bawaria... idem decimabit hospitali omnes porcos suos de s. Benedicto 34)... Camerarius

bestätigte, wurde als zur Dotation gehörig angegeben: quoddam novale in monte supra Trieben, in quo jam residet quidam dictus Tuschart."—20) Sunk, ein ober Trieben von der Tauernstraße sich rechts abzweigender Graben. Der spätere Insate deutet auf neuere Ansiedlung.—21) Einsußder Palte in die Emis. Dieses Gut gehörte im 15. und 16. Jahrh. zu den Revenuen des Pflegers an der niederen Klause.—22) Danebas am Fuße des Leichenberges.—23) Der Hauptleiter der Dekonomie und des Hauswesens im Kloster, welcher die Agenden eines Schafsners, Kastners, und Rellerneisters besorgte—24) Liefingsluß.—25) Trosaiach.—26) Bei Trosaiach.—27) Perchau dei Neumarkt.—28) Bei Pöls.—29) Muchar (Gesch. d. St. II. 67) hat Liutzlingarn bei Lobming. Es dürste hier der Leisinggraben bei St. Stesan oder der Leutschenbachgraben bei Zeiring zu verstehen sein.—30) Zeiring.—31) Sollte hier ein admont. Güterpropst gemeint sein, so haben wir einen bisher unbekannten Propst vor uns, denn urkundlich wird zuerst 1375 Hermann von Mainhardsdorf als Propst zu Weng (Zeiring) gelesen,—32) Katzling bei Pöls.—33) Die Pflicht, den Albt, Rogt und die Klosterleute zu beherbergen. Als Abt Johann I. c. 1202 dem Dietmar von Lichtenstein die Bogtei der Güter an der Mur übergab, untersagte er diesem das die Holden drückende jus pernoctationum "nec pernoctationidus (debet) eos inquietare".—34) Im Murthale.

- dominarum <sup>35</sup>) III marc. den. pro decimis. Custos dabit I. tal. den. . . .
- f 5' Magister operis 36) decimabit eidem omnes caseos suos et porcos... Ex granaria in Weng pro decima XX mod. tritici, XL modii frumenti 37). Item omnes decimales casei de Thauro monte, de Mura, de Lungaw, de Ravhenchaetse 38), de Ündringen 39, de Obedah, de valle Anesy, de Rastat, de Pongaw pertinent ad hospitale. Prope omnes decime omnium proueutuum de Paltal... sunt ejusdem. De Chremsa 4") plena de omnibus prou. decima ... Item decimabitur eidem omne brazzium 41) apportatum ... Cellerarius dabit eidem VI vasa vini, IIII sawm olei.

f 6' Nota. Isti sunt termini ecclesie in monte Turone ... 42). f 9' (Bon anderer Sand) Ripa Jonis 43) ... Nötleiten ... Wlfingus Schaideker soluit XXV cas., xL den ... Pladinawe 44) ... Eben ... Halerberg ... Vinsterwald ... im Tal.

f 10 . . . am Griez . . . in der Stadelaw C casei, qui soluunt III den., II boues, pro quibus dat I marc. den . . . am Prant . . . in der Awen . . . Friesenstain . . . in der Oed . . . am Oedanger.

f 10' . . . Calcifex de area X den . . . im Char . . . im Wintpach . . . an der Radleiten . . . Curia 45) CCC casei, IIII houes

f 11. Anno LX° notantur redditus in Chremsa. Primo domini de Lambach de vineis in Wartperig LX den . . . domini de Walthausen de vineis suis in Mortal, in Taylandt et in Frechacw . . . Weinczürlperig . . . moniales de Ybs . . . decanus de Chrems . . . domini de Osterhofen . . . in Lapide . . . moniales de Trawnchirchen . . . domini de Hall . . . domini de Cella Angelorum 46) . . . domini de Ranshofen . . . domini de Aspach 47).

f 11' . . . domini de Sevn . . . domini de Perchtesgaden . . .

<sup>— &</sup>lt;sup>35</sup>) Sowohl das Mönchs: als das Frauenkloster hatten ihre eigenen Rentmeister. — <sup>36</sup>) Werkmeister, Vorsteher des Werkhauses (curia operis) und der Handwerker. — <sup>37</sup>) Wohl identisch mit siligo Roggen. — <sup>38</sup>) Katsch im oberen Murthale. — <sup>39</sup>, Ingering bei Knittelseld. — <sup>40</sup>) Krems in Niederösterreich. — <sup>41</sup>) Gerste oder Malz. — <sup>42</sup>) Abgedruckt in Beitr. 3. Kde. steir. Geschichtsq. XI. 88 n. 31. Sine deutsche Nedertragung in Hormany's Taschenbuch Fahrg. 1813 p. 226. — <sup>43</sup>) Johnsbach, Seiztenthal des Gesäußes dei Admont — <sup>44</sup>) Auch Pladinalb, Pladenkar. — <sup>45</sup>) Der Meisterhof, ehemals das größte Gehöste. — <sup>46</sup>) Engelhardszell. — <sup>47</sup>) Die Karthause Aggsbach kann hier nicht gemeint sein, denn selbe wurde erst 1386 gegründet. Da die Schrift den Charakter ihrer Zeit (1360) an sich trägt, muß an ein anderes Kloster gedacht werden und

domini de Wilhering . . . domini de Rotenhaslach . . . moniales de s. Wernhardo . . . canonici de Patauia . . . domini de Chiemse . . . domini de Maense . . . domini de Furstencella . . .

f 12 . . . domini de Pawmgartenperg . . . claustrum, quod dicitur Salvator . . . in Neidaw . . . Galgenperg . . . an der Sandgazzen . . . Chunrat Penesticus . . . Spitalenses de Piern . . . Gneusendorf . . . capellanus leprosorum.

f 12' . . . Scheflut zeha 48) . . . an der Wegschaid . . . am

Laym 49).

f 13 . . . Meindlinus Asinus . . . Chremsleiten . . . Chunradus scolaris.

f 17' (Echrift von c. 1330). Officium in Obdaco. Primo Hermannus Rutschaer IIII mod. siliginis, IIII mod. aueńe, LXVI den. cens. et vini, I. marc. stevre, IIII pullos, II scapulas, xL oua. Item officiali VIII den., II madphennig, I virling füter haber, I den 50).

f 18 . . . in Fovea . . . unterm Ouen 5 1) . . . Am Műnichekke

... Chuntz in der Leiten ... im Warpach.

f 19' . . . Gaizperg . . . im Winchel . . . am Graben . . . in

der Graednitz 52).

f 21' In Lauentekke . . . im Zagel . . . am Sidel . . . Georius caupo . . . bei der Rinne . . . am Stain . . . unterm Weg . . . am Chummer.

f 24. In der Ozsvnitz . . . im Geschröt . . . Örtlinus Flaemisch . . .

Johannes Episcopus.

f 25. Im Perenthal . . . (Von späterer Hand: Item de malleo I

libra den. wyenn. Michael) 53).

f 25' (Von anderer Hand: Lännnerzinse). Primo Chramer in der Ochsenpeunt I agnum . . . Item am Langang I agnum . . . super Awn . . . feodum Wenger de Erniko 54) . . . curia in Raut 55) . . . am Griezz . . . am Grezzing 56) . . . super Puhel . . . im

zwar an Aspach in Baiern. — <sup>48</sup>) Gilde oder Zeche der Schiffleute. — <sup>49</sup>) Lehm? Unter Abt Valentin wurde ein Weingarten wegen seines Lehmz lagers zum Behuse der Ziegelgewinnung einem Bürger von Krems verfaust. — <sup>50</sup>) Die Gebühren sür den Amtmann sind durchaus beigesetzt. — <sup>51</sup>) Ofen bezeichnet noch jetzt in der Sprache des steir. Oberlandes eine Felswand. — <sup>52</sup>) Granizen bei Obdach. — <sup>53</sup>) Die Dienste des Amtes Obdach bestanden c. 1330 in Stistz, Weinz und Madpsennigen, Saser, Hühnern, Siern und Schultern (Schinken). Slavischen Anklang haben die Namen: Janko, Tenko, Nedwed. — <sup>54</sup>) Ardning ob Admont. — <sup>55</sup>) Keitzthal zwischen Ardning und Liezen. — <sup>56</sup>) Zetzt vg. Grießer und Grössinger. Grieß — schotteriger ausgewaschener Boden in der Rähe eines Flusses oder Baches. Gressing — junger Waldanslug oder auch ein einzelner

Tal<sup>57</sup>)... feedum Prechtlini aput Dietmersdorf... Sigensdorf<sup>58</sup>).

f 29. Hic continentur bona ecclesie Admontensis in Marchia

(c. 1340).

f 30. In Paldungsdorf <sup>59</sup>) est una curia, soluit LXX den. et II. pull. XX oua et unum panem . . . Et ibidem est unum pratum, de quo bene habentur XX karrade feni. De Chotschalsdorf <sup>60</sup>). In Wagraz (?) et aput Taeysteten (?) et aput Friesen <sup>61</sup>) decima nostra est videlicet due partes. Et ibidem decima vini totaliter nostra est et sunt XX vrne vini <sup>62</sup>). In Loesentz sunt tres huebe, quarum quelibet soluit XL den. et tres pull. XX oua, IIII panes, et I zechling lini . . .

f 30' In Vngerdorf 63) . . . De inferiori Lengpach ibidem sunt decem huebe, quarum quelibet soluit LX den. wienn. et III pull IIII caseos et II zechl. lini . . . Et ibidem sunt perchrecht XIII urne vini et vnum quartale vini. In Grueb 64) . . .

ibidem sunt perchrecht IX vrne et due aque vrne.

f 31. Mergeinsdorf <sup>65</sup>) . . . Chunradus ibidem dat de una hueba XXV den. stevre, <sup>1</sup>/<sub>2</sub> mod. tritici, I quart. silig. et I quart. auene, IIII pull. I porc. IIII panes et I zechl. lini . . .

Petrus suppan 66) . . . Velkeis 67).

f 31. Nota quod in Mergeinsdorf et in Velkeis . . . decima vini totaliter nostra est in bonis ecclesie Admont . . . In inferiori Jaering sunt VIII aree, quarum vna dat XIIII den . . . et alie VII aree pertinent ad curiam officiali ibidem . . . Puechlein . . . Abtstorf . . . in Tepsaw et in s. Petro <sup>68</sup>) sunt XXXI huebe, quarum quelibet dat X den. pro censu . . . et ibidem sunt adhuc due aree, que nichil dant, quia aqua destrucxit . . . Hoeflein . . .

f 32. In Marchburga est una domus circa curiam plebani soluit XL den. . . ibidem in der Newen Gazzen est vna area

Madelholzbaum. — <sup>57</sup>) Die Güter Puchel und Thal wurden später von dem jeweiligen Pfleger der oberen Klause bewirthschaftet. — <sup>58</sup>) Singszdorf im Paltenthale. Die Zahl der Lämmer beträgt 15 von ebensoviel Gütern. — <sup>59</sup>) In den Saalbüchern mit dem Zusatze "an der Radnitz". — <sup>60</sup>) Auch Chotschanstorf, Katendorf an der Radnitz. — <sup>61</sup>) Fresen in der Pfarre Anger. — <sup>62</sup>) Also war in den Gegenden nordwestlich vom Schöckel damals noch Weindau oder soll hier vinum nur Obstmost bedeuten? — <sup>63</sup>) Ungersdorf an der Radnitz. — <sup>64</sup>) Grub dei Weitz oder St. Ruprecht. Inferior Lengpach scheint Lembach dei Eggersdorf zu sein. — <sup>65</sup>) Merztendorf bei Trautmannsdorf dürste hier wohl nicht in Frage kommen. Vielleicht Miersdorf bei St. Veit am Vogau? — <sup>66</sup>) Die Suppane (Amtleute) kommen auch in ganz deutschen Gegenden, z. B. westlich von Graz vor. — <sup>67</sup>) Felgitsch in der Pfarre hl. Kreuz am Waasen. — <sup>68</sup>) St. Peter und Tepsau südöstlich von Marburg. Die in Urkunden des

dat XXI den. et I pull. XX oua. Et in superiori Porta est vna area dat XL den. Item domus abbatis dat 1/2 libr. den. In Raitz curia <sup>6 9</sup>) soluit IIII marc. den . . . In Leibnitz sunt aree soluunt I libr. den . . .

f 32' In Wielantz ze Rewtz 70).

Munichgleitz 78).

f 33' De inferiori Olsentz <sup>74</sup>) ... Janslinus suppan ... Oberdeupel ... Niderdeupel ... Herbeigsdorf <sup>75</sup>) ... Lasleinsdorf <sup>76</sup>) ... Nicla suppan ... am Ort ... Furt <sup>77</sup>) ... Wildungus suppanus.

f 34' ... Grillaw 78) ... Salehek ... am Grein 79).

- f 35 . . . Vreilant . . . in der Eben . . . am Ridel . . . sub Cruce ... im Mos ... in Ofnech ... am Roetenpach ... Heinricus dat de cultura vnius montis XII den. Ĥeinricus in Pomerio et suus gmainer dat I marc. den. II pull. XX oua III cas. I zechl. lini.
- f 36 . . unter der Alben . . . Nota quod in predictis bonis tota decima nostra est. Et ibidem sunt richt huener et oua pertinent ad officium in s. Martino. In der Dorfstat 80)... am Graben dat XXX den. et paruum servicium sicut Stephanus 81) . . . am Vellpaum 82) . . . Et ibidem sunt V huebe destructe omnino ...
- f 37' . . . Ladeinsdorf . . . Berenherus colit vnam vineam de vna hueba, ille dat H. pull. X oua, vnam Karratam feni.

f 38. Hasleech <sup>83</sup>) . . . Zetlaren <sup>84</sup>) . . . de inferiori Sultz <sup>85</sup>) . . . ibidem est vnum pratum zv zwayen maderen <sup>86</sup>).

f 38' . . . Rueteinsdorf <sup>87</sup>) . . . an dem Gøyken . . . Metschach . . . Wagram <sup>88</sup>) . . . Webling <sup>89</sup>) . . . Chrotendorf . . . Fridericus suppan ... Major curia dat III marc. den. . . am

<sup>13.</sup> Jahrhund. erscheinenden "panes azymi" sind schon weggesallen. — <sup>69</sup>) Raterhof bei Marburg. — <sup>70</sup>) Wielitsch und Ratsch bei Shrenhausen. Slovenische Namen sind: Male, Tardigon, Juri, Widetz, Zwete, Zewneti, Enti. — <sup>71</sup>) Mukenace, Muggernau in der Pfarre St. Nicolai im Sausal. — <sup>72</sup>) Bei Hengsberg. — <sup>73</sup>) Michelzleinz bei St. Florian. — <sup>74</sup>) Disnitz bei Preding — <sup>75</sup>) Herbersdorf bei Stainz. — <sup>76</sup>) Lasselszdorf bei Florian. — <sup>77</sup>) Bei Wildbach in der Pfarre Gams. — <sup>78</sup>) Gralla bei Leibnitz? Oder Greil bei Stainz? — <sup>79</sup>) Greim bei Gams. — <sup>80</sup>) Sbenzdaselbst. — <sup>81</sup>) Die Kleindienste bestanden in Hühnern, Eiern, Käse und Flachs. — <sup>82</sup>) Feldbaum in der Pfarre Gams. — <sup>83</sup>) Haslach bei Gleinzstätten. — <sup>84</sup>) Zetling bei Premstätten. — <sup>85</sup>) Bermuthlich Kleinfulz bei Wundschuh — <sup>86</sup>) Bon zwei Männern in einem Tage zu mähen. — <sup>87</sup>) Rudersdorf bei Feldkirchen. — <sup>88</sup>) In derselben Gegend. — <sup>89</sup>) Bei 87) Rudersdorf bei Feldkirchen. — 88) In derselben Gegend. — 89) Bei

Ort . . . im Grunt Ruedlinus dat de vno lingno (!) in Puechlein  $^{1}\!/_{2}$  libr. den. . . . Hofsteten . . .

f 39' . . . Payerdorf . . . Dyetreichsdorf 90) . . . Veustritz . . . Heinricus Asinus dat de vna area XL den. et II. pull. . .

in der Stubnich 91).

f 40' Nota quantum sit de censu annone in Marchia. In Veustritz et in Stubnich sunt XXXV vierling silig. XXVII vierl. auene. In Laufnitz \*\*') . . . VIII vierl. silig. VIII vierl. auene. In Mergersdorf et in Velkeis VIII vierl. tritici VI vierl. auene. In Mergersdorf et in Velkeis VIII vierl. trit. et \*/2 quartale. In Abraham \*\*') XVIII vierl. silig. XIII auene. In Hard \*\*5) V vierl. silig. III. vierl auene. In Webling XXXVIII vierl. silig. XXIIII vierl. minus I quartale auene. In Ladeinsdorf V vierl. silig. et I. quart. pertinet ad curiam prepositi.

f 41. Liber Vrbarie in valle Admontensi (c. 1330). Primo feodum Chobel soluit II boues ad curiam, vnum bouem ad currus, C caseos temporales I caseus debet valere III den. Grec. I equum, III fenisecos, II plancas, I zechl. lini. . . .

Grezzingech 96) ...

f 41' . . . Golasekk . . . an der Schuet . . . apud Tyliam . . : Smitpach . . . an 'der Risen . . . super Piscinam . . .

f 43. . . . Nyderhof soluit VI boues ad curiam, VI boues ad currus, DCCC cas. vaccinos, quorum quilibet debet soluere VI den. Gretz. II Thauros <sup>97</sup>), I lagenam <sup>98</sup>) sagiminis, VI equos, III fenisec. VI. plancas, II zechl. lini. Item Oberhof soluit in omnibus tantum sicut Nyderhof . . . Oberhof circa claustrum s. IIII boues ad curiam, II boues ad currus, mille cas I. scaphum sag. III fenisec. X planc. II zechl. lini . . . Raeftenswaig . . . DC cas . . . et planvert (mit neuerer Schrift: et altero anno I thauros.) . . . Durrenpach . . . Scheibligekk . . .

f 44 . . . Chlusa <sup>99</sup>) . . . Müllek . . . Fraentschenperg . . Ochsenpewnt . . . Leynein ibid. s . . . I carratam carbonum . . . Preysekk . . . area Schermuel s. XVIII den. pawstevre <sup>100</sup>). f 45 . . . Rötenstain . . . Chrewtzpuhel . . . area institoris . . .

Straßgang. — <sup>90</sup>) Di tersborf bei Wundschuh. — <sup>91</sup>) Stübing. — <sup>92</sup>) Laufnitzgraben bei Fronleiteu? — <sup>93</sup>) Bei St. Stefan am Gratkorn. — <sup>94</sup>) Auch Aueram, Aframberg bei Wildon. — <sup>95</sup>) Hart bei Straßgang. — <sup>96</sup>) Es kommen auch halbe Ochsen und Pferde vor, die natürlich in Gelb reluirt wurden. — <sup>97</sup>) Pierde zur Getreidefuhr von Zeiring über den Tauern — <sup>98</sup>) Noch jetzt bezeichnet das Wort "Lagel" ein kleines Kübel oder schäffartiges Gefäß zur Ausbewahrung des Schmalzes oder Fettes. — <sup>99</sup>) Klause am Dietmannsberge. — <sup>100</sup>) f. 45 ist später

area rasoris . . . Paulus cocus dominarum . . . Ekhartsperg . . . Gundel de Rudenekk . . . laborat in naui . . . area Wyennerinne . . . Miesleiten . . . Praentel s. ½ bouem ad curiam . . . debet habere I famulum, qui cottidie laboret in curia operis . . am Anger.

f 46' Curia Wolfspach I bouem ad cur. II. b. ad. curr. CCC cas. . . . altero anno I thauros, I scaph. sag., III fenisec. III planc. II zechl. lini et planvert . . . Reysenperg . . . Hellridel . . . am Prunn . . . am Törlein . . . Cholpuhel . . .

curia Trefen . . .

f 48. Curia in Ekk s. III. bou. ad. cur., III bou. ad cur DCC., cas. . . . I scaph. sag., VII equos, III fenisec., II zechl. lini. Idem dabit de pratu (!), quod dicitur Dienprunn, XVIII sol. den. wyenn. eo tempore, quo domino et sibi placuerit . . . Schraepach . . . Dörflein . . . in Erleich . . . in Stainhaws . .

f 48' . . . Curia Mödrich s. . . . MDCCCC cas . . . XIX equos 10 1)
Rabenstain . . . I sextarium sag. . . . Plaeperg 10 2) . . . Chlusa
s. LX den. (Später eingeschaltet: Chamerswaig III equos) . . .
Paltigmund . . . CCC cas. (Spätere Randnote: Summa den.
pawstevre X libr. II den . . . summa den. bouium ad curiam
LXXVII boues facientes XX libr. VIII sol. den . . . summa
bou. ad currus XLVII facientes XXVI libr. VII sol. XIII
den.) 10 3).

f. 49. Ex altera parte Anasi . . . im Lauffen . . . CCCL cas., . . I arietem . . . di hinter Swartzach . . . di voder Sw. . . . di voder Puchawe . . . hinter P . . . feodum Ruepler . . . I Gurkchros 104) . . . Preterlehen . . . CC asseres, I plancam 105) . . Ehaimsperg . . . Alramsperg . . im Mos . . . super Waefnich . . . in der Aschaw . . . Mulrewt . . .

f 51' ... in der Putz ... höflein in Weng .. an der gazzen ... apud Tyliam ... Grabenhof s. VI bou. ad cur., VI bou.

eingefügt "area Platonis". — 101) Dieser Hof, jetzt vg. Mödringer bei Frauenberg, läßt mit seinem Dienste von 1900 Käsen auf eine bedeutende Viehzucht und Milchwirthschaft schließen. — 102) Plaberg, bekannt als Schauplatz der Ordalie des Abtes Wolfhold. — 103) Sämmtliche f 41—48' angegebene Dertlichkeiten liegen am rechten Ennsufer vom Gesäuße an dis in das Selzthal in den Gemeinden Kruman, Admont und Nigen. — 104) Gurkroße, bestimmt zur Ablieferung des dem Bisthume Gurk von dem Stifte Admont nach Straßburg in Kärnten jährlich zu stellenden Salzes. Als Chrungen wurden auch ein Paar Filzschuhe, ein Fäßlein Wildpret, Käse und Messer mitgegeben. — 105) Im 12.—13. Jahrhund. bestand nach dem "Dir. antiquiss. Admont" am Leichenberge auch ein wehslehen — Wäschelehen, bessen Besitzer die Pflicht oblag, die Kirchen-

ad curr. DCCC cas. 10 6) . . . I lag. sag., II thauros, VIII equos, VIII planc. II zechl. lini. . . . in Ainod . . . Schiezzerperg . . . in der Grueben . . . in Gaeitsch . . . in Griezz . . . in Dorf . . .

f 53'.. Schawrperg ... Merteinsperg ... im Gruebech ... messner in Hall s. L den. cens. I equum, III fenisec. I planc. ... auf dem Chirichperg ... area cerdonis ... im Posarn .. inferior phanner ... sup. phanner ...

f 55' ... Rösenpuchl ... Hermansanger ... am Hörnlein ... Muellau ... Plerichaech ... Ziermitz ... am Pach ... in der Awen ... area Haertlini scriptoris ... Swabau ...

an Pawmbgarten ... in der Lakchen ...

f 59 ... Leichhenperg ... feodum schefmaister s. in nautis ... in Stad ... Pühel an der Varichen ... im Tal ... Hörersperg ... im Chulm ... am Durst ... Hæberleinsperg ... am Mülanger ... auf der Öd ... am Laenganch ... ... im Chraniwittech ... Glaspach ... Chammerhof Gansarperg ... an der Nasen ...

f 61' Leuthartsperg . . . Gaetschenberg . . . auf der Eben . . . Peygarten . . . Torpach . . . Herrazpach . . . Toyarn . . . in der Ernikch . . . Prantstat . . . am Ess . . .

f 63'... auf der Wydem... in der Laniken... Chraeperg... am Veld... am Schachen... im Rewt... VI holzman... curia im Rewt s. II bou. ad cur., II bou. ad curr. DC cas... I prenttel sag., III equos, III fenisec. VI holzman... 107).

f 65. (Bon späterer Sand: summa boum ex altera parte Anasy ad curiam CXXXI facientes XL libr. VI sol. VIII den. wyenn, semper computando unum bouem pro LXXV den.

wyenn. vel pro L den græc.)

f 66' (c. 1330) Bona et redditus in officio Burflach 108). Primo in Aychaw XVII sol. . . . Phafsteten . . . Gunfarn 109) . . . Vischach 110) . . . in Noua Ciuitate . . . Puten . . . in der Putenaw . . . Newenchirchen . . . Potschach . . . in Burflach XIII sol. minus II den, V vrnas vini perchrecht . . . Summa den. XIII libr LXXV den. Summa vini XXXIII vrne. Summa bladii 1½ mod. silig., II metret. auene.

wäsche (mit Ausnahme der Korporalien und Pallen) zu reinigen. Die Säuberung letzterer besorgten die Priester selbst, sowie das Backen der Oblaten, welches dem Ritus von Clugny gemäß unter Psalmengesang geschah. — 106) Je einer zu 6 Grazer Pfennigen. — 107) Die beiden Höfe im Reitthal, jetzt ng. Zwiertner und Kapp, gehören zu den größten des unteren Ennsthales. — 108) Würslach bei Neunkirchen in N Desterzreich. — 109) Gainsahren bei Böslau. — 110) Fischau am Steinselde. —

f 69. Bona camere dominarum. Primo. Nycolaus in der Pels s. ½ libr. den. cens., LX den. stevre, ½ metr. auene, II pull. . . . Reutpach . . . Christanus Ungarus . . . . . im Stütpfaerraeh . . . Summa den. stevre V marc. XXVI den. summa cas. DCCC., summa auene XI ½ metr. summa

pull. XXIIII.

f 70' Bona camere dominarum in Karinthia . . . Tolach . . .

Aych . . . Summa IX marc. den.

f 71. In Hinterekk circa Weltz. Primo. Perchtoldus Hawsman s. V sol. cens. IIII pull., L oua, II agnos, X panes magnos, XII mensuras humuli, L den. stewre . . . in dem Rewt . . . in dem Grazz . . .

f 71' Summa cens. III marc., ½ libr. XIIII den. Summa stewre I libram minus III den. Summa pullorum XVIIII., Summa ouorum CX Summa agnorum XIIII. Summa cas. II. Summa

pan. XXXVI.

f. 73. Iste sunt dies, in quibus ministratur monialibus plenum vinum (112).

Ba (Arch. Sign. Qq 10 a) Pergamt. Groß Fol. 380 Blatt, davon 9 unbeschrieben. In grünem Leder aebunden mit vorstehenden Umschlaglappen, mit

Schließen und Buckeln.

f 1. Urbarium Admontense. MCCCCXXXIII. Bona camere dominorum vallis Admontensis . . . Sawpuchel, Geori XXX pfennig, item Mich. XLVIII den., XII. den. fur weysat, III mader, II. pull. . . . Sawgraben . . . Rampersperig . . . Lederhaws II pfening institucionum, I pokuel I leystuel, II pull.

f 2' Wax dienst, pfening dienst, wartter und hewger in der Zell Admund 113) . . . Nyderwirt II phunt phen. in die oblay. Robat I hewger, II warter gen Laussach, III warter

Trauenklosters. — 112) Gedruckt in "Beitr z. Kde. steier. Gesch.» Du." XI. 88. n. 34. — 118) Dies ist die erste Erwähnung eines geschlossenen

gen Staderwag 114) . . . Gopp von der smid 1 ph. wax Martini . . .

f 4 ... auf dem Puchel 115) ... maister Nyklas stainmetz 116)

vom haws II. ph. wax Martini . . .

f 6'... das haws bey sand Kristoffen geit fur all vordrung I pht. pf. . . . wirt an der Rynn . . . Frawnkamer dient 1 Hewger 117) . . . Glashutten I pht. wax . . . Fuschwart . . .

f 8' Nota von den fleischpenkehen. Sygel fleischakger X pht. vnslit. Hensel fleischakger X pht. unslit. Nota von den prottischen. Yede pankeh geit I pht. wax, vnd der sind

yetzt newn 118).

- f 12. Nota ex alia parte Anasy . . . auf der Waffing . . . Motnyschen . . . Holrnech . . .
- f 19. Nota was im Ampt Admundtal zins und robat in anslag pringt. Ain phingstox pringt in gelt LXXV phennig, ein wainox Michaelis V. sol minner XI pfen., ain smalzchue VI schylling pfen., ain smalzaee (?) XL pfen., ain kuchelfrisching XXXII den., ain chässtier (?) ½ pht. pfen., ain sechter smalz sol haben IIII ort (?), ain schaff VIII ort, ain lagel schol haben XV ort, fur ain dilln II den., fur ain mader VIII den., fur ainen holzknecht VIII den., fur ainen zechling III den., fur ainen halben zechling har III helbling, fur ain lamp XII den., von ainem ros vber Thawrn XIIII den., fur ain Gurkros LXIIII den.

Ortes Abmont und es werden hier 32 Häuser angeführt. — 114) Gstatzterboden im Gesäuße. — 115) An der Stelle der heutigen Haselallee im Stiftsgarten. Hier standen später mehrere Häuser (Weber, Kürschner, Hurterer), und die von der Ennsbrücke kommende Straße dog beim jetzigen Buchbinder links, lief am Buchel fort und zog sich durch den (späteren) Klostergarten in die Gegend des gegenwärtigen Bahnhofes. — 116) Nizkolauß Velbacher, welcher beim Vergrößerungsbau der Kirche zu Frauenzberg unter Abt Georg c. 1419 thätig war und zum Lohn dieses Hauß, den alten Werkhof, erhalten hatte. — 117) Dieses Hauß scheint 1434 schon im Privatbesitz gewesen zu sein: im 16. Jahrh. besaß es die Familie Zwickl. — 118) An Gewerden weiset unser Verzeichniß nach 2 Lederer, Wirthe, 4 Schniede, 1 Schlosser, 5 Schuster, 2 Schneider, 1 Krämer, 1 Steinmetz, 2 Fleischer, 9 Brottische und 1 Glashütte (?). Das Stift hatte von jeher seine eigenen Handwerker. — 119) Eine Gebühr, welche in Sterbesällen und bei Besitzveränderung zu entrichten war. — 120) Um

f 21'121) Hainreich Chrapf im Laufen dient I ochsen ze Phingsten, I ochsen michaelis, CCCL chäs, I ches fur III pfen., I sechter smalz, I chuchelfrisching, III ros, III mader, III dillen, zwen zechl. har, I gurkros. Robat I hewger, zwm paw II ros, I phlueg, I ros in dy Laussach nach wildprät, I lär vas ze fürn auf den Dyetmansperig . . . Schälkleinsherberig . . . Valbleinsherberig . . . Lunezel auf der Puchaw dient dem sankmaister. 122) Ruppellehen . . . Chunratsherberg . . .

f 27' Tetschirmul . . . dient zw dem heiligen geist 123) VII sol. den. . . . Gretzermul . . . Valblokherberg . . . an der linden.

f 31 . . . Grebmhof dient VI ochsen auf phingsten, VI ochsen auf Michaelis, VI hundert ches, I lagel smalz, II stier, VIII ros, II zechl. har, I gurkros. Robat I gerichten phlueg zwm paw, II vas auf den perig, II vas durich Puchaw, vnd sol auch das huntas 124) gen Laussach furen.

f 33 Chunzleinsperig ain schefflehen . . . Rossgugel . . . ain

hoff zw Gewtsch . . . ist ein planuerter.

f 35' Nyderleg <sup>125</sup>) zu Gries . . . Ayrlehen . . . Sturmpewnt . . . f 38. Oberphanner . . . Nota wann man sewt (?) so richt er fur den dienst daz gurksalz aus <sup>126</sup>) . . . Tanzstatt . . . am Gasteyg . . . am Pawmgarten . . .

f 52. Gableinsperg . . . Schefmeister zu Stad dient I schef-

knecht . . . Weschenlehen dient in die Gustrey . . .

f 55' . . . im Tal . . . Robat ein hewger auf die Kelnerin 127) . . .

rechten Ennsufer waren 20, am linken 48 Sofe gerichtpflichtig. -121) Ohne besondere Ueberschrift beginnt hier das Haupturbar des Admontthales und läuft bis f. 92'. Wir beschränken uns darauf, nur hier und da ein und das andere Gut herauszuheben, um die ermüdende Wiederholung schon bekannter Dertlichkeiten zu vermeiden. Die Dienste sind in der Regel dieselben; an die Stelle des Widders ist der Küchenfrischling getreten, zu den Mähern haben sich nun auch die Heuer gesellt. Als neu ftellen sich heraus die Wildpret: und Faßfuhren und die Beistellung der Ackerbaugeräthe. — 122) Præcentor regenschori — 123) Die Kapelle zum hl. Geift unter dem nördlichen Stiftsthurme wurde vom Abte Wilhelm (von Reisberg begonnen, vom Abte Hartnid c. 1394 vollendet und vom Letteren mit einer Gült ausgestattet (officium ad s. spiritum). Bergl. Urbar Q. — 124) Hundefutter, Kleie. — 125) Diente als Riederlage, Einsetstelle des über die Buchau verkehrenden Gifens, Getreides, Salzes u. s. w — 126) Er übernahm gegen Nachsehung aller Dienste die Berfrachtung des Gurksalzes. Sine Quittung von 1548 sagt: Zaiger mit Namen Hainrich Pfanner hat heut die Neuntsich sueder Salz, so man Jarlichen von Admunt hieher auf Straspurg zu dienen schuldig ist, Sambt ain Effn Wildtprett, Wachtschuech, und ain Par meßer überantwurt." — 127) Große Wiese zu Ardning an der Enns. Das Urbar verzeichnet 59 Heuer aus der Gegend Frauenberg, Ardning und Pirkschachen. —

am Chulm 128) Gusterhub . . . Chamerlehen dient in die frawnkamer . . . Frawnhub dient in das frawnchloster . . . Czechmaister ze Erning von der Motschnitzpewnt vnderm Weg IX den., messner ze Erning von ainer pewnt XXX pfen... Tagaltlonikgen . . . Veystern . . . Sawrussel . . . am Scachen.

f 68' Hof ze Rewt (als neuer Dienst) in Werichof III pull. I

zehentlamp.

f 70. (Beginnt das rechte Ennsufer) . . . Dauid in Gressingech . . . VIII chrip 129) chol, vnd von alter hat er dient XI chrip ...
Chollehen ... XI chrip chol ... Geysental ... Hoholzleiten 130) ... Nyderhof 131) ...

f 75 ... an dem Weyr 132) ... Pyberswell ain hoflehen ...

Rewtmayr . . . Schonpuchel . . . Puchlerpach 133).

f 79 . . . Walichstamph dient in die Frawnkamer . . . Glaserherberg . . . Taschnerherberg . . . Fidlerherberg . . . Wythoph . . . an der Rysen ain news hoflehen . . . Frewnchoch 134) ... Rudendorf kuchenmaister ...

f 87 . . . im Chat . . . Hellrigel . . . Rosspewnt . . . Ekkhof 135) ... sol machen die prukken auf die lehenwiesen ... im Erlach . . . Modringhof . . . sol machen die prukken am Mos und vber die Laa . . . Claws dient LX pfen. . . . Paltenmund ...

f 93 Urbarium officii ad s. Gallum . . . Schewchel pawstewr LXXII pfen., weinfart V sol. pfen. item Martini LX den . . . Oberhof . . . gericht des hofs ain pawhey . . . . Hermansperg . . . Slichterfperig plebano Geori XXXVI den., fui weysat VIII den ...

f 96. Nota von allen obgeschriben gueten gehort der czehent ainem phleger 136) ... ausgenomenleich die gueter, vnd

dem pharrer dienen.

f 96' Tewfengraben ... Krippaw ... aufm Rewt ... im Graben ... Hagaw ... Fritz mayr auf der Össling ... gericht II metz. korn, XX metz. auene, IIII kue, I kalben, I pflug, I wagen, I pawhey ...

f 98' . . . Scheffaw . . . Hemermos . . . im Winkchel . . . auf

der Strub ... Goldgrub ... Hannpach ...

<sup>128)</sup> Kulm — oder Frauenberg, auf welchem sich die Wallsahrtskirche erhebt. — 129) Kohlkrippe aus Weiden geflochten. — 130) Im Urbar A als feodum Hoholdi bezeichnet; in neuester Zeit Holzleiten. — 131) Gibt nun statt 800 nur 600 Käse. Als Zuwachs erscheint 1 Gurkroß. — 132) Früher: Super Piscinam. — 133) Im 13. Jahrhot. Puhlerspach. — 134) Shemals cocus dominarum. — 1-5) Hat nun um 100 Käse mehr und um 1 Pferd weniger. — 136) Auf Gallenstein.

f 99'... Czempfrewt... Hasenrewt... aufm Hals... Haimpuchaw... Obernaw... Stainaw... Voraw... Scherigrewt... Spitzenperig... am Weyssenpach.

f 104' Die wysen auf der Praytaw . . . Lärensakch vnd Schi-

kerl 137) von VI madertail LXIIII pfen. . . .

f 105. Czins ze Altenmarkcht ... Mayr Hainreich Martini I pht. pf. ... am Urbfar dient der kirichen ze sand Gallen

Martini I pht. pf.

f 107' Urbarium officii Palfaw . . . Thomel auf dem Perig pawstewr XVIII pf., weinfart XV den., XXX chäs per III den. . . . Kiripuchel . . . an der Tanzstatt . . . in der Lakchen . . . . . Eschaw . . . Gäms . . . im Rastat

f 112 . . . im Wintliag . . . im Dorflein . . . Jacobsperg . . . am Ubergang . . . Fraweinsperig . . . Sultzaw . . . im Geswant . . . im Staynach . . . in der Mitt . . . Mulaw . . .

ze dem See . . .

f 116' . . . Schedingaw . . . Rebenstain . . . im Wald . . . auf der Prukken . . . Chalichgraben . . . Pachleiten . . . im Tumpach . . . am Purkstal . . . Hohaw . . . Reyffing . . . Ramsaw . . . Christan in Scheibling dient auf das haws Galleustain.

f 126. Nota die hamer in der Reiffnyg. Hans von II hamern . . . am Ubergang sein bruder vom hamer, Swentenwein von

ainer wysen VI sol. pfg.

f 126' Czins im Eisenarczt . . . Gotfried Lederer vom Traydzehent XX guldein . . . Ruerer vom holz im Sulzchar I

guldein.

f 128. Vrbarium prepositure ad s. Martinum prope Gretz. Dyetel ze Laufnitz XII viertail habern, XX viertail korn, sweinphening ½ pht., item V stiftphen., IIII

f 128' Fawstritz . . . an der Gäms . . . dem probst ain viertail grews, 2½ huen, sechs stiftpfen. . . . an der Ryeb . . .

am Ekg ... Winterleiten ... Freyperig.

f 135. Nota in dem obgeschriben Ampt 138) im jar ainsten, wann wir dortniden sein, gibt vns yeder I pull., X aer.

f 135' Ad s. Martinum. Pangrez von Payrdorf von ainer huben LII pfen. Dem Probst II pull. vnd zway tagwerich, marichfuter VIIII quart. auene.

f 136. Nota von den furholzen vmb s. Mertein dient man holz-

pfen., item dem probst 1/2 plit. den.

<sup>137)</sup> Gewerken in St. Gallen. — 188) Feistrit ob Braz.

f 136' Chrottendorf . . . dem probst von dem minern hof II snyter, II tag pawn . . . Jorig Maler V eimer most gen Gretz in keller . . . Nagelhub . . .

f 139. Wetzlasdorf . . . Hard bei sand Merten . . . Gorig Murr suppan . . . Webling . . . Hans Raydel von der Vllerhub

V eimer most . . . Leuerhueb ze Weyern.

f 146. Hans Nagel von ainem halben hof I viertal waytz, I viertail korn, II viertail habern, ½ libr. sweinpfen., dem propst II viertail grews, CL air, VIII pull, I viertail pan 139), ½ viertail magen 140), tagwerich infur 141) . . . Habenschadenhueb.

f 147. Wagram . . . Thoman Vischer . . . dem probst I viertail

zehenthiers . . . Zetlarn . . . Snephenguet . . .

f 152. Lossnitz... Mergersdorf... Fridreich suppan hat funf hueben, die ain ist im gelazzen fur ain suppanhueb 142), von viern sol er dienen I libr. den.

f 153. Nota das Perkrecht ze Mergersdorf. Hans Rubhartel II quart. most . . . Ottel ze dem h. krewtz I quart . . . Nota perkpfen. von yedem viertail ain helbling . . . Chulm . . . Erhart dem lesmaister I pull., I quart. stifthabern . . .

f 154' Velkus . . . Frumanshueb . . . Abraham . . . Hard pey Wildan . . . Chunz bey Wildon VII eimer most. Dem probst II pull. 1/2 viertail stifthabern, I lesliuen, ain obulum pro pane, I obulum pro oua (!) . . .

f 159' Wyelantz . . . Plenkg . . . Puchäch . . .

f 163. Mukkeraw . . . von der Tafern XXXII pfen., Nykal bei der Kyrichen XX eimer wein . . . Ratgeb suppan . . .

f 166' Oberjaring . . . Goss vnd Daksenperig . . . Hans Pinter auf dem Gerewt XVI eimer most, gibt die dem pharrer zu Mukernaw ze phrundt . . .

f 172' Jus montanum am Poltzlein. Thomas III wassereimer... am Hawek... am Rauchek... <sup>143</sup>)... am Krewtzek <sup>144</sup>)

... am Chirichek.

f 177 Jus mont. an der Haydleiten . . . am Lantzenpuch . . .

am Altenperig 145).

f 180 Census ze Mergersdorf Vlreich VII eimer, Gunther VII eimer. Alles gretzer mass und dient dem probst. Jus montanum am Afframperig pey Hard. Nykal Magnicht I qr. Fridel Vasold ½ qr.

<sup>139)</sup> Bohnen. — 140) Mohn. — 141) Einführen in die Scheuer. — 142) Amts mannshube, welche dienstfrei ist. — 143) Bei St. Nikolai im Sausal. — 144) In der Pfarre Kitzek. — 145) Wahrscheinlich eben daselbst.

f 182' Jus mont. ze Guglitz . . . in Lassendorf . . . am Fort-

slein . . . am Neyndorferperig . . .

f 185' Census in Lassendorf. Rucher auf dem Gerewt VIIII aquar <sup>146</sup>) stäntzer mas. Chrophel V vrnas pergmass. Jus mont. ze Furt prope Stentz . . . am Poltz . . . plebanus in Gams II qr. . . . Leybenveld <sup>147</sup>) . . . datz Chuchel . . . Rossaw <sup>148</sup>) . . . Gersdorf <sup>149</sup>).

f 187. Jus mont. am Durrenperg . . . im Priast . . . an der Pirichleiten . . . am Golek . . . am Grillawperig . . .

Plumaw 150) ... am Schober ...

f 190 Guklitz. Jäklin am Ort XXX pfen. V chäs per III den.
... Mayrhofen ... Munichglewntz ... Laslasdorf ...
... vom Pomerholz preposito XXXIIII den. ... Dorfstat
Gorig Garrer vnd sein gemayner 15 1) von ainer huben III

schill. pfen. Egidi . . .

f 208. Freilandt. Chunrat Cleiner von ainer oden hueben III sol. pfen. Dem probst zwen chäs, II pull. XX air, V reysten har, I masshefen stifthabern . . . am Lichtenek . . . Messner im Freylant von Gorgensoden im Graben XLV pfen. . . Härtel amptman . . . sand Oswald . . . im Chloster 152).

f 220' Nota I zechling har macht X Reisten, IIII mashefen

faciunt I quart.

f 221. Furt . . . Jobst amptman von III hueben III sol. pfen. f 233. Item dem lesmaister II pull. X air. Nota fur ain kës IIII den. fur ainen zechling har VII pfen. . . Grillaw . . . am Schäb . . . am Salegk . . . Hans Chratzer von ainer sag auf der chlain Losnitz LX pfen. Dem probst II capawn. Voraw. Sawpiern ain hueb VI eimer most. Dem probst IIII pull., IIII laib prots, ½ quadr. auene, zway tagwerich pawn, zway tagwerich snidt, XV harpfening, VII raifpfening. Dem richter Geori zwen pfen., in die Magdalene IIII pfen, IIII chäs, Egidi II quadr. auene, VIIII den., im heribst V den., Nycolai IX den. . . ¹5³) . . . Nyklas hat ain halbe hueben III eimer most . . . Papes weber von drein viertail einer hueb IIII ½ eimer most . . .

<sup>146)</sup> Wasserimer. — 147) In der Pfarre St. Florian Einzelne der hier genaannten Oertlichkeiten sind oft weiter entlegen, und es werden Personen aus diesen Oertern angesührt, welche in einer andern Gegend Bergrechte zu leisten hatten. So z. B. Still von Leibenfeld ein Bergrecht von zwei Wasserimern von einem Weingarten zu Furth bei Wildbach. — 148) Rossach bei Stainz. — 49) Bei Gams. — 150) Bluman bei Deutschlandsberg. — 151) Theilnehmer, Mithesitzer. — 152) Rlosterwinkel in der Pfarre Landseberg. — 153) Auf gleiche Weise sind auch bei den anderen Holden zu

Nota. Die von Voraw hebent die lären (vas) bey dem ampthof ze Jaring, vnd furrent die gen Marchpurch . . .

f 228. Dienst am Aygen ze Jaring . . . am Puchel . . . im Pawmgarten . . . Czins ze Jaring . . .

f 229' Jus montanum in Jaring . . . plebanus de Scheppental I vr (most) . . . de vinea vor am Weg ½ eimer . . .

f 231' Jus mont. am Aygen . . . am Champ . . . im Puchech . . . Marikek . . . Jus mont. im Hornung . . . . . Czelnitz 154) . . . Lukcheldorf . . .

f 235. Jus mont. am Poltzek . . . Pollitz 155) . . . Wabing . . . Lorbek . . Walchan . . . Jus mont. am Gamtzek . . . Pessnitz . . . Pochsrukg 156).

f 239 Census ad s. Petrum prope Marchpurgk . . . Peter von ainem weingarten, so er selbs hat ausgerewt II aqr., vntz auf ain beschawn, wann er mer mag geben.

f 240. Jus mont. ad s. Petrum . . . Mellintz 157)

f 241. Census in Tepsaw . . . Seytendorf . . . Lengdorf . . . Mettaw <sup>158</sup>) . . . Winterpach . . . Tewplitz . . . Lakch . . . Süsswinterpach . . . Zwerkendorf . . . Zerukko messner von sand Nikla II agr., Joblanach.

f 245. Leybnitz . . . Nykla schuster de agro LX den., idem vom haws XLVII den. . . Paldersdorf . . . Ladersdorf Pernhart ½ pht. pfen. I fuder hey, II pull. IIII stiftpfen. . . im Dorf . . . im Haslach . . . Rindschad von ainem hof LX pfen.,

Herberstayner tantum ...

f 248. Notandum ein yeder huebman von Krottendorf, Wetzelstorf, Webling vnd Hart sol auch III madphening geben zw dem hew . . . Bona capelle 159) et ad mensam prepositi. Werder ze Webling XXXII den., Tafern ze Mukkernaw XXXII pfen., Salmon vnd sein gemayner von der Lakhen ze Furd ½ pht. den. . . Lempach.

f 249 (Bon anberer Sand) Nota di Jaringer vnd die am Ayen 160) furent di vas von der Mur vntz zw dem ampthof am Aygen. Item di Jaringer yeder II hofphening, item yeder II stiftden. Item di Jaringer furent den maisch auch.

Borau die Richterdienste verzeichnet. — <sup>154</sup>) Zelnitz in der Pfarre Jahring. — <sup>155</sup>) Politschberg. — <sup>156</sup>) Posruck. — <sup>157</sup>) Melling in der Pfarre St. Peter. — <sup>158</sup>) Mettau in der Pfarre St. Leonhard in Wind.-Büheln. — <sup>159</sup>) Probsteikapelle zu St. Martin. Um 26. October 1421 schenkte Niclas Lengheimer, Propst zu St. Martin, dem Stifte einen Weinz, Baum- und Safrangarten beim Propsthofe gelegen, damit in der Kapelle daselbst "in den zwann absenten" zwei ewige Lichter unterhalten werden. (Orig. im Stiftsarchive.) — <sup>160</sup>) Weigen bei Jahring.

Dy rechten im Jaringtal. Anlait II den. Wann ainer verkauft XL den. Wann ain suppan stirbt I oxen.

f 249' Vrbarium dominorum in Karinthia in Pisweg prope

Gurka (sic!)

... Agnes Pixin witibarin ½ pht. pfen. . . Gray 161) . . . Michel Zotzsch amptman . . . sand Philippen 162) . . . am Düll . . . Jans an der Mastranitz 165) von anderthalben hueben VII sol. den. . . Bona in Altenhofen 164) Offner im Gurkchtal V sol. pfen. . .

f 250 . . . am Zossen . . . in der Lelm <sup>165</sup>) . . . Hintersdorf . . . am Pressen <sup>166</sup>) . . . Wenigpressen . . . Krastorf . . . Brann . . . Leo am Werd <sup>1</sup>/<sub>2</sub> libr. den. dat domino de Krewg vogtey . . .

f 252. Jus civile in Altenhofen. Jacob im Altenmarkt <sup>167</sup>) XVIII pfen. . . Huntzendorf . . . Sand Mertenperig <sup>168</sup>) . . . Dachperig . . . Michel chursner am Rindermarkcht . . . . . . pharrer zw Derchus XIIII den. . . Frisach . . .

f 254. Am Zossen. Erhart Mayr zw sand Johans am Zossen dient in die abtey zu Admund IIII pht. pfen. . . . . Weytschach 169) . . . Getergamperig . . . vnderm wald neben

Silberberch . . .

f 254' Bona in Novo Foro prope s. Helenam in Hintzmans-dorf <sup>170</sup>) Mulm <sup>171</sup>) . . . Rapoltendorf . . . Hans Pomer hat sich ausverkauft von dem von Admund vmb IIII libr. den. vnd geit jarleich dem gotzhaws zw ainer gedachtnus, das er des gotzhaws eribhold sey, ob sich hinfur fuget oder willn hiet vnder das gotzhaws wyder farn wolt, das er vnuertriben war, XII pfen. . .

f 257' Bona camere in Paltental . . . Tenkenperig XI pfen. institucionum, pawstewr LX den., Michaelis ½ pht. VIIII den., CXXX ches, I mut korn, I mut habern, I pull., ain lamp, XX air . . . in der Lakchen . . . in der Leiten . . .

Veterlehen ...

f 258. Sigensdorfer . . . Mert Melzner . . . I wag har pringt XXIIII den. . . Nota bey Trafeiach ze Kamern I eysengütel vnd ist ain mul vnd hat yetz der Pheffendorfer inn Dyonisi II pht. den. . .

Bei St. Beit. — <sup>162</sup>) Zu Masteniţen. — <sup>163</sup>) Wohl der gleiche Ort. — <sup>164</sup>) Althosen im Decanate Krapsseld. — <sup>165</sup>) Lölling bei Moeßl. — <sup>166</sup>) Hohenpreßen bei Hittenberg. — <sup>167</sup>) Bei Weitensseld. — <sup>168</sup>) Bei Silberberg? — <sup>169</sup>) Waitschach bei Hittenberg. — <sup>170</sup>) St. Helena ob Mühlen südöstlich von Reumarkt. Hinkmansdorf, in späteren Urbaren (16. Jahrh.) Hunkmannsdorf scheint verschollen zu sein. An Unzdorf bei Weißtirchen dürfte nicht zu denken sein. — <sup>171</sup>) Mühlen.

in Seytensteterphar . . . in Kranbitach . . . Chretislehen VI sol. den. Geori, VI sol. Natiuitatis. Marie, VIII pfen. vogtrecht et seruit plebano ad s. Gallum. Zw sand Peter phar <sup>173</sup>) . . . am Weg. In Weystrarpharr. <sup>174</sup>) . . . Guntharstperig . . . In Wolspekchperger pharr <sup>175</sup>) . . . Felwarn . . . Wipoltzperig . . .

f 259' In Aschpekcher phar <sup>176</sup>) . . . Hetzing . . . in der Aw . . .

Purgerperig . . . In Cholmuntzer phar . . . aufn Aichach . . .

In Chransperigphar . . . in der Toppel . . . Obernhaws . . .

im Stokchach . . . Stainpacherphar . . . Schadlewten . . .

Bey Baydhofen. Chuurat am Friesenperig XL metzen

habern, di sol er furen gen Waidhofen . . .

f 261. Bona camere penes Chirichdorf . . . Swans . . . Petenpach . . . Lauterbach . . . Haintzel de Judea . . . mayr ze Chremsdorf von dem halben hof LXXV pfen. fur swein, XV metz. korn, XV metz. habern, item fur ½ sawm öpphel XVI pfen. . . prope Hall ze Pergarn . . . Mintzenpruk . . . Wels.

f 262 Urbarium oblaie 177 dominorum Admontensium. Trawtlin von sand Merten von ainer wiseu ½ pht., XII pfen. weysat . . . an der Öd . . . sand Michel 178 . . . im Farich . . .

Prukkarn . . . Entzling 179) . . Slabnig 180) . . .

f 264. Pawsteyr im Ennstal. Swedlinger VI sol. den. . . . Census zw Chnütelfeld . . . am Grassekg <sup>181</sup>) . . . Tailperig <sup>182</sup>) . . . Lewbnikg <sup>183</sup>) . . . in der Grueben . . . im Markch . . . Rosekg . . Litzenpach . . . Pawtzendorf <sup>184</sup>) . . . Undering <sup>185</sup>) . . .

f 266. Traitguld zw Chnütelfeld. Welzer IIII virling habern, V virtail waitz, II virling korn... Census in Prukka... Leo am Loters 186) VI sol., X den., vnum agnum in Pasca. I achtail waitz, I henn zw dem Vaschang... Vngntal 187).

Mlhartsberg bei Baidhofen an der Ybbs. — <sup>173</sup>) St Peter in der Au. — <sup>174</sup>) Beiftrach bei St. Peter. — <sup>175</sup>) Wolfsbach in derselben Gegend. — <sup>176</sup>) Afchbach. — <sup>177</sup>) Sin von dem Abte Engelbert 1318 gegründetes Inftitut, aus dessen Kenten die Kleidung und der Tisch der Mönche bestritten wurden. Der Borsteher hieß Oblaier (obellarius). Urfundlich erscheinen Kourad Gaßler 1409 und Iohann Lambacher 1422 in diesem Amte. — <sup>178</sup>) In Tonegg bei Gröbming. — <sup>179</sup>) Bei Haus — <sup>180</sup>) Schladming. — <sup>181</sup>) Bei St. Lorenzen im Murthale. — <sup>182</sup>) Thalberg bei Gobernitz. — <sup>183</sup>) Lobming. — <sup>184</sup>) Pausendorf in der Pfarre Lind. — <sup>185</sup>) Ingering. — <sup>186</sup>) In Iahre 1298 schenkte Ortolf von Krottendorf dem Kloster das Gut Boloters im Mürzthale. Orig. im Stiftsarchive. — <sup>187</sup>) Ugenthal

f 268. Zw Stadelhofen 188) ... Oberdül ... Census zw Lewben ... Lankental . . .

f 269 . . . de domo in Ybs I libr. den. . . am Peysinkg 189) <sup>1</sup>/<sub>2</sub> pht. pfen., XX pfenn. fur I metz. aribays. <sup>190</sup>).

f 269' Census Geori in valle Admontina ... Rewthof servit CCC caseos, III boues, scaffam sag. et in secundo anno vnum tawrum ... Seytzendorf in Austria ... von ainem haws zu Krembs I. pht. pfen. . . von ainem haws zw Stain I libr. pfen. . .

f 271' Nota des Matschacher stift 191) . . . Ruppel im Stainach <sup>1</sup>/<sub>2</sub> libr. den. . . . Pelshals . . .

f 273. Urbarium custodis. Wirt an der Rinn I libr. den . . . Geyssental ... Dürenpach ... Krewtzpuchel ... in der Polan . . . Rudendorf . . . Nyderleg zu Grizz I libr. wachs . . . Hall . . . am Gissubel . . . Gusterhueb ze Ernig C cas. VI metz. korn, I metz. waitz, VI metz. habern, II pull . . . Czirmitz ...

f 277. Census Wolfgangi 192) Hans Gollitzer von dem schenkhaws vnder dem freithof I libr. den., II pull. . . am

Gasteig . . . Weng . . . Tanibaz . . .

f 278. Aus den ambten. Polan ze Prukk 193) LXXII den. Der Probst in der Fritz II pht. pf. Der probst zu sand Merten XL pfen. Ambtman ze Obdach I libr. minus VIII den. Mauter auf der Zeirig VI sol. pfen. Von ainer fleischpankh zu Rottenman LX den...

f 279. Census in s. Gallo. Ulreich pey dem Prun 1/2 pht. pfen. . . der lang mair ze Altenmarkcht 1/2 libr. den. . . Census im Paltental . . . Hekchel von sand Larentzen

VII sol. den.

f 280. Census in Karinthia . . . Rutzendorf pei Altenhofen . . .

an der Strassen in sand Stepfans phar 194) ...

f 281. Census in der Marich ze Jaring. Im Fudek . . . Des Matschacher stift in di gustrey VIIII sol. den. vmb daz nachtliecht ze vnser frawn. Ain halb pht. pfen. von der

bei Bruck. — <sup>188</sup>) Bei Traboch. — <sup>189</sup>) Bei Schmutz. "Topogr. Legikon von Stmk." II. 428 findet sich ein Prissing — oder Lichtensteinberg als Grenze der ehemaligen Brucker und Judenburger Kreise. — 190) Erbsen. — 191) Am 1. November 1394 sundirt der Stiftspriester Otto Metschacher einen Jahrtag in Münster zu Admont. (Orig. im Stiftsarch.) — 192) Im Jahre 1344 errichtete Abt Ulrich II. in der Stiftskirche einen Altar des hl. Wolfgang, stiftete eine ewige Messe und dotirte selbe reichlich. — 193) Achaz Polan , Antmann. — 194) Vermuthlich St. Stefan im Krapffelde.

wannlung cherzen in dem chor. LXXX pfen. vmb daz wachs zw den mezzen. Czechmaister zw der phar LX den. . . . 195) . . .

f 282. Hic notantur homines de Salzach . . . IX arietes pro quolibet I grossum ... Nota institutionum illorum cum pullis ... Geler zu Gerenstorf 196) I pull... Ratigarn... 197) Lengdorf ... Fischarn ... 198) ...

f 283' Malphening an der Salzach . . . Die aderlaz huener 199)

... Fischpfening ... Zehent in di gustrey 200).

f 286. Urbarium officii camere frawnkamer Amptman ze Ratzenperig 201) Geori XLV pfen. Cholomani XLV pfen., III metz. auene . . . Holtzlewten . . . am Aygen . . . ze Rewst 202) . . . Leb Hürnem 203) . . . Hönyng . . . Mitterdorf . . . ze

Mayrhof.

f 289' Notandum yetz lechen geit I huen in den ampthof Michaelis ainem yeden hofmaister 204) zw der stift. 205) ... Notandum als vor yetz lechen beschriben stet mit III metz. auene, davon geit man ainem hofmaister ze Krembs ain mut, den vbering der sol da beleibent sein in dem ampthof auf ainen krieg oder durichzug 206) ...

f 290' Dy vogtey. Ain yeder lechner gibt V den. zw den Liechtmezzen, V den. Geori, XII pfen. Michaeli, ain heribsthuen zw dem vaschang I altew henn, I ochsen, vnd das ist vor nuer ain chalb gewesen, das yeder lechner I pfen. hat

geben, darvmb hat man das chalb gekawft ...

f 291' Census Cholomani. In Haberstorf prope monasterium Ottachker von zwain guetern I pht. XII den., de molendino Flachaw oder Ratenpach XIIII schill. pfen., von zwain hueben pey Waidhofen 1/2 pht. pfen. vnd II metz. habern... Census Thawren Geori... Zwischenwasser...

Die Zechmeister von Ardning und Hall je 60, jene von Johnsbach, St. Gallen und Landl je 75 Pfennige. — <sup>196</sup>) Gersdorf bei Gröbming. — <sup>197</sup>) Rating am Mitterberge. — <sup>198</sup>) Fischern bei Irdning. — <sup>199</sup>) In den Klöstern mußten an bestimmten Tagen alle Hausgenossen sich die Aber schlagen lassen. In welcher Beziehung aber diese sanitäre Maßregel zu bem Hühner= dienste stand, ift und nicht klar. Wahrscheinlich wollte man den Berluft des Blutes durch eine beffere Malzeit ergänzen. Uebrigens find nur 9 Aberlaß: hühner notirt. — 200) Diesen mußten 17 Holben des Abmontthales leisten. — 201) In Niederöfterreich. — 202) Ruft. — 203) Wahrscheinlich ein Sohn Is= raels. — 204) Admont. Berwalter zu Krems. — 205) Tag der Steuer= und Dienstleistung. Im Munde des Volkes (im Ennsthale) ist noch jetzt "stiften" mit "steuern" identisch. — <sup>206</sup>) Sine Reihe von Briefen des stift. Hoffmeisters zu Krems Bruder Tibold Stonzendorfer (1461—1467) gibt interessante Berichte über die unter Friedrich III. im Lande unter der

Grewt ... Puechech ... Rewpach ... Stokhwisen ...

zw dem Ramer ... Stuetpharrach ...

f 296' Census Geori in Belz 207). Hawsman ze Meinharzdorf LXXV pfen. . . Fussi ze Rewt 1/2 pht. den. . . Pawrenfeint ob der tafern LII den. . .

f 298. Census in valle Palentina (sic!) Chiriperg . . . Perdil . . . Census in Lengdorf . . . Census in valle Admontensi. Von ainem walichstamph circa Rippam 1/2 pht. den. . . Paltenmund CC chas gross, VI ort smalz, IIII stifthuen . . .

f 299. Bona camere dominarum in Karinthia . . . Tolach 208) . . . Chunrat scolaris V schill. minus X den. . . . Aych . . .

Stefanus officialis 1/2 pht. pfen.

f 305. 209) . . . dy herren von Glainich 210) von ainem weingarten Chramer genannt II<sup>1</sup>/<sub>2</sub> jeuch III pfen. . . dy herren von Sawssenstein von ainem weingarten genant der pfening im Pach XX pfen . . dy herren von der Guldeinchron 211) ... dy herren von Pawmünkch 212) ...

f 309' Das Purkrecht Michaelis . . . in der Remsper . . . . . . pharrer von Stain von ainem weing. genant Wartperg ze nachst dem Lambek IIII jeuch IIII pfen. . . weingarten Grillenparzer . . . capplan sand Johanns ze Stain . . .

f 312. . . . am Cherel . . . capplan sand Kathrein von Stain . . . der scheflewt zech zu Stain von ainem weingarten I helbling ... Galgenperig. Dauid der juden zechmaister ... Warperig ... capplan von sand Marie Magdalen . . . pharrer im spytal . . . Ludweig Hainperger, richter ze Krembs . . . pharrer von sand Veit 213) . . . Krembsleiten ... in der Roren ...

f 315' Im Taylant ... pey der langen Lukchen ... an der Frechau... her Hans von Weinzürel caplan in der herren hof von Liligenfeld . . . pharrer zu den siehen 214) . . . dy prediger von Krembs . . . Hulbertor . . . am Mortal . . . Weinzürelperig . . . Das purkrecht von den hawssen ze Krembs. Michaelis Thoman Furer von ainem haws pey

Enns herrschenden Unruhen — 107) Oberwölz. — 208) Döllach bei Sagrit im Möllthale. — 209) Hier beginnt ohne besondere Neberschrift das Haupturbar von Niederösterreich. Es stehen voran die im Urbar A. f. 11—12 aufgezählten geistlichen Genossenschaften mit unwesentlich geänderten Diensten. Die moniales de Ybs und de s. Bernhardo sielen weg. Die neu erscheinenden Klöster erwähnen wir im Texte. — <sup>210</sup>/Gleink. — <sup>211</sup>) Goldenkron in Böhmen. — <sup>212</sup>) Sollte darunter Karthause Gaming zu verstehen sein? Unser Urbar zeichnet sich durch eine stets wechselnde Orto= grafie aus. — 213) Stadtpfarre in Krems. — 214) Capellanus leprosorum im Urbar A.

Prukkertor XII den... haws ze nachst Osterhofen 215)...

Smidgassn ... am Stain ... Phlinzperig ...

f 322. Jus civile vom spital ze Krembs. Von den prottischen XL den... weingarten pei den siehen genant Fronpewnt ... Furrenpach ... haws genant Physter ... Jus civile ze Prun<sup>216</sup>) ... Prunnerebn . . im Gerren ... Janoleinsgassen ... im Schatt ... in der Sluntyn ... Prunnergassen ...

f 325' . . . die pekchenchnecht auf vnser fraw zech von Gobel-

spurkch 217) ...

f 329' Jus civile in Werd enhalb Tuenaw . . . de domibus in Krembs Martini . . . auf der Hulben . . . Furstenzellerhof VI pfen. <sup>218</sup>) . . . das spytal von ainem haws pey der Judenschull XII den. . . das newe Spytal . . . am tagleichen Markcht . . . Vsper der goldsmid von I haws pey dem chlain Gässlein XII pfen. . . vnder den Chramen . . . am Ekg . . . Lewtlin institor . . . haws pey sand Nykla . . .

f 333' Sand Vrsula capplan . . . in der nydern gassen . . . under der Zäwingerin <sup>219</sup>) . . . Herman Schad an stat der cappeln sand Merten zw Lengenveld von I haws VII pfen . . .

vnder dem Huenerpuchel ...

f 335'... her Tyboldus capplan sand Achacii von I haws hinder dem Tellenpekchen XXIIII pfen... der capplan auf sand Elyzabet altar im spital... hinder der eisnein Tuer 220)...

f 337. Jus civile ze Prunn Martini . . . Straytzendorf . . .

f 341. Der choren dinst ze Mitterdorf. Vll am Anger ain lehen VIII metz. choren . . .

f 342' Dienst ze Weygenstorf. Jans Salman XXIIII chäs vnd IIII huener . . . von der Hagwis V huener . . . Purkrecht daselbs. Chunrat von Phaffing von der Chugelmul, vnd von der Chirichprimwis VI pfen. . . im Lech . . . Swaypuchl . . . Wolfgang von Toppel hat das holtz, haizt Hag, das des gotzhaws ist . . .

f 344' Der Dinst ze Winden 221) ... Ze Hoffen pey der Pye-

Dürfte ein dem gleichnamigen Klofter gehöriges Haus gemeint sein. — <sup>216</sup>) Brunn im Felde bei Habersdorf am Kamp. — <sup>217</sup>) Gobatsburg. — <sup>218</sup>) Auch andere Klöster waren mit ihren Hösen zu Krems burgrechtpflichtig, so Niederalteich, Lambach, St. Dorothea in Wien, Uspach. — <sup>219</sup>) Zebinger, bekanntes adeliges Geschlecht. — <sup>220</sup>) Das Haus, welches der admont. Hosmeister zu Krems bewohnte, hieß der Burghof oder "zur Eisensthüre". — <sup>221</sup>) Bei Herzogenburg. Der Dienst bestand in 80 Metzen Korn und 4 Schweinen. Für ein Schwein 80 Pfennige.

lach der dinst . . . Hans Rat auf dem Muschenhof XX metz. waitz . . .

f 347. Purkrecht ze Welmig <sup>222</sup>) . . . Tallarn . . . Dinst ze Erlach . . . Purkrecht ze Wesendorf <sup>223</sup>). Der pharrer von sand Michel von ainem weingarten hinder Prukk XII pfen . . . Spitz . . . . von ainem akcher hayst der Gesodhaffen II. den. . . Spital zu Steyr von I weing. VIII den. . . Was wir dien ze Wesendorf . . . dem von Mänsee I wegpfen. . . .

f 353. Dienst ze Weinzürel <sup>224</sup>) . . . Registrum in Arnstorf <sup>225</sup>)

Nota von erst die den dritten vnd halben tail gebent . . .

Thoman Zartel von zwain weingarten Spys vnd Poltinger, vnd ligent vnder dem weg bey der marter <sup>226</sup>) ze Niderdorf, vnd geit vns halben wein vberal . . . Item schol geben vns II huener vnd zwo semel, vnd I fuder holtz zu dem lesen . . .

f 355. Zehent in Arnstorf. Der pischof von Salzwurg . . . Stigelstal . . . pyscholf von Chyemsee . . apt von sand Peter
. . . abtessin von Nunburg <sup>227</sup>) . . . brobst von Egelwerd <sup>228</sup>) . . . spital von Salzburg <sup>229</sup>) . . . Nyderdorf . .
Frohental . . . am Pewger . . . Gotzleichnamzech . . . Gra-

sinweg . . . pharrer von Lauffen. f 361. Oberndorf . . . Johannes Poltz von ½ Tattermann vnd ist gelegen ze Dräntal . . . Hohenstainwant . . . sand Ruprecht zech zw Arnstorf . . . Puhtal . . .

f 366. Nota ze Pach... Zehent aus dem Tuemprosthof von ainem akcher enhalb dem Trawitz die zehent gariben... Jus civile quod nos tenemur dare. In des von Salzburkch hof von zwain weingarten genant di Stäbler XL... pfen...

f 369' Dienst ze Wyen. Stepfan Reinprecht von vnserm haws pey den Schotten auf dem Mist I pht. pfen. Geori vnd I pht. pfen. Martini, item I pht. pfen. zu den Liechtmessen vnd LXXX pfen. zw den Schotten purkrecht. Item von ainem haws am Newnmarkcht Hansin dy Saylerin LXXXX pfen. . .

f 370 Dienst ze Ybs Pilgreimin von einem haws I pht. pfen. 230)
... Dienst ze Waydhofen ...

Delbling bei Göttweig. — <sup>223</sup>) Wösenborf in der Wachau. — <sup>224</sup>) Weinzgierl am Wald. — <sup>225</sup>) Arnsdorf bei Mautern. — <sup>226</sup>) Gedenksäule — <sup>227</sup>) Nonnberg. — <sup>228</sup>) Högelwört. — <sup>229</sup>) Der Erzbischof ist zehentpslichtig von 6 Weingärten und 8 Peunten, der Bischof von Chiemsee von 9 Wg., der Abt zu St. Peter von 5 Wg., Kloster Nonnberg von 3 Wg., Högelwört von 10 Wg. — <sup>220</sup>) Später das Vogelhaus genannt.

f 372. Jus civile in Persenpewg Geori . . . Tuenawdorf . . . Schisspuhel . . . Gotzdorf . . . Mitterperig . . . Sulzperig . . . Rechperig . . . Schusterperig . . . an der Ries . . . dy herrn von Melchk von I wysen VI den. . .

Bb (Archivssignatur Q q 10 b) Großfolio, Perg., 390 Blatt (5 unbeschrieben). Gebunden wie das eben besprochene Urbar, dessen Fortsetzung oder II. Theil es ist. Auf jedem der 8 Metallbuckeln mit gothischer Schrift: Ave Maria gracia plena.

f 1. Vrbarium monasterii Admontensis. MCCCC XXXIIII. Lungaw... datz Aw XXX den ze dienst vnd LX den ze stewr... Planchenaw... auf dem Rawt... Chunrat in dem Pach LXXV den zu dienst III sol ze stewr, anderthalb metz. waitz, I ½ metz. chorn, funfthalb metz. habern vnd I widder... Oberpach... Puechperig... Tachsach... Ertzperig...

f 2. Hayd ... Geswant ... in dem Holtz ... Helmperig ... Geyerspuhel ... Ellmaw ... Ellenpogen ... Harpruke <sup>23 1</sup>)...

auf der Chlausen ... Grueb ...

f 4 Weng... Chrächsenpuhel... Furtenmos... Stokchach... Huttaw... datz Staudach... II floss holtz gen Salzburg... Frizenwald... Puchnitze... Maizz... Weyarn...

Payraw . . . Muelrain . . .

f 14 . . . Wechselaw . . . Griessenpach . . . Mordaw . . . Stain-

pach . . . Purrenstain . . .

f 15. Chuchel dienst . . . an der Tachsen XX den. . . Hienach stet vermerkeht der pfeningdinst, den man dient zw sand Polten tag . . . auf der Vrbarz VI sol. . . .

f 18' Daz sind die stewrpfening, die man dient zw sand Jorgen

tag ... datz Forst XXX den.

f 24. Hye stet vermerkeht wes der brobst ze Gasthof <sup>232</sup>) in seins herren von Admund stift fragen sol . . . <sup>233</sup>)

<sup>&</sup>lt;sup>231</sup>) Als Horgenprukke schon im Stiftbriefe erscheinend. — <sup>232</sup>) Propstei Friß bei Radstadt. — <sup>233</sup>) Aussührlicher im Arbar D vom Jahre 1448 und in den Beilagen mitgetheilt.

f 26' Vrbarium prepositure vallis Anasy. In officio Haws. Hans an der Gleymik pawstewr XXX pfen., Michahelis sibenthalben pfen., LXXX chäs per IIII pfen., Dem probst II pullos, II käs I'/2 gortz habern... Eyspach... in der Lakhen... auf der Klaus... Mert Zechman... dem lantrichter ain '/2 purgerwider... Munzlarn...

f 30. Rueprecht in der Ramsaw . . . CC truhenchäs . . . Hinterstatenek . . . am Chulm . . . Ressing . . . Stubich und Eberl habent ain wysen, gebent dauon dem probst III ellen enstaler tuechs <sup>234</sup>) . . . Weissenpach . . . Gundachryn <sup>235</sup>).

f 37. Gussenperig . . . Ruprechting <sup>236</sup>) . . . Hans Herz pawrstewr II pht. den., LII pfen., II grosse swein, IIII chlaine swein, II gewäg har, CCC air, V pull. III anseres, V lamp, V mutt, II gortz waitz, XXVII mutt horn, XXII mut II gortz habern. Dem probst XIII pfen., I metz. habern <sup>237</sup>). Vermerkt die soldner <sup>238</sup>), die in den hof dienent . . . Hänsel sneyder V sol. den. . . darczue all robat in hof . . . Zehent in hof <sup>239</sup>) . . .

f 38. Gericht zum hof. XXIIII metz. habern, II ochsen oder III pht. den., II ardeysen (?) vmb XII den., XII swein, ain phlueg, II wagen oder LX pfen. . . Obernhaws . . . vnderm Rain . . . Lintaw . . . Rotenpuchel . . . Mitterperig . . . Sladmingperig . . . an der Milstat . . . Langtal . . .

Wildchor <sup>240</sup>) ...

f 49. Im ampt ze Grebmyng. Hans Mitterhofer . . . den zehent vom hof behalt er selber . . . under der Aichen . . . Prukgarn 241) . . . im Pirchach . . . Sundermanyng . . . im Farchach . . . Dunczendorf . . . Talhaim . . . Selckh . . . ze Stain 242) . . . Hecharn . . . Gatschenperig . . . auf dem Rewt 243) . . . Dorfel 244) . . . Elsenperig . . . 245).

<sup>236)</sup> Loben, welcher in der Gegend von Schladming in vorzüglicher Güte erzeugt wird. — 235) Kunagrin bei Affach. — 236) Ruperting unter Haus. — 237) Dieses Gut, jeht vg. Herzmaner zu Oberhaus, gehört zu den größten des oberen Ennsthales. Die größeren Höße hatten ihre zinspflichtigen Soldner (Söler, Kleinhäusler), bestimmte Zehentgenüsse, daher ihre Abgaben an das Stift auch bedeutender waren. — 238) Noch jeht werden im Ennsthale die Keuschen Sölen, Sölen und ihre Bewohner Söler, Sölerer genannt. — 239) Solche bezog der fragliche Hof zu Aich, Haus und Hohenseld. Der Hof des Heinrich Lettner hatte 3 Soldner und 30 Zehentholden, der Gaymairhof 3 Soldner und 19 Zehentdienste, der Neumairhof 3 Soldner und 21 Zehentdienste. — 240) Wilkdar im unteren Schladmingthale. — 241) Pruggern ob Gröbming. — 242) Zwischen Tunzendorf und Öblarn. — 243) Auf dem Wege von Stein in die kleine Sölt. — 244) Dörfel ebendort. — 245) Zeht Gelsenberg in derselben Gegend.

f 52' Winkchel <sup>246</sup>) . . . Eyrntal . . . Winkchlarn . . . Eberharting . . . im Aychach . . . Chraperig . . . Hofmarn . . . <sup>247</sup>)

Feuchtarn . . . an der Saltzach . . . Sand Merten . . . im

Tal . . . Staynkeler . . . Tumlaa <sup>248</sup>) . . . Stuttarn . . . Ramyng . . . Strimitzen . . . Nydergestad . . . Mätzlingen <sup>249</sup>).

f 59. Franchenpuchel .. vnderm Chulm ...

f 74. Im ampt ze Yrdning . . . Hagenperg<sup>251</sup>) . . . Pergarn . . . Ritzmansdorf . . . Luntscharn . . . Gatschen . . . Ponhalm . . .

Orels <sup>252</sup>) . . . Chienaw . . .

f 81. Im Ampt ze Lützen. Ampolting . . . Aynod . . . im Rewt . . . im Wappen . . . am Furt . . . an der Malossen . . . Weissenpach . . . Wolkchenstain . . . Mäutscharn <sup>253</sup>).

f 90' Gueter zwm h. geist <sup>254</sup>) ... Aygen <sup>255</sup>). Prukgarn ... ... Miteregk ... Oblarn ... Rattigarn ... Haydach ...

Zawnperig . . . f 92'—93' 256).

f 94. Vrbarium im ampt Mawtarn. Lucas Hasburger XII den. stift pfen., pawrsteyr ½ pht. pfen., XLI vischpfen., VII sweinpfen., VI pull., II gens, C air, II mut II gortz waitz, VIIII mut chorn, X mut habern. Item vnam vecturam de Gretz, sed non dat. 257) . . . Sewtz 258) . . . Sperberspach . . . Traboch . . . Truntensperig 259) . . . Messstain 260) . . . Prandol 261) . . . Dumerstorf 262) . . . Stadelhofen . . .

Am Sölkbache bei Stein. — <sup>247</sup>) Hofmanning im Gröbmingwinkel. — <sup>248</sup>) Diemlern bei Irdning. — <sup>249</sup>) Mazling am Mitterberge. — <sup>250</sup>) Am 17. August 1263 entschädigt Bischof Bruno von Olmütz das Stift für seinen abgetretenen Grundbesitz zu Bruck a. d. M., indem er "in valle Anasi duas villas . . Oblarn et Strasteten" übergab. — <sup>251</sup>) Hachenberg bei Irdning. — <sup>252</sup>) Am 21. December 1273 verkauste Hermann der Rector in Servalde dem Judenburger Bürger Liebhard eine Schwaige auf dem Berge Orels im Ennsthale. — <sup>253</sup>) Meitschern. — <sup>254</sup>) Vergl. Rote 123. Hier sind nur die im oberen Ennsthale gelegenen Güter verzeichnet. Die Dienste besstehen in Pfennigen und Siern. — <sup>255</sup>) Bei Irdning. — <sup>256</sup>) Folgt eine Riegung, welche wir in die Beilagen verweisen. — <sup>257</sup>) Dieses Gut erzscheint im Theilurdar S, Jahr 1411 unter dem Namen "Wolfrüh", und es sehlen dort die Gelddienste. — <sup>258</sup>) Seitz bei Kannmern. — <sup>259</sup>) Bei Donawiß. — <sup>260</sup>) Madstein unter Trabach. — <sup>261</sup>) In der Gegend von Mautern. Ein Pretul ist in der Pfarre St. Michel gelegen. — <sup>262</sup>) Timzmersdorf bei Traboch

f 101 ... Sand Michel ... underm Kirichpuchel .. Melchs-

naa . . . Jasing <sup>263</sup>) . . . im Staynach <sup>264</sup>) . . . f 101' . . . Mulner vom Steg gibt hawszehent jarleich II pull., vnd wann er schaff hat, ain lamp . . . Lyesing . . . Lonsach 265) ... auf dem Gries ... sand Waldpurg 266) ... Niderdorf<sup>267</sup>) ... Krawbaten ... Eddling ... Erlach ... Gawtzendorf ... Gemyng ...

f 108. Gumplach . . . Nyderdrumb 268) . . . am Glan . . . Tolach ... Scherstorf ... Harenstain ... Oberndorf ... Motshenperig . . . Weitenfeld . . . Hasenfeld . . . Gurtzham 269) ... Hafnarn 270) ... an der Chrumppen ... Gladen 271) ... auf der Mellen 272) pharrer ze sand Saluator 273) ... im Geren . . . im Velen . . . Tollerin 274) . . . in der Lewben . . . Praitenperig . . . Czeslaten . . . Zwikchental ... Lankgehen ... Volkehenstorf ... Tarekg ... in der Otting ... Hessenperig<sup>275</sup>).

f 124' ... Sand Peter ... Frisental ... Friesing ... vnderm Haws ., . 276) Tonabitz . . . am Gries . . . Lewtendorf 277) Waltenpach <sup>278</sup>) ... Fewriach ... Nennesdorf ... Etschpach . . . Judendorf<sup>279</sup>) . . .

f 130 . . . Khayndorf . . . Posendorf . . . Gundorf . . .

f 132. In der Leyben zehent . . . Chaltenpach . . . Silberperig . . . Im Retztal . . . im Harrach . . . Treffling <sup>280</sup>) . . . Chewding . . . Langtal . . . Chiental . . . Tewfenpach . . . In der Goess . . .

f 135 . . . Glasdorf 281) . . . Mochel . . . Motschendorf . . . Leybnitz . . . pharrer ze Kamer von ainem guetlein bey dem pharhof VIIII sol. pfen. . . Gewdenperig . . .

f 142. Rewtzehent ze sand Michel vnd ze Lonsach . . . am Wasen ... Losnitz 282) ... Wolfgruben ... im Stoys ...

<sup>263)</sup> Zwischen Michael und der Michaelerau ein links einbiegendes Seitenthal. — <sup>264</sup>) Unter Madstein. — <sup>265</sup>) Lainsach am rechten Murufer gegen die Polster= alpe. — <sup>266</sup>) Filiale von St. Michael. — <sup>267</sup>) Pfarre St. Stefan. — <sup>268</sup>) Bei Trofaiach. — <sup>269</sup>) Sbendort. — <sup>270</sup>) Hordlich von Leoben. — <sup>272</sup>) Mell bei Trofaiach — <sup>273</sup>) Im Diplome des Erzh. Abalbert III. von 1196 erscheinen als Filialen der Kirche St. Michael eine "capella s. Saluatoris in fundo cenobii Trunchirchen" und eine "ecclesia s. Egidii ad Nendisdorf". Beide sind längst verschwunden. St Salvator war auch der frühere Titel der Kirche in Gaishorn. Man darf annehmen, daß beide erstgenannte Kapellen im Türkenzuge 1480 zerstört worden sind. — 274) Im Jahre 1295 verpfändete Ulrich Graf von Pfannberg dem Stifte Admont Schloß und Landgericht zu St. Peter nebst den Hösen Tolnich und Beln. — 275) Bei Trosaiach. — 276) Schloß St. Peter. — 277) Leitendorf in der Pfarre Waasen. — 278) Bei Leoben. — 279) Sleichfalls. — 280) Tress singgraben. — 281) Bei Kammern. — 282) Lohitz, ein von der Lainsach links abzweigender Graben.

Horpach . . . Schaders . . . im Gerewt 283) . . . im Tol-

ling 284) ... Fresen 285).

f 145' Liechtenstaynerperig . . . Wolfspach . . . Lensnukh . . . f 149. Zehent ze Keychelwang <sup>286</sup>). Teychen die lang . . . Stadelperig . . . in der Ratschen . . . die kurz Teychen . . . Spansperig . . . Miteregk . . . Schadleiten . . . Chalenperig . . . in der Not . . . am Pisching . . . im Dorflein . . . . Hautzenpach . . . Melling . . . auf der Perdillen . . . Murrenaw . . .

f 151. Im dorf ze Keychelwang . . . Miesenstain . . . Leder-puchel . . . Zins ze Keychelwang . . . in der Seyten . . . Peter Schragel Geori VI sol. X pfen., Dyonisi XX sol. pfen., VIIII zechl. har. Aber er solt geben CC käs von alter her . . . Grätzerperig . . . Admunder LXXIIII käs per III pfen. . . .

f 154' Czins ze Traueiach von den hublern ...

f 156. Curia in Mautarn brobsthof XXIIII pfen. instit. XXX mut korn, XXX mut habern, II mut legum. II gortz papaveris, XV pull. III. gens, CCL ayr, VI swein, I marc. den. stewre.

f 156' Czins- ze Mautarn . . . auf der Mawr . . . am Staynek . . .

Eselperig . . .

f 157' Czins ze sand Michel . . . Tollingpach . . . Zehent ze Lewben . . . an der Schrekch . . . im Peltz . . .

f 164 ... ze Durrensdorf ... Windischpuchel 287) ...

f 165' Zehent ze Chamer . . . vnderm haws ze Chamer 288) . . .

f 167 . . . Michelrisen vnd Fawtschir sind wol zwelif huben gewesen, daz ist am maisten alles öd vnd verwachsen . . .

f 167' Zehent ze Mautarn vnd in der Makwisen <sup>289</sup>)... Swarzenek ... Reydenaw ... <sup>290</sup>) Paccaw ... Wunsach ... Sawpach ... in der Zietisch <sup>291</sup>) ... im Ranach <sup>292</sup>) ... Wydriach ... Gayspach ... Putzenpuchel ...

f 172. Hagenpach . . . Zehent im Heydang . . . Lössach . . .

Gnessach ...

f 175. Vrbarium officii Pruk. Selsnitz<sup>293</sup>) Andre Pfeifer II pfen. instit. Geori, LX pfen. Egidi, (dem) Stubenberger II huener, XXVI ayr, II gortz. waitz, IIII gortz habern, III den, all robat, ½ fuder hey. Preconi ain lärs vas, I achtail pan, oder dafur alls vil choren . . . 294).

Sreut rechts von der Murbrücke zu St. Michael. — <sup>284</sup>) Bei St. Walburg. — <sup>285</sup>) Auf der Zwölach — <sup>286</sup>) Kallwang. — <sup>287</sup>) Bei Trofaiach. — <sup>288</sup>) Beste Kammerstein. — <sup>289</sup>) Magdwiesen. — <sup>290</sup>) Reitingau. — <sup>291</sup>) Zitritgraben. — <sup>292</sup>) Bei Ernau. — <sup>293</sup>) Im Mürzthale. — <sup>294</sup>) Alle Holden zu Sölsnitz mußten dem Stubenberger ähnliche Dienste

f 177 ... Goritz 295) ... Lamyng ... Warperig ... Pirchel-

wang 296) ... Mitterdorf ... Sand Larenzen ...

f 182. Zehent ze Warperg im Murztal, ze Mitterdorf im dorf... in Fresnitz 297) ... Parsling 298) ... Gukker ... Teychendorf 299) ... Scherigendorf 300) ... Appholtern ... Pyrcharn ... Lossing ... Krottendorf ... Rätzensdorf.

f 186'... Potschach 301)... Grassitz 302)... am Tyswydel... Hasendorf 303)... Prepach... Puechperg... Gaissarn...304).

f 192' Summa ausgebn des wanzehent von den drein tailen 305),

III tausent VIII hvndert garben korn 306).

pawrstewr V schill. X pfen., Egidi LVI pfen., schulterpfen. XXIIII, VI schaf korn, VIII schaf habern, XL ayr. Dem amptman XII malpfen., drew tagwerich 307)...

f 199. Wartpach ... vnderm Holtz ...

f 204. An dem Lauentek . . . Fuchs in der Leiten . . . Herman leitgeb . . . in der Grueben . . . Holrerpuchel . . . am Offen . . .

f 216. Im Perental . . . am Rigl . . . In der Czueniczen <sup>208</sup>) . . . Rabenstain . . im Schrott . . .

f 223. Am Munichekg . . . Chaltenek . . . im Grass . . .

f 228. In der Rotsch . . . Dy herwerg in Ampthof . . . dy Wysen . . . Hinterperig . . . Herman im Sakch dem amptman tausent gueter czawnring . . .

f 234' Czehent in Ampthof ze Obdach. Heeltal 309) Arezperg...

Chienperig ... Winterleiten ...

f 238. Sakzehent im Kastwald . . . Auch zehent man lemper, huner, har, pan, vnd was getrayd man sät . . . Der niderzehent am Hunzek . . . Swarzenpach . . . Eybek . . . ze Kappeln . . . Obdachekg . . . im Regarten . . . im Eysengurten . . .

f 242. Der oberzehent in der Winterleiten . . . Purkstal . . .

am Chalch ... Harlakchen ...

<sup>(</sup>unter dem Titel der Bogtei?) leisten. — <sup>295</sup>) Görit in der Pfarre St. Lorenzen. — <sup>296</sup>) Pichlwang zwischen Hohemwang und Mürzzuschlag. — <sup>297</sup>) Fresnit bei Krieglach. — <sup>298</sup>) Parschlug bei Lorenzen. — <sup>299</sup>) Deuschendorf bei Parschlug. — <sup>300</sup>) Schörgendorf bei Bruck. — <sup>301</sup>) Zwischen Kapsenberg und Marein. — <sup>302</sup>) Graschnit bei Pötschach. — <sup>303</sup>) Bei Deuchendorf. — <sup>304</sup>) Vassen? — <sup>305</sup>) Ein Theil des Wohnzehents im Mürzthale war dem Schratt, Stubenberg und Reißach in Bestand gegeben. — <sup>306</sup>) Sbensowiel Garben Hafer. — <sup>307</sup>) Die Schultern, welche Urbar A noch in natura ausweiset, erscheinen 1434 schon in Geld reluirt, die Hihner sind weggesallen. Die Madz und Malpsennige des Amtmannes wurden erhöht und die Tagwerke für denselben neu geschaffen. — <sup>308</sup>) Zazniten bei Obdach; im Urbar A Ozsániz. — <sup>309</sup>) Höllthal.

f 243' Zehent am Puchel am grozzen Predel . . . Clayn Predel . . . Lawsing 3 10) . . . an der Pranstat . . . . . Wegschaiden . . . Schoberek ... an der Höch ...

f 245' Fueterhabern ... am Pursting I vierling.

f 247 Urbarium prepositure Zeyrikg. Thawren. Christan Lanntaler Geori VI schill. pfen. Micheli VI schill. pfen., Nykolay 1/2 pht. pfen. fur swein vnd malpfen. Dem probst zwen tag pawn, ainen tag chrawtsieden, ain tag aribaten auf dem hohen akcher, ain tag phlanz setz, I lamp, II huener ...

f 249. Hans am Rabenstain . . . der zehent gehort den frawn 311). Item furt in den kasten gen Admund IIII schaff . . . Stainperig ... Huntpach ... Sawpach ... Hallernarspach ...

Mitterpach ...

f 258' Lewtzenpach 312) ... Nagelpach ... im Mosgiel ... in der Pels . . . am Steg . . . Weffenchrueg am Kyrichperg . . .

f 269. In der Gall 313) ... am Perig ... an der Prukken... am Ess ... im Laympach ...

f 270. Tewffenpacher ... Asang ... Puechpach ... Chaltflis.

f 279' Aichdorfer . . . Chuntz Hold officialis . . .

f 282' Notandum die Aichdorfer dienent chain chorn nicht, wann fur den dienst des chorn furent sew den trayd von Obdach in den kasten Zeyrikg.

f 282' Zins von hoffen. Getzendorf 3 14) . . . Niclas Gurzhaimer . . . geit beschawpfening. Dem probst ain Strützel oder L pfen. dafur ... Der zehent des hofs beleibet im hof ...

f 284' Mosarn 3 15) . . . Gurzhaim 3 16) . . . Winden . . . Welmers-dorf 3 17) . . . Fegperig 3 18) . . . Puech . . . Liechtenstain . . . Pach . . . Payrdorf 3 1 0) . . . Phaffendorf . . . f 291' Pennkg . . . Vischarn 3 2 0) . . . Krottendorf . . . im Cha-

tewr ... im Grundt ... Gossenperig ... Swarzenpach ...

Lobming ... Tann 321) ... Puchlarn ... 322)

f 298. Fewstritz 323) ... Sand Margreten 324) ... an der Gleyn ... Vgendorf ... Ritzendorf 325) ... Sand Benedicten ... Mur . . . Lewsdorf . . . Aynod . . . Gobernitz . . . Gotzpach . . . Rotschach . . . Rudelsperig . . .

f 306. Rachaw ... Hofarn ...

<sup>20)</sup> Lausling.— 311) Nonnenklofter.— 312) Leutschenbach.— 313) Gaal oder Gail bei Knittelfeld.— 314) Bei Pöls.— 315) Mosern, ebendaselbst.— 316) Kurzsheim.— 317) Bei Judenburg.— 318) Seeberg.— 319) Bei Weißkirchen.— 320) Fisching.— 321) Bei Knittelseld.— 322) Büchling.— 323) Bei Weißkirchen.— 324) Bei Knittelseld.— 325) In der Pfarre St. Loz renzen.

f 313 . . . In der rawhen Trieben . . . Pratenfurt 326) . . . Hetzendorf 327) . . . Ungersperig . . . Raschenpuchel . . .

f 316. Der statzehent Judenburg ... im Haslach ... Tewpelstain ... der pergzehent ... im Oberweg ... Stainrisen ... an der Ratstat ... Pokchsruk ... Rayming ... pey der Feuchten ... Awrnik ... 328) ... im hangunden Weg ... in Camp ...

f 319' Rewtzehent bei Lobming ... Rossekg ... an der Pirchen ...
Albek ... an der Wyden ... Zyerknitz ... Plerichach ...
im Gwell ... zw sand Thomas in der Lobming ...
Hasenperig ... Talpach ... an der Stainwant ... im

Sulzpach . . . Hulkenperig . . .

f 325. Notandum in dem beschriben zehent sind der öden hueben nachund mer dann der besezten.

f 326' Nota was vnzher rechten . . . sind auf der Zeyrikg 329).

f 333. Ain gewäg har pringt XXXII den., ain lamp XII pfen., C ayr X den., ain huen III pfen., ain gans VI pfen., ain zechel har III pfen., ain swein grozz ain pht. pfen. . . .

f 334. Vrbarium officii Weltz.

Die drey zw Muraw dienent Geori VII sol. den....

Gerewt ... am Glantz ... an der Rinn ...

f 335. Dienst auf sand Gilgentag ... am Mos ... Vahen ... der leitgeb II pht. mynner XII pfen. ... Fuzzi zw Hinterekg XLV den. . .

f 336' Dienst auf sand Maxmilianstag 330) . . . Innerschäflein . . .

von ainer alm I pht. pfen. . . .

f 337. Dienst Michaelis . . . Fuzzi II ½ achtiger habern, II zinsmetz korn, I zinsmetz waitz . . . Petz am Mos LXXX käs ze III helblingen . . . fur II lemperpawch 33 ) XXIIII pfen. . . .

fur II schultern VI pfen. . .

f 341. Nota zwein ächtinger faciunt I metz Rotemaner mass, sechs cyns metz faciunt I metz Roteman. mass . . . Die wysen ze Welz . . . im Trogern . . . Pintstat . . . Weyssenstain . . . im Schachen . . . Gumeralben . . . Scheiren . . . . Satellein . . . Chorofen . . .

f 342. Urbarium Thawrn...Engelpog <sup>332</sup>) hospes XII den. instit, pawrstewr ½ libr., Michaelis III sol. XVI den., CL chäs ... Tieffenrium ... Prattenrinn <sup>333</sup>) ... Stain-

<sup>326)</sup> Furth bei Judenburg. — 327) In der Pfarre Fohnsdorf. — 328) Auersling. — 329) Siehe Beilage IV. — 380) Diefe Zinszeit ist mit Kücksicht auf den Patron der Kirche zu Niederwölz gewählt. — 331) Die ventres agnini der älteren Urbare, sie dienten zur Käsebereitung. — 332) Vergleiche Rote 14. — 333) An der breiten Kinne, heute in

pruk ... Pempuchel ... Liechtenseyten ... am Prannt ... Chunigspach ...

f 348' Reynekg . . . im Rewt . . . . <sup>334</sup>) . . . Eselperg . . . Zaw-schen . . . Leithaws <sup>335</sup>) ze Triebn . . . Prueschink ist ain newreut dient LX den . . . <sup>336</sup>).

f 353. Vermerkcht von den hofen . . . Triebmayr . . . ½ vecturam de Jaring dat VI pht. den. . . . Robat XII larew vas ze furen von Dietmansperig vntz an der Liesing . . .

f 354. Zehent im Thawren vnd Trieben . . .

f 357. Vrbarium officii Paltental in der Aynod 337)...

Oberchlee ... Nyderhuenerhaws ... Aychen ... Rosenpuchl ... Sawsteig ... Chaiseraw 338)... Kastenrewt 339)...
in der Lakchen ... Stainenstikchel ...

f 366. Wysenphenning . . . Weniger wysen X schill. pfen. . . . Nota von den hofen . . . Griesmayr <sup>340</sup>) . . . Dietzelhof . . .

Czehenthof . . . Stadelhof . . . Stadhof.

f 372. Zehent im Wald, Gayssarwald 341) . . . Geyrsperig . . . Miesenprant . . . Hunersperig . . . Stellenpach . . . Cholpach . . . Auffenpach . . . . Hvngerleiten . . . Rawdensteig . . . Schonwald . . . Wilhamsperig . . . Gragelsperig . . . Hohenwart . . . am Gries . . . Schatenperig . . . auf der Rein . . . am Vorwald . . . Hawslakchen . . . Grubach . . . an der Hall . . . Hainperig . . .

f 378. Im Veystern <sup>342</sup>) . . . Albelsperig . . . Aw . . . <sup>343</sup>) . . .

Vilitz 344) ... an der Chlaws ...

f 380' Zehent ze Perndorf, Melzen vnd Halbeg <sup>345</sup>)... Pawmgarten ... Suppanhueb <sup>346</sup>)... Chitzsteyg... Rewtek... in Prentern <sup>347</sup>)... in der Gruben ...

f 385. Institucio Czelstal 348)... Verspuchel 349)... Winkchlarn...

Brotrinner verunstaltet. — \$334) Bei Trieben. — \$335) Gasthaus, daher Leitgeb — der Wirth. — \$336) Die Thaurer und Triebner waren gehalten, je 2 bis 8 Schaff Zehentgetreides von Zeiring nach Admont zu führen. — \$337) Bei Singstorf. — \$338) Raiserau auf der Höhe des Dietmannsberges. — \$399) Ob Singstorf. — \$340) Am untern Sonnberge. Dieser Hof ist beausagt mit 40 Stiftpsen., Baustener 1 Pfd. Pfg., 6 Pfd Pfg. sür eine Weinfuhr von Marburg, 1 Pfd. Steuer, 6 Schweine à ½ Pfd., 6 Hihner, 2 Gänse, 100 Sier, 32 Zechling Haar, 50 Mut Korn, 45 Mut Haser. Bon der Schwaige 700 Käse à 3 Pfg., einen Widder oder Bock. Bon der Alpe 12 Schilling. Robat 12 leere Fässer bis zur Liesing. — \$341) Gegend zwischen Wald und Gaishorn. — \$342) Feistergraben bei Wald. — \$343) Au zwischen Trieben und Gaishorn — \$344) Flitzengraben bei Au. — \$345) Melzen ob Singstorf. Hollweg ober Bärndorf. — \$346) Zezt vg. Supper. — \$347) Prenterwinkel . . . — \$348) Selzthal. — \$349) Bei Rotenmann.

Strechaw . . . Regelsperig . . . Talrisen C chäs . . . Gsig L chäs . . . Weichpucher C chäs <sup>350</sup>).

f 388' (Spätere Eintragung.) Bona ad s. Spiritum am Hinterperig . . . am Stain . . . Dölach 351) . . . Spigelperig . . . Noppenperig 352) . . . Chlachaw . . . 353).

Ca (Archivssignatur-Qq11). Gesammturbar des Stiftes vom Jahre 1437, Folio, Papier, 404 Blatt (26 unbenütt), Einband von rothem Leder mit einzgepreßten Ornamenten, Metallbeschlägen und Schließen. Dieses Urbar enthält den Inhalt des Urbars Ba von f. 128 bis zum Ende, nämlich die Propstei St. Martin, Herrenkammer, Oblei, Gustrei, census Wolfgangi, Frauenkammer und die Güter in Desterreich. Dann von f 1—127 das Admontthal, St. Gallen, mit Landl, Palfau, Gams und Altenmarkt. Der Inhalt beider Grundbücher stimmt wesentlich überein, nur die Reihenfolge ist verschieden.

C b (Archivssignatur Q q 17). Fortsetzung des Vorigen. Gleiches Format und Einband, Papier, 462 Blatt (21 leer). Am Schlusse die Jahreszahl 1473; diese ist jedoch falsch, die zwei letzen Zahlen sind versetz und das Datum soll 1437 lauten, denn es sind durchaus dieselben Vorund Zunamen wie im Urbar B von 1434 angeführt. Auch entsprechen die Wasserduckzeichen jenen des Urbars C a. Inhalt wie B b mit Lungau beginnend und mit dem officium ad s. spiritum abschließend. Der Grund, warum schon drei Jahre nach 1434 ein so großes Gesammturbar angelegt wurde, dürste in dem Umstande zu suchen sein, daß man das Prachturbar B — bis auf die schwanstende Ortographie ein Meisterstück der äußeren und inneren Ausstattung — vor zu häusigem Gebrauche schützen wollte.

D (Archivssignatur Qq 13). Fol. Perg. Als Umschlag ein Fragment eines Antiphonale des XV. Sahrbunderts, 79 Blatt (5 unbeschrieben), zweispaltig und ganz deutsch.

f 1. Urbarium Admontense MCCCCXXXXVIII. Im Lauffen. Andre Krapf. phingsten LXXV den. Michael. ½ libr. XVIIII den. Ches vier hundert pro III den., smaltz I sechter, ain chuchelfrisching, ros vber Thawrn III, mader III, dillen III, har II zechling, ros II vnd ain phlueg zu paw, in der Lausach nach wilprat I ros, ain halbs gurkchros, ain vas

<sup>350)</sup> Die drei letztgenannten Güter erscheinen auch in einer Admonter Urkunde von 1289. — 351) Zwischen Laßing und Irdning. — 352) Oppenberg bei Rotenmann. — 358) In der Pfarre Pürgg.

durich Puechau. Das gericht. Chue IIII, kelber IIII, koren III virtl, habern VI virtl. Hewger I vnd ander robat, als von alter herchomen ist, ain vas auf den Dietmansperg 354).

f 2' . . . Pretterlehen . . . pretter II hundert . . . Grabenhof . . .

fuert das hunttas in die Laussach...

f 8' ... Messnerherberg auf dem nidern Kirichpuchel 355) dient dem pfarrer zu Admund LXXV den... Niderphanner ...

ein fueder rayfstangen . . .

f 15'... Schefmaister ze Gestad ist ain Schefflehen, zum paw I ros... Chamerhof... dient in die herenchamer... Frawnhueb dient in das frawnchloster der maisterin... messuer ze Erning Geori XXX den., vnd gibts dem pfarrer...

f 23' 356) Hewndl im Lauffen . . . Chollehen . . . ayndlif chripp.

chol ... Snabelherberg ... Fuchswart ...

- f 26' Oberhof bey kloster. Phingsten X sol. den., Michaelis I libr. XXXVIII pfen., tawsent ches pro III den. I schaff smaltz, III mader, X dillen, III ros vbern Thawr, II zechl. har., Martini VIIII huener, vaschang VIIII hennen, zw der hern phyesel (?) von sand Gallentag uncz vntz Geori all wochen VI fueder, vnd ain fueder zu dem gasthaws, zu dem frawnchloster das gantz jar all wochen IIII fueder holtz, zum paw ain phlueg, ain Gurkros. Gericht. XX chue, XX chelber, I smalzchue, VI chalbitzen, IIII styer, VI mut koren, XII mut habern... Ranftenswaig... ist ain planferter...
- f 28' . . . Walichstamph dient in die frawnchamer . . . Ratenstain . . . Rudendorf . . . am Anger . . . Reysenperg . . . Erlach . . .
- f 34′ 35 7) Wasserlaiterhaws pey dem ziegstadl, das nider Gasthaws . . Pognerhaws . . . Padhaws . . . Neuwirt . . . Kunighaws . . . Thomel schuester von der werichstat ½ pht. wachs . . . wiert an der Rinn . . . Hensel Chinästel I pht. wachs vnd ½ pht. vnslit . . . Enhalbs Pach . . . Johannes schreiber zu sand Christoffen . . . Messnerhaws pey der pfarr hewger vnd ander robat . . . maister Niclas 35 8) . . . Affraliaws auf dem Puchel . . . Lederhaws pei der Enns . . . das haws genant frawnkamer dient VI schill. . .

f 36. Laden vnd prottisch. Jorig Schüsslär vom laden pey sand Blasen freythof I pht. wachs . . . Liendl pekch . . . Salz-

Diese übersichtliche Form ist in dem ganzen Urbar eingehalten. Bei dem genannten Gute sind die Ochsen schon in Geld reluirt. — 355) Zu Hall. — 356) Am rechten Ennsuser. — 357) Ortschaft Admont. — 358) Bergl. nota 116.

pekchin... Chunrat pekch... Steffan letzelter... Hans lederer von ain standt...<sup>359</sup>) (Spätere Notiz: Die vas, so in dem vrbar antzaigt werden, bedeuten albeg ain vas ain gantzen dreiling, wo dann ain vas stet, soll man zway halbe vas fuern.) Nota den zewg der phann zu Hall, II eysnen slegel, II hamer, II Schrothammer, I zang, III schrottel, II durichsleg. So hat der Swes verloren I hamer, I eysnen slegel <sup>360</sup>).

f 37. Das Urbar im Jonspach. Czassekger XXX den., ain stift huen, ain vaschang henn... Grieshof V sol den., CC ches, II stifthuen, I vaschanghenn... Michel hamer-

smid . . . Maisterhof CCC ches, IIII ochsen . . .

f 38' Czelstal . . . Arbaispuchel . . . am Tor . . . Treswitz . . . Rannsental . . . Kecherlin hat auf dem hof zu Unterperg drey veld vnd den Zechent (zu) Pischolfdorf <sup>36</sup> ) vnd in der Ainod, dauon dient sy jarlich XV libr. den. . . Hinterswaig . . . Mitterswaig . . .

f 41. Urbar in Pangaw<sup>362</sup>). Aw... Planchenaw... Sikkenlehen... Grubellehen... die Pewnt... Nicla Reinprecht<sup>363</sup>)... Chunrat im Pach<sup>364</sup>)... Tachsach...

Zelchen . . . Platten . . .

f 45. Ampt in der Fritz... Paraw... auf dem Lewpold...
Playkch... Polrewt... sand Merten 365)... in dem Viltz...
ob der Kirichen... Steg... auf der Chreysten... auf
der Vrbass... Guessenpach...

f 55 . . . Sunderzins vnd recht im ampt Fritz. Datz Paluen 1/2 pht.

den., I vierteil habern, I den. stiftrecht...

f 55' Stillchås. Snellhof XX . . . Zehenthawser ze Weruen vnd ander . . . Fewrseng . . . Wysentein . . . Hauenpawm . . . datz See . . . datz dem Cholstab . . .

f 56. Vermerkcht die stukch, so von dem gotzhaws ze Admund ze lehen sind. Gorig Gärr das guet an der Enns, da der turn aufstet . . . Rudolfen Trawner die gross hueb in der Flachaw . . . Friedreichen de Lampoting den zehent ze Rastat . . . Hans Cholrer den Garrenhof . . . Hartlinus Trugsäss hat den hof in Weng in sand Ciriachs pfarr.

<sup>359)</sup> An Gewerben waren 1448 zu Admont 1 Ziegelstadl, 1 Badhaus, 2 Leberer, 1 Krämer, 5 Schuster, 3 Schmiede, 11 Kürschner, 1 Tuchscheerer, 2 Schneider, 3 Fleischer, 3 Bäcker, 1 Lebzelter, 2 Verkaufsladen, 1 Stand und mehrere Brottische. — 360) Die Geringfügigkeit dieses Inventars läßt vermuthen, daß die Saline schon sehr lässig betrieben wurde. — 361) Pischendorf bei Rottenmann. — 362) Irrthümlich sür Lungau. — 363) Bei sedem dieser 6 Güter sindet sich angemerkt "in die stisst ain halbe sayg goliz." — 364) Als neue Dienste sind anzusühren 15 Fuhrspsennige, 2 Pfen. Stistrecht, 1 Huhn. — 365) Im Lanmerthale.

Erenreich Golser das guet zu Purtenstein am Aygenperg. Ulreich Panicher den Prantelhof. Rueprecht Kråblinger ain guet ze Ranspurg... Albrecht Pawmgartner den hof ze Pawmgarten vnd den Pfefferpuchel...

f 57. Das sind die frag in der stifft ze Gasthoff in der Fritz 366)...

f 61. Urbarium officii ad s. Gallum 367)... Obercholasperig... auf dem Rewt... am Graben... Hinterwart... auf der Widen...

f 64' Lausachhof. Chüntzel pawstewr V sol. XXIIII den., weinfart ·X sol. den., Michael XX vnd C chäs pro III den. Zehent II metz. korn, VI metz. habern. Gericht ain pawhay...

ort . . . in der Grub . . . Reichenphad . . . Nyderchogel . . . Vinsterpach . . . am Rigel . . . Pachlewten . . .

f 74' Nota die hämer in der Reyffning 368)... Czins im Eysen-

ärtzt... vom traydzehent XV libr. den...

f 79. Hic notantur hii, qui habent literas 369) aut non. Anno domini M<sup>0</sup> quadragesimo octavo juxta ordinem institucio-

num vallis Admontensis. Die erst Stift . . . 370).

E (Archivssignatur Qq 21). Kleinfolio, Papier. 131 Blatt (15 unbenütt). Einband von braunem Leder, die hintere Decke verbreitert und über die Vorderdecke geschlagen. Seite 58 wird ein Bruder Leonhard erwähnt, welcher der spätere Abt gleichen Namens (1492—1501) sein dürfte. Beim Amte ad s. Spiritum erscheint als Ziuspflichtiger Mört Tarer, während in einem Zinsregister desselben Amtes von 1476 schon Georg Tarrer vorkommt. Wirglauben daher, dieses Urbar der Zeit von 1470—1475 zus weisen zu dürfen 371).

Gusterhueber zu Ardning 372) . . . Swartzenperig . . .

f 6. Census s. Wolfgangi . . . Urban wierdt 373).

<sup>366)</sup> Siehe Beilage II. —  $^{367}$ ) Stimmt völlig mit Urbar B a f 93-127. —  $^{368}$ ) Derselbe Stand wie 1434. —  $^{369}$ ) Kauf= und Schirmbriese. —  $^{370}$ ) Das Abmontthal erscheint vom 15. Jahrhdt an in 4 Dienstbezirke (Stiste) getheilt, nämlich a) Weng, b) Hall, c) Ardning, d) das rechte Ennsuser oder Aigen und Krumau. Das vorliegende Berzeichniß bricht mit der Schanyerherberg (vg. Schaner zu Ardning) ab . . . —  $^{371}$ ) Siehe auch Urbar F. —  $^{372}$ ) Mit denselben Diensten wie 1434. —  $^{373}$ ) Im

f 7' Census ad s. Gallum . . . Thoman sneyder zu Altenmarkcht  $^{1}\!/_{2}$  libr. den . . . ain hof bey Steir in Aschacher phar

genant die Erelhueb X sol. XII den. . .

f 8' Census im Paltental . . . In hospicio ad capellam ist auch im Paltental <sup>374</sup>) . . . In Karinthia . . . am Zossen . . . Winden . . . Fritz . . . ze Grueb . . . In Obdach <sup>375</sup>) ain wisen bey dem Wildensee <sup>376</sup>) gehaissen die Geeren V sol. den. . .

f 11' Census de officialibus <sup>377</sup>)... Census in valle Anasy. Välbel an der Saltzach. stiftpf. VIII, pawstewr L den... Michaelis V sol. V den., Assumpcionis XI den., Martini XII den., Pasce ½ lamp, II stifthuen, I aderlasshuen, II Chapenphening <sup>378</sup>), XX vischphening, VII malphg... ain schäper woll XII den...

f 15' Decime ad custodiam. Ardning . . . an der Cher . . . Zottenperig . . . Mulperig <sup>379</sup>) . . . an der Öd zu Graw-

scharen 380) . . . Puechau . . .

f 16' Census in Marchia. Fudekg 381) II. marc. den. . . Hansel

im Pawmgarten III sol. den. ad reuocacionem . . .

f 19. Urbarium oblayie dominorum Admontensium. Primo vallis Admontensis... Rewthof CCC cas., I libr. den., VI ort smaltz, am andern jar I stier, II huener 382)... Hall... Sanctificetur (?) zu dem Pach VI sol. den. II pull... Enhalb des Dietmansperg... Swartzenpach...

f 21' ... Census officii Enstal ... sand Merten ... an der Öd ...

am Stain . . . im Vorchach . . .

f 23' Census in Knütelveld . . . Grassekg . . . Lewbming . . . Peyssink vnderm Kaysersperig bey sand Stephan '/2 pht. vnd XX pfen., I metzen arbaissen oder dafur V sol. minus X pfen. . .

f 26. Zins ze Prugk . . . Muertztal . . . Leb an Loters . . . 383)

... Loykental ...

f 28. Österreich ... haws ze Ybs ... Stayn ... Seytzendorf ... f 29. Mätschacher stifft ... Ruepel im Staynach Geori ½ libr.

Urbar B als Schonkhaus unter dem Friedhofe angeführt hat jetzt 4 statt 2 Hihner. — <sup>374</sup>) Wahrscheinlich die Kapelle im Gastgebäude des Stistes. Hier wird aber nur ein Zinsmann des Paltenthales genannt, die übrigen sind zu Traboch, Gaishorn, Zeiring und Laßing. — <sup>375</sup>) Fehlt 1434. — <sup>376</sup>) Wilbsee in der Seethalalpe dei Obdach — <sup>377</sup>) Wie im Urbar B. — <sup>378</sup>) Karpsenpsennige? Oder sollen unter Chapen Schnittwidder (Kastraunen) zu denken sein, weil auch im Urbar B IX arietes de Salzach sich sinden? — <sup>379</sup>) Vg. Zott und Mühlberger im Paltenthale. — <sup>380</sup>) Pfarre Pürgg. — <sup>381</sup>) Im Jaringthale. — <sup>382</sup>) Verzglichen mit Urbar B sehlen die 3 Ochsen und scheinen dassür die Pfennige angesetzt zu sein. — <sup>383</sup>) Statt I achtail Weiten stehen jetzt 3 und die

den., Michaelis XI sol. den. . . 384) Nota ausrichtung aus der oblay ainem guster 385) . . .

f 32. Das Urbar in die Frawnkamer. In Austria... auf dem Aygen pey Sewsenstain... Paltental...

f 35. Admundtal . . . Im Enstal ze Lengdorf . . . in Kerenden . . . Voderperg . . . Kappel . .

f 38. In Thawren . . .

f 43. Urbarium camere dominorum in dem Paltental... In Admundtal... Polan... Lederhaws... I pokfel, XXX schaffel, I leistfel... Jagermaisterhof zu Dorf...

f 48. Registrum cam. dominorum in Karinthia am Pisweg bey

Gurkch. Urban Zochsch ambtman 1/2 libr. den. . .

f 49. Nota die guet bey Altenhoven in officio Hainreich de Weytschach . . . in der Lebyn . . . Krasdorf . . . Leling . . .

- f 51. Akcherzins zu Altenhofen. Das spital zu Friesach gibt fur maister Niclasen (?) LIII den . . das spital dient X den., die kirichen zu Altenhofen VIII den. . . Obelsperg . . . pharrer zu sand Merten XIIII den., pharrer in Altenmarkcht X den. . .
- f 52' Registrum cam. dominorum in Elsendorf 386). Mair de sand Johanns II libr. den. Officiali II pull., III metr. tritici, VIII metr. silig, XXVIII metz. auene . . . Ulreich Chrantaler von der Taferen V sol. den. Officiali II mass wein . . . Awntal . . . Tannhausen . . . Lindtkirichen . . . Gaslatzhawsen . . . Punhart 387) . . . Geroltzwald . . ,

f 56 . . . Grebming . . . Gossoltzhawsen . . . Mallersdorf . . .

f 58 Summa als er zu Elsendorf durch brueder Lienharten vberslagen worden ist von wisen vnd akchern geuelt dem ambtman II libr. III sol. I pfen. XXVIII pull., V metr. tritici, XV metr. ½ metz. silig, LXXVIII metr. auene . . .

f 59. Registrum cam. dominorum prope Kirichdorf... Sintzendorf... Judenlehen... Jans im oberen hof ze Krembs...

XV den. pro pomis . . .

f 61 ad s. Petrum in Awgia . . . in Seytensteter pharr . . . in Weystrarer pfar . . . in Wolfssekcher pharr . . . in Aspacher pharr . . . in Cholmuntzer pharr . . . in Chransperger pharr . . . in Losenstainer pharr . . .

Faschinghenne ist zu einem Lamme geworden. — <sup>384</sup>) Diese 11 Schilzlinge als neuer Dienst. — <sup>385</sup>) Die im Urbar B notirten Gelder für das ewige Licht, die Wandlung: und Meßkerzen. — <sup>386</sup>) In Baiern bei Kelheim — <sup>387</sup>) Bon dem Grasen Mainhard von Koteneck 1272 dem Stifte geschenkt.

f. 66. Urbarium officii Th'awren... Engelpog gasthaws aufin Thawren . . . CL cas . . . de molendino desolato XXXII cas . . .

f 73' Leythaus zu Trieben VIII den. instit., Michael III libr. XLVIII den. . . Wolfgang Zach von der sag, die er newlich geslagen hat V sol. den ...

f 75. De villicis, Triebenhof . . . Swarzenhof . . .

f 79. Urbarium officii Paltental . . . Haselebm . . . Odenmul . . . Chayserawer IIII pfg. inst., Michael 1/2 pht. VIIII pfg., L cas...

87 Villici . . . Urbarium officii Zelztal. Curie. Jacob am Tor . . . Treswitz . . . Strechmayr . . .

f 94' Casei de Zelztal . . . Engelprechts lehen L cas . . . Lotersperg L cas . . .

f 98. Urbarium cens. ad s. spiritum... Luedran weisat XXX den.

Geori X sol. den., Michaelis X sol. den....

f 101. Urbarium ad s. Gallum . . . an der Rinn . . . ambtman auf der Eschaw XXIII cas . . .

f 103. Institucio de villicis . . . Mayr am Rastathoue vom Laympachhoue XL metz. korn, XXXV metz. habern . . . Spit-

zenhof . . . Reiffningrain . . .

f 105 Zins der hämer... Perenhart hamersmid VI libr. den. Schikerl vom hamer VII libr. den. Rueprecht Gruendel vom hamer in der Reyfning V<sup>1</sup>/<sub>2</sub> libr. den., Andre im Laympach vom hamer III <sup>1</sup>/<sub>2</sub> libr. den., Gorig Harlanger vom hamer VI libr. den., Alex Cherenstokch vom hamer in der Reifning VI libr. den., Erhard Cherenstokch vom Hamer an der Prugken 388) XII sol den. 389).

f 107. Urbarium curie operis sancti Michaelis 390) ... Regelsperig Geori XXIIII pfen., Michaelis XXXVI pfen., II pull. . . . Verspuchler . . . II anseres . . . Zwietner zu Rewt ... VI laboratores ... Caspar phleger 391) ... Ex altera parte Anasy . . . Hellrigl . . . Schuechel von der Ochsenpewnt . . . I carratam carbonum, VI arbaiter . . .

f 112. Urbarium officii Jonspach... Michel hamersmid LXXV den., I pull... Maisterhoue CCC cas. IIII ochsen...392)

<sup>388)</sup> Zu Weißenbach. — 3891 Die Zahl der Hämmer ist also seit 1434 von 3 auf 7 geftiegen. Im Jahre 1480 bestätigte Abt Johann III. dem Beit Trobl einen Hammer unter der Brücke bei Gallenstein, welchen er von Erhard Kernstock gekauft hatte. Also ist unser Urbar jedenfalls vor 1480 abgesaßt worden. — <sup>390</sup>) Nach dem "Direct. antiqu. Admontense" war der hl. Michael der Patron bes Werkhofes. Die Dienste zum Werkhofe bestanden in Geld, Gänsen, Hühnern und Handrobaten. Das Urbar zählt 50 Zinsleute auf. 291) Pfleger auf der oberen Klause 1467—1478. — 392) Es werden

f 116. Das Urbar zu Wirflach ... Wildendorferrain ... Kampuchl ... Prungassen ... am Holtzweg ... Rechprunn ... von ainem Weingarten genant der Admunder ze Phaffstetten XII den. .. die tewtschen herrn in der Newnstat von ainer wisen bey Vischa XLVIII den. ..

f-119' Perkrecht am Mitterperg bey Potschach. Christof Kirichenknopf von ainem weingarten I'/2 vr . . . im Graben... Ödental . . . her Wülfing pharrer zu Potschach von ainem weingarten genannt Possel I vr. . . . Puechpach . . . Pult-

zendort.

Lewding ... Weinperg ... Rorpach ... an der Leyttach ... F (Archivsignatur Q q 18). Rleinfolio, Berg., 119 Blatt (13 unbeschrieben). Duplikat des Borigen, gleicher Basservack. f. 1 solgende Notizen: Anno domini LXXIIII° in Vigilia Nativitatis Christi haben wir geben hern Friedreichen 393) zwayhundert vnd dreyssik phunt phen. auf weinsuer vnd XL guldein vmb hawsen. Item funs pht. V schilling alter muns auf das weingartpaw gen Luetenberp, X pht. phen. auf des Hansen zerung.

### II.

## Theilurbare.

G (Archivssignatur Qq5) Perg. 8'6 Blatt. Urbar des Amtes zum h. Geist 1412—1414

f 1. Anno domini M° CCCCXII° notantur bona empta per dominum Hertnidum 394) abbatem Admontensem felicis recordacionis. Empta de Pondorfer 395) das gut zu Aigen bei Rewt in Rastatter pharr dient II libr. den. De Wolfgango Anhanger 396) ain gut genant zu Friesach in der Au bei dem turn XII sol. den., ain ander gut daselbs auch XII sol. den, ain gut zu Prukgarn ½ libr. den., ain gutel genant der Mitterekg LX den. De Norbein 397) Frankchenpuchel

<sup>28</sup> Güter angeführt. — <sup>393</sup>) Vermuthlich ber nachmalige Prior Friedrich Weigel (1494—1501), der Erbauer der Peftkapelle zu Weng. — <sup>394</sup>) Abt Hartnid Gleußer 1391—1411. Die aufgezählten Güter mußten natürlich noch von 1411 gekauft worden sein und die Jahrzahl 1412 bezieht sich auf die Zeit der vorliegenden Aufschreibung. — <sup>395</sup>) Der Kausbrief des Ludwig Pondorfer do. 1400, 23. Mai, im Stiftsarchive. Sin Christian Pondorfer war 1499—1503 Bestandinhaber der Propstei Kirchheim. — <sup>396</sup>) Sin Gangel (Wolfgang?) Anhanger erscheint urkundlich auch 1392, Chraft A. war 1400—1409 Psleger der Klause im Keitthale. — <sup>397</sup>) Sine, wie es scheint, adelige Familie im oberen Ennsthale, welche in Abmonter

dient XII sol. den. vnd fur chlaindinst XX den, LXV ayr.,

pistor in Oblarn 1/2 libr...

f 1' ain haus im Winkkel zu Oberoblarn III sol. den. Osel in Rattigarn I libr. minus VI den. De Chunrat Graf \*\*9') ain gut zu Rattigarn dient VIIII sol., dauon III sol. geuallen sullen in die brobstey in der Fritz . . . de Glewssar \*\*9') ain gut genant auf der Eben, ain zehend auf der Strimitzen, vnd alle seinev recht auf dem haws zu Oblarn dient XIII sol. XXVIII den., ain gut zu Ritzmansdorf in Irninger pharr V sol. den. . .

f 2. De Georio Hannawer 400) ain gut im Hinterperg 401) dient XIII sol. X pfen. De Georio von Stain 402) et Hainrico Schäffer, ciue in Rottenmann 402). Gotschel dient Geori III libr. LX den., Michaelis tantum, fur weisat L den., Laudran . . . mullner zu Dolach dient . . . ain lamp, II huener . . . Spigelperg . . . de Ottone Trientner 404) ain swaig in Noppenperg genant Stulperg dient XVIII sol. den.

f 2' De Hermanno venatore 405) die hawsung zu Stad, das niderlehen daselbs, den Turn zu Gries, alles in dem Admundtal... ain herberg datz dem Pach an der Egarten dient X sol. den. De filio Hermanni Mainhartzdorfer 406) ain virtail auf dem Tawrn. De domino Ottone Ernuelsar 405) die alben Künigschor. De Georio Reysperger 408) das haws ze Mawtarn... das haws zu Steyr dient III 1/2 libr. (vnd) 1/3 libr. der stat...

f 3' Anno CCCC°XIII° notantur bona ad s. spiritum pertinencia . . . 40 9) . . .

Urfunden von 1443 und 1540 vorkommt und an die noch der Bulgarname "Nerwein" erinnert. — <sup>398</sup>) Die Grafen zu Schermberg und Golzdegg waren 1513 bis 1575 mit der Propstei Fritz betraut, welche ihnen auch verpfändet wurde. — <sup>399</sup>) Johann Gleußer, ein Berwandter des Abtes Hartind, 1411—1414 Richter zu Admont. — <sup>400</sup>) 1409, 22. April, verkauft Georg von Hanau um 40 Pfd. W. Pfg. dem Abte ein Gut im Hinterberg. Original zu Admont. — <sup>401</sup>) Gegend zwischen Aussee und dem Griming. — <sup>402</sup>) 1403, 3. Februar, verkauft Georg von Stain seine Antheile von zwei Gütern zu Stein, der Mühle zu Döllach und dem Gute Spigelberg zu Laßing. Original vorhanden. — <sup>403</sup>) Eine Admonter Urkunde vom 12. April 1383 führt denselben als Mautner zu Rotenmann auf. — <sup>404</sup>) Bon 1412—1422 Propst zu Mautern. Vergl. Urbar S. — <sup>405</sup>) 1382 Jägermeister zu Admont. — <sup>406</sup>) Hermann war 1375 Propst zu Zeiring. — <sup>407</sup>) Otto von Erenvels war Haltenthale. — <sup>408</sup>) Mit dem Abte Wilhelm versippet und 1385—1389 Richter zu Admont, dann Propst zu Mautern. — <sup>409</sup>) Wörtliche Wiederholung mit Hinweglassung der Namen der Verkäuser. So auch sehrelung mit Hinweglassung der Namen der Verkäuser. So auch sehrelung mit Hinweglassung der Namen der Verkäuser. So auch sehrelung mit Hinweglassung der Namen der Verkäuser. So auch sehrelung mit Hinweglassung der Namen der Verkäuser. So auch sehrelung mit Hinweglassung der Namen der Verkäuser. So auch sehrelung mit Hinweglassung der Namen der Verkäuser. So auch sehrelung mit Hinweglassung der Namen der Verkäuser. So auch sehrelung mit Hinweglassung der Namen der Verkäuser. So auch sehrelung mit Hinweglassung der Namen der Verkäuser. So auch sehrelung mit Hinweglassung der Namen der Verkäuser. So auch sehrelung mit Finnweglassung der Namen der Verkäuser. So auch sehrelung mit Finnweglassung der Namen der Verkäuser. So auch sehrelung wir Verkäuser.

f 6 . . . Nota das gericht zu dem Stulperig IIII vaccas, XXIIII

oues, II virdig 4 10) styer, II chalben, II swein.

H (Archivssignatur Q q 14). Urbar des Admontsthales c. 1460. Quart, Papier, 54 Blatt, am Ende sehlen einige Blätter. Dem Inhalte nach mit Urbar D von 1448 übereinstimmend. Die Käse sind durchaus weggefallen. f 1—10. Erste stift. f 10'—26' die ander stift. (Hier f 15 die Bemerkung: Oberphanner XXX säm saltz gen Gurkch XIIII tag vor sand Michelstag.) f 27—36'. Die dritt stift. f 37—52 die viert stift. f 52' In markch zu Admund. Kurtz ledrer VI sol. den... pader III pht... wirt an der Rinn II pht... Filip zyemerman LX pfen. 411). Die andern dienent wax zu der kirchen...

J (Archivssignatur Q q 7). 10 Blatt (davon 3 leer) Papier. Urbar des Amtes St. Gallen von 1421. Auf

bem Umschlage: Georgius abbas Admontensis 412).

f 1. Anno domini quadringentesimo vicesimo primo notatur institutio cum hominibus nostris ad s. Gallum. Weikhardus de Palfaw LX cas. dat plebano . . . Chirichpuchel XX cas dat piscatoribus . . . Haintzl am Ort CXXX cas. dat magistro venatorum XLIII . . .

f 1' ... Steffel auf der Öd LXV cas., Haintzl suus communis LXV cas... Chunrat Gamsar dat C caseos domino ...

f 2. Nota de villicis . . . Erhardus villicus de Laimpach XL metr. silig. XXXV metr. auene, dat venatoribus XII metr. auene . . .

f 3. Nota de decimis. Im Gswant, im Staynach . . . Nota in der Gams. Iste decime pertinent ad capellam in castro. Peter auf dem Stikchel 413).

f 4. Nota auf den pergen ... am Golasekg ... am Rigel ... am Treweinsperig ... Nota im Laimpach ... Rewt ... Sepach ...

f 4' Ex alia parte Anasy . . . im Wald . . . auf der Prukken . . . aufm Veld . . . ze Tumpaw . . .

f 5. In officio ad s. Gallum . . . Krippaw . . . Hagaw . . . Rospewnt . . . Rindermays . . . aufm Hals . . . Mulstain.

f 6 In der Wolfpachaw . . . Obernaw . . . Ramsaw . . . im Werd . . . im Weingarten . . . im Swarzengrub . . .

f 6' Hans Zott smid dat in toto III libras minus XL den . . . f 7. Vermerkcht welchen wir wein ingeleget haben enhalben der Puchaw 414). Wiert am Weissenpach hat drew vas . . .

<sup>410)</sup> Borjährige. Das Volk sagt noch jetzt: vertig. — 411) Im Ganzen werden 13 mit Pfennigdiensten genannt. — 412) Georg Lueger 1411 bis 1423. — 413) Zur Kapelle auf Gallenstein zehenteten 11 Holden in der Gams. — 414) Vom 29. September bis 11. November dursten die

Smükchel hat zway vas . . . Larensakch hat zway vas . . . Hans ze Reyffning hat zway vas . . . Mayr am Laimpachhof hat vier sawm dat dominica Misericordia domino IIII libras.

K (Archivsfignatur Qq 12). Perg. 8°, 8 Blatt.

Urbar zu St. Gallen. 1442-1458.

f 1' Urfundliche Notiz, betreffend die Beilegung eines Streites über die Erhaltung der Ennsbrücke zu Weißenbach 4 15).

f 2. Ambt ze sand Gallen. Pawstewr. Tewffengraber III sol. XVIII den. . . Mayr ze Krippaw ½ libr. XXIIII pfen. . . . Mayr auf der Össling tantum . . . Hemermos XXVII den. . . .

f 3. Mayr zu Oberrewt VI sol. den. . . . Summa totalis der

pawstewr XII libr. XXI den....

f 3' Weinfart... im Graben XV den... Scheffaw LXXV den... Hermansperg XV den... der dienst in die gustrey II libr. VI sol. den ... Summa totalis der weinfart XXII pht. XX den...

f 5. Sand Mertein zins . . . Summa totalis XVIIII libr. IIII sol.

XXII den...

- f 6' Zins ze Altenmarkcht. Mayr Hainreich ½ libr. den. . . Stainhaws V sol. den. . . Summa VIIII libr. IIII sol. XIIII den. . .
- f 7. Vermerkcht den zins von den wisen ingeschriben an sand Gorigen tag anno domini quinquagesimo octauo. Cherenstokch von der wisen LX den. . . Schikerl XXII den. . . Chuntz eysenzieher von der eysenziehen ½ libr. den., vom haws XXXII pfen. 316) Summa des wisengelt II libr. XLVI den. . . Summa totalis des vrbars zu sand Gallen LXXXXVII pht. I sol. III den. . .

f 8. Zins ze sand Gallen. Peter Drachsel . . . Lekchenzaphen . . . Hofmaisterhaws . . . Engelhart Kernstokch von der werich-

stat I libr.

L (Archivssignatur Q q 6). Papier 12 Blatt (2 unsbenütt). Wasserdruckzeichen eine Glocke. Urbar des oberen Ennsthales vom Jahre 1424. Noch keine Abstheilung in Nemter ersichtlich.

f 1. Anno quadringentesimo vicesimo quarto notantur (sic!) instituciocum hominibus nostris in valle (Anasy). Primo Lettner V mod. II gortz tritici, XXXII mod silig, XXXVII mod.

Wirthe den nöthigen Wein frei einkaufen, außer dieser Zeit mußten sie ihren Bedarf vom Stifte beziehen. — Abt Valentin (1545—1568) denhte jenen Termin bis Lichtmessen aus. — 415) Folgt als Beilage VI. — 416) Eisenziehen ist ein Drahtzug; jetzt deutet nur noch der Vulgarname

II. gortz auene, II. pond. lini, VI agnos, CCC oua, VIIII pull. III anseres 417) . . . Gayshofen . . . Niderhaws . . . Ruprech-

ting . . . Weissenpach . . .

f 2 Aich... Gundakchrin.. Prugarn... vnder der Aichen...
Norbein de duabus curiis VI mod. IIII gortz trit., LXVIII
mod. silig, LXXIIII mod. IIII gortz auene, IIII pond. lini,
XII ayr, VI anseres, XVIII pull., DC cas... Ainod...
Eyrntal... Eberharting... Hofmarn...

f 3' . . . Rudendorf . . . Gatschenpach . . . Geberhartizdorf . . . Irmhartzdorf . . . Oblarn . . . Tallhof . . . Magensperg . . .

Pergarn . . . Winkchlarn . . . Luntscharn . . .

f 6 . . . Hagenperg . . . Meutscharn . . . Ampolting . . . Plank-chenhof . . . Mauthof . . . Lutzen molendinum I mod. trit. XX den. stewre, XXX den. de nouo agro. Villicus in Stainkeller X mod. IIII gortz trit., LVIIII mod. sil., LXIII mod. auene.

f 9. Anno CCCC"XXIIII" notantur defectus porcorum in valle

Anasy... Cheswurm dat I porc. sed deficit...

M (Archivssignatur Qq9). Urbar des Ennsthales von 1434 mit Nachträgen von 1448 und 1487. Quart, Papier, 70 Blatt (3 leer). Pergamentumschlag. Einstheilung in Aemter.

f 1. Pawstewr im ambt Enstal bringt LXXI libr. XVIII den.

- f 2. Urbarium prepositure vallis Anasy. In officio Haws. Casei minores pro IIII den., casei truncales (?) 418) pro VI den., Hans an der Gleimikh pawstewr XXX den., Michaelis VI 1/2 den., LXXX cas, malphening XXXII 419). Dem brobst II pull. II cas. II den., I 1/2 gortz auene . . . Eyspach . . . Lentzeinwisen . . .
- f 5 . . . Nicla Marchart in der Ramsaw . . . CC truhenchäs . . . Notandum was in dem gegenburtigen vrbar trayds in waytz ist, des dient man nicht in waitz, wann es wiert in geleichen anslag des korens in den kasten gedient . . .

f 22' Summa totalis Pawstewr vnd sand Michels zins im ambt Haws LXXIII libr. IIII sol. den. . .

f 23. Im ambt ze Grebning.

f 25' (Ein Taidigung mit Hans Norbein do. 1448 Dienstag nach St. Vincenz) . . .

auf die frühere Bestimmung des Hauses. —  $^{417}$ ) Der Getreidedienst stimmt mit dem Urbar B von 1434. Gelddienste sind keine angemerkt. Bei jeder Partei steht mit anderer gleichzeitiger Schrift die allfällige Abstattung der Schuldigkeit. —  $^{418}$ ) Bielleicht die öfters vorkommenden "Truhenkäse" oder Trockenkäse. —  $^{419}$ ) Diese Malpsennige sind mit späterer Schrift eingezeichnet und kommen im Urbar B 1434 im oberen

f 34 . . . Summa totalis zu Grebming LIII libr. LXI den. . . f 34' Im ambt ze Oblarn . . . Pawmgartner von der sag. in

Oblerspach, so er von new hat geslagen XII den...

f 44' Summa in Oblarn XVIIII libr. III sol. XIIII den., I helbl. . . f 45. Im ambt ze Irdning . . . Summa XVI den. III sol. X den.

I helbling . . . f 53 Im ambt ze Lutzen . . . Summa totalis XX libr. V sol.

III den. I helbling . . .

f 62. Guter zum heiligen geist 420) . . .

f 64. Anno domini octuagesimo septimo am sand Erhartstag sein ingeschriben die guet, so Leonhart Kathreyer seliger seiner schuld halben abbt Johannsen zu Admund geben hat . . . ain hueben genant die Strasserin in Hauserpharr . . . die Stokhwisen zu Oblarn . . .

f 65. Das Prennerguet am Weissenpach ob Luetzen hat abbt Johanns kaufft von maister Wolfgangen Listen 421) . . . vnd

dient XXIIII fueder saltz von Aussee . . .

f 69' De anno trigesimo quarto. Gericht des hofs Stainkeller...

N (Archivssignatur Q q 15). 4° schmal, Papier, 40 Blatt (2 unbeschrieben). Urbar des Ennsthales vom Jahre 1469. Enthält f 1—19 nach den Aemtern die Bausteuer und Weinfart, f 19'—20 die Güter zum h. Geist, f 20'—24' die Malpfennige...

f 25. Des brobst rechten im Ennstal. Hans an der Gleimikh

II huener, II chas, II phen. 1/2 gortz habern 422).

O (Archivssignatur Q q 20). Urbar zu Obdach. Pergament, Folio schmal, 24 Blatt. Da f. 17 der Name Stethaimer erscheint und Sigismund Stethaimer 1459—1468 als Propst zu Obdach fungirte, nehmen wir als Zeit der Abfassung dieses Urbars das Circadatum 1465 423).

f 1. Gradnitz. Jacob Swartzhueber pawsteyr V β X dl. Egidi LVI dl., schulterphening XXXVI dl., VI schaff korn, VIII schaff habern, XL ayr. Officiali III tagwerch, I virtl habern...

f 5' Wartpach. f. 8. Lauentegk . . . bey der Rinn . . . ob dem Weg . . . am Stain . . . im Rain . . . Zagelmüll . . . 14' Im Perental . . . Czuenitzen . . . Capawnerhueb . . .

Ennsthale noch nicht vor. — 420) Dieselben Zinse wie 1412 Urbar Q. Nur die Malpfennige sind hinzugekommen. Als neues Gut erscheint, Zanngperig". — 421) Der im Archive besindliche Kausbrief datirt vom 28. Mai 1483. — 422) Bei einigen Holben sind auch Sier angesett; bei anderen VIII pfen. sur chas, auch sinden sich die Truhenkäse. — 423) Berglichen mit Urbar Bb von 1434 f 193 u. s. s. ergibt sich eine Erhöhung der

f 17. Im Munichekg. Preterhueben hat Stethaimer . . . Pudlärguet habet Stethaimer . . .

f 19' In der Rotsch . . . Haintzleins hamer I  $\vec{u}$  dl., Swentenweinhamer I  $\vec{u}$  dl, Seybolthamer I  $\vec{u}$  dl, Rupel hamersmid

von zwayn wurtzgarten II erling plech.

f 21' Vermerkcht die herberg... Hinterperig... Ödenkrueg... von der hintern sag an der Lafenndt XII laden... von der sag im Wartpach XII gueter laden... im Feuchtach...

f 22' Enhalben der alben gesessen. Mair zu sand Johans <sup>424</sup>) von der Stadlerwisen XVIII dl. . . . Jans am Rigel officialis im Perntal XII ächsen <sup>425</sup>).

f 23. Fueterhabern . . . Gaisperig I virtl . . . Summa des fue-

terhabern XXXVII 1/2 virling.

P (Archivssignatur Q q 4). Urbar der Propstei Mautern 1410—1428. Papier, Folio. Besteht in 14 Heften "Institutiones" und 4 Bogen "Computationes cum praeposito Ottone Trientner." Da der Inhalt der Einzelnheste wesentlich sich gleicht, begnügen wir uns mit einem Auszuge des 1. Heftes.

f 1. Anno domini M°CCCC° vndecimo, dominica Reminiscere notatur institucio cum hominibus nostris in Mawtarn de

anno X<sup>mo</sup>.

Primo curia in Mawtarn dat XXX mod. silig, XXX mod. auene, II mod. legum., II gortz papaueris, XV pull., III anseres, CCL oua, VI porc., I marc. stewre, XXIIII den. inst. . . Wolfgrüb . . . Seitz . . . Sperberspach . . . Liesing . . . Traboch . . . Aich . . .

f 1' . . . s. Baldpurga . . . Tolling . . . Krawbaten . . . im Tal . . . Oberndorf . . . Gurzhaim . . . Traueiach . . . an der Grein . . .

Donawitz . . . Waltenpach . . .

f 2' am Mos . . . Phaffendorf . . . Glastorf . . . Eselperg . . . Stadelhofen . . . Dumerstorf . . . Langtal . . . Scherstorf . . .

- f 3. Nota de decimis . . . Dürnstorf . . . Nidermocheln . . . Windischpuchel . . . Motschendorf . . . Cheichelbang . . . in Silva . . . Lonsach . . .
- f 4 . . . de decima in Kamer dabit dominus Johannes de Ernvels 426) II metr. trit., XXXIIII metr. silig., L metr. auene . . . dominus Michael, plebanus in Kamer, dabit de decima

Schulterpfennige von 18 resp. 24, auf 24 resp. 36; die Malpsennige für den Amtmann haben sich in eine Haferabgabe verwandelt; die Herbergen sind von 9 auf 21 gestiegen. — <sup>424</sup>) St. Johann am Hohenpreßen. — <sup>425</sup>) Wagenachsen. Auch Herman im Sakch sigurirt wieder mit 1000 Zaunzringen. — <sup>426</sup>) Erscheint in Abmonter Diplomen 1388—1424. —

Turtnig et Leintz XI metr. silig., XXI metr. auene . . . Gaudenperig . . . Purcharn . . . Gnessach . . . Hohenlugen . . .

Die Rechnungen, deren von den Jahren 1412, 19, 21 und 23 beiliegen, können hier nicht zur Sprache kommen, obwohl sie immerhin bemerkenswerthe Notizen enthalten.

R (Archivessignatur Q q 8). Urbar ber Propstei Sagrit ober Kirchheim in Kärnten. Perg. 8° 10 Blatt.

Erste Sälfte des 15. Jahrhunderts.

f 1. Hic annotantur redditus prepositure in Kirchheim vel Sagricz. Census caseorum. Primo Mathe im Moslein CCC cas., XVIIII den., ventrem, pellem, schaep, scotonem, exenia II.... im Eusen . . . Zabnitz . . . super Malaz . . . im Ort . . . in Kuentzke . . .

f 1' . . . Gernnach . . . Pirchach . . . vnderm Schachen . . . Purkstal . . . super Lapidem . . . Zirknicz . . . Goericz . . . im Wal Michel CC cas., pro minori jure XXIII den. pellem.

schaep., butir., exenia III . . .

f 2' Hic annotatur census denariorum . . . pellifex de feodo circa Rippam LX den . . . de orto VI den . . . Nicolaus de molendino X den . . . Hainricus filius cambitoris X tal. VII den. . . super Pontem . . . Straeznich . . .

f 3. Colnicz 427) . . . super Furt . . . sub Tylia . . . Chunradus judex LX den.... Lasach... Rigelsekk... Gutkenperg...

... im Palas ... Städl 428) ... in der Awn ...

f 4 . . . in Fouea . . . Reitenpach . . . auf der Gassen . . . super Chnie . . . Nicla im Anger de Warthaus LX den. . . . Reunach . . . Griezz . . . Vrezaw . . . an der Harraz . . . Wegschaid . . . Toelach . . . Toesschasch . . . Apehad . . . am

Plan . . . Mulpach . . .

f 5' Hic annotatur census annone et diuersorum prouentuum. Jans ze Ranach II vr. silig., II vr. trit., IIII vr. ordei, VIII vr. auene, I ouem, I vr. humuli, pro minori jure XL den., I agnum vel IIII den., exenia tria. Ruprecht an der Vleitz III vr. silig., V vr. trit., VI vr. ordei, XII vr. auene, pro minori jure XLVII den., I ouem, I agn., II vr. humuli, I reis feni, exenia tria.

f 6 . . . aufm Hälslein . . . Valltor . . . super Prant . . . im Cherspaum . . . super bono Colle . . . Ladinach . . . sub

Canna . . . f 7' Hic annotantur domos (sic!) desolatas in Chircheim non habentes proprium fumum 429) . . .

<sup>427)</sup> Kolbnit - 428) Stall. - 429) Ohne Feuerstätten. Das Berzeichniß

f 9. Hie annotantur redditus in Cholnicz. Curia in Cholnitz dat (I) marc. den., I zechling, I ouem, I dn. bib. (?), exenia tria. Et illa curia debet dare preposito, quandocunque supervenitur, omnia necessaria sibi et sernis et equis . . . In Angulo . . . Preisdorf . . . super Laz . . . ze Glancz . . .

f 9' Calcifex XXIIII den., I dn. bib., exenia III, et ille debet ire omnia nuncia prepositi... Podian... Priwich...
... Nota quod isti omnes tenentur honorare dominum prepositum... cum honoranciis.

f 9' Nota isti debent dare caseos de Anger 430) . . .

f 10' Vogtrecht I mutt waytz, I mutt rokken, IIII mutt habern,

L chas oder dafur L aglar 431).

S (Archivssignatur Q q 16). Urbar von Sagrit von c. 1460 mit Zufätzen bis 1472. Duart, schmal, Papier. Als Umschlag eine gänzlich verblichene Pergamenturkunde.

f 1. Vrbar der guter vnd gult der brobstey vnd ambts ze Sagritz. Vlrich Pehaym an der Fleizz Mich. II marc. den. III weysat 432) (3ujat: I frysching)... an der Prantstat... am Valltor... am Stayn... an der Rynnen...

f 3. In der Zyrknitz . . . Dolach . . . Nyderstokach . . . in dem Chrass . . . Pregat . . . Gortzarinn CCC chas ye pro I agler, I march. den., XVIII den. fur chlaine recht, I fel, I schepper,

III weysat . . . Tachsperch . . .

f 6. Im Allas . . . in der Mitt . . . in den Engsten . . . Sabernitz . . . Mierschach 433) . . . die gross Palesen . . . Gntenekg 434) . . . im Musgew . . . an der Strass . . .

f 9' In der Kuenzken . . . Ranach . . . am Plassnikg . . . Re-

schitz . . . im Winkchel . . . Rotenaw . . .

f 11'435) Die merer stifft. Primo '/2 mutt waytz, I '/2 mutt rokken, '/2 mutt gersten, II mutt habern, XLVIII fuder mist, und andrew chlayne recht, item I ochsen, der in ayner seyten wol geziehen mag . . Die chlayn stift zu Sagritz. I ochssen oder XXXVI den. dafur, den dritten pfenning oben darauf . . . I frisching, I gays, I lamp, XXIIII fuder mist, I wagen, I rad, I aeden '36'), I pothreyn '437'), I zuplicz (?), I haw '438), I fuder hew. Die recht die dem brobst zuge-

zählt 54 Huben, 13 Schwaigen und 2 Hofftätten. — <sup>430</sup>) Ohne Zweifel die im Urbar U genannte Alpe "Engsten". — <sup>431</sup>) Münze des nicht weit entlegenen Aquileja. — <sup>432</sup>) Im Urbar T exenia. — <sup>433</sup>) Mörtschach süblich von Döllach. — <sup>434</sup>) Früher super bono Colle. — <sup>435</sup>) Das jett Folgende dis incl. 12' scheint eine Abschrift einer noch in das 14 Ihdt. zurückreichenden Aufschreibung der Propstrechte 2c. zu sein. — <sup>436</sup>) Egge. — <sup>437</sup>) Faß, Kuse, Zuber. — <sup>438</sup>) Haue.

hornt ze Sagritz. Zu dem rokken sat I tag... zu dem haber snit I tag, in dem Anger män I tag, rechen I tag. Auch sullen sy gen ze stiften des gotzhaus guter, wo man sew hinschafft, auch sol yeder furen sam auf das veld...<sup>439</sup>)...

f 12 . . . Die gruemat mand 440) . . . Die gen holtz sullen geen 441) . . . Die graben vnd stayn tragent . . . Thoman

an der cheichsen 442) II tag graben, II stayn . . .

f 12' Der nachpawrn recht ze Sagritz. Wann sew koment, so schol man in des morgens geben I mal, ze der jawsen chas vnd prot, vnd zu dem abent I mal, vnd pyer vber den tisch. Die recht zu dem paw. Die recht, die da gehorent zu dem paw, gehorent auch zu dem snyt. Wann sy mänt in dem Anger, so gibt man in des morgens I mal zu der jawsen chas vnd prot, des abents I nachprot.

f 13. (Spätere Sand): Item ain brobst geyt ainem potten XII den. vnd nitz mer. (Andere Schrift:) Vermerkeht das ain yedlicher probst zw Sagritz dy alben im Engsten auszulazzen hat . . . vnd schol auch dy alben versorgen mit huettern, dauon hat er zw erung ain halb phunt phening. Item vermerkeht das er hat aufzunemen in dy alben funfzig sawmerros, dauon schol er ain gantz jar saltz genug haben im sein haws.

f 13' Vermerkt am montag nach sand Ulreichs tag ist im LXXII° jar fur mich Chasparn Mettenpek, dy zeyt brobst

zu Sagritz komen Lienhart 443).

T (Archivssignatur Qq 19). Urbar der Propstei Reichenau in Kärnten vom Jahre 1480. Klein 8°. Papier. 32 Blatt (2 leer). Umschlag: Fragment eines Breviers des 14. Jahrhunderts. Pergament.

f 1. Vermerkt das Urbar meines herrn von Admund seyner lewt in dy Reichenaw gehorund. Geschriben anno LXXX". Paul Mathe zu sand Margreten 444) dient Veldkircher mass. Roken III virling, habern XV virl., agler X, schultern IIII, ayer LX, mader II, recher II, sidelpfen. III . . .

f 3' Die kheyschler. Pertl an der Öden XVIII dl. vnd von ainem acker X agler, mader I, recher I, sidelpfen. III . . . Fletschach . . . Steyrberg 445) . . . im Pach . . . sand Johanna 446)

hanns 446) . . . an der Deling . . . am Wertz . . .

<sup>439)</sup> In ähnlicher Weise sind die Robaten auch in andern Gegenden des Amtes ausgewiesen. — 440) Grummtmähen. — 441) Holzfäller. — 442) Keusche. — 443) Folgt ein Bergleich betreffend die Abtretung eines Gutes genannt "am Ort" in Allas. — 444) Pfarrfirche in der Reichenau. — 445) Steuersberg bei Feldkirchen. — 446) In Leoben bei Gmünd?

f 6 . . . Gaperig . . . Planitzen . . . Edling . . . vnder Straspurg . . . zu merken dy mass, IIII streichmass faciunt I Veldkircher virling, I virl. vnd V emper faciunt II Veld-

kircher virling . . .

f 9' Vermerkt dy zehent in der Reichenaw, Gnessaw 447), Teichen, Himmelberg, Steierberg, vnd am Wagsenberg 448)... der dreschzehent inhalb pfarr zu sand Margreten get der virde tail dem pfarrer gen Tifen... der zehent in sand Linharten pfarr 449) get der dritte tail dem pfarrer gen Himmelberg...

f 10 . . . Puchlarn . . . Winklarn 450) . . . Stainpruken . . . an der Eben . . . an der Zeiting . . . pey der öden Vest . . .

... Erlach.

f 13. Hie ist vermerkt der gesatzzehent, vnd hebt sich an in der Gnessaw pey sand Lienhart am Ekch, vnd geben in dy pirchmass, vnd pringen derselben mass III ain Veldkircher virling . . . Haffner im Dorf waitzen II mass, rokken IIII, habern VI . . . pey der Linden . . . im Gorientschig . . . Weigselperig . . . im Plas . . .

f 14'... an der Puchreben... Prassekg... Zedlitz 451)... in der Döbra... im Kostnig... Welchaw... Traten...

Dragelsperg . . . Hochekg . . . am Rawtlein . . .

Meygern . . . im Satl . . . messner zu sand Ruprecht 452)... am Gopitz . . . pey dem Kerspaum . . . . . Stichalm . . . Zu Kontschach vnd Auriach habent sy ir selbs mass vnd sind III mass I Veldkircher virling . . . Greyting . . . am Hard . . . Pyrkch . . . am Wodran . . . Delintz . . . Maderpach . . . am Tschamer . . .

U (Archivssignatur Q q 2). Urbar der Güter in Salzburg, c. 1330 mit Noten bis c. 1410. Schmal 8°, Pergament, sehr abgegriffen und baher stellenweise unlesbar. Um rückwärtigen Umschlage Federproben

von c. 1400, 10 Blatt.

f 1' Daz sint die güt in dem Pongev.

... datz Vrön siben schilling zehen phen. Salczburger ... Püchel . . . datz dem Chlocher vnd an dem Geygen . . . datz Awe dreizzich ze dinst, sechzig ze stewer 453) . . . Planchenawe . . . Charel . . . Revt . . . Mos . . . im Pach . . .

<sup>447)</sup> Guesau bei Himmelberg. — 448) Bei Feldfirchen. — 449) In der Gnesau. — 450) Reichenauerwinkel. — 451) Zedlitzdorf in der Reizchenau. — 452) In der äußeren Leichen. — 453) Dasselbe Zinsausmaß auch im Urbar von 1434.

f 2 . . . Schuechzerre zwaihundert kaes . . . datz Grueb ain phunt . . . Puechperig . . . Taxaech . . . Erczperge . . . Greimshofen . . . Hayd . . .

f 2' ... auf der mull in der Fricz ... Geswant ... in dem

holcz . . . Püchel . . . Elmaw . . .

f 3 . . . Ellenpogen . . . Halprukke . . . auf der Chlausen . . . . Weng . . . Chraexenpuchel . . . Furtenmos . . . Stochaech . . .

f 3' ... Platen ... Hüttawe ... Staudaech ... zwen vloss holczes hincz Salczpurch ... (Von späterer Hand eingeschaltet Mühlzbienste zu St. Ciriaf) . . .

f 4 . . . Friczenwald . . . Puechnicze . . . datz Mayzz . . . Stai-

nawe . . . Weyarn . . . Peyerawe . . . Mitteraw . . .

f 4' . . . Muelrain . . . Hagenpuchel . . . dacz Gazzen . . . Puechekk . . . Langpruke . . . Chreuczseul . . . Nasen . . .

f 5' ... sand Martein ... dacz dem Sneller ... Schober ... Gerhahen ... Purstnig ... Scharten ... Purgekke ... dacz Strazz ...

f 6' . . . auf der Chreisten . . . Hilguntstain . . . an der Schütt . . . dacz dem Chaeswurm . . . Sulczperig . . . Huntstorf . . .

Chlingelperig . . . Cholmaizz . . .

f 8 . . . Stainpach . . . pei der Enss . . . Urbayz . . . Muelperg . . . dacz Paluen ain halb phunt, daz ist dez amptmans . . .

f 9 (Schrift von c. 1350). Daz sint die müll phenning. Friczenwald III phen. . . . . Vorster VI . . . Hintermos die mul

mit ainem gesellen dient X den. dedit.

V Urbar der Propstei Friz c. 1435. 4° Papier, 21 Blatt, am Schlusse mank. Stimmt mit dem Urbar Bb von 1434 f. 1—15. Bei den sechs ersten Gütern ist wie im Urbar D von 1448 je ein halb Seige Goldes notirt. Einige Holden hatten Beschaukäse zu entzrichten.

f 21. Was aynem brobst zugehort. Datz Paluen ½ libr. den., I huen, I virtail habern, I den. stiffrecht, aufm Stain

XXII 1/2 den. kucheldinst . . .

f 21' Vermerkcht die stukch, so ich Georg Jagermaister 454) gelihen han vnd von dem gotzhaws ze Admund ze lehen sind. Georg Garr 455) das gut an der Enns, da der turn aufstet, die Goldsmidhueb, Gennspuchel, Nesselpuchel Rudolffen Trawner die gross hueb in der Flachaw, die Swaygwysen. (Die Fortsetung fehlt.)

<sup>454)</sup> Von 1411—38 Propst in der Fritz. — 455) Am 22. Jänner 1432 befreiet Abt Andreas den Jörg Gärr, gesessen am Thurme in der Flachau, von allen Diensten, welche er von der Hube an der Enns zu leisten

W (Archivssignatur Qq3). Urbar der Hofmeisterei zu Krems in Nieder-Desterreich 1393—1403. Pergament, schmal, Fol., 96 Blatt (2 unbenütt).

f 1. Anno nonagesimo nono. Hic notatur jus civile claustralium

Michahel 456).

f 2 . . . Summa totalis claustralium V libr. V sol. XVI den. . . .

f 2' Hospites et ciues. Fridereich Chrafft de vinea Pewnt in der Reynsper I'/2 jug. II den. Habet literam cum sigillo... Grillenporz... Fronpewnt... Haynricus capellanus in Stayn de vinea Enczman '/2 jug. VI den. 457)...

f 3 . . . Hafenstayn . . . Scheybling . . . Mitterchirchen . . . Holczweingarten . . . Egelse . . . am Cherl . . . Andreas portulanus in Stayn de domo prope domum dominorum s. Nycolay II 1/2 den . . . . Galgenperg . . . der juden czechmaister

de vinea ibid. XII den. . . vinea Sperrenpewtl . . .

f 4. Wartperg . . . capellanus s. Marie magne . . . plebanus ad s. Vitum . . . Chremsleiten . . . pei dem Sawrampfer . . . Taylant . . . Langenluken . . . Frechaw . . . plebanus leprosorum . . . Mortal . . . Weinczurlperg . . . Gnewssendorf . . .

f 5' De domibus . . . Hartel dez schreibers sun de domo XXIIII den., . . . Hansel magister . . . De hospitali . . . von den prottischen XL den. . . de domo, que vocatur Pistrina XII den. . .

f 6' Im Werd enhalb Tunaw . . . Jus civile in Prunn Michahel . . . in der Schutt . . . plebanus de Gersdorf . . .

f 8. Jus civ. Cholomanni de vinea Frechaw... Jus civ. de domibus in Chrems Martini... auf der Hulben... de balneo IIII den... curia dominorum de Furstenczell... cur. domin. de Lambach... de Altach... Lazel jud... pei der Schull... Marchlin die judin... Vancz vnd Ysack, zechmaister de domo pei dem Smarlyn VI den... Smarl jud de domo sua noua XVIII den...

f 9 . . . Nebel jud de domo am tagleichen Markt XII den. et I libr. pro seruicio ad altare b. virginis in Proch. . . Säckeljud . . . pei dem chlainen Gazzel . . . am Eck . . . plebanus de Chrems de domo institoris pei dem Freithof . . . cappellanus s. Ursule . . . vicus inferior . . . porta inferior . . . vnder den Chramen . . . in der nydern Strazz . . . sand Lienharthaws . . . Symon II libr. ad carnarium . . . Jo-

hannes pictor . . . Hünerpuhel . . .

hatte. Abmont Urkunde. — <sup>456</sup>) Folgen die im Urbar A von c. 1430 f 11 u. s. w. angeführten Klöster mit gleichen Diensten. — <sup>457</sup>) Da dieser

f 10' . . . Ferrea Janua . . . domus Martini de Tulna . . . curia dominorum de Wyndberg . . . de Aspach . . .

f 11. Seruicium de vrbanis in Prunn Martini . . .

f 12. Seruicium siliginis in Mitterdorf... Stephan auf dem Puhel V metr. sil... Weygantstorf... Ott leitgeb XXIIII cas. IIII pull... Chugelmul... de dominus de Toppel de prato Hagwies due diete 458, V pull... Item vnd ain holcz daz hag, daz ist dez Gotzhaws.

f 13. Jus civ. in Wesendorf et Weinczurl. Plebanus de s. Michahele de vinea hinder der Purch XII den. . . . Hoch-

steig . . . vinea hospitalis in Steyr . . .

f 14. Seruicium in Wynden. Nycolaus officialis XXX metr. silig. I ½ porc. . . . Seruicium in Hofen circa Pielach. . . . Fridreich auf dem Muschenhof XX metr. trit. et vnum quartale . . . Purchrecht acker . . . Jans mulner ½ metr. . . .

f 14' Seruicium in Welmyck . . . in Erlach . . . de curiis in

Grub VII sol. . . .

f 15' Nota census curiarum et domorum in Arnstorf, Chrems, Wyenn. Curia decimalis VIII libr. et de vinea Stabler XL den... curia in Chremse apud s. Michahelem ... Hans Ennser wirt de domo ze Wyenn pei den Schoten III libr... de domo am Newenmarcht, do der ryemmacher inn ist LXXXX den... domus ze Ybs... domus ze Waydhofen...

f 16. Nota servicii vini in Wesendorf . . . .

f 17. Nota waz wyr dienen ze Wyenn von hawsern vnd von weingarten... von vnserm haws LXXX den. den Schotten... de vinea Pratensee fur purchrecht vnd fur zehent ½ libr. den heiligen Gaistern 45 %), item ze befride IIII den... de vinea Schottenpewnt et de pomerio ibidem 460) den Schotten XX den... de vinea Pürchveld ad lum. altar. ad s. Stephanum III sol. den... Waz wir ze Chrems dynen... de curia nostra dem statrichter VII den... dem wachter auf dem turn II. den. 461)...

f 19. Jus civile in Posenpewg Georii . . . Tunawdorf . . . Schisspuhel . . . Gotzdorf . . . Schusterperg . . . Rechperg . . . an der Ryes . . . domini de Melk de prato VI den. . .

<sup>-</sup>für ½ Joch 6 Pjennige, Friedrich Chraft für den dreifachen Grundraum nur 2 Denare zahlt, muß bei dieser Berechnung die Lage des Ortes, die Güte des Bodens und daher die Ertragsfähigkeit den Ausschlag gegeben haben. — 458) Tagwerke? — 459) Orden und Spital zum hl. Geist. — 460) Am 5. Februar 1295 verkauft Seifried von Tobra dem Abte Heinrich II. einen Hof zu "Shotringaeren". (Orig. im Stiftsarchive.) Sollte darunter die Schottenpeunt zu verstehen sein? 1347 gibt Abt Ulrich II. dem Conrad Halered zu Burgrecht einen Baumgarten, "der da leit in der Schottenwe" bei Wyen"...— 461) Folgen die Gegenleistungen zu Brunn,

f 23. Hic notatur jus civile et seruicium in Austria curie in Chrems anno domini CCCCI°, et est registrum fratris Georii

prouisoris ibidem 462) . . .

f 89. Anno domini M°CĆC° nonagesimo tercio registrum decimarum . . . in Arnstorf . . . Episcopus Salczpurgensis de duabus vineis apud Ripam . . . in Stigelstal . . . circa s. Johannem 463) . . . episcopus Chyemensis . . . abbas s. Petri de vineis Gusterl, de qua semper dedit, de vinea Altlang, de qua nichil dedit, de vinea in der Pewg pei dem Graben, de qua nichil dedit, sed consensit, quod deberet dare . . . prepositus in Salczpurg . . . abatissa in Nunnburg de tribus vineis Staynhawf, Christanpewnt et Goweyndel . . . Hospitalenses in Salczpurg . . . Decima in Oberndorf . . . Ulricus scriptor de feodo, quod pertinet ad claustrum Hegelwerd . . .

f 90'... vnder der hochen Staynwant... Puchental... vinea Taterman... Niderdorf... Hohental... am grasigen

Weg . . . Pach . . .

f 93. Anno domini MCCC nonagesimo nono registrum decimarum in Arnstorf fratiis Georii prouisoris dominorum Admontensium 464).

X (Archivssignatur Rrr 184). Urbar der Hof= meisterei zu Krems c. 1470 mit späteren Roten bis

1525. Papier, Folio, 130 Blatt.

f 1. Des gotzhaus zu Admund grundtpuch im hofmaister ambt zu Krembs... enhalben vnd herdishalben der Tuenaw...

f 2. Das purkchrecht pey baiden stetten Krembs vnd Stayn.

Primo de claustralibus Michaelis 465)...

f 5 . . . plebanus ad s. Antonium de vinea V den. . . cappelanus s. Magdalene . . . cappelanus altaris s. Anne de vinea Lewten am Wartperg bey dem Krewtz III quartalia III den. . . cappelanus s. Stepfani . . . cappelanus altaris s. Alexii in Stain . . . cappelanus s. Katerine in Stain . . . fraternitas sacerdotum ad s. Vitum in Krembs . . . cappelanus altaris apostolorum . . .

f 6. Hospites et ciues Michaelis 466). Wernhart Karlinger, Martha uxor de vinea Schewbling XXX den. . . . am Galgenperg Dauid Abraham der juden zechmaister de vineis XII den . . . habet dux Austrie. (Randnote: kan sein nit erfragen) 467).

Wösendorf und Arnsdorf. —  $^{462}$ ) Stimmt, einige Personennamen abgerechnet, mit Urbar von 1399. Sbenso fol. 41 von 1402, f. 59 von 1403, f. 71 von 1400. —  $^{463}$ ) Filiale von Arnsdorf. —  $^{464}$ ) Ganz wie f. 89. —  $^{465}$ ) Dieselben Klöster wie im Urbar Y. —  $^{466}$ ) Dem Namen des Bürgers ist auch jener seiner Haussfrau beigefügt. —  $^{467}$ ) In diesem Urbar erz

f 10 . . . kapplan sand Andreas altar in sand Veits kirchen . . . ain yeder chirichmaister zw sand Veit in Krembs de vinea

zw dem sagrar VIII den....

f 18. De domibus Michaelis . . . Smidgassen vor Pruknartor zw Stain . . . am Eselstain . . . Phingstperg . . . Im Werdt Thoman Vorstar von der Aw vnd vischwaidt VI sol. den., darzue mues er dienen etlich tag visch vnd zawnholz zum garten . . .

f 25. Von hewsarn zu Krembs Martini 468) . . . capplanus al-

taris s. Elisabeth . . . hinder der eyssen Tuer . . .

f 26' Ciues . . . maister Paul maler . . . (Folgt eine längere Notiz des Hosmeisters Hans Dachauer mit der Jahrzahl 1472.)

f 32. (Note vom Jahre 1483.)

f 47' Summa die purkrecht vnd dinst von ägkern, weingarten, hewsern zw Krembs vnd Stain vnd vmb die selben stett

gelegen XIII pft. LXVII pfen. . .

f 48. Census zu Prunn Michaelis . . . sand Jacobs kirchen zu Prunn von I<sup>1</sup>/<sub>2</sub> jeuch akcher XX den. . . ain yeder pharrer zw Stain von ainem jeuch akcher im Schött XXX den...

f 66. Vermerkt den dinst zw Weinzurel ob Weyssenkirchen... Nota quis illorum vendit, dat pro anlait XXX den. et scriptori II den...

f 68. Weigenstorf . . . Im Slat . . . in Gern . . .

f 72. Winden . . . Wellmigk . . . in Hof . . . Unser frawn zech

zu Wellmigk de vinea I den. . . . Tallarn . . .

f 78. Bey der Pielaa . . . bey Nöchling . . . Erlach ob Marbach (Spätere Note: Das ambt zu Erlach ist dem von Rogendorf verkauft) . . . Stainpach.

f 91. Zins zu Ratzenperig frawnchamer dinst . . . Mairhofen . . . Mitterdorf . . . Reist . . . am Aygen . . . Holzleiten . . . im

Chott . . .

f 99. Purkrecht zu Possenpewg . . . im Lueglein . . . am Prueffling . . . Marichprunn . . . Vokchenwald . . . Hayd . . .

f 101. Pei der Freinstat ligt ain hof in Newnmarkter pharr genant am Puechhof dient II a den. . . . . bey Zwettl von ainer müll am Rattenpach XIIII sol. den...

f 106. Wessendorf . . . pharrer zu sand Michael de vinea

Rössel II eimer most . . .

f 110. Arenstorf... Haberveld... Zehent zu Arnstorf. Episcopus Saltzburgensis . . . episcopus de Kyemsee . . . prepositus

scheinen auch keine anderen Juden mehr zu Krems. — 468) Höse besaßen zu Krems c. 1480 bie Klöster Lambach, Niederaltaich, Windberg, Aschpach,

in Hegelwerdt . . . abbas s. Petri . . . abbatissa de Nunberg . . . hospitale in Saltzburg . . . gotzleichnamszech zu Frechental . . .

f 128' Vermerkt was von den gotzhaws Admund grünten sol gedient werden. Dem pharrer zw Chrembs vom Purkhof darin ain hofmaister wesenlich ist IIII sol. X den. . . 46 9) . . .

f 129. Nota das vor der stat Krembs das gotzhaws ain hof hat gehabt, der ist von Hussrey 470) wegen mit sampt

andern hofen abprochen . . .

f 129' (Notiz bes 16. Sahrh.): Item den pruedern ins kloster 47') von der mess III gulden zu sand Plasen tag. Dem Gselpfaffen von den II ambten I  $\vec{u}$  dl. Maister Jorgen hab ich Wolf Tempe 472) geben auf das paw hinder zimer III  $\vec{u}$  dl. . . .

f 130' Notizen de anno 1496, 1497. Die llebergabe des Grundsbuches und Siegels auf dem Rathhause zu Krems an Bruder Wolfgang Pelik 473) und bez. Balthasar Mairhofer mit beis

gezeichneter Hausmarke.

Y Drei Urbare des Amtes Würflach. 1474. 91. 93.

Vesel ain hof zu Wirflach II 1/2 libr. den. . . von ainer wisen X den. . . in dem Hertlein 474) . . . von ainem weingarten XLII pfen. . . am Furt . . . Markchtweg . . . Gaynfaren . . . Potschach . . . im Winkchel zu Kirichperg . . . Wulfing pharrer zu Potschach . . . Bachleyten . . . Newnkirichen . . . Pütten . . . Sawrpuchel . . . Oberperg . . . Mitterperg . . . Mawtweg . . . Phaffstetten . . . Newnstat . . . Vischarn . . . Wimpassing . . . Flatz . . . sand Johanns 475). Z Urbar der Herrenkammer zu St. Peter in der Au c. 1484. 4°. Papier, 4 Blatt.

f 1. Notantur bona prope s. Petrum in Awgia spectancia ad

cameram dominorum.

In Alhartsperig . . . Seitenstetten. Lewbl an Kranwittach LXX den., Martini XXXV den., voyttrecht VIII den. . . Chremslehen . . . sand Peter . . . am Weg . . .

f 1' Weystra... Gunthersperig... Wolfspekch... Vellwarn ...

Baumgartenberg, Lilienfeld und Fürstenzell. —  $^{469}$ ) Weitere Dienste sind verzeichnet an den Stadtrichter und Thurmwächter zu Krems, den Abt von Melk, das Frauenkloster zu Tirnstein, den Propst von Berchtesgarden u. s. w. —  $^{470}$ ) Einfall der Sussitien. —  $^{471}$ ) Prediger zu Krems. —  $^{472}$ ) 1520-1529 admont. Hosmeister zu Krems. —  $^{473}$ , Amtirte auch als Kämmerer und Kellner im Stifte. —  $^{474}$ ) Andere Dertlichkeiten sind im Urbar E f. 116 angesührt. —  $^{475}$ ) Ein eingelegter Zettel von

Wilpolzperig . . . Aschpach . . . Chalmunz . . . Aichach . . . Chrannsperg . . . in der Hell . . .

f 3. In der Toppel . . . Losenstain . . . Peter am Holzaphlsperig ambtman, Sigmund Wernhartzöder phleger auf der Losenstainerleiten 476).

AA Urbar der Propstei Elsendorf c. 1490. 4°. Papier. 8 Blatt. Stimmt in Betreff der Zinse völlig mit Urbar E c. 1470 f. 52—59. An Dertlichkeiten sinden sich: Aichperig . . . Weingarten . . . Landerstorf . . . Haberleinsprunn.

# Beilagen.

#### I.

Berzeichniß der in den besprochenen Urbaren von 1330 bis 1500 vorkommenden Geld, Natural- und Handdienste, der Maße, Gewichte u. s. w.

a) Geldsorten und Steuertitel. Die Mark (March, marca), Talentum, Pfund (libra), Schilling (solidus), Pfennig (denarius), Helbling, Gulden, Groschen, Agler. Als allgemeine Steuertitel werden genannt: Census, institutio, steura, Stift, Bausteuer, Rleindienste, Chrungen, (honoranciae, exennia), Weisat, Anlait, Gericht, Marchsutter. Eine besondere Rolle spielen die Pfennigdienste, welche unter den verschiedensten Titeln seudaler Natur oder als Ablösung von Fuhren und Nobaten, oder als Reluirung von Naturalabgaben zu entrichten waren. Da sinden sich Bergs, Beschaus, Chapens, Fische, Fuhrs, Haars, Hosts, Küchens, Mads, Mahls, Reiss, Schulters, Schweins, Sidels, Stifts, Bogts, Wegs, Weins und Wiesenpfennige.

Die Naturalleistungen zerfallen in solche aus dem Pflanzen- und Thierreiche und diese wieder in rohe und verarbeitete. Da gibt es Aepfel, Bohnen, Erbsen, Gerste, Hafer, Heu, Hirse, Hopfen, Hispenienen (legumina), Mohn, Noggen, Korn (siligo), Weizen (triticum). Verarbeitet: Brennholz, Bretter, Brot, Dielen (plancae), Grieß, Rohlen, Lein (Flachs, Haar), Del, Reifstangen, Semmel, Strißel (wenn nicht hier Butter gemeint ist), Wachs, Jauuringe. Aus dem Thierreiche: Cier, Gänse, Hühner (Aderlaß- und Lesehühner), Kälber, Kalbißen, Kapaunen, Kühe (Schmalzkühe), Lämmer, Ochsen (Pfingstochsen), Schweine (majores et minores, Küchen- und Vaßlfrischlinge), Stiere (Käsestiere),

<sup>1497</sup> nennet Caspar von Mauer als Inhaber des Amtes zu Würflach und bezeichnet einen Weingarten als zur St. Michaelszeche zu Mürzzusschlag gehörig. — 476) Beide Namen mit der Jahrzahl 1514.

Widder (arietes maturi). In zweiter Linie: Butter, Telle (robe und gegerbte), Kase (Beschau- und Trubenkase), Lammsmagen, Loden, Schmalz, Schultern, Unschlitt, Wolle.

Als Realdienste figuriren noch: Wagen, Eggen, Pfluge, ferramenta, Salz und Gold. Als Personalleistungen (Robaten, Juhren) nennen wir: Bauen (Adern), Botengange, Faffuhren, Gurkroffe, Bener, Solzknechte, Sundefutterfuhren, Rrautsieden, Mader, pernoctationes, Pflanzenseben, Recher, Schifffnechte, Tauernroffe, Warter (?), Beinfuhren, Bildpretträger. Un Magen und Gewichten find zu verzeichnen: Achtinger (für Safer), Chrippen (für Roble), Gimer (Rad- und Baffereimer), Fuder (für Beu), Joch (Jeuch, jugera als Flächenmaß), Lagel (lagena für Schmalz), metreta, Megen, modius, mensura, Maßl, Mut, pondus (für Flachs), Reiften (auch für Flachs), Schaff, Schap (für Bolle), Saig (für Gold) Sechter, Saum (antiquae ligaturae für Del und Salz), sextarium, urna (für Bein), Birling (für Getreide), Biertel (Flachenmaß bei Beingarten), Bechling (für Flachs). Es erübrigt uns noch eine kurze Liste der steuerbaren unbeweglichen Objecte ju geben: Meder, areae, Bad. stuben, Bergwerke, Brottische, curiae (c. decimales, stabulariae), curtes, feoda, Fischteiche, Bleischbante, Sammer, Baufer, Suben (ganze und halbe, Cifenhubl), Leben (Bretter., Sof., Rog., Schöff. und Bafchleben), Mühlen, Neureute (novalia), Obstgarten, Öben, Prunte, Sagen, Schwaigen, Solben (Cheichfen), Stampfwerke, Stände, Balber, Beingarten, Bertftatten, Biefen.

## H.

Das sind die frag in der stifft ze Gasthoff in der Fricz<sup>477</sup>).

Von erst, ob die weil sey an dem jar vnd an dem tag. Darauf die vrtail. Das ain brobst müg sitzen, stifften, richten alles das fur in kumbt in der stifft, ausgenomen dreylay sach, trew, ere, vnd pluet, daz hat ain landtrichter ze richten.

Die ander frag. Item wie ain brobst das weisen sol, das die stifft als auf hewtigen tag gepotten sey.

Darauf die vrtail. Er sol es weisen mit zwain in dem ampt, vnd mit ainem ausser des ambts.

Die dritt frag. Item was ain brobst stifft vnd richt, ob das icht als guet krafft hab, als ob mein herr von Admund selbs da säzz vnd wär.

Die vrtail. Es hab ain brobst alls volligen vnd starkchen gewalt ze richten, ze stifften, als der von Admund selbs da sezz vnd wer.

<sup>477)</sup> Aus Urbar D von 1448 f. 57—58' und in kürzerer Fassung auch in Bb f. 24 bis 25 enthalten.

Die vierd frag (ergibt sich aus der Antwort und wird deshalb hier nicht mitgetheilt).

Das vrtail. Wer der wer der von meinem herren von Admund vrbar innhiet, vnd die stifft sträfflich vber säzz, vnd seinen peredtpoten da nicht hiet oder ob in ehaft nöt saumet, der wär verfallen ein halb pfunt pfennyng auf genad.

Die funft frag (ergibt fich aus der Antwort).

Das vrtail. Wer meins herren von Admund vrbar zw krieg pringt, entlidt, verkawfft, versetzt oder hinlässt an eines brobts willen vnd wissen, der selb ist von seinen rechten.

Die sechst frag (ergibt fich aus der Antwort).

Das vrtail. Wenn ainer von dem andern kawfft, oder ain vater seinem kind liezz, oder er es mit eribschafft erraichet, der sol es in ainem moneyd von einem brobst raichen (?) vnd anlayten. Wolt im der brobst in der anlayt ze swär sein oder ze hert, so sol derselb in dem andern monäd her wider kömen mit nachpawrn, vnd sol es aber aischen, wolt er im aber ze swer sein, so soll derselb sitzen auf die nachst stifft, der nach sol er mit den nachpawrn kömen, vnd darumb ausgesprochen werden vnd pey in beleiben.

Die sibent frag. Item wer seinen diennst nicht zu rechter dinstzeit gibt, was der darumb schuldig sei.

Das vrtail. Den sol vnd mag darvmb ein probst pfendten. Die acht frag. Item wie lang man die pfandt halten sol, die man verpfennt vmb meins herren von Admund vadrung.

Das vrtail. Essunde pfannt <sup>478</sup>) sol ein brobst stellen in die stat <sup>479</sup>) an einen fueträr <sup>480</sup>) drey tag, vnd da fail lassen fuern, vnd wie es verfellt. Ist aber tewrung <sup>481</sup>) darauf vber das der dinst pringt, das ist desselben, den man pfennt hat, wer aber abgencz, so sol vnd mag ein brobst hinwider greiffen vmb mer phannt als lang, bis er meines Herren von Admund dienst vnd vodrung entricht wirdt. Sind es aber schreinpfannt <sup>482</sup>), die sol er vierzehen tag behalten, kümbt er vnd lösst sy, so sol er sew hinwider geben, köm er aber nicht in den vierzehen tagen, so sol er sy auch in der stat drey tag vail legen lassen in massen, als oben bemelt ist.

Die newnt frag. Item ainer, der sich pfenten lät vmb meines herren von Admund dinst vnd vadrung, was der darvmb schuldig sey.

<sup>478)</sup> Lebende Hausthiere. — 479) Radstadt. — 480) Ohne einen Fütterer. — 481) Uebergebot. — 482) Hausgeräthe und bewegliche Werthsachen.

Das vrtail. Der ist vmb ein halb pfunt pfennyng auf genad.

Die zehent frag (ergibt sich aus der Antwort).

Das vrtail. Wer meines herren von Admund vrbar abslipf 483) macht oder in seiner gewalt wurt, als oben benennt ist, den sol ein brobst fur sich erforderen vnd in haissen vnd versprechen vnd mit nachpawrn verporgen, das er das guet in einem jar well pesseren, vnd peylich legen, das es wol sichtperlich sey. Tuet er aber des nicht, so hat ein brobst mit ym ze schaffen, das er das guet einem anderen geb, der meinem herren von Admund vmb seinen dinst vnd vodrung guet vnd nutz sey. Tuet er des alles nicht, so hat sich ein brobst des guets ze vnderfahen vnd ainem ze lassen, als oben begriffen ist.

Die ayndleft frag. Item ob ainer an der stifft verpoten wurd vnd an des brobst vrlawb hingieng, was er darumb schuldig sei.

Das vrtail. Es sol ain brobst nach im schikchen, vnd in her wider lazzen fueren, entrunn er im aber, so mag er in erfoderen durich seinen fronpoten, wil er dem auch nicht gehorsam sein, so mag er selbs nach im greiffen.

Die zwelift frag. Item ob ein brobst auf seines herren vrbar vnd aigen selber icht sitzen sol auf seinem wasen an dem rechten.

Das vrtail. Es mag ain brobst, was meines herren von Admund vrbar ecz trät pymerkch beruert, selbs wol auf meines herren von Admund vrbar an dem rechten sitzen.

(Die) dreizehent frag (ergibt sich aus der Antwort).

Das vrtail. Was trew, ere vnd das pluet beruert, das hat ain landtrichter durich das gancz jar hincz meines herren von Admund lewten ze richten.

## III.

Riegungsartikel der Propstei des oberen Ennsthales 484).

(E)s ist zw merkchen meins herren rechten von Admund, die er in seiner stift hat vnd stifftrecht haissent vnd also es her von alter chomen ist.

(1)tem 485) primo ich pewt euch darvmb ze fragen, ob ich icht

<sup>483)</sup> In Abschleif gerathen, werthlos werden — 484) Aus Urbar Bb f. 92'—93' vom S. 1434. — 485) Wie beim ersten Worte ist auch hier der Anfangs: Beiträge 3. Kde. steierm. Geschichten XIII.

pilleich alle dy rechten schol haben, also wär mein herr selber

da, seinew rechten zw melden vnd fur zw pringen.

(I)tem nu frag ich dich ambtmann auf deinen aid, ob du meins herrn nachstift gepoten hast auf den hewtigen tag allen den meins herren, die von im hueben, es seyn aygen lür 486) oder zins häftig, mit wem wil du es weysen 487).

(I)tem welhew dy wärn, dy meinem herrn seinen dienst ablauget oder wer swig, der wär meinem herren veruallen leib vnd guet,

da frag ich ew vmb.

(I)tem wer die wärn, der seinen (dinst 488) dem amptmann zw rechten dienst zeitten nicht gäb, der wär veruallen ein ½ phunt d.

Da frag ich euch vmb.

(I)tem wer der wär, der dem ambtmann oder seinem anwalt weren wolt zw phennten oder wyder säzzig wär mit wortten oder mit werchen, der wär meinem herren veruallen V phunt d.

vnd seinem amptmann.

(I)tem wer der wär, der sich verheyrat hinder ein andrew herschaft an seins herren willen oder seins amptmans willen, der wär meinem herren vnd seinem ampbtmann veruallen alle die pezzerung, die er an dem guet hiet oder chöm dann mit dem amptmann ab an des herren stat.

(I)tem wer der wär, der sich haimleich fuder zug, es wär pey tag oder pey nacht, hinder ein andrew herschaft, der wär meinem herren veruallen leib vnd gut vnd darumb hat er kain

freyung.

(I)tem wer der wär, der seineu recht 489) an eines brobst willen, der wär meinem herren vnd seinem brobst veruallen leib vnd

gut vnd wär von seinen rechten.

(I)tem wer der wär, der meinem herren seinen marchstain oder sein zein oder akcher oder rain vber setzen liess oder hindann lies chomen vnd nicht an ein brobst pracht, es wer von voricht wegen oder durich lieb oder durich frewntschaft, der wer meinem herren vnd seinem brobst veruallen leib vnd gut an alle gnad.

(I)tem wer der wär, der sich vnderwunt akcher oder marichstain oder zewn, rain, wisen, aussfart oder infart, der wär meinem

herrn veruallen leib vnd gut an alle gnad.

buchstabe weggeblieben; man beabsichtigte, bei gelegener Zeit den leeren Raum mit einem Zierbuchstaben (Initiale) auszufüllen — 486) Wird lüt oder lewt heißen sollen. — 487) Hier sehlt die Antwort oder das "vrtail", welche in den übrigen Fragen schon enthalten erscheint. — 488, Bon anderer Hand darüber geschrieben. — 489) Hier sehlt ein Wort im Kontexte, vielleicht "vergibt".

(I)tem wer der wär, der mit dem andernn zw schaffen hat, vnd die meines herren sind, vnd ainer den andern an ein fremdes gericht prächt, dann an seinen brobst, der wär meinem herren veruallen leib vnd gut, oder der d' im weyzzung geit, er schull es an ein fremdes gericht 490).

#### IV

Nota was vnczher rechten sind in dem ampt auf der Zeyrikg<sup>491</sup>).

Item im Thawrn, in Tewffenpach, in der Gäll, in welhem der ambten der wirt <sup>4 9 2</sup>) stirbt, so ist das pest rind nach dem pesten vnser oder was wir dafur nemen wollen, das stet hincz vnsern gnaden.

Item wo ainer auf ainem guet ist, der das vnpawleich vnd vnstiftleich legt, oder dem nicht getuen mag vnd vnfugleich ist, so sol in der amptmann seine recht haissen hingeben in dreyn virzehen tagen, es sey ain zwlehen oder ain pessers. Wolt der hubmann sich des wyderhalden, so sol der amptmann die hawsgenossen besenten 493) vnd ain recht auf ir ayd fragen, ob er dem gut nutz sey oder nicht. Ist das er dann nicht beleiben mag oder wil, so haist er in das guet verkauffen, vnd wie er das verchauft, dauon geuelt dem brobst der drit phening, vnd sol sich auch von dem brobst losen mit sechzig dn, vnd der pawr ist dann gantz ledig vnd vnuersprochen, vnd soll auch von dann furen, tragen vnd treyben all sein hab an irrung.

Item was von freyleyten vnder dem gotzhaws sind geborn, die sol ain yeder brobst vnd amptmann versprechen des ersten daz sew des egenanten gotzhaws sein vnd mag die zu aller zeit geuordern an ainen yeden herren von ains abbts vnd des gotzhaws wegen ze Admunde.

Item die lewt ze Aichdorf gebent jarleichen dem probst zehen schilling den. hofphening.

Item man sammet jarleichen vom Dietmar am Gries vntz in die Pels vnd fur den Nagelpach, da daz ampt abget, yee von ainer ganzen hueb ain viertail habern vnd zwai huener dem probst zw vaschang.

Item ausserhalbn des Dietmar am Gries vnd hebt sich an pey dem Staynperiger, geit aber von ainer hueben zwai huener, vnd sol auch ain tag pawn zw der winter sat habern oder korn.

<sup>490)</sup> Der Schluß mangelt. — 491) Aus Urbar Bb von 1434 f 326'—332', auch im Grundbuche Cb von 1437 f. 398'—403'. — 492) Der Haußherr, das Faupt der Familie. — 493) Die Nachbarn zu sich rusen.

Item Scheffer im Thawrn jarleich IIII fuder hey.

ltem Christan am Lugang IIII fuder hey.

Item Chuntz im Chot II fuder hey.

Item Schaidhueb II fuder hey.

Item Jacob ze Tewffenbach I fuder hey oder LX dn.

Item aus dem Tawrn CCC chäs.

Item Churtz von Ziegant I lamp, XL air.

Item Weniger an der Eybenprukgen X sol. dn.

Item von der wysen im Grundt LXX dn.

Item daz guet an der Chrawtwysen X sol. X dn.

Item mull pey dem probst 1/2 libr. dn.

Item von der sag VI sol. dn., vnd all jar schneidt er (XL holcz 494)

in hof, darzw gibt man im essen, so er schneidt.

ltem der zechner von Obdach sind drey vnd dient yegleicher XII lemp, summa XXXVI lemp.

Item zechner ze Praitenfurt X lemp.

Item Nykäl von Tewffenpach von dem rewtzehent bey Judenburg XVI lemper.

Item zechner von Lobming vom rewtzehent XVI lemper.

Item ain yegleicher mair gibt dem brobst ain wainnachtsstrützel.

Item Jacob ze Tewffenpach vnd ain yegleicher amptman fur die rewter im Tewffenpach pawphenig VI sol. X den.

Item Rewtter im Tewffenpach MC ayr.

Item ze Wolfferstorf 495) zwen yegleicher II huener.

Item die hueben, die zwm zehent ligent, gibt yede X stiftphening.

Item die Thawrer gent jarleich in die stift in den brobsthof, gibt vegleicher III stiftphening.

Item ze Judenburg gibt jarleich ainen gulden ainem probst wer den zehent bestet.

## Die Traydfuer.

Item wann die Thawrer im Innerthawren vassent 496), den gibt man ye auf ain mut korn I görtz futer, vnd auf anderthalb mut habern als vil.

Item Admundern (vnd) Paltentalern gibt man des abents ze essen vnd gibt ye auf drey mut korn ain gortz habern futer vnd auf IIII mut habern als vil. Auch gibt man in auf anderthalb schaf korn II mässel futer vnd gibt yee auf ain mut korn ain laibel prot vnd ain viertail ains chäs aus der Gäll vnd auf drew schaf habern als vil.

<sup>&</sup>lt;sup>494</sup>) Auf Rasur geschrieben. — <sup>495</sup>) Bei Pöls. — <sup>496</sup>) Getreibe auf den Wagen legen.

Item den Wagenknechten gibt man auf VIIII mut chorn VI mut habern futer vnd auf zwelif mut habern als vil mit der mass im vier tail vnd zw ganzer vassung VIII laibel prot vnd ain lunger chäs <sup>497</sup>), das sind vier chäs aus der Gäll, das pringt zwayn wagen XVI laibel prot vnd VIII Galer chäs, vnd man gibt in ze essen.

Item all di in der chost furrent, gibt man auf anderthalb schaf korn ain viertail habern futer, auf ain mut habern als vil vnd speist sew als Admunder vnd Paltentaler.

Item di im satz farent. gibt man auf I<sup>1</sup>/<sub>2</sub> schaff korn II massel fueter, auf zwai schaf habern als vil, vnd die speis als vor.

Item auch pringent VIII mässel ain görtz, item VI mässel I viertail, item VI gortz I mut, item VIII viertail auch ain mut allerley trayd.

Item traydfuer von Obdach gibt man ze speys ye auf IIII mut korn III prot vnd II Galer chäs vnd auf sechs mut habern als vil. Item Aichdorfär vnd Tewffenpacher furent den rewtzehent von Judenburg auf die Zeyrik, den gibt man ze essen, vnd auf ain ros ain messel futer.

Item den wannzehent mist man nach dem markchtviertail. Item Aichdorfärn mist man waitz vnd korn im gortz.

### V

Vermerkcht vnser ruegung vnd stiffrechten, auch straff der ruegung in vnserer probstey vnd ambt zw Obedach, als man zaelt nach Christi vnsers herren geburde tausent dreyhundert vnd im ain vnd neuntzigisten jare 498).

Es solt auch ain yedlicher an all widerredt den traydt in kasten dienen, vnd sich kainer auf den anschlag verlassen, auss-

<sup>497)</sup> Wohl Lungauer Käse. — 498) Diese Riegung ist einem Urbare der Herrschaft Admontbühel von 1528 entnommen und wir glauben diese dem Jahre 1391 entstammende und noch ungedruckte Rechtsquelle des Mittelalters den Freunden der Rechts- und Culturgeschichte nicht vorsenthalten zu dürsen. Leider trägt die Abschrift den Character der Ortos

genomen es schlach das Wetter oder es verwinttert, das sichtigklichen ist, sölchen gibt man ain anschlag nach gelegenhait der sachen. Der aber in kasten zw dienen hiet, vnd dient nit, vnd das traydt verkaufft, der selb ist vnnachlasslicher straf straffmässig

Man findt meniger, der das schlecht hintertrayd in kasten dient, vnd das guet fuert er auf den wochenmarkt oder verkauffts sunst haimlich, wer solhes thuet, der ist albeg dem bropst straffellig . . . . . . . . . . . . . . . . . . V  $\overline{u}$  LX dl.

All vrbarsleut sollen guet traid dienen vnd das korn; so sew dienen, sold sauber gereitert sein, auch der habern sold guet sein, wolgewunden vnd kain hindterräch, vnd wann man nun den anschlag vom hof gibt, so solten sew den anschlag vnserm bropst treulich bezallen auf den tag, so er inen gibt, weliher aber solhes nit thuet, der ist auch straffellig dem bropst V  $\mathcal{R}$  LX dl.

Es sollen auch vnsere vrbarsleut ire robait treulichen aussrichten vnd nutz leut darzue schikhen, oder selbs kumen, wann man in ansagt. Es soll sich auch kainer nit aussreden, er hab kainen robater nit khünnen haben, welicher aber das thuet, vnd nit nutz robater schickt, der ist vnserm bropst puessfellig V T LX dl.

Sew solten auch plöcher II zu der saag fueren, auch zimmerholtz zu dem gepew vnd lerchen zu den prunn rörn. Sew solten auch grabn, vnd stain, ladn, kalch, sannt vnd schintl, oder was not ist zu dem bropsthoff zum gepew, fuern vnd arbaiten bey der puess

Sew solten auch all in den khriegsleuffen zu dem bropsthoff ire zueflucht haben vnd kumen, oder aufs wenigist ain nutzen menschen darzue schickhen, vnd sölchen bropsthoff helffen zu befestigen vnd zu verhuetten mit wachen, mit weer, mit zeynnen, schrenckhen vnd gräben, oder was not darzue ist, welher aber vngehorsam wurd erfunden, der ist dem bropst straff vnd puessfellig . . . . . . . . . . . . . . . . . V  $\widetilde{u}$  LX dl.

In den nächstfolgenden sieben Artikeln wird bei einer Strafe von V % LX dl. verboten: a) Saagholz zu verkaufen, b) Zimmerholz ohne Erlaubniß des Propstes und Anweisung des Forstmeisters zu schlagen, c) Holz zum Verkaufen oder zum Kohlwerken zu schwenden, d) Laden über die albm 419) oder sonst wohin zu verführen, e) Lerchen abzu-

graphie ihrer Zeit, was übrigens nichts verschlägt, wenn, wie wir hoffen, der wesentliche Inhalt des Driginals intact geblieben ist. Die Ursache der Abweichung vom ursprünglichen Verbaltexte und der Umwandlung des selben nach dem zeitgemäßen Sprachgebrauche dürste darin liegen, daß diese Artifel bei der jährlichen Stift vorzulesen waren und daher allgemein verständlich sein mußten. — 499) Nach Kärnten oder Untersteier. —

schlagen zum Verkauf oder Zimmermannsholz 500) ohne Vorwissen des Propstes, f) zu kholwerckhen im Walde, in der gmain oder im Zinsgut, endlich nochmals g) Holz zu schwenden außer nach Anweisung des Propstes oder der Forstmeister.

Beiters wird bei doppelter Strafe besonders in heyhöltzern verboten, Heckenholz zu schlagen oder spelten, Zaunring u. a. zu machen, außer zum eigenen Bedarf und mit Vorwissen der Forstleute, sodann wieder bei fünf Pfund den. a) auf der gmain zu grasen und sonderlich auf dem kastenwald weder zu strey des mistmachen, oder zu dem kolwerkhen, b) daselbst Gereut zu schlagen, c) fremdes Vich aufzunehmen, bei sonstiger Pfändung außer jener Geldstrase.

Es solten auch all vnsere vrbarsleut vnd hintersässen ire gründt oder albstukch, auch andere gründt bei iren hueben niemants versetzen oder verkauffen an vorwissen vnsers bropst. Welicher aber solhes thuet, der ist von allen seinen rechten vnd dem bropst darzue straffellig . . . . . . . . . . . V Z LX dl.

Es sold kainer oder niemand kain ross aufnemen auf di halt, weder in sein zinsguet oder auf di gemain, als aufs Schrekch vnd Kaiserin oder Hornschach oder Perntal vndert aufzutreiben oder zu geen lassen, wenn es kumbt darauss der gantzen nachparschaft zu nachtail bei der straff . . . . . V Z LX dl.

<sup>500)</sup> Man sieht aus dieser Verordnung, daß unsere Vorfahren mit klugem Blicke in die Zukunft die Bedeutung und den Werth der in den Forsten hinterlegten Schäße zu würdigen und zu schüßen verstanden. Tetzt sind

In den nächsten drei Artikeln wird bei derselben Strafe verboten: zu jagen oder zu fischen, Wildpret einem Andern als dem Propst zu verkaufen und fremde Fischer oder Jäger zu beherbergen, ferner auch dem Federspill <sup>501</sup>) zu nahe Holz zu fällen oder den Nistbaum abzuhacken.

Es sold auch kainer den andern vberzeyn, vnd vberrainen, vnd auch kainer kain stain, prügl vnd anders in seinen grundt werffen oder lauffen lassen bei der straff . . . V Z LX dl.

Es solten auch all vnsere taberner vnd vrbarsleut sunst nindert kain wein anderstwo nemen, denn von vnserm bropst, souer er inen anderst ain wein hat zu geben. Die taberner solten auch all rumorer vnd häderer, oder die gefächt anfahen anzaigen, vnd mit nichte verschweigen, vnd haimliche bericht machen, es sei bei wein oder bei wasser bei der straff . . V Z LX dl.

Wann ain vrbarspawr stirbt, so sold di wittib oder di nechsten erben solhes mit eehisten anzaigen dem bropst, so sold der bropst sein verlassen guet besichtigen vnd aufschreiben lassen denen verlassen erben zu guet, vnd souer sich zuetrueg, das die wittib oder erben haimlich etbas wolten verschweigen vnd wolten dasselbig nit aufschreiben lassen, vnd als offt man solhes erfert, so ist solhes guet dem bropst verfallen vnd nicht weniger, die solhes thun, dem bropst straffellig . . . . . V H LX dl.

die Zirbelwälder nahezu verschwunden und die zu Wasserbauten so nothwendige Lärche ist in manchen Gegenden des Oberlandes schon zur Rarität geworden. — <sup>501</sup>) Feder- oder Flugwild.

Die wittib mit sambt den erben solten sich mit dem bropst vmb den sterbochsen vertragen, wenn es fellt in der ain ochs haim. Wo es sich aber zuetrueg, das die wittib mit sambt den erben di ochsen verkauffen, ee sys dem bropst anzaigen oder vor der verschreibung, so sind sie straffellig . . V & LX dl.

Wann ain wittib abzeucht von der hueben, so ist sy schuldig, die abfart zu geben.

Wenn ain erbhold gar aus der herschafft will ziehen, es sey der paur, oder sun, der sold solhes thun mit vorwissen vnsers bropst, vnd sich darumben mit ime vergleichen, wie er dann stat an ime haben mag. Wo er aber solhes nit thuet, so hat in vnser bropst herwider zu fordern mit leib vnd mit guet, er sei vnder was herschaft es well angesessen oder aber sunst, vnd wo man ime nit antburten 502) wolte, so hat er in gefänkhlich anzunemen, wo er in dann betritt.

Wann vnserer vrbarsleut ainer kaufft oder verkaufft, die solten baide solhes thun mit vorwissen vnsers bropst, damit im der drittail aus dem kauff wirt, auch anlaydt vnd abfart. Wers aber nit thuet, der ist straffellig vmb seine kauffrecht vnd mag die also einziechen an menigklich irrung.

Es solt auch kainer vnserer vnderthanen sich vntersteen, beschawen zuhalten an vorwissen des bropst bei der straff V  $\mathcal{U}$  LX dl.

Es solt auch kainer sich vntersteen, huttstat zu machen oder ferhapp bei der straff . . . . . . . . . . . . .  $V \not \in LX dl$ .

Es solt auch kainer kain pech porn  $^{50\,3}$ ) an des bropst vorwissen bei der straff . . . . . . . . . . . . . . . . . V  $\mathcal R$  LX dl.

Es solt auch kainer vnser vnterthanen in dem gantzen ambt Obedach nit gayss haben bei der straff<sup>504</sup>).

Es solt auch kainer nit am Hintterperg 505) oder in der Spiegelleuten auf den prantern halten, wenn die schwaig am Hintterperg mitsambt der Spiegelleuten der bropstey Obedach gantz zuegaiget worden, vud hat darinnen niemant zu halten an vorwissen des bropst bei der straff . . . . . . . . . . . . V & LX dl.

Es solten auch die älbler vnd mayrn, die enthalt der albm bey sand Johanns <sup>506</sup>) sitzn vnd herdenhelt ire hutstat vnd wyssmad haben, die solten mit irem vich in iren zinsguetern beleiben, vnd dieselben fleissigklich in zeynen behalten, vnd kaine wegs

 $<sup>^{502})</sup>$  Ausliesern. —  $^{503})$  Das Anbohren der Baumstämme zur Gewinnung des Harzes. —  $^{504})$  Hier ist das gewöhnliche Strafausmaß V  $\overline{H}$  LX dl. weggelassen. —  $^{505})$  Hinterbergalpe im Bärnthal. —  $^{506})$  Am Hohenspreßen bei Hüttenberg.

Es solten auch all vnsere erbholden, so ain lediger knecht oder ain ledige diern ist vnserm bropst fur ander dienen vmb ir belonung, wann er sew erfordern thuet, vnd auch all herberger vnd tagwerkher, so im ambt sein, solten im gehorsam sein vnd arbaiten vmb ire lön bei der straff . . . . V & LX dl.

Es solten auch vnsere vrbarsleut ire kinder oder knechten kain gereut nit hawen lassen oder zuegeben aigen vich haben, wenn es ist ihr schad vnd verderben dapei.

Alle pawrn, so ede hueben in der bropstey haben (solten) dieselben all besetzen widerumb, vnd souer sie kinder haben, solhe kinder darauf verheiraten, wo aber je ainer kind kain het, so sol er solhe ede hueben ainem andern verkauffen, der sich mit aignen rukhen darauf setzt vnd albeg mit vorwissen des bropst. Souer aber ainer vnder inen vermaint, sein ede hueben nit hinwegk von ime zu geben, so hat der bropst volmechtigen gewalt, die ede hueben einzuziehen vnd leut darzue verordnen, das kaufrecht schätzen lassen, vnd ime hinaus geben, was billich ist vnd erkannt wirt, vnd die hueben einem besitzer zu geben, der dem bropst gefellig ist. Welher sich aber solhes wideret, der ist straffellig vmb V  $\widetilde{u}$  LX dl. vnd dem gotzhaus Admundt ist das kauffrecht haimgefallen.

Souer es sich aber zuetrueg, das vnserer vnderthanen ainer dise vorangezaigten articln in der ruegung verhandlet vnd dawider thät, vnd ein ander seiner nachparn wold im solhes verhelfen oder verschweigen, der ist als wol straffellig, als der ander verschult, vnd wann der bropst diser oben angezaigten articln wold wendung thun, vnd forderet ain, vnd derselb vngehorsam wär vnd wold nit kumen, so mag er diselb nachparschafft zusamen berueffen, vnd inen solhen vngehorsam anzaigen, vnd nachmals mit gewalt fänkhlich annemen. Souer aber je ainer aus der beruefften nachparschafft auch vngehorsam wär vnd dem bropst nit hilf thuen wold, derselb ist dem bropst straffellig vnd vmb all seine rechten verfallen.

<sup>507)</sup> Viehweide

#### Vermerklit

die ordnung vnd alten gebrauch her, wie sich vnser bropst, vnd vnsere vrbarsleut, auch ain marckhtrichter mitsambt den burgern gegen einander halten solten.

Erstlichen, so ist vnser ambthaus vnd kasten in dem markht gantz gefreyt, das ain marktrichter kain gewalt hat, darein zu greiffen, auch kainen, so darinnen ist, nit chan steuren oder zinsen, vnd der dasig, der darinnen ist, chan wol weinschenkhen an wider vnd einredt der burger daselbs zu Obedach.

So hat auch sonderlich khain burger an des bropst vnd markhtrichter erlaubnüss mit nichte zu vischen von solher benenten prukhen bis hinaus in Kateill <sup>50 9</sup>), wo aber ainer vber solhes betretten wurd, der ist puessfellig V  $\mathcal{E}$  LX dl., da ist halber tail des bropst vnd halber tail des markchtrichter.

Wann vuserer vnderthanen ainer in dem markt rumort, so haben wir zuegeben, das ain marcktrichter denselben mag straffen vmb LXXII dl., doch der gestalt, souer er in an warer that begreifft, wie wol das gotshaus Admundt darumben gefreyt ist, aber von gueter nachparschafft wegen ist solhes zuegeben auf wideruef vnserer nachkhumen. So auch der marktrichter vnserer erbholden oder ander vnserer vnderthanen kainen gefenkhlich darumben anzunemen (gewalt hat), es sey der straff oder anderer schulden halben, sunder allain vnser bropst verschaff mit demselben, solhe straff oder schulden auszugeben und zu bezallen.

So sein auch all vnsere vrbarsleut nit schuldig, dem richter ainicherlai maut zu geben, wies dann von alter her gebraucht worden ist.

So hat auch ain landtrichter mit vnseren vrbarsleuten nichts zu schaffen oder zu handlen, auch kainen nit zu puessen. So ist anch ainem yedlichen landtrichter verpoten, auf vnsere gründt zu greiffen, denn wir vnd das gotshaus dafur gefreyt sein. Wo aber vber solhes ain landtrichter fräffenlich auf vnsere gründt griff, derselb solt vns erstlichen angezaigt werden, wir mit ime zureden,

 $<sup>^{508}</sup>$ ) Granitybach. —  $^{509}$ ) Kathal.

das er solher abstee, vnd vnsere freyhait nit bräch. Wo aber der landtrichter sich nit wold berichten lassen, so ist er nachmals vnserm aller genedigisten landsfürsten anzuzaigen vnd vmb solhen fräffel (zu straffen)  $^{5\,10}$ ).

#### VI.

#### 1442, 29. April, Gallenstein.

Urkundliche Notiz, betreffend die Beihilfe zum Ban und zur Erhaltung der Brücke über die Enns zu Weißenbach 511).

Anno domini . . . quadragesimo secundo an suntag nagst nach sand Gorgen tag auf vnserm haws Gallenstain von der zwytracht der ennspawm 512) auf vnserer prukken am Weissenpach entzwischen der vnsern in vnserem ambt ze sand Gallen vnd auch in dem Låntlein 513), darumbe wir sew gancz geaynt, vnd auch hinfur dabey sol beleiben bey der poen hienach geschriben, des sich bayd tayl habent verwilligt, doch in sogetaner mass, das die aus dem Läntlein hewer das jar zu der benanten vnser prukken einantwurten sullen sechs ennspawm angeuerlich vnd furbas albeg den dritten pawm nach ausweisung, so oben bemelt ist, einantwurten sullen zu der benanten vnser prukken, damit die fur sich da sein an all auszug. Wår dann daselb wassergüss oder anderes, dann die prukken hingieng, so sullen die aus dem Läntlein nach vnserm geschafft darzu helffen vnd gehorsamen, damit die gemacht wurde, dann die andern pawm sullen die aus dem ambt von sand Gallen einantwurten, als man der bedurff und ist, vnd die all aufziehen, so vor herchumen ist, vnd welcher tail das namlich gesprochen vnd begriffen ganzlich nicht stathielde oder vndert vberfuer, dieselben sind vns vnd unsern nachchomen an alle grad fållig zwainczikg pfunt pfening, als sew sich baide tail mit iren trewen verpunten habent.

## VII.

Wenn wir bisher durch die Trockenheit urbarialer Daten die Geduld mancher Leser schwankend gemacht zu haben fürchteten, wollen wir dieselbe zum Schlusse wieder in das Gleichgewicht zu bringen versuchen.

Dasselbe Obdacher Urbar enthält noch eine Hammerordnung, eine Confinbeschreibung und eine Urkunde betreffend die Bestätigung der Gerichtsbarfeit des Stiftes Admont durch die Herzoge Albrecht und Leopold do. Wien, 10. Februar 1366. — 511) Aus Urbar K. — 512) Ennsbäume nennt man noch jett die zum Brückenbau nöthigen großen Bäume. — 513) Landl bei St. Gallen.

Much dem Mittelalter gebrach es nicht an humor und Wit; dieser ging ohne Sandichuhe einher, war ein derber ungeschlachter Gefelle und murde schwerlich heute als salonfähig erachtet werden. Unter den in den von uns befprochenen Urbaren vortommenden Personen. Familien. und Sausnamen finden fich viele, welche nedendem Scherze und beißendem Sarkasmus ihr Entstehen verdanken. War auch der erste Trager eines unäfthetischen Namens schon lange durch den Tod den Pfeilen des Spottes entrudt worden, der Name blieb der Kamilie oder dem Saufe. Bir erlauben uns, eine kleine Blumenlese folder Namen zu geben: Im Ennsthale: Pauchgreymel, Rürenschoph, die gross Kathrei, Syedenprein, Chietzfuez, Hakchenchäs, Muetterploz, Ueberhübsch, Zwiderling, Aentensnabel, Sawruezzel. In St. Gallen: Lekchenzaphen, Swingendremel, Larensakh, Chizmagen, Praitschoph, Chnűphensakh. In Mautern: Sawmseinnicht, Honigsnabel, Spitzenchroph, Suchentrunkeh. Im Bereiche der Propstei St. Martin: Paternustrer, Sprenngwadel, Langruppel, Magnicht, Strosakch, Tawsentlist, Sporsprot, Gugelweit, Guettretschuech, Sibensaw, Chuemaul, Nemsakh, Zukchenmantel, Schewchenchozen. In Niederöfterrreich: Shyntenesel, Trawseinnicht, Spanvarl, Chueteuffel. In Salzburg: Ungemach, Chäswurm. In Rärnten: Perenschoph, Lesshendurst u. a.



# Urfunden = Regesten

bon

#### Dr. Ferdinand Bischoff.

Hie nachstehenden Regesten sind fast fämintlich einem im Schlobarchive zu Hollenburg in Kärnten verwahrten Copialbuche entnommen, welches um das Jahr 1528 von Sigmund von Diet= richstein angelegt worden ist. Es umfaßt 162 mit Urkunden beschriebene Blätter des größten Foliosormates und acht Blätter Register. Eine planmäßige Ordnung der Einträge ist nicht wahr: zunehmen. Den Urkunden-Abschriften sind Ueberschriften vorgefett, welche zum Theile von Sigmund von Dietrichstein herrühren, wie 3. B. solgende: "Verschreibung des bischoffs in der Neuftatt und des capitell sand Jörgen ordens daselbst, das sy weilent khaiser Maximilian testament, mein epitauium betreffent, vollcziehen wollen;" oder: "Meines bruedern Frangen v. D. Verticht", u. v. a. Der gesammte Inhalt des Copialbuches bezieht sich direct oder indirect auf Sigmund von Dietrichstein und dessen Besitzthum, also auf einen Mann, der durch geraume Zeit in Steiermark eine hervorragende und höchst einflußreiche Stellung einnahm. Dieser Umstand, sowie der enge Zusammenhang der steiermärkischen Geschichte mit der seiner Nachbarländer, besonders mit der Kärntens, mag es rechtsertigen, daß auf diesen zunächst nur der Steiermark gewid= meten Blättern verhältnifmäßig viele Urkunden-Regesten mitgetheilt werden, welche Steiermark nicht betreffen. Auch wird es demjenigen, der sich mit der Geschichte Sigmund's von Dietrichstein und seiner Beit beschäftigt, nicht unlieb sein, an einem Orte beisammen zu finden, was sonft an verschiedene Orte hätte verzettelt werden müssen. Darum wurden auch einige auf Sigmund von Dietrichstein bezügliche Urkunden-Regesten aus dem Zettelkataloge des steierm. Landesarchives hinzugefügt. Ich verweise auch noch auf die von Dr. G. Göth in den "Mittheilungen des hiftor. Vereines für Steiermark" veröffentlichten Regesten; namentlich auf die Rummern 1245, 1248, 1249, 1262, 1263, 1280, 1284, 1303, 1317, 1324, 1330, 1368, 1369, 1384, 1386, 1390, 1479.

Da der größte Theil der hier in chronologischer Ordnung regisstrirten Urkunden noch ungedruckt und kann zu hoffen ist, daß sie jemals gedruckt werden, wurden die Regesten meist aussührlicher versaßt als dies sonst geschehen wäre. Dennoch nehmen dieselben kann den sechsten Theil des Raumes der meist weitschweisigen Urstunden ein. Die Reduction der Taten ersolgte nach Weidenbach. Die Namen der Orte und Personen wurden hier in der Regel so mitgetheilt, wie sie in der Vorlage geschrieben sind. Unzweiselhaft werden da manche Schreibsehler des Copisten unterlausen sein, um deren Berichtigung ich die mit dem Detail der Geschichte dieser Zeit genauer Vertranten bitte. Einige Versehen, die mir aussielen, habe ich selbst zu berichtigen versucht.

- 1. 1345, Montag vor Palintag (14. März). Johann Abt, Nicla, Prior und Convent von St. Lambrecht, beurkunden, daß Friedrich Ulrich und Otto von Stubenberg nach Erkenntniß des Rechtes von ihrer Forderung betreffs der stiftischen Gerichtsbarkeit über Todschläger in Aflenz Zell und Beitsch und anderwärts im Stubenbergischen Landgerichte und bezüglich der Marchdieuste der Holden edler Leute unter angegebenen Modalitäten abgelassen haben, und bekennen weiter, daß das Stift einen der Stubenberge zum Vogte in jenen Gegenden vom Herzog Albrecht nehmen soll. (Die Urkunde vom 30. October 1530 enthält die entsprechende Verschreibung der Stubenberge.)
- 2. 1410, Samstag-vor Judiea (8. März), Graz. Berzog Erust entscheidet nach dem Rath seiner Rathe, Pralaten, Berren, Ritter und Rnechte einen Rechtsftreit zwischen Rudolf dem Abt und Convent von St. Lambrecht einerseits und Otto, Jatob und Bulfing von Stubenberg und deren Bettern Friedrich, Sans und Ulrich andererseits: 1. Die Streittheile follen gute Freunde fein. 2. Betreffs der Bogtei foll es beim alten Berkommen bleiben; welchen von den Stubenbergen der Abt begehren wurde, den foll der Bergog dazu bestellen. 3. Die Fischweide auf der Murz vom aller Beiligen Steg bis in die Mur foll den Stubenbergen verbleiben. 4. Das Baffer genannt Stubming foll bis jum Thorl lebensweise den Stubenbergen vom Stifte gehören. 5. Bon Thorl an bis zur Tratten und der Grenze, wo man die schädlichen Leute dem Landrichter ausliefert, moge das Stift auf diefem Baffer zwei Fifcher halten. 6. Die Leute der Stubenberge in der Beitsch mögen auf der Mlm "Rottenfoll" ihr Bieh weiden und dafelbst Brennholz, Bimmerholz, Bretter und Schindeln zu ihrer Notdurft nehmen. 7. Alle bisherigen Schaden follen zwischen den Streittheilen aufgehoben fein.
- 3. 1464, Samstag vor Erhart (7. Jänner), Graz. Margareth, des edlen Wolfgang von Lembach Hansfrau, verzichtet auf ihre Erbansprüche nach ihren Eltern Thoman Nottaler und Elsbeth und deren

Erben vom Mannsstamm und Namen, nachdem sie von ihrem Bater Thoman R. Propst zu St. Merten 200 fl. ungarisch und Ducaten erhalten hat, welche ihr Shegatte zu seinem Nutzen angelegt und sie bezüglich dieser Summe sowie der Widerlegung und Morgengabe versorgt hat nach Landesrecht in Steier... Siegler: Ritter Jörg Gradner. Bolfgang von Lembach bestätigt, daß die Urkunde mit seinem Wissen ausgestellt wurde und bittet den edlen Jörg Karschawer, zu siegeln.

- 4. 1470, St. Georgi (23. April), Ratharina, Pfalzgräfin in Kärnten, Gräfin zu Görz u. f. w., stiftet zu Ehren der hl. Dreifaltigkeit in der St. Jacobs-Pfarrkirche zu Villach eine Rapelle und Messe, unter Borbehalt der Lehenschaft derfelben, welche nach ihrem Ableben an Kaiser Friedrich und die nachfolgenden Landesfürsten übergehen soll. Mitsiegler: Thomas, Abt zu Arnoltstein.
- 5. 1481, St. Beitstag (15. Juni). Eristof Rottaler beurtundet mit seinen Brüdern Thoman und Jörg R. laut des von Letzerem geschriebenen Registers alles Erbe, das sie von ihren Eltern Thoman R. und Elsbeth geerbt hatten, getheilt zu haben, auch die fahrende Habe. Alle Briefe aber sollen vorläufig an ein "gelegen End" zu bewahren und jedem nach Bedürsniß mit Zustimmung der andern heraus gegeben werden. Mit dem abgetheilten Gute möge jeder frei schalten. Auch verzichtet er auf alle Erbansprüche gegen sie und ihre leiblichen Erben. Siegler: Friedrich v. Holleneck und Wolfgang Lembacher.
- 6. 1483, Phinztag zu Pfingsten (22. Mai). Hanns Herr zu Nehperg verkauft dem Cristof Rotaller Schloß und Feste Thalberg sammt Zugehör ohne Vorbehalt. Siegler: Wolfgang Perner von Schachen.
- 7. 1493, St. Pankraz (12. Mai). Criftof Rottaler, Ritter, verfügt: falls er vor feiner Frau Ratharina Potenbrunerin fturbe, follte Diefe feiner Rinder rechter Gerhab fein und mit ihr fein Bruder Jörg R. Diefe follten bis zur Bogtbarkeit feines altesten Sohnes fein ganges Bermögen inhaben, dann aber diefem mit redlicher Raitung übergeben. Einer inzwischen heiratenden Tochter sollten zu Beiratsgut 500 Pfd. Pfg. Landesmährung und für 100 Pfd. Pfg. Bulden und Silberfleinod gegen den landesäblichen Erbverzicht gegeben werden. Baren nur Töchter vorhanden, fo follte jede das Doppelte erhalten. Seine Bitme foll als Beimmefen und Witmenftuhl das Schloß Thalberg, das obere oder niedere Saus, mit halben Berrlichkeiten, Rugungen und Renten haben, die andern follten feine Sohne, oder wenn diefe "noch in ihrer Jugend maren", fowie auch bei Abgang folder fein Bruder Jorg v. R. innehaben. Benn feine Bitme den Bitmenftuhl verruden wurde, foll fie alle Guter u. f. w. den Sohnen, oder bei Abgang folder, dem Jorg v. R. oder deffen Söhnen und falls auch diefe nicht maren, feinen nächsten mannlichen Erben (Bruder Thoman u. f. m.) gegen Leiftung von 2000 Pfd. Pf.

und aller ihrer Rleider und Frauenkleinode herausgeben. Bon diesen 2000 Pfund kann sie die Hälfte frei verwenden, 1000 Pfund aber sollen nach ihrem Tode auf seine nächsten Erben fallen. Bei gänzlicher Ermanglung männlicher Erben sollte Alles auf seine Tochter erben, diese aber schuldig sein, die Witwe, wie oben bestimmt ist, sisten zu lassen. — Stürbe Eristof R. ohne männliche Leibeserben, so sollte sein Bruder Jörg bez. dessen Söhne das Schloß Thalberg mit allem was dazu gehört und dazu gekauft wurde, erhalten; sein Bruder Thoman bez. dessen Söhne die väterlichen Erbgüter in Steier. Doch sollen diese Brüder verpslichtet sein, der Witwe und Tochter das oben Bestimmte zu leisten. Bitte um Handhabung dieses Geschäftes an Kaiser, Landeshauptmann und Marschall. Vorbehalt der Abänderung und Aushebung desselben. Sigenes Siegel und das des geistlichen Ferrn Leonhart, Propst zu Vorau. — Paul Panns, Pfarrer zu Friedberg bekennt, daß Eristof Rotal dieses Geschäft vor ihm bekannt und ihn dasselbe eigenhändig zu schreiben gebeten habe.

S. 1494, Mittwoch vor St. Georg (16. April). — Mathias Bischof zu Seckau verkauft dem Cristof von Rotal das Amt zu Mürzthal und das Amt in der Stänt mit benannten Holden ze. für frei eigen und unverkümmert um 1050 fl. rh. — Schadenersatversprechen.

9. 1495, St. Ruprechtstag (27. März), Graz. — Heiratsabrede zwischen Borg v. Rotal, königl. Rath und Regenten, und Jörg v. Berberftein des Lienhart von Berberftein Sohn, in Unwesenheit des Sigmund von hungerspach; Schapmeifter General, Balthafar Thanhaufen und Tibold Barracher, fonigl. Majeftat Rathe und Regenten ju Bien. -Jörg v. Rotal foll eine der beiden Töchter feines feligen Bruders Criftof v. Rotal, Barbara oder Maruscha, dem Jörg v. Herberstein mit 300 fl. rhein, frei zu verfahren berheiraten, dagegen Lienhact v. Berberftein und deffen Sohn Jörg der betreffenden Jungfran 900 fl. vermachen und hiefur 100 Pfd. Gulte verschreiben, im Falle deren Ablösung die Frau mit dem Gelde nach Landesgewohnheit in Steier verfahren follte. Beiters soll Jörg v. Rotal der Jungfran noch 900 fl. für ihr väterliches Erbe geben und Lienhart v. Berberftein diefes Geld auf allen feinen Gutern ficher ftellen; die Jungfrau aber zu Gunften des Mannsftammes des Jörg und Thoman Rotal auf das väterliche Erbe verzichten. Jörg v. Rotal aber foll ihr weiters 3000 fl. rhein. von feinem Nachlaffe für den Fall verschreiben, daß er ohne mannliche Erben abginge. Ferner foll den laut des Geschäftes des Criftof v. Rotal beim Tode feiner Bitme feinen Töchtern gebührenden Widerfall der Leibzucht jener im Betrage von 1000 Pfd. Pfg. Jörg v. Rotal und deffen Erben ju bezahlen schuldig sein; Jörg v. Herberstein soll eine Abschrift jenes Gefcaftes erhalten. Falls Borg v. Berberftein die altere der beiden Jung. frauen zur Frau befame, follte er mit dem Beiliegen ein Jahr lang, falls aber die mittlere fo zwei Sahre lang zuwarten. Beim Todesfalle

des einen oder andern Theiles sollte die Abrede ungiltig sein. Falls die Frau den Jörg v. Herberstein überlebte, sollte ihr bei Vorhandensein von Kindern die sahrende Habe halb, bei Abgang solcher aber ganz zu-fallen "und soll mit namen in den heiratbrief begriffen vud vor dem beiliegen versorgt und versertigt werden". Lienhart v. Herberstein selbst soll diese Verschreibung versertigen und die Jungfrau ihres Heiratsgutes versichern. Endlich geloben Jörg v. Rotal und Jörg v. Herberstein die Erfüllung dieser Abrede. Siegler: die Genannten und Eristof Lembacher.

10. 1496, Samstag vor Kreuzersindung (30. April). Wien. — Ratharina v. Pottenprun verzichtet auf alle Ansprüche gegen den Nachlaß ihres Gemals Cristos v. Rotal, nachdem ihr Jörg Rotal 2000 Pfd. Pfg. baar und zu freier Verfügung bezahlt und sich verpslichtet hat, auch jene 1000 Pfd. Pfg. zu zahlen, welche nach ihrem Tode ihren Kindern zufallen sollten. Siegler: statt der Ausstellerin ihr Bruder Merten v. Potenprun. — Zeugen und Siegler: Jörg v. Kunigsperg und Eustach Mülbanger.

11. 1497, Mittwoch vor hl. Dreikonig (4. Janner), Bien. -Criftof v. Puecham, Erbdruchfaß in Defterreich, bekennt, daß ihm Jungfrau Barbara, Criftof v. Rotal's fel. Tochter, 1533 Pfd. 80 Pfg. als Beirategut zugebracht habe, wogegen er ihr zu rechter Biderlegung verschreibt zu gleicher Balfte feine zwei von feinem Schwager Jorg v. Rotal ererbten Dörfer Saubersdorf und Dunklstein, ferner zwei Theile Beinzehent zu Willendorf, Rattengrueb, Zweresdorf, Rotting, Mehrsdorf, Muetmannsdorf, Byrflach, Viffendorf, Geresdorf, beide Sof . . . Stalhof zu Buechperg "und die geffte", die Bergrechte zu Sanberedorf, Reufiedl, Befftendorf, Gerefdorf, Whnsendorf, Wehtersdorf, Muetmannsdorf, Notting, ferner acht Beingarten hinter dem Sofe Sauberedorf, den Beinkeller Biefen, Aecker 2c. 2c. und dazu 29 Pfd. Pf. Gulten auf seinem Amte ju Sungersbach. Sturbe Barbara vor ihm, fo follen ihm die 1533 Pfd. 80 Pfg. verfallen und obige Guter ze. davon ledig fein; fturbe aber er bor ihr, fo foll das benannte Seiratsgut auf dem halben Theil der oben benannten Guter nebst der Salfte seiner fahrenden Sabe ihr zu freier Berfügung zufallen und Hungersbach foll fie zu Leibzucht innehaben und nach ihrem Tode feine Erben von ihren um 400 Pfd. Pf. einlöfen; oder fie follen um 1533 Pfd. 80 Pf. Sungersbach, Saubersdorf, Dunklstein, die Beinzehent, Bergrecht ze., falls diefe noch nicht veräußert maren, einlösen. Schermversprechen nach dem Recht in Defterreich. Siegler: Benusch v. Cberedorf, Erbfammerer in Defterreich und der veft Bacharias Stainberger.

(Diese Urkunde sowie Nr. 12 und 15 sind im Copialbuche offenbar un-

richtig in das Jahr 1427 gesetzt; Nr. 17 in das Jahr 1428.)

12. 1497, Mittwoch nach Erhard (11. Jänner). Wien. — Barbara, Criftof v. Rotal's Tochter, Criftof v. Puccham's Gemalin,

bekennt, daß ihr Jörg v. Rotal die nach ihren Eltern gebührenden 1533 Pfd. 80 Pf. bezahlt habe und verzichtet zu Gunsten des Mannsstammes des Jörg v. Rotal auf weitere Erbansprüche. Stürbe aber Jörg v. Rotal ohne Söhne, so soll seine Tochter oder seine sonstigen Erben ihr 3000 Pfd. Pf. bezahlen, wogegen sie auf ihre Erbansprüche gegen die Tochter oder gegen Thoman v. Rotal und dessen männliche eheliche Erben verzichtet. Siegler: Eristof v. Puechaim, Ritter Jörg v. Runigsperg und Wilhelm v. Wolfenreut.

- 13. 1497, Phinztag nach St. Illrich (6. Juli). Wien. Jörg v. Berberftein bekennt, daß Margret, Criftof v. Rotals fel. Tochter, ihm ju rechtem Beirategut 300 Pfd. Pf. zugebracht habe, wogegen er ihr "ganglich zu verfahren" achthalbhundert Pfd. Pf. vermacht und hiefur "auf manndlichen ftuden nugen und gutern" 100 Pfd. Pf. versichern foll, fo daß fie bei feinem Tode diefe Gulten innehaben ze. foll, bis ihr feine Erben achthalbhundert Pfd. Pf. allweg vierzehn Tage vor oder nach Weihnachten zu freier Verfügung ausbezahlen. Weiters follte ihr bei Vorhandensein von Rindern die Sälfte feiner fahrenden Sabe gufallen, fonft die gange. Sturbe Margret vor ihm ohne Gefchaft, jo follte ihre ganze Bubringung im Betrage von 1533 Pfd. 80 Pfg. ihm und feinen Erben als frei eigenes Out ohne Wiederfall zustehen. Schermverfprechen. Lienhart v. Berberftein befennt, daß diefe Berfchreibung mit feinem Willen geschah und sichert der Margret Ersat aus seinen andern Butern zu, falls fie an oben benannten 100 Pfd. Gulten, welche er ihr auf feinen Gutern ju Wolfsberg verschreibt, Abgang haben follte, fo lange bis fein Sohn Jörg feiner Gemalin feine eigenen Guter berschrieben haben wird. Siegler für Jorg v. Berberftein Benusch v. Cbere. dorf, weiters Lienhart v. Berberftein, Criftof Oberhaimer, Bacharias Stain. berger v. Albrechtsberg.
- 14. 1497, Montag n. 11. l. F. gen. Schneefeier (7. August). Sörg Paumkircher versetzt dem Jörg v. Rotal benannte Weingarten, Bergrechte, Wiesmad, Wildbann und Fischweide sammt den erforderlichen Roboten seiner Leute in seinen fünf Dörfern für dargeliehene 1000 fl. ungarisch gegen Wiederlosung.
- 15. 1497, Montag vor 11. l. F. Himmelfahrt (14. August). Margret, Cristofs v. Rotal sel. Tochter, verzichtet auf ihr väterliches Erbgut (im Wesentlichen gleichlautend mit der Urkunde Nr. 12 oben). Siegler: Cristof v. Puechaim, Jörg v. Kunigsberg, Friedrich v. Herberstein, Engelhart von der Hait.
- 16. 1497, Montag vor Krenzerhöhung (11. September). Jörg Paumkircher Freiherr zu Schlaning bekennt, daß er dem Herrn Jörg v. Rotal Freiherrn zu Thalberg für dargeliehene 1400 ungarische Gulden seine fünf frei eigenen Dörfer Alichau, Wolffan, Schacken, Kipleben und Lenpersdorf gegen Wiederlösung und mit der Befugniß. zu

rechtem Fürpfand gesetzt habe, im Falle verweigerter Wiederlösung die Hauptsumme beim Laudeshauptmann zu Graz erlegen und sich sodann der fünf Dörfer unterwinden zu dürfen. Scherm- und Schadenersatversprechen.

- 17. 1498, Montag vor Lichtmeß (29. Jänner). Barbara, des sel. Thoman Rotaler Tochter, des Jörg Colonitsch, Pflegers zu Mehrenberg Gemalin bekennt, daß sie von ihrem Bruder Thoman Rotal 200 ungarische Ducaten Gulden zu Heiratsgut erhalten habe und deshalb zu Gunsten des Jörg, Thoman und Cristof v. Rotal und deren männliche Stammeserben auf ihr väterliches und mütterliches Erbe nach Recht und Gewohnheit in Steier verzichtet. Jörg Colonitsch bestätigt und besiegelt diese Urkunde, Mitsiegler: Andre Spangsteiner, Pfleger zu Eibiswald.
- 18. 1499; Auffahrtsabend (8. Mai), Tettnang. Raiser Magimilian versetzt dem Georg v. Rotal Freiherrn zu Talberg, k. Rath, für dessen trefsliche Dienste in Nieder-Ocsterreich und bei Eroberung von Haimburg, Lachsenburg, Merkenstein und andere und für dargeliehene 16.000 fl. die Burg Medling bei Wien sammt Ungeld Landgericht, Berggericht, Bergrecht zc. innezuhaben und zu niessen "an abslag der hauptsumma" nach Sahrecht vorbehaltlich der Bergschäße, Landsteuern, Landreisen und anderer landesfürstlicher Obrigkeiten und jederzeitiger Ablösung. Doch soll Georg v. Rotal die Burg und Leute wider ihr altes Herkommen nicht bedrängen, allen ein gleicher Richter sein, die Burg dem Raiser offen halten, nichts ohne dessen Willen darin verbauen, keinen Krieg daraus anfangen. Gezeichnet Heinrich Prueschinck Freiherr zu Stättenberg, Serenteiner.
- 19. 1499, Auffahrtsabend (8. Mai), Tettnang am Bodensee. Raiser Maximilian gibt dem Jörg Rotal das zur Herrschaft Perustein gehörig gewesene Dorf Sinndersdorf, das vorher sein Bruder Cristof v. Rotal besaß, zu Sigen gegen Nachlaß jener 13 Centuer Büchsenpulver, die Cristof v. Notal dem Raiser geliehen hatte, als er vor Stein am Anger lag. Gez.: Heinrich Prueschink und Jörg Serenteiner.
- 20. 1499, Auffahrtsabend (8. Mai), Tettnang am Bodensee. Raiser Maximilian überläßt dem Jörg v. Rotal, seinen Erben 2c. für ein Darlehen von 1400 fl. Landgericht, Zehent und Mauth zu Friedberg, 13 Schilling 10 Den. jährliche Unterthanendienste daselbst, Fischweide 2c. unter Vorbehalt aller Schäße, Bergwerke und anderer landesfürstlichen Obrigkeiten, pfand und satweise, aber gegen Wiederlösung. Jörg v. Rotal 2c. sollen die Unterthanen schirmen, nicht bedrücken, nichts von des Kaisers Gerechtigkeiten schmälern oder entziehen lassen 2c. Gez. wie Nr. 18, 19.
- 21. 1504, St. Jakobstag (25. Juli). Wilhelm v. Neudeck zu Rastenberg bekennt, daß ihm seine Gemalin Benigna, des sel. Eristof

v. Rotal Tochter, als Beiratsgut 500 Pfd. Pf. zu freiem Eigengut zugebracht habe, wogegen er ihr zu rechter Morgengabe und Biderlegung 1000 Pfd. Pf. gibt und fie mit diefen 1500 Pfd. auf fein ganges Bermögen verweift, bis ihr diesfalls einzelne bestimmte Guter angewiesen fein werden. Ferners erhielt er zu feiner Nugung 1000 Pfd. Pf. von Benigna, die jedoch ihr freies Gigen bleiben follen. Bei feinem Tode follen ihr jene 1500 Pfd. als frei eigen Gut zufallen ohne Wiederfall an die Rotaler oder an feine Erben und dazu auch die ihr vorbehaltenen 1000 Pfund und die Salfte feiner fahrenden Sabe. Falls feine Erben der Bitwe jene Gelder nicht auszahlen wurden, fo follten fie ihr für je 20 Pfd. ein Pfd. Gulten auf frei eigenen Gutern oder auf Leben einseten, widrigens fie feinen ganzen Nachlaß innhaben und genießen. Sturbe Benigna bor ihm, fo follten obige 1500 Pfd. ihm frei heimfallen, deßgleichen die ihr vorbehaltenen 1000 Pfd., soweit fie nicht anderweitig vergeben waren. Sinterließ fie aber Rinder, fo follten die 1000 Pfd. diefen zufallen, er aber diefelben lebenslang unverthan innhaben. Weiters bekennt er, daß Jörg v. Rotal für den Fall, als er ohne Söhne sterben follte, der Benigna 3000 Pfd. auf den Sat von Medling als frei eigen verschrieb, mas aber untvirksam sein foll, wenn Benigna ohne Rinder oder diefe vor Jörg v. Rotal fturben. Dagegen verzichtet Benigna auf alle Erbansprüche gegen Jörg v. Rotal, deffen Söhne und Töchter und auch gegen Wilhelm und Thoman v. Rotal und deren manuliche Leibeserben. Schern ze. nach öfterreichischem Recht. Siegler: der Aussteller, der hochgelehrte Jörg v. Reided, deffen Bruder, fonigl. Majestät öfterreichischer Kanzler, Melchior v. Maasmunfter, Sauptmann zu Neuftadt und Bernhard (o. Renhard) v. Liechtenstein.

22. 1504, St. Jakob (25. Juli). — Benigna's, der Gemalin Wilhelm's v. Neydeck Erbverzicht gegen die Rotaler, dem voranstehenden Heiratsbrief entsprechend. Siegler: Wilhelm v. Neydeck, Hanns und Jörg v. Künsperg und Eristof Lembacher, alle drei Bettern der Benigna v. Rotal.

- 23. 1506, 20. März, Neustadt. Raiser Maximilian schenkt dem Sigmund v. Dietrichstein um seiner getreuen Dienste willen ein Hauß zu Wiener-Neustadt, welches früher dem v. Pfannberg und von Raiser Mathias, als er Neustadt eroberte, dem Nikolaus v. Puechau übergeben wurde, jest aber nach Wiedereroberung dieser Stadt und da N. v. Puechau keine Bestätigung jener Schenkung von Raiser Maximilian erhielt, confiscirt und heimgefallen ist.
- 24. 1506, 20. September, Linz. Kaiser Maximilian verleiht das durch den Tod des Georg Schenk v. Osterwitz erledigte Erbschen-kenamt in Kärnten seinem Silberkämmerer Sigmund v. Dietrichstein und dessen Geschlechte. Gez. Maximilianus und 3. Serenteiner.
- 25. 1506, St. Kolomann (13. Detober). Maximilian's Stainpeis zu Aichperg Revers über die von Jörg v. Rotal empfangene Fische-

reibefugniß in der Lafniß vom Ende des Dorfes bis zum Lempersdorfer Steg gegen jährliche Kündigung. Siegler: der Aussteller und Sigmund Dräzell v. Neuhaus. Darunter steht ein Bermerk über mehrere dem

Steinpeis geliehene Ruftungsftude.

26. 1506, Montag nach St. Nikolai (7. December), Wien. — Eristof Lembacher bekennt, daß sein Vetter Jörg v Rotal ihm bewilligt habe, seiner Frau Magdalena, des Ritters Sigmund v. Schneidpeck ehelichen Tochter und des edlen Wolfgang Herting Witwe das zugebrachte Heiratsgut von 500 Kfd. und die Widerlegung von 500 Kfd., welche laut der Heiratsabrede auf Gülten und Güter in Desterreich verwiesen werden sollten, aber wegen Nichtbesitz solcher nicht verwiesen werden konnten, auf den Wein- und Getreidezehent zu Simonsfeld (?) zu verweisen; doch soll dem Jörg v. Rotal seine Verschreibung herausgegeben und der Zehent ledig gelassen werden, sobald Eristof Lembacher seine Frau auf Güter in Desterreich weist. Hiefür seht dieser seine Vermögen zu Pfand, an welches sich Jörg v. Rotal halten möge, wenn er durch Nichtablösung des Zehents Schaden litte. Siegler: der Ausssteller und die Ritter Jörg v. Kunigsperg und Dietrich Perner.

27. 1509 St. Gallentag (16. Oktober), Borau. Magimilian's Stainpeis, Hofmeisters zu Vorau, Revers über das ihm von Jörg v. Rotal bewilligte Fischereirecht in der Lafnit (wie oben Nr. 25). Er soll unbefugten Fischern Zeug und Fische wegnehmen, sischende Holden des Jörg v. Rotal gegen Thalberg antworten, Andere selbst be-

itrafen . . .

28. 1510, Phinztag nach St. Ulrich (5. Juli). — Beit Herr v. Belthing verkauft unter Vorbehalt ewigen Wiederkaufes dem Jörg v. Rotal benannte Güter und Gülten in der Lasberger, Neumarkter und Guttner Pfarre um 600 Pfd. rhein. Jörg v. Rotal gestattete ihm diefelben gegen einen jährlich am St. Mertentag zu Handen des Hanus Ruchler, Stadtkämmerers in Wien zu zahlenden Zins von 29 Pfd. 7 Sch. 29 Den. durch fünf Jahre zu besitzen, zu stiften zc. Schadenversprechen zc. nach dem Recht im Lande ob der Enns. Mitsiegler: des Ausstellers Vetter Ludwig v. Sternberg und Ambros Wisent.

29. 1510, Erichtag vor St. Leonhard (5. November). — Ludwig v. Starchenberg bekennt, daß er dem Jörg v. Rotal um 1200 Pfd. Pf. rhein. gegen ewigen Wiederkauf in einem besonderen Register verzeichnete Güter und Gülten, die er aber durch fünf Jahre gegen einen jährlich am St. Mertentag zu Handen des edlen Hanns Ruchler in Wien zu zahlenden Zins von 60 Pfd. Pf. innhaben und nutzen mag. Schadenversprechen ze. nach dem Landrecht in Desterreich u. d. Enns. Mitsiegler: Jörg v. Kunigsperg zum Sebenstein, Regent der niederösterreichischen Lande, und Ambros Wisent, Hofmeister zu Kloster Reuburg.

30. 1510, 7. December, Freiburg im Breisgau. — Kaiser Maximilian gibt dem Sigmund v. Dietrichstein um seiner guten Dienste willen sein im Fürstenthume Steier gelegenes altes zerbrochenes Schloß und Gemäuer an der Mauth sammt dem Maier- und Bauhof dabei zu freiem Eigen mit der Befugniß, dasselbe wieder zu erbauen und auf das Burgstadl von neuem eine Besestigung zu setzen.

31. (Dhne Datum). Sigmund v. Dietrichstein verkauft der Frau Rosina, des Ritters Hanns v. Sibiswald Witwe, Tochter Georg's v. Herberstein, sein altes zerbrochenes Schloß und Gemäuer an der Mauth genannt sammt dem Burgfried Fischwasser, Bau- und Maierhof um 500 Pfd. Den. unwiderrusslich als frei erbliches Sigen. Scherm- und Schadenersatzversprechen. (Nach Muchar VIII, 395 ist diese Urkunde

vom 21. März 1532.)

32. 1512, 18. April, Trier. — Raiser Maximilian überläßt dem Sigmund v. Dietrichstein zur Belohnung seiner Dienste besonders gegen die Benediger und zur Aufmunterung zu weiteren solchen Diensten sein durch Erdbeben zerrüttetes Schloß Finkenstein in Kärnten sammt allem Zugehör für gewisse in der Grafschaft Tirol befindliche, von Wolfgang v. Erolzheim herrührende Zinsen, Nutzungen und Gülten nach Gab., Wechsel- und Landrecht zu freiem vererblichen und veräußerlichen Sigen. Gez. Maximilianus.

33. 1513, 20. April, Augsburg. — Kaiser Maximilian verleiht dem Genman Johann, Berwalter des Hochmeisteramtes des St. Georgenordens und dem Siegmund v. Dietrichstein den erledigten Hof

Bolfensdorf an der Leitha fammt vier öden Suben.

Drig. Perg. im Landesarchive.

34. 1513, Pfinztag nach St. Jörgent. (28. April.) — Eriftof, Bischof von Laibach, Comendator zu Admont, überläßt dem Sigmund v. Dietrichstein für baar zur Bezahlung des David v. Trautmannsdorf dargeliehene 1200 Pfd. Pf. die Probstei zu Mautern gegen jährliche Berrechnung und Wiederlosung; auch die Probstrechte jährlicher 40 Pfd. Pfg. und den Maierhof zu Mautern sammt Zug. . . Ferner zwei Fäßchen Ferninger (?) Bein oder dafür 24 Pfd. Pf. und den Haufen und Gupf alles Setreides im Kasten und jährlich zu Pfründe 18 Mut Korn, die Kleinrecht, Anlait und Sterbrinder, aber nicht die Absahrt Drittheil (erste oder spätere Kausrechte). Sigmund v. Dietrichstein soll durch einen ehrbaren Mann die Propstei dem Herkommen nach verwalten lassen, der bei Anwesenheit des Bischofs, Convents und ihrer Diener das für die Rosse erforderliche Heu und Stroh und nach Bedarf Holz und Licht reichen soll. Auch soll Sigmund v. Dietrichstein ein halbes Jahr vorher den Bertrag kündigen, falls er sein Geld wieder haben wollte.

35. 1513, 22. December, Augsburg. — "Bu wissen, daß die röm. kaiserl. Majestät . . . herrn Jörgen v. Rottall . . . vnd in feinem

namen Sigmunden v. Dietrichftein angefnecht bud mit demfelben v. Dietrichftein in namen herrn Georgen und für fich felbft abgeredt hat nach. volgunder mainung": Jörg v. Rotal foll dem Raifer zu Gefallen feine Tochter mit Sigmund v. Dietrichftein verheiraten und diefer mit der Tochter und mit ihrer drei Gutern allen jest die St. Georgebruderschaft und wenn es der Raifer fordern murde, auch den St. George-Orden annehmen und der Bruderschaft und dem Orden mit Leib, Sabe und Gutern "verwandt" fein. Mus der Bruderschaft tonnen fie ftets wieder austreten; aber aus dem Orden mußten fie, gleich Undern, fich mit einer zu bestimmenden Summe loslöfen. So lang fie nicht ausgetreten find, follten fie ohne Bewilligung des Ordens ihre Guter nicht auswärts desfelben veräußern. Auch follen fie des Ordens Nugen, Chre und Aufnehmen fördern und den hl. Ritter St. Georg und andere Beilige ehren . . . Dagegen will der Kaifer Herrn Jörg v. Rotal in andern seinen Obliegen und Geschäften, befonders falls seine Miggonner bei Ihrer Majestat etwas ihm zum Nachtheile beantragen würden, als gnädiger Berr und Landesfürst allzeit bedenken. Siernber murden zwei gleichlautende Briefe ausgefertigt, auseinander geschnitten zc. Zwei andere am felben Tage ausgefertigte Briefe über diefe Angelegenheit wurden für fraftlos erflärt.

- 36. 1514, 5. Jänner, Innsbruck. Kaiser Maximilian verleiht dem Sigmund v. Dietrichstein die Lehenschaft der Maxienkirche an der Gail mit der Filialpfarrkirche St. Jacob zu Villach, Aquileier Bisthums.
- 37. 1514, 19. Fänner, Innsbruck. Kaiser Maximilian erklärt dem Sigmund v. Dietrichstein, dem er über seine Dienstleistungen
  ungewöhnliches Lob sagt und Gnadenbezeugungen verspricht, betreffs der Einnahmen und Ausgaben in den venetianischen Händeln von aller
  weitern Berantwortung frei und ledig und genehmigt dessen diesfällige Rechnungslegung. Die Sinnahmen vom Detober v. I. betzugen 81.941 fl.
  47 fr., 1 Heller; die Auslagen, inbegriffen Dietrichstein's Unterhalt mit
  14 Pferden über seine gewöhnliche Ausrüstung, 86.874 fl. 28 fr.
  3 Heller. Ueber die Schuld des Kaisers im Betrage von 4932 fl. 41 fr.
  3 Pfg. an Dietrichstein sollte eine besondere Urkunde ausgesertigt werden.
- 38. 1514, 9. Februar. Raiser Maximilian verkauft Herrschaft, Schloß und Stadt Gunünd in Kärnten, indem er es vom Erzbischof Leonhard zu Salzburg wiederkaufte, vorbehaltlich der Landsteuer, Raisen und zweier Gemsgejaid, sowie des Wiederkauses, an Sigmund v. Dietrichstein um 28000 fl. Auch sollte Gmünd nicht zu Widerwärtigkeit und ohne Wissen und Willen des Kaisers veräußert werden dürfen.
- 39. 1514, 5. April, Linz. Raiser Maximilian verleiht dem Sigmund v. Dietrichstein, gedenkend seiner guten Dienste in den venetianischen Händeln und im Kriege gegen Friaul, in welchem dieses Land

größtentheils erobert worden, für 7000 fl. Stadt und Schloß Eifenstadt in Desterreich pfand- und pflegweise, so wie sie früher der kaif. Nath Dr. Beit v. Fürst innhatte, mit dem Rechte, dieselbe unter gleichen Bestimmungen oder auch um eine höhere Summe weiter zu verpfänden, wo dann aber der Mehrbetrag dem Kaiser zukommen sollte, dem überdies stets Wiederlosung freistand.

40. 1514, 5. April, Linz. — Raiser Maximilian gebietet den zum Schlosse Wegenegk gehörigen Unterthanen den Freiherren Jörg Rottal zu Thalberg als Pfandbesitzer genannter Herrschaft Treue und Gehorsam zu leisten.

Drig. Perg. im steir. Landesarchive.

- **41.** 1514, 5. April, Linz. Raiser Maximilian verleiht dem Sigmund v. Dietrichstein und seinen Erben frei lediglich die Lehenschaft der von Pfalzgräfin Katharina von Görz in der St. Jakobs-Pfarrkirche zu Villach erbauten Kapelle und gestifteten Messe.
- 42. 1514, Pfinztag vor dem hl. Pfingstag (24. Mai). Sigmund v. Dietrichstein kauft von Balthasar v Stubenberg und dessen Bettern Hanns und Wolfgang v. Stubenberg genannte Güter unter Zugeständniß fünfjährigen Wiederkauses. (Aus Urk. Nr. 76 unten.)
- . 43. 1514, 1. Juli, Gmunden. Kaiser Maximilian verkauft sein Schloß und Herrschaft Holenburg, welche er unter Vorbehalt des Wiederkauses seinem Landhofmeister des Regiments der oberösterreichischen Lande, Michael v. Wolkenstein, verkauft hatte, dem Sigmund v. Dietrichstein um 13000 fl. rhein., baar bezahlt, sammt allem Zugehör, zu freiem unbekunmerten Sigen; doch soll Sigmund v. Dietrichstein diese Güter nicht zu Widerwärtigkeit des Kaisers weiter veräußern. Gez. per regem per se ipsum. S. Serntainer. Michel Puchler.
- 44. 1514, 8. Juli, Giminden. Raifer Magimilian beurfundet, daß er in Anerkennung des alten Adels und Berdienstes des Dietrichftein'fchen Gefchlechtes und befonders des Sigmund v. Dietrichstein mit Rath der Churfürsten und feiner innersten Rathe (!) deffen Schloß Finfenftein und das ihm verkaufte Schloß Sollenburg, fobald es zu feinen oder feiner Erben Sanden ledig wird, ju freien Berrichaften gemacht und den Sigmund v. Dietrichstein und deffen eheliche Leibeserben feines Namens, Stammes und Befchlechtes auf diefen Berrichaften und auch auf Schloß Thalberg, falls diefes ihm nach Georg v. Rotal zufallen follte, in Stand, Chre und Burde feiner und des Reiches Freiherren und Freifrauen erhoben habe; daß fie fich aber mit der Jurisdiction und Behorfam obbemeldeter Berrschaften bei und mit dem Fürstenthum Rärnten halten und davor nicht waigern follen Der Raifer gemährt ihnen weiter als Landesfürst aus besonderer Gnade Bann und Acht über das Blut zu richten in den Landgerichten diefer Berrschaften, fo daß ftete der altefte des Stammes Diefes Recht haben, beziehungsweife

Bann und Acht weiter ihren Landrichtern zu leihen befugt sein soll. Sanction 100 Mark Gold. Gez. per r. p. se ips. Nos Maximilianus rex prefacta recognoscimus manu propria. Ad mandatum.. G. Vogt.

- 45. 1514, 8. Juli, Smunden. Kaiser Maximilian weist alle diejenigen, welche Renten, Gülten, Güter 2c. 2c. in Kärnten innehaben, die nit der Herrschaft Hollenburg von den Pettauern und Stubenbergen an ihn und seine Vorsahren gekommen waren, an Sigmund v. Dietrichstein als ihren Lehensherren und entbindet sie aller Lehenspflicht gegen ihn.
- 46. 1514, 18. Juli, Gmunden. Raiser Maximilian erklärt Jörg v. Rotal betreffs seiner Einnahmen und Ausgaben in Kaiser Friedrich's und seinem Dienste nach gelegter Rechnung für quitt und ledig und bemerkt, daß Jörg Rotal die ihm noch gebührenden Ansprüche an den Kaiser in Anhoffung anderwärtiger Gunstbezeigungen desselben nachgelassen habe.
- 47. 1514, 20. Juli, Smunden. Raiser Maximilian belehnt seinen Laudhosmeister des Regiments der niederösterreichischen Lande, Georg v. Rotal Freiherrn zu Talberg, und seinen Erbschenk, Rath und Silberkämmerer, Sigmund v. Dietrichstein, welcher die einzige eheliche Tochter des Jörg v. Rotal nach Bunsch und Billen des Raisers geheiratet hat, mit dem Schlosse Wechseneck in Steiermark und weist ihnen dasselbe zugleich als Pfand für ein Darlehen von 6000 fl. rhein. an, so daß falls sie ohne Lehenserben stürben, dieses Schloß im Besitze ihrer sonstigen Erben bis zur Rückzahlung jener Summe bleiben sollte.
- 48. 1514, 5. August, Gmunden. Raifer Maximilian erklart, daß er fich für den Fall, als Jörg v. Rotal seine Tochter, der Augsburger Berabredung entgegen, nicht mit Sigmund v. Dietrichstein verheiraten und den St. Georg's Orden nicht annehmen follte, von Sigmund v. Dietrichstein einen Revers geben ließ, wonach diefer sich für diefen Fall zur Berausgabe aller Briefe über jene Beirat, defigleichen eines Rait- und Gutsbriefs fur Jorg v. Rotal, eines Briefes über Rauf und Bflege von Bachfened, eines Raufbriefes um Stainz und Berzogberg, bezüglich welcher Berrichaften dem Raiser ein ewiges Wiederkaufsrecht zu. ftehen follte, obwohl jener Raufbrief von einem ewig ftaten Rauf fpricht, verpflichtet habe. Da aber jest "vnnfer handlung mit dem von Dietrichftain auf ander weeg gestellt," der Augsburger Vertrag abgeandert wurde, auch betreffs Bachfened andere Briefe ausgefertigt wurden und der Rauf von Stainz und Berzogberg unterblieben ift und somit obiger Revers dem Sigmund v. Dietrichstein zurudzustellen mare, der Raifer denselben aber nicht bei Sanden hat, fo erklärt er ihn für null und nichtig.
- 49. 1514, Mittwoch nach Egidi (6. September), Graz. Dietrich Perner v. Schachen verkauft dem Sigmund v. Dietrichstein die Beste Friedberg s. 3.

Copie im ft. Landesarchive.

- 50. 1515, 20. Jänner, Innsbruck. Raiser Maximilian bestellt den Sieguund v. Dietrichstein widerruslich zum Landeshauptmann seines Fürstenthumes Steier ein und verschreibt ihm zu seinem Wesen das Schloß Gräz hanptmanns- und pflegeweise und darauf zu Hauptmannssold und Burghut das Hubamt zu Grät mit allem Einkommen und Zugehör unverrechnet und auch jährlich 800 Viertel Haber aus dem Marchsutteramte zu Grät. Sigmund v. Dietrichstein soll 2000 sl. seines Geldes, welche auf Schloß und Hubamt gewiesen werden, nach Bestimmung der kaise. Commissäre auf das Schloß verbauen. Im Kriegsdiensten soll der Kaiser ihn gleich andern Dienstleuten halten, bei andern Diensten für den Kaiser werden ihm 12 Pferde bewilligt und für jedes Pferd täglich aus dem Vithtumamte 20 kr. (Auch die Besoldungen des Landesverwesers und Nachrichters trug das Vithtumamt.)
- 51. 1515, 20. Sänner, Innsbruck. Raiser Maximilian vertauft dem Signund v. Dietrichstein alle Leute, Holden, Unterthauen, Zinse, Renten, Gülten, Ungelt und Einkommen zugehörig zu den Herzichaften und Schlössern Arnsfels und Aschpang um 10.000 fl. baar bezahlt. Sollte das jährliche Erträgniß unter 500 fl. bleiben, so wäre der Abgang nach Gefallen beider Theile auf andere Liegenschaften anzuweisen, wobei 1 Pfd. Gülte zu 20 Pfd. Hauptgut anzuschlagen wäre. Die beiden Schlösser und Herrschaften mit allem Angehör, nichts ausgenommen, schenkt und gibt der Raiser dem Sigmund v. Dietrichstein, sonderlich zur Ergöplichkeit seiner Treue und Gutwilligkeit, die er durch viele Darlehen ohne Interesse bezeigt, sowie für viele im kaiserl. Dienste erlittene Nachtheile, zu völlig freier Berfügung. Schermversprechen "unangesehen aller unser und vnser Kegiment ordnungen". Gez. per regem . Sernteiner, Michel Püchler.
- 52. 1515, Samstag nach Blafins (10. Februar), Innsbruck. "Abreitzettel". Beil Michael v. Wolkenstein, Pfandherr der Berrichaft Hollenburg, gegen den Berkauf derfelben an Sigmund v. Dietrichstein Sinfprache erhoben, entschling fich Sigmund v. Dietrichftein diefer Berrichaft, wofür ihm Raifer Maximilian die Berrichaften Urnfels und Afch. pang erblich mit einem auf 500 fl. veranschlagten Ginkommen zustellte. Bürde der Raifer Sollenburg von Michael v. Boltenftein ablöfen, fo follte es frei und unverpfandet dem Sigmund v. Dietrichstein gegeben, van diefem aber Arnfels und Aschpang dem Kaifer eingeantwortet und auch der etwaige leberschuß an Ginkommen von Sollenburg über jene 500 fl. mit 20 fl. für 1 fl. Gulte dem Raifer bezahlt werden, dabei aber das Schloß Sollenburg und mas deffen Mauer umfaßt und alle nicht befegten Renten und Gülten außer Unschlag bleiben follen. Burde Sollenburg nicht eingelöst, fo follte es nach dem Tode des Michael v. Boldenstein an Sigmund v. Dietrichftein gegeben werden und diefem geftattet fein, Ufchpang gegen Ablöfung der besetten Renten und Gulten erblich zu behalten.

53. 1515, St. Georg (24 April). — Georg v. Rotal und Sigmund v. Dietrichstein geben dem Hanns v. Herberstein das Schloß Wageneck in Pflege und Bestand.

Drig. Perg. im ft. Landesarchiv.

- 54. 1515, Peter und Paul (29. Juni). Criftof, Bischof zu Laibach 2c., erläutert eine Bestimmung seiner Verschreibung der Propstei Mautern (oben Nr. 34), betreffend die von Sigmund v. Dietrichstein nach Admont zu liefernden Gefälle.
- 55. 1515, Mittwoch vor St. Michael (26. September). Wolfgang v. Erolphahm und seine Hausfrau Margreth, Pankrazen's v. Dietrichstein's Tochter, verkaufen die Herzoghube in der Guntschen an Eristof Welzer.

Drig. Perg. im ft. Landesarchiv.

- 56. 1516, Dienstag vor Miseric. (17. April). Cristof, Bischof von Laibach 2c., verschreibt dem Sigmund v. Dietrichstein die Propstei Mautern auf Lebenszeit gegen Verrechnung.
- 57. 1516, 14. September, Graz. Sigmund v. Dietrichstein Landeshauptmann, befiehlt dem Landrichter zu Wolkenstein das Stift Rotenmann in seinem Besitze zu Whnkhl in der Strechan nicht zu beirren.

Drig. Perg. im ft. Landesarchiv.

58. 1516, Kolomanstag (13. October). — Förg v. Rotal vertauscht mit Propst und Convent zu Pöllan genannte Güter unter Pöllan an der Hahmpuechen zc. gegen Güter im Waldpach.

Drig. Perg. im ft. Landesarchiv.

- 59. 1517, Dienstag nach St. Oswald (11. August). -- Bischof Eristof von Laibach zc. verschreibt dem Sigmund v. Dietrichstein die Propstei Mautern auf Lebenszeit gegen jährliche Berrechnung.
- 60. 1518, 1. April, Innsbruck. Raiser Maximilian überträgt seine in das Bisthumamt und die Hauptmannschaft Ortenburg gehörigen Aemter Feustritz und Stackawoh mit allem Zugehör, Bergwerken, Lehen und Lehenschaften au Sigmund v. Dietrichstein zu freiem Sigen um eine Geldsumme, welche dieser dem Kaiser und dessen Erben auf den Todesfall verschrieben und um jene 10.000 fl., mit welchen Sigmund v. Dietrichstein den Kaiser von der Billacher Ochsengesellschaft geledigt hat, endlich um 50 fl., die er zu Steier auf gelegen Güter gewiesen und in das kaiserliche Urbar geantwortet hat. Schermversprechen.
- 61. 1518, 6. April. Junsbruck. Raiser Maximilian verkauft dem Sigmund v. Dietrichstein seine beiden Aemter zu Stainz und Herzogberg mit allem Zugehör, Gerichten, geistlichen und weltlichen Lehenschaften und andern Obrigkeiten, Herrlichkeiten und Gerechtigkeiten zu freiem Eigen um baar bezahlte 9000 fl. Schermversprechen. Gez. per regem 2c. Sernteiner, Puchler.

62. 1518, 10. April, Junsbruck. Kaiser Maximilian nimmt die Acmter Feustritz und Stakawoh auß dem Landgerichte Ortenburg und weist sie zum Landgerichte Finkenstein und gibt Sigmund v. Dietrichstein die Freiheit, Verbrecher, die in diesen Aemtern ergriffen werden, nöthigenfalls auch durch andere Landgerichte in das Finkensteiner Landgericht zu führen.

63. 1518, 10. April, Innsbruck. — Raiser Maximilian weist diejenigen, welche von ihm in den Aemtern Feustritz und Stakawon Lehen haben, an Sigmund v. Dietrichstein als ihren neuen Lehensherrn.

- Lienhart Rauber Freiherr zu Plankenstein, kaiserl. Hofmarschall, verspricht seine Gerechtigkeit auf dem Haus, Hof und Garten in Villach, so von Cristof Freiberger und Apollonia, seiner Hauskrau, pfandweise an ihn gekommen, au Sigmund v. Dietrichstein zu übertragen, der ihm 330 fl. rhein. baar dargeliehen und die Fischwaide an der Pielach verschrieben hat. Weil Lienhart Rauber aber die Briefe und Siegel über jenes Haus derzeit nicht bei Handen hat, verspricht er dieselben sammt einem landläusigen Rausbrief dem Sigmund v. Dietrichstein zu übergeben. Inzwischen möge dieser das Haus innehaben 2e. Gez. Lienhart Rauber.
- 65. 1518, Montag nach Frohnleichnam (7. Juni). Sigmund v. Dietrichstein entscheidet im Rechtsstreite zwischen Wolfgang v. Saurau und den Gerhaben des Tiburt v. Sinzendorf, betreffend die Hinterlassenschaft Friedrich's v. Saurau.

Drig. Perg. im st. Landesarchiv.

66. 1518, 7. October, Kaufbenern. — Raiser Maximilian befiehlt dem Jörg v. Firmian, den Sigmund v. Dietrichstein bei seinen Rechten (Robot, Aufgebot, Bogtei, Malesiz) in Feustritz und Stakawoh ungestört zu lassen.

67. 1519, 8. Juli, Traburg. — Ursula, des Cristof Karmp von St. Beit Tochter, Cristof Freiberger's Hauswirthin, bevollmächtigt diesen, ihr ererbtes und dem Lienhart Rauber um 238 fl. rhein. versetzes Haus muß Pillach gelegen, gegenüber dem des Erasmus Kreideweis, auszulösen,

Bit verfegen ze. Siegler: Undre Sobenburger zum Rofenberg.

68. 1519, Erichtag St. Margret (12. Juli). — Hanns Haimer bekennt, von Sigmund v. Dietrichstein Schloß und Feste Friedberg, den Maierhof sammt Bauseldern und einem Beingarten zu Sigerspach, welche Güter Sigmund v. Dietrichstein von Dietrich Perner am Schachen erblich erkauft hat, von jenem für sich und seine Erben lehensweiß erhalten zu haben und gelobt bei seiner wahren Treue, dies alles lehensweise innezuhaben ze, davon dem Sigmund v. Dietrichstein gehorsam zu sein, ihm das Schloß gegen Jedermann offen zu halten und so oft es zu Fall kommt, von ihm beziehungsweise seinen Erben zu empfangen. Schadenersatversprechen.

- 69. 1519, Erichtag St. Margret (12. Juli). Sanns Saimer bekennt, von Sigmund v. Dietrichstein benannte zum Schlosse Fridberg gehörige Leute, Gulten und Guter lebenslänglich unverfummert inne und zu nugen erhalten zu haben (in der Pinka Martgraben 10 gestiftete Holden, dienen jahrlich 5 Pfd. 2c. . . im Dorf Rauchenschach 25 Holden . . . ju Grauern . . 8 Holden . . ju St. Johann bei Bartberg 13 Solden . . . und 2 Solden mit der Rlaffmühle und Wiefen, 2 Theile der Behut des Kirchtags daselbst und 2 Theile am Biehzehnt. Er verfpricht die Leute nicht über das herkommen gu bedrücken, widrigens Sigmund v. Dietrichstein auf Rlage und Antwort handeln follte, was Recht ware. Und nachdem Sigmund v. Dietrichstein ihm und feiner Sausfran Felieitas in Anschung seiner Dienfte und weil Sigmund v. Dietrichstein die Felicitas an Rindes statt erzogen und mit hanns haimer verheiratet hat, 500 fl. rhein. über ihr Beiratsgut baar bezahlt hat, verspricht er dieses Geld sicher anzulegen; falls er ohne Descendenz fturbe, follte diefes Geld an Sigmund v. Dietrichstein oder deffen Erben wieder heimfallen. Schadenersagbersprechen und Bustimmung der Felicitas. Siegler: Hanns Saimer und statt Felieitas der edle veste Michael Menchsner. Bez. Sanns Beimer und Felieitas Beimer.
- 70. 1519, Phinztag St. Gilgentag (1. September). Eriftof Freiberger bekennt, daß er mit Vollmacht seiner Frau Ursula, weil. Eriftof Cramp's, Burgers zu St. Veit Tochter, das au sie geerbte Haus zu Villach an Sigmund v. Dietrichstein unwiderruslich verkauft habe. Schermund Schadenersatversprechen. Siegler: Hauns Meichsner und Kheffenhüller zu Werenberg.
- 71. 1519, St. Stefan im Weihnachten (26. December). Maximilian Steinpeiß bekennt, daß ihm Sigmund v. Dietrichstein das Schloß Aschang pfleg. und bestandweiß um 132 Pfd. Pfg. jährlich zu Martini zahlbar und gegen dem überlassen habe, daß er drei gerüstete Pferde halten, sich und seine Anechte allweg in seines Herrn v. Dietrichstein Farbe kleiden und gegen Iedermann stets bereit sein soll, jedoch von Haus aus auf seiner Gnaden Zehrung und Lieferung. Auch will er das Schloß seinem Herrn stets offen halten, keinen Arieg ohne dessen Willen aufaugen, die Holden nicht über das Herkommen bedrücken ze. Schadenersatversprechen. Siegler: der Anssteller.
- 72. 1520. Dienstag nach Erhart. (10. Jänner). Erhart Herr zu Polhaim, verkanft um eine nicht genannte Summe dem Sigmund v. Dietrichstein seinen dritten Theil am Teich zu St. Johann unter Hartberg gelegen. (Die übrigen zwei Drittel waren schon Eigenthum des Sigmund v. Dietrichstein.) Siegler: Leonhard v. Harrach, Landesverweser und Jörg v. Herberstein.
- 73. 1520, Montag nach Sebastian (23. Jänner). Wilhelm v. Rotal für sich und seinen abwesenden Bruder Thoman, dessen er sich

als der Aeltere mächtig und vollkommenlich annimmt, sagt den Jörg v. Rotal von allen weiteren Ausprüchen aus der Gerhabschaft über sie, welcher sich dieser in Folge der Verrückung des Witwenstuhles der weiland Ratharina Rotal durch Verheiratung mit weiland Hans v. Rappach unterwunden und selbe von August 1507 an verwaltet hatte, frei und ledig, nachdem Jörg Rotal vor dem hochwürdigen Fürsten und Herrn Gehman, Hochmeister des St. Georgen Ordens und vor Sigmund Welzer und Bernhart v. Teusenbach Rechnung gelegt hat. Siegler: für Wilhelm v. Rotal Gehman, ferner Sigmund Welzer, Regent der niederösterreichischen Lande und Bernhard Teusenbach, des Wilhelm v. Rotal Vetter. Gez. Wilhelm v. Rotal.

74. 1520, Sonntag Invoc. (26. Februar). — Andre Steinacher beurkundet, daß ihm Sigmund v. Dietrichstein die Herrschaft Kammerstein und die Propstei Ernan pflegweise und widerruslich verliehen habe.

Copie im ft. Landesarchiv.

75. 1520, Montag nach Oculi (12. März). — Hanns Winschl zu Graz beurkundet, daß ihm Sigmund v. Dietrichstein das Hubamt in Steier bestandweise verlichen.

Copie im ft. Landesarchive.

**76.** 1520, Phinztag nach S. Georg (26. April). — Bürgermeister und Rath der Stadt Bruck a. d. M. vidimiren auf Begehren des Hanns und Wolfgang v. Stubenberg eine Urkunde des Sigmund v. Dietrichstein vom 24. Mai 1514 über Güterkauf.

Drig. im ft. Landesarchive.

- 77. 1520, St. Urban (25. Mai). Johann Leininger, Pfarrer zu Villach und dessen Bruder Frauz Leininger, Pfleger zu Hollenburg, für sich und für ihre Brüder, deren sie sich mächtig angenommen haben, verkaufen dem Sigmund v. Dietrichstein eine Hube zu Dechalit, die Raspar innehat und jährlich 2 Vierling Waiten, 16 Vierling Haber, 1 Kit und 20 Cier dient; ferners den Hanns zu Malstich mit benannten Diensten; desgleichen den Nickel daselbst; den Mathens zu Sack, den Juri daselbst; alles als frei eigen; weiters Posernit zu Völach bei Rosseck. Scherm und Schadenersatversprechen. Mitsiegler: Herr Morit Khrumpff zu Wulruß, Nitter.
- 78. 1520, 4. November, Köln. Raiser Karl für sich und für Erzherzog Ferdinand bestellt den Sigmund v. Dietrichstein zum Landes-hauptmann in Steier auf Widerruf, verleiht ihm, wie früher Kaiser Maximilian das Schloß Gräz sammt dem Hubamte und 800 Viertel Haber und schlößt die auf das Schloß verbauten 2000 fl. darauf. Weiters bewilligt er ihm jährlich 1000 fl. als Hauptmannssold aus dem Visthumamte vor allen andern Auslagen zu bezahlen, wofür Sigmund v. Dietrichstein verpslichtet sein soll, in des Kaisers Geschäften in

den niederöfterreichischen Landen zu reiten und zu dienen. Bei Dienften in andern Ländern will ihn der Raifer andern Dienstleuten gleich halten.

- 79. 1520, 4. November. Köln. Raiser Karl für sich und seinen Bruder Erzherzog Ferdinand bekennt, vor etwa 10 Jahren dem Sigmund v. Dietrichstein für seine guten Dienste eine jährliche Provision von 500 fl. auf Lebenszeit verschrieben zu haben. Beil aber diese Berschreibung verloren ging, bevor sie ihm übergeben wurde, so erneuert selbe der Kaiser und versügt, daß Sigmund v. Dietrichstein auf Abschlag dieser Provision das in das Visthumamt Kärnten gehörige Amt Fresach lebenslänglich bestandweise innhaben und genießen soll und daß der Abgang der Erträgnisse dieses Amtes über die Amtmannsbesoldung von jenen 500 fl. aus dem Kärntner Visthumamte jährlich ergänzt werden soll.
- SO. 1521, 21. Sänner, Worms. Mathäus, Erzbischof zu Salzburg bekennt, daß Sigmund v. Dietrichstein laut eines unter Erzbischof Leonhart von Salzburg zu Stande gekommenen Vergleiches auf das ihm vom Kaiser Maximilian gewährte Cinlösungsrecht der Herrschaft Smünd gegen Zusicherung einer jährlichen lebenslänglichen Provision von 100 fl. rhein. und Baarzahlung von 1000 fl. verzichtet habe. Weil aber Sigmund v. Dietrichstein mit diesem Vergleiche sich nicht zufrieden geben will, so gesteht ihm Mathäus von Salzburg noch weitere 200 fl. lebenslänglich jährlich zu Weihnachten in Salzburg zahlbar zu.
- 81. 1521, 21. Jänner, Worms. Mathäus, Erzbischof von Salzburg verpflichtet sich, dem Sigmund v. Dietrichstein die Pflegschaft zu St. Andrä im Lavantthale mit Burghut nach Ableben seines Bruders Franz v. Dietrichstein zu überlassen, so wie dieser dieselbe besaß und entsprechend der Zusage des Erzbischofes Leonhard von Salzburg, welche gelegentlich der Abrede betreffs der Nichtablösung von Smünd gegeben worden war.
- 82. 1521, 10. Februar, Worms. Kaiser Karl bestätigt das Freiherrndiplom vom 8. Juli 1514 (oben Nr. 44).
- 83. 1521, 10. Februar, Worms. Kaiser Karl bestätigt den Sigmund v. Dietrichstein die Urknude Kaiser Maximilian's vom 10. April 1518 (oben Nr. 62).

Copie im st. Landesarchive.

84. 1521, Mittwoch nach St. Georg (25. April). — Vidimus des Privilegiums Kaiser Maximilian's für Sigmund v. Dietrichstein vom 8. Juli 1514 durch Cristof, Bischof zu Laibach u. a.

Copie im st. Landesarchive.

- 85. 1521, 14. Juli, Graz. Erzherzog Ferdinand bestätigt die Urknude Kaiser Karl's bezüglich der jährlichen Provision von 500 fl. (oben Nr. 79).
  - 86. 1521, 6. August, Graz. Erzherzog Ferdinand befiehlt

dem Landeshauptmanne Sigmund v. Dietrichstein unter anderem, die Bürger und Leute von Tüffern in ihren Freiheiten zu schützen.

Copie im ft. Landesarchive.

- 87. 1521, Montag nach Kreuzerhebung (16. September). Dietrich v. Hartisch erklärt eine Schuldverschreibung des Sigmund v. Dietrichstein über 1000 Pfd. und eine über 800 Pfd. für fraftlos, da das Geld bezahlt worden. Siegler: Aussteller und Wolfgang Maher. Anwalt aus Graz.
- 88. 1521, 29. Detober, Villach. Sigmund v. Dietrichstein bekennt, mit Erzherzog Ferdinand einen wortlich in die Urkunde inferirten Bertrag abgeschloffen zu haben (Erzherzog Ferdinand foll Sollenburg von Michael v. Wolkenstein ablösen und dem Sigmund v. Dietrichstein gegen Berausgabe von Arnfels übergeben. Bur Abschähung der Erträgniffe bestellte der Erzherzog feine Rathe Felician Petschacher und Dr. Johann Raufmann. Es fonnte aber auch Sigmund v. Dietrichstein felbft Hollenburg ablöfen und dann Arnfels als Pfand behalten. Das Ungeld in Stadt Steier foll Sigmund v. Dietrichstein dem Erzherzog bis zu den nächsten Pfingsten abtreten, wogegen ihm der diesfalls auf dieses Ungeld gewiesene Pfandschilling auf das ihm bereits verpfandete Mut Cemriach und Berrschaft Schmiernberg gewiesen würde. Gemäß einer Berschreibung des Raisers Maximilian verspricht Erzherzog Ferdinand dem Sigmund v. Dietrichftein einen Behent und einen Bauer vom Sochmeifter des deutschen Ordens erblich zuzustellen und gemäß einer andern Berschreibung desselben Raifers wird er in feiner Burg zu Neuftadt "da mer gedachtes fanfer Maximilian's begrebung ift, ain erliche gedachtnus machen laffen (wellen), nemlich in der beschandenhait, das in derfelben firchen ein lufftiger grabstain in ain mauer auf vnsere coften an deß von Dietrichstain darlegen gehaut und gesett werden fol mit ainer geschrift ungevärlich in der mannung, daß daselbst sen die gedachtnus, die fanser Maximilian dem namen und geschlecht von Dietrichstain zu eeren ewiger gedachtnus und ierer feel zw hail aufzurichten beuolhen hat, auch daß albegen, fo man vmb kanfer Maginilian vnd annder vnfer vorfordern fürsten von Ofterreich feel in der bestimbten fand Jörgen Capellen zu bitten phlegt, daß man daneben auch zu jeder ezeit der von Dietrichstain geschlecht in foldem gepet melden und ingedentch fein, des fich auch die briefterschaft gegen dem von Dietrichstain und feinen nachfomen also zu tun verschreiben sollen. Die selb gedechtnus und stiftung wir ime auch in zwayen jaren den nagften oder am eigsten als fueglich fein muge aufrichten laffen wellen" . . . Dagegen foll Sigmund v. Dietrichstein beurkunden, wie er es auch dem Raifer Magimilian verschrieben hat, daß nach seinem Tode die Berrschaft Rammerstein ohne Ablösung an den Erzherzog und deffen Erben fallen foll. Auch follen die 2000 fl., die er auf Sigmundsfron hat, ganglich getilgt fein. Geben zu Villach

- am 23. Detober 1521. Ferdinand. Ad mandat. Salamanca.) Sigmund v. Dietrichstein bekräftigt diese Abrede durch Besieglung und Unterschrift der Urkunde.
- 89. 1522, Mittwoch vor Lichtmeß (29. Jänner). Sigmund v. Dietrichstein entscheidet einen Rechtsstreit zwischen Erhart Herrn zu Polhaim, Beit v. Flädniß und Clement v. Flädniß über Besitzansprüche auf Schloß Guctenberg, Släning und Rechniß:

Drig. im ft. Landesarchiv.

- 90. 1522, Sonntag vor St. Georg (20. April). Förg Ceeian, soust Ruepecher genannt, der kaiserl. Rechte Doetor, bekennt von Sigmund v. Dictrichstein das Amt Semriach pfleg- und bestandweise vom nächsten St. Georgstage an gegen ein jährliches Bestandgeld von 480 Pfd. Pfg. mit den gewöhnlichen Berpflichtungen, insbesonders auch mit der Verpflichtung, die von Sigmund v. Dictrichstein auf das Amt augeschlagenen Steuern ordentlich einzubringen ze. und gegen eine Caution von 500 Pfd. übernommen zu haben. Kündigungsfrist zwei Monate vor Georgi. Siegler: Mathies Harrer, Bürgermeister zu Graz, Wolfgang Schrott, Bürger und des Nathes daselbst und der Aussteller.
- 91. 1522, Eritag nach P. Urban (27. Mai). Franz v. Dietrichstein, Erbschenk in Kärnten, verzichtet auf alle Erbansprüche gegen seinen Bruder Sigmund v. Dietrichstein und dessen Erben. Siegler: Abt Ulrich von St. Paul.
- 92. 1522, Montag vor Pfingsten (2. Juni). Lehensaufsand des Stefan Schneweis zu Arnoldstein an den Landesfürsten, betreffend einen Hof zu Godersdorf, den er von seinem Better Jörg Farnawer gekauft und nun an Jörg Senuss umd dessen Brüder Cristof und Hauns verkauft hat.
- 93. 1522, St. Margret (15. Juli). Maximilian Steinpeis zu Aichberg bekennt, daß er den Rauch- oder Ofenpfennig und die zwei Theile vom Sänse-, Lämmer-, Haar- und Käsezehent, den er auf dem Dorfe zu Thalberg, auf der Mühle und Schmiede und auf zwei Höfen ob Thalberg gehabt hat, mit Herrn Jörg v. Rotal gegen den Sechzig-pfenningzins, welchen er diesem von der Wiese "Cammerhoferin" an der Lasniß jährlich geleistet hat, umgetauscht habe.
- 94. 1522, Pfinztag nach St. Gilgentag (4. September). Sigmund v. Dietrichstein, Landeshauptmann, und Erasmus v. Sanrau, Marschall in Steier, entscheiden einen Rechtsstreit zwischen Hanns v. Teufenbach und Franz v. Liechtenberg, das Schloß Wela betreffend.

Orig. Perg. im Landesarchive.

95. 1523, 16. März, Neustadt. — Erzherzog Ferdinand empfiehlt dem Landeshauptmanne Sigmund v. Dietrichstein und dem Bisthum in Steier die Unterthanen aus dem "schephenambt zu Tuechern" bei ihren alten Rechten und Freiheiten zu erhalten und zu beschützen. Copie im st. Landesarchiv.

- 96. 1523, Freitag nach Maria Empfängniß (27. März). -Wilhelm v. Rottal, der Sohn des Thoman v. Rottal, verzichtet auf alle Auspruche bezüglich der Guter des Criftof und des Jörg'v. Rottal, fo daß diefer und feine Tochter Barbara unangefochten damit ichalten und walten mögen, nachdem Jörg v. Rottal die ihm und dem Thoman v. Rottal obliegende Abfertigung der Witme und Tochter des Criftof v. Rottal und die Vollziehung des letten Willens desfelben allein und auf feine Roften ausgeführt hat, überdies ihm zu seiner Nothdurft dargeliebenes Geld bis in die 700 Pfd. Pf. geschenkt und baar 2000 fl. thein. zur Anslöfung der vom Bater ererbten aber verfetten Gult des Bilhelm v. Rottal und zur Anlegung des Geldes für feine Rinder gegeben hat. Falls jedoch Jörg v. Rottal und deffen Tochter Barbara ohne Leibeserben fturben, follte diefer Bergicht bezüglich der unverschafften und unvermachten Nachlagguter derfelben unwirtfam fein. Gez. Wilhelm v. Rottall, Siegler: der Aussteller, Criftof v. Puecheim, Freih. zu Rapps und Rrumpach, Erbtruchfeß in Defterreich und fürftlicher Rath, Criftof v. Lembach, Ritter Schwäger und Better des Ausstellers.
- 97. 1523, 20. Angust, Innsbruck. Erzherzog Ferdinand überantwortet nach dem Tode des Michael Freiherrn v. Wolkenstein, welchem Hollenburg auf Lebenszeit verpfändet war, dieses Schloß und Herschaft sammt allem Zugehör dem Sigmund v. Dietrichstein zu freiem Eigen gegen Herausgabe von Arnfels und einer bestimmten Geldsumme. Schermbersprechen. Gez. Ferdinandus, F. Pettschuech (?), Treitssauerwein.
- 98. 1523, 28. August, Linz. Erzherzog Ferdinand bestätigt die Abtretung des Zehents an der Feustriß, an der Gail und an andern Orten in Kärnten mit etlichen Ritterlehen und Bauern vom d. Hochmeister, Dechant und Capitel zu Müllstadt laut der inserirten Abtretungsurfunde von Erichtag vor Auffahrtstag 1523 (2. Juni) an Sigmund v. Dietrichstein zu freiem Eigen. Gez. Ferdinandus.
- 99. 1523, 13. October. Dietrich, Bischof zu Meustadt und das Capitel des St. Georgenordens daselbst bekennen, da weiland Kaiser Maximilian dem Sigmund v. Dietrichstein zu Ergößlichkeit seiner Dienste und Erhöhung des Namens und Stammes desselben und seiner Gemalin Barbara und ihrer Erben in seinem letzen Willen angeordnet hat, daß über Seiner Majestät Begräbniß in der St. Georgskapelle in der Burg zu Neustadt "ein ewige gedechtuus" aufgerichtet und so oft in derselben Kapelle für Seiner kaiserl. Majestät und der Fürsten von Oesterreich Seelenheil gebetet wird, anch für das Seelenheil des Sigmund v. Dietrichstein, seiner Gemalin und deren Vorsahren und Nachkommen gebetet und derselben mitgedacht werden soll, und nachdem nun Erzherzog Ferdinand die Vollziehung dieses Testaments besohlen hat, daß sie schuldig und bereitwillig sind, diesem Vesehle nachzukommen. Siegler: Der hochw. Fürst und Herr Herr Johann Geumann, Hochmeister St. Jörgen Ordens.

- 100. 1523, 31. Detober, Neustadt. Erzherzog Ferdinand bekennt, daß Sigmund v. Dietrichstein ihm die Originalurkunde des Papstes Leo ddv. 1514 pridie kal. April. über die Verleihung der Unserliebenfrauen-Pfarre an der Gail sammt der Filialkirche St. Jakob zu Villach an Kaiser Maximilian herausgegeben habe und daß er schuldig sei, selbe dem Sigmund v. Dietrichstein zu überlassen, falls dieser zur Geltendmachung seiner Rechte derselben bedürfte, daß aber auch Sigmund v. Dietrichstein stets verpflichtet sei, auf Ersordern diese Urkunde dem Erzherzog zurückzustellen.
- 101. 1523, 1. November, Neustadt. Erzherzog Ferdinand bestellt Sigmund v. Dietrichstein zum Statthalter seiner Person beim Hofrath der niederösterreichischen Lande auf ein Jahr mit 2000 fl. Befoldung und beiderseitigem Rüudigungsrechte und besiehlt dem Generaleinnehmer und Bisthum in Oesterreich u. d. E., Georg Kiemseer, den Sold vierteljährlich auszuzahlen. Gez. Ferdinandus, ad mand. Ferenberg.
- 102. 1523, 8. November, Neustadt. Bischof Eristof zu Laibach, Administrator des Stiftes Seckau und Commendator zu Admont, bekennt, daß er dem Sigmund v. Dietrichstein für mannigsache Dienste und für dargeliehene 400 fl. die Propstei Sagritz lebenslänglich um jährliche 132 Pfd. Pf., wovon aber 20 fl. als der Zins für jene 400 fl. abgezogen werden mögen, in Bestand verliehen habe, vorbehaltlich jederzeitiger Oeffnung des Propsthofes.
- 103. 1523, Sonntag vor Andreas (30. November), Neustadt Barbara, des Cristof v. Puechaim Gemalin, bekennt, es habe ihr Better Jörg v. Rotal nach Anordnung seines Bruders, ihres Baters, Cristof v. Rotal die ihr und ihren Schwestern geschafften 1200 Pfd. Pf. sowie den Widerfall der mütterlichen Leibzucht von 1000 Pfd. Pf. bezahlt und ihr überdies aus Freundschaft 3000 Pfd. Pf. lant ihrer Urkunde vom Mittwoch nach Erhart (14)27 (!) verschrieben und spricht ihn und seine Erben nun, nachdem er sie auch bezüglich dieser Summe begnügt hat, von allen ihren diessälligen Ausprüchen los und ledig. Siegler: Eristof v. Puechaim, Cristof v. Lembach und Wilhelm v. Rotal.
- 104. 1523, 23. December, Wien. Förg v. Rottal Freih. zu Thalberg und des Erzherzog Ferdinand Rath übereignet seinem Schwiegersohne Sigmund v. Dietrichstein und dessen Gemalin Barbara v. Rottal zu freier Verfügung alle seine beweglichen und unbeweglichen Süter, ausgenommen den Pfandschilling auf 90 Pfd. Geldes im Lande ob d. E. vom Herrn v. Starchemberg und Zelfing herrührend und etliches Silbergeschirr und Rleinode, sammt dem Pfandschilling etwa 30000 fl. werth, nachdem "in der abredt der heirat durch weiland Raiser Maximilian" zwischen ihm und Sigmund v. Dietrichstein beschlossen wurde, daß er diesem zu seiner einzigen und chelichen Tochter, die "sein rechtes natürliches pluet vud noterb ist", das Schloß Thalberg sammt Zugehör

und falls er ohne ehelichen Sohn stürbe, noch 10.000 Gulden ungarisch geben follte und nachdem er, Jörg v Rotal, zur gänzlichen Abfertigung seiner Verwandten an die 20000 fl. bezahlt habe, wozu Sigmund v. Dietrichstein und Barbara dessen Frau, 12000 fl. rhein. dargestreckt und gegeben haben. Gez. Jörg v. Rottal. Siegler: Jörg v. Rottal, Wolfgang Freiherr zu Roggendorf und Maleuntpurg, Wolfgang Jörger zu Tholet, Hanns Hofmann, Ritter, fürstlichen Durchlaucht Räthe.

- 105. 1523, 23. December, Wien. Eristof v. Lembach für sich und als Gerhab der Kinder seines verstorbenen Bruders Erhart v. Lembach verzichtet, ausgenommen den Fall, daß Jörg v. Rottal und dessen Tochter Barbara ohne Erben mit unvermachtem Nachlasse stürben, auf alle Erbrechte gegen dieselben, weil Jörg v. Rottal, sein lieber Better, ihm eine Schuld von 900 fl. erlassen, die Pslege von Medling auf 19 Jahre verliehen und ihm über die gewöhnliche Burghut noch 60 fl. jährlich zugelegt, in Summa 1140 fl. und überdies 800 fl. baar, deßgleichen auch den ungevogten Kindern des Erhart v. Lembach 800 fl. und den Schwestern und Muhmen des Eristof v. Lembach 600 fl. bezahlt habe. Siegler: Aussteller, Eristof v. Puechaim Freiherr zu Raps und Krumpach und Wilhelm v. Rottall, seine lieben Schwäher und Bettern.
- 106. 1524, Pfinztag nach Faschangtag (11. Februar). Bartlme Blaicher verzichtet im Namen seiner unvogtbaren Kinder von seiner seligen Frau Katharina, Thoman v. Rottal's Tochter, auf alle Erbansprüche gegen Jörg v. Rottal und dessen Tochter Barbara und deren Leibeserben, nachdem er von Jörg v. Rottal 700 Pfd. Pf. und für die älteste Tochter noch 50 Pfd. als Boraus erhalten hatte. Siegler: der Aussteller und der edl veste Maximilian Stainpeis.
- 107. 1524, 20. Februar. Hanns Amphinger bekennt, daß er von Sigmund v. Dietrichstein die Pflege zu St. Paternion und die Aemter Stakawoi, Feustritz und Frisach auf Widerruf und gegen Rechnungslegung erhalten habe. Eriftof v. Gerndorf verspricht hiefür Bürgschaft und siegelt nebst dem Aussteller.
- 108. 1524, Mittwoch nach Deuli (2. März), Wien. Georg Secian genannt Khuepecher, bekennt von Sigmund v. Dietrichstein das Hubamt zu Graz auf ein Jahr um 700 Pfd. Pf. und fünf Fässer Hubwein (welche aber im Falle eines Krieges u. dgl. zu ermäßigen wären) bestandweise erhalten zu haben. Die Minderung, Erhöhung oder Abschaffung der Bußen, Wändel u. s. w. behielt Sigmund v. Dietrichstein sich vor. Siegler: Aussteller und Meister Symon Arbantter Appotekher und Rathsburger zu Graz.
- 109. 1524, Sonntag Judica (13. März). Barbara, Tochter des weiland Thoman Rottaler, Witwe des Jörg Collonit zu Purckschleinit, bekennt auf alle Ansprüche bezüglich der Güter ihres Bruders,

des Jörg v. Rottal und seiner Tochter Barbara verzichtet zu haben, nachdem ihr dieser eine Schuld ihres seligen Gatten im Betrage von 114 Pfd. Pf. erlassen, für ihre Kinder sicher anzulegen 1000 Pfd. Pf. gezahlt und ihr zu sreier Berfügung 200 Pfd. verordnet und überdies ihrem Sohne Herrn Seifried Kolonit, obwohl er sür ihn bereits an 1200 Pfd. Pf. ausgelegt, doch noch 200 Pfd. zu freier Verfügung gegeben habe. Siegler: ihr Sohn Mert Kollonitsch v. Purckschleinit, Wilhelm v. Kottal, ihr Vetter und Marx Pech v. Leopoltsdorf, Doctor, tgl. Rath und Fiscal-Kammerprocurator.

110. 1524, St. Ambrosientag (4. April), Wien. — Ursula Schauchinger, weiland Thomans v. Rotal eheliche Tochter zu Gründorf, sagt ihres Baters leiblichen Bruder Herrn Jörg v. Rotal los und ledig von den 300 Pfd. Pf., die er ihr nach seinem Tode zu geben verordnet, aber schon bei Lebzeiten freiwillig bezahlt hatte. Siegler: ihr Gatte Servaci Schauchinger.

111. 1524, Kreuztag der Erfindung (3. Mai). — Sigmund v. Dietrichstein und deffen Gemalin Barbara v. Rottal beurfunden, daß Jörg v. Rottal ihr Bater beziehungsweise Schwiegervater ihnen nach Abfindung anderer Freunde alle feine liegenden und fahrenden Güter, Rleinode u. f. w. überlaffen habe, befonders für die Darftredung der gu jener Abfindung erforderlichen Gelder. Er hat ihnen namentlich überlaffen : das Schloß Thalberg frei eigen, 3600 Gulden Pfandschilling auf den fünf Dörfern am Aigen "vnnd vnfer pfandschaft gen Salberg feind", ferner 8000 fl. Pfandschilling auf den Memtern Staint und Berzogberg, 3000 fl. Pfandschilling auf Bareneg, 16000 fl. Pfandschilling auf Medling, das Saus zu Bien, den Sof zu Medling fammt den Beingarten dafelbft, defigleichen alle zu Talberg gehörigen Beingarten, alle Rleinodien, Baarschaft u. f. w. famint allen brieflichen Urkunden. Bezüglich diefer Guter u. f. w. verfügen Sigmund v. Dietrichftein und deffen Gemalin mit Bustimmung Jörg's v. Rottal und anderer Freunde Nachstehendes: Der überlebende Chetheil foll das gange Bermögen lebenslänglich genießen, die eine Salfte aber unveräußerlich. Nach dem Tode Beider follen ihre zweibandigen Rinder gleich erben. Satte der überlebende Chetheil auch Rinder aus einer fpatern Che, fo follte das Bermögen zur Salfte den Rindern erfter Che gehören und die andere Salfte zwischen diefen und den Kindern aus der zweiten Che gleich getheilt werden. Thalberg fammt Bugehör aber foll nur den Rindern aus erfter Che gufallen. Sätten fie zusammen feine Rinder, hinterließe aber der Ueberlebende folche aus einer meiteren Che, fo follten diefe das Bermögen mit den Erben des andern gleich theilen; jedoch follte Thalberg den Kindern feiner Bitme aus zweiter Che allein zu tommen. Sturben beide ohne Rinder, dann follte das Bermögen unter ihre beiderseitigen Erben gleich getheilt werden, jedoch Thalberg an seine Erben kommen, weil das dem Jörg v. Rottal dargestreckte Geld nur von ihm, Sigmund v. Dietrichstein, herrührt. Schließlich Verzicht auf alle Rechtswohlthaten u. s. w. gegen diese Verfügungen. Siegler: Sigmund v. Dietrichstein. Für Barbara v. Rottal siegelte ihr Vetter Leonhart v. Harrach. Ferner Jörg v. Rottal, indem er ausdrücklich seine Zustimmung erklärt. — Hanns v. Lamberg, Herr zu Sannstein und Hauns Hofmann. Ritter, beide fürstlicher Durchlaucht Räthe.

- 112. 1524, 11. Mai. Philip v. Wichsenstein zu Beißenberg, Hofrath, Eristof Belezer zu Eberstein, Landesverweser in Kärnten und Hanns Mannstorffer, Verweser der Hauptmannschaft Ortemburg, entscheiden als landesfürstliche Commissäre einen Streit zwischen Sigmund v. Dietrichstein und Eristof v. Aichelberg über die Grenzen der Gerichte zu Fenstrit und Stakhowoi und zu Aichelberg.
- 113. 1524, 14. Mai. Philip v. Wichsenstein, Eristof Welzer und Andre Rauber, Bisthum in Kärnten, entscheiden als landesf. Commissäre einen Streit zwischen des Sigmund v. Dietrichstein Unterthanen am Eck und Zauhenperg im Stakowoier Amte und Hanns Mannstorsfer und seinen Holden zu Aich über Almfahrt und Blumbesuch ob und bei Aich.
- 114. 1524, Montag vor Gottest. (23. Mai). Beit Welter, Landeshauptmann in Kärnten, Philip v. Wichsenstein und Eristof Welter entscheiden als landesfürstliche Commissäre Streitigkeiten zwischen Sigmund v. Dietrichstein und Jörg v. Neuhaus über das Urfar zu Gleinach.
- 115. 1524, Mittwoch vor corp. Christi (25. Mai). Revers des Abtes zu Viftring, Bischof Polidorus, daß er von Franz Leininger, Psleger zu Hollenburg, die Alben zu Hollenburg gegen den gewöhnlichen Zins auf Sigmund's v. Dietrichstein Wohlgefallen erhalten habe.
- 116. 1524, Eritag nach Gottest. (31. Mai). Philip v. Wichsenstein, Eristof Welzer "der Elter" und Andre Rauber entscheiden Streitigkeiten zwischen des Sigmund v. Dietrichstein Unterthanen der Herrichaft Hollenburg und des edlen und gestrengen Ritters Caspar Berghaimer Erben der Herrschaft Robegth über vermeintliche Holzbezugsrechte der Dorsbewohner von Selkach, windisch genannt Salapschach, Zwegkach, Goriach, Natschach und Feustriß in einem zu Robeck gehörenden Walde.
- 117. 1524, 1. Juni. Philip v. Wichsenstein, Andre Rauber und Wolfgang Maher entscheiden Streitigkeiten zwischen Sigmund v. Dietrichstein nud dem edlen und vesten Andre Weltzer von Cherstain zu Rotenstain über die Grenzen des Gerichtes zu Hollenburg und des Burgfriedens zu Rotenstain und eine Fischweide auf der Drau.
- 118. 1524, 18. Juli. Ursula, Tochter des Wolfgang v. Rompach, Hausfrau des Jörg Norbach, verzichtet für sich und ihre vier Töchter, nachdem sie von Jörg v. Rottal, als seiner Schwester Tochter,

gegen 600 fl. rhein. und jede ihrer Töchter 100 fl. erhalten, auf alle Erbansprüche nach demselben, nach seiner Tochter Barbara und deren Leibeserben. Siegler: Wolfgang v. Rompach und die Ritter und fönigl. Räthe Lienhart v. Harrach und Hanns Hofmann.

- 119. 1524. 29. Juli, Wien. Erzherzog Ferdinand belehnt über Bitte des Jörg v. Rottal dessen Sidam Sigmund v. Dietrichstein mit dem halben jenem gehörenden Theile von Wachseneck.
- 120. 1524, 1. September, Wien. Erzherzog Ferdinand bestätigt dem Sigmund v. Dictrichstein das inserierte Freiherrendiplom vom 8. Juli 1514.

Copic im ft. Landesarchiv.

- 121. 1524, 1. September, Bien. Erzherzog Ferdinand betennt, daß er dem Sigmund v. Dietrichstein die lebenslängliche Provision von 500 fl. auf den Aufschlag zu St. Beit, jährlich zu Martini vom Jahre 1525 an zahlbar, angewiesen habe, weil das Amt Fresach nunmehr zur Grafschaft Ortemburg gehört, mit welcher Gabriel Graf zu Ortemburg belehnt worden sei. Mandat an Lienhart Leininger (?), Aufschlager zu St. Beit.
- 122. 1524, 25. September, Wien. Erzherzog Ferdinand verleiht dem Statthalter der niederösterreichischen Lande Sigmund v. Dietrichstein die demselben von Georg v. Nottall überlassene Herrschaft Thalberg und die Freiherrenwürde.

Copie im ft. Landesarchiv.

123. 1525, St. Paulus Bekehrung (25. Jänner), Wien. — Margaretha, Tochter des edlen und vesten Hanns Pfassendorfer weiland, des edlen und vesten Jakob Hunds zu Dorf Gemalin, verzichtet auf alle Ansprüche am Nachlasse des Jörg Nottaler und seiner Tochter, falls diese nicht unbeerbt und unverschafft stürben, nachdem Jörg v Nottal ihr als seiner Schwester Tochter "oder Enenkhl" und ihren ehelichen Kindern 700 Pfd. Pfg. geschenkt hat. Siegler: Sigmundt v. Herberstein, fürstlichen Durchlaucht Rath, ihr Vetter Eristof v. Lembach und Jacob Hundt.

(In diesem, wie in allen andern hier angeführten Erbverzichten, wird ausdrücklich gesagt, daß Jörg v. Rotal nicht verpflichtet war, die Verwandten abzusinden, da er eine cheliche Tochter als rechten natürlichen Erben hat. Stets wird ihm für seine Gaben sehr gedankt und in obiger Urkunde heißt es: "der allmechtig gott welle sein ewiger lohner sein".)

124. 1525, 10. Februar. — Johann Leininger, Doctor und Pfarrer der Unfer Frauenkirche an der Gail und zu Finkenstein und Villach bekennt, daß er sich mit Sigmund v. Dietrichstein bezüglich strittiger sechs Zehente zu Pack u. a. auf Grund einer Urkunde Kaiser Friedrich's dahin verglichen habe, daß Sigmund v. Dietrichstein und dessen Nachfolger diese Zehente zu ewigen Zeiten bestandweise zum Schloß

Finkenstein innehaben follen, gegen 20 Pfd. jährliches Bestandgelt und alle Raifen, Anschläge, Steuern u. f. w., die davon zu zahlen sein würden.

- 125. 1525, St. Michael (29. September), Bien. Criftof Freiberger bekennt, von Sigmund v. Dietrichstein die Propstei Sägriß in Großkirchaim bestandweise auf Lebenszeit des Verleihers unter der Verpstichtung erhalten zu haben, dieselbe und den Propsthof in Bau zu erhalten, jeden zur selben Gehörigen zu beschirmen, Allen gleiches Gericht zu halten und u. s. w. und jährlich zu Georgi 132 sl. rhein. in Fintenstein zu bezahlen. Generalpfand, Schadenersatversprechen u. s. w. Siegler anstatt des Ausstellers Herr Philipp v. Wigssenstein, fürstlicher Durchlaucht Rath.
- 126. 1526, 14. Februar, Augsburg. Bernhart v. Linudbekennt, daß ihm Sigmund v. Dietrichstein Schloß und Herschaft Finkenstein gegen Zahlung von 100 Pfd. Pf. jährlich zu Weihnachten, Erhaltung dreier gerüfteter Pferde "zu seiner Gnaden Farbe", Lieferung von 200 Vierling Hafer jährlich. Auch soll er den See und Seebach haien und verwahren. Halbjährliche Kündigung u. s. w. Mitsiegler: Eristof Welzer, Landesverweser in Kärnten.
- 127. 1526, 14. Februar, Augsburg. Franz Leininger bekennt, von Sigmund v. Dietrichstein Schloß und Herrschaft Hollenburg in Pflege und Bestand erhalten zu haben gegen ein jährliches Bestandgeld von 614 Pfd. Pf., zahlbar zu Georgi, Unterhalt von drei gerüsteten Pferden in des Sigmund v. Dietrichstein Farbe. Dieser behielt sich vor, alle Lehen und Lehenschaften, Bergwerke, Wälder, Rothwild, Gemsjagd, den Fischbach "dafür die Capell rinut", Mäßigung und Abthuung der Gerichtshändel und Pönfälle, sowie alle Fälle über 30 Pfd. Pf. Halbjährtge Kündigung. Mitsiegler: Moriz (!) Welzer, Landesverweser in Kärnten.
- 128. 1526, 1. März, Augsburg. Erzherzog Ferdinand's Mandat an den Rammerproeurator M. Peck v. Leopoltstorf, die Klage gegen Sigmund v. Dietrichstein betreffs der Bergwerke zu Feustritz und Stakawoh fallen zu lassen.
- 129. 1526, Sonntag Oculi (4. März). Förg v. Herberstein verzichtet für sich und seine Erben gegen Sigmund v. Dietrichstein und dessen Gemalin Barbara auf alle Ansprüche aus dem letzten Willen seines Schwiegervaters Eristof v. Rotal, nachdem Förg v. Nottal seiner (des Jörg v. Herberstein) verstorbenen Frau Margaretha, des Cristof v. Rotal Tochter, für ihr väterliches Erbe 1200 Pfd. Pf. und den Wiederfall des mütterlichen Erbtheiles zu 333 Pfd. 80 Pfg. bezahlt und nun auch Sigmund v. Dietrichstein für sich und seine Frau 3000 Pfd. Pf. ausgerichtet hat. "Landschadenbund". Mitsiegler: Nitter Sebald Pögll des Sigmund v. Dietrichstein Sidam.
- 130. 1526, 9. März, Bien. Erzherzog Ferdinand gibt den Unterthanen und Lehensleuten, welche zur Herrschaft Hollenburg gehören,

bekannt, daß er diese Herrschaft laut Urkunde ddo. Innsbruck, 20. August 1523 au Sigmund v. Dietrichstein verkauft habe und weist alle diejenigen, welche von dieser Herrschaft Leben tragen, an Sigmund v. Dietrichstein als ihren rechten Erb. und Lebensherren.

- 131. 1526, Samstag vor Lätare (10. März), Augsburg. Jörg v. Herberstein bekennt von Sigmund v. Dietrichstein den Heiratsbrief seiner seligen Frau Margareth, geb. v. Rotal, erhalten zu haben und versichert ihn gegen allen daraus erwachsenden Schaden. "Landschadenbund." Siegel und Unterschrift des Ansstellers.
- 132. 1526, 10. März, Augsburg. Erzherzog Ferdinand beurkundet, daß Sigmund v. Dietrichstein seinem Ansinnen willsahrt habe, die Landeshauptmannschaft in Steier mit der bisherigen Besoldung noch länger zu verwalten, indem ihm Erzherzog Ferdinand zusagt, "dieweilen er mit Schwachheit und Unverwöglichkeit des Leibes beladen ware," ihm Feldzüge und weite Reisen, wie solche einem Landeshauptmanne obliegen, zu erlassen und ihm zu gestatten, siefür einen tauglichen und dem Erzherzoge gefälligen Stellvertreter zu gebrauchen, ohne die Verantwortung seiner Unternehmungen tragen zu müssen.
- 133. 1526, Freitag vor Quasimodogen. (6. April), Salzburg. Erzbischof Matthäus zu Salzburg verkauft mit Buftimmung des Capitels an Sigmund v. Dietrichstein einen Bein. und Betreidezehent des Stiftes zu Sartberg, worauf Propft, Dechant und Capitel zu Vorau 500 fl. liegen und um jährlich 128 fl. rhein. vom Jahre 1517 an durch 24 Jahre Bestandrecht haben, um 2500 fl. rhein., welche Sigmund v. Dietrichstein zur glücklichen Bewältigung des Aufftandes der Stiftsunterthanen dargeftreckt hat, in der Art, daß er bis zu Ende jener 24 Jahre das Bestandgeld von 128 fl. selbst einnehmen, dann aber den Bebent feibst nüten und genießen möge, nachdem er dem Rloster Borau jene 500 fl. Burudgezahlt haben wird. Salzburg behält sich einen ewigen Biederkauf vor; doch follten männliche Descendenten des Sigmund v. Dietrichftein den Behent unabgelöft behalten, andere Erben desfelben aber nur 20 Jahre nach feinem Tode. Auch behält fich Salzburg das Recht vor, den Bezug des Beftandgeldes von Sigmund v. Dietrichstein um 2500 fl. abzulöfen, aber auch nach diefer Ablöfung mag Sigmund v. Dietrichstein beziehungsweise deffen Erben obigen Bebent gegen jährliche Reichung von 128 fl. in das Bigthumamt zu Leibnit fechenen, nuten u. f. w. Verfprechen der Gewähre.
- 134. 1526, Erichtag nach Miseric. (17. April). Sigmund v. Dietrichstein beurkundet das Wiederkaußrecht des Erzbischofes Matthäus zu Salzburg gemäß der vorstehenden Urkunde vom 6. April.

Drig. Perg. im ft. Landesarchiv.

135. 1526, 16. Juni, Wien. — Erzherzog Ferdinand bekennt, daß der Fiscal Kammerprocurator Marchs Peck v. Leopoltsdorf auf

teinen Befehl den Sigmund v. Dietrichstein beim Hofrath der niederösterreichischen Lande wegen der Bergwerke zu Stakawon und Feustriß
belangt, er aber mit Urkunde vom 1. März 1526 diese Ladung aufzuheben bewilligt habe. Dieses Mandat habe der Fiseal Rammerproeurator beim Vicestatthalter und Hofrath, als sie am 13. Juni zu Gericht
saßen, in Recht eingelegt, Sigmund v. Dietrichstein aber gerichtliche Registrirung und Ausfertigung einer Gerichtsurkunde hierüber begehrt, was
ihm demnach durch jene mit Urtheil und Recht zuerkannt wurde.

- 136. 1526, 1. Juli. Propst, Dechant und Convent von Boran bekennen, daß ihnen Sigmund v. Dietrichstein den Zehent zu Hartberg auf 15 Jahre gegen jährliche 128 fl. verliehen habe. Nach Ablauf dieser Frist steht beiden Theilen das Recht zu, denselben zu kündigen; doch soll Sigmund v. Dietrichstein, falls er kündigen würde, dem Kloster jene 500 fl. bezahlen, welche dasselbe an Salzburg zur Ablösung von Leibnit und Landsberg geliehen hat.
- 137. 1526, Freitag nach Alexientag (20. Juli). Richter und Rath der Stadt St. Beit in Kärnten bekennen, daß Sigmund v. Dietrichstein durch seinen Pfleger Bernhard v. Lind zu Finkenstein ein landesfürstliches Mandat an die Stadt mit dem Begehren der Aussertigung einer Abschrift desselben unter der Stadt Siegel vorgelegt habe, welchem Begehren die Stadt hiemit Folge gab. Die Urkunde ist zu Wien am 6. April 1520 ausgestellt und bestimmt, daß die 4 Pfd. Pf., welche den Herrn v. Osterwiß, Erbschenken in Kärnten, aus dem Stadtgerichte gereicht, nach Aussterben desselben aber in's landesfürstliche Bisthumamt eingezogen wurden, jedoch nach dem Berichte der Stadt billiger dem jeweiligen Erbschenken gebühren, sonach also dem Sigmund v. Dietrichstein jährlich von der Stadt gereicht werden sollen, da diesem das Erbschenkenamt vom Kaiser Maximilian verliehen worden ist. "Des zu vrsthundt haben wir vuser vnd gemainer stadt sandt Veit insigl ben ende diser geschrift aufdrugkhen lassen."
- 138. 1526, 10. September. Richter, Rath und Gemeinde der Stadt Villach bekennen, daß Sigmund v. Dietrichstein die St. Jakobskirche, welche der Unser lieben Frauen Kirche an der Gail zugehörte, mit Zustimmung des Pfarrers Dr. Johann Leininger von der Hauptstirche getreunt und der Stadt Villach mit der Verpflichtung überlassen habe, daselbst einen ehrsamen, der heiligen Schrift kundigen Priester, der das heilige Evangelinm ohne allen Zusaß klar und rein zu predigen hätte u. s. w., aufzunehmen. Sie verzichten auf alle zur Kirche an der Gail gehörigen Zehente und Einnahmen und begnügen sich mit den in einem aus diesem Anlasse versasten Urbarregister angegebenen Gülten u. s. w. Dr. Johann Leininger erklärt seine Zustimmung. Siegler: Joh. Leininger, Andreas Fuchs zu Bamberg und Angsburg Domherr, Vißtum zu Wolfsberg, Stadt Villach.

- 139. 1527, 10. Fänner, Wien. Hanns, Jörg und Lienhart, Bettern, Herren v. Liechtenstein zu Nikolsburg, bekennen dem Hans Haimer 1000 Pfd. Pf. österr. Landwähr. schuldig zu sein, die er ihnen auf sechs Jahre geliehen hat, wofür sie zu Handen des Bürgermeisters von Wr.-Neustadt jährlich zu Lichtmeß 70 Pfd. Pf. zu erlegen haben. Schadenersapversprechen, Vermögensverpfändung, Kündigung ein Jahr vor Ablauf der sechs Jahre. Siegler: die Aussteller.
- 140. 1527, Montag nach Erhardi (13. Jänner). Gerichtszeugbrief des Beit Welzer, Landeshauptmannes in Kärnten, über die durch Herrn Moriz Rumph v. Wüllrost anstatt Sigmund v. Dietrichstein im Hoftaiding bewirfte Verlegung des Tages zur Verleihung der färntnerischen Lehen des Sigmund v. Dietrichstein auf den St. Georgstag aus dem Grunde, weil Sigmund v. Dietrichstein mit dem Erzherzog nach Böhmen zur Krönung reiten mußte.
- 141. 1527, 15. Sänner, Wien. Hanns Haimer bekennt den Bettern Hanns, Förg und Lienhart v. Liechtenstein 1000 Pfd. Pf. auf sechs Jahre dargeliehen und den Sigmund v. Dietrichstein, seinen gnädigen Herrn, der ihn erzogen hat, gebeten zu haben, den Schuldbrief zu sich zu nehmen und jene 1000 Pfd. nach Ablauf der sechs Jahre oder im Falle früherer Kündigung unter Borbehalt lebenslänglicher Ruhung zu Gunsten seiner Kinder sicher anzulegen. Würde Hanns Haimer den Schuldbrief benötligen, so sollte Sigmund v. Dietrichstein ihm denselben herausgeben, Hanns Haimer aber diesen oder seinen nen ausgesertigten Schuldbrief nach gemachtem Gebrauch wieder dem Sigmund v. Dietrichstein übergeben, weil die 1000 Pfd. von ihm herkamen. Nach dem Tode des Hanns Haimer soll Sigmund v. Dietrichstein oder dessen Erben sich der 1000 Pfd. und seines ganzen Nachlasses als Gerhab seiner Kinder und zu deren Nußen unterwinden. Siegler: der Aussteller und Ritter Ambrosi Wysent. Landesuntermarschall in Desterreich.
- 142. 1527, 15. Jänner, Wien. Hanns Haimer verpflichtet sich zur Herausgabe eines nicht bei Handen habenden Reverses des Sigmund v. Dietrichstein betreffs mehrerer Schuldbriefe und anderer im Werthe von 1000 Pfd. an diesen, sobald er aus Böhmen zurückgekehrt sein wird. Mitsiegler: Ambrosi Wysent.
- 143. 1527. 27. Jänner, Bien. Bischof Cristof zu Laibach, Administrator zu Admont, bekennt, daß er 100 fl., welche Sigmund v. Dietrichstein wie früher 400 fl. zur Nothdurft Admont's dargeliehen, gleich diesen auf die Propstei Sagriß gelegt habe.
- 144. 1527, 9. März, Prag. König Ferdinand beurkundet, Sigmund v. Dietrichstein habe darüber Beschwerde geführt, daß Gabriel Graf zu Ortemburg in der Kärntner Landschranne eine Urkunde über seine Belehnung mit der Grafschaft Ortemburg öffentlich habe verlesen lassen, worin auch die Aemter Feustriß und Stakawop inbegriffen sind,

welche aber ihm, Sigmund v. Dietrichstein, als freies Eigen gehören und habe deshalb vom König einen Tödtbrief bezüglich jener Urkunde begehrt. Da aber der Graf v. Ortemburg dermalen in königlichen Geschäften abwesend, habe Sigmund v. Dietrichstein dem Könige zugesagt, sich in dieser Sache bis zur Rückfunft desselben, jedoch ohne Nachtheil für sein Recht, ruhig zu verhalten. Sodann wolle der König mit dem Grafen v. Ortemburg der Gebühr nach so handeln, daß Sigmund v. Dietrichstein billig zufrieden sein soll

- 145. 1527, St. Georg (23. April). Wilhelm Neuman zu Wasser-Neuburg bekennt, daß Sigmund v. Dietrichstein ihm den Zehent an der Gail bestandweise gegen jährliche 200 Pfd. Pf. kärntuerisch zu Weihnachten und "einen guten Muschgatthel Rainfall" überlassen habe. Siegler: Aussteller.
- 146. 1527, 10. Mai. Jörg Krainer, Pfarrer zu II. I. F. an der Gail, eonstrmiert eine Urkunde des Johann Leininger vom 10. Februar 1525 über bestandweise zu Finkenstein gehörige Zehente. Siegler: Bolfgang v. Kheuffenhüller und Antoni v. Rossech, Psleger auf Landskron.
- 147. 1527, 15. Mai. Förg Krainer, Laienpriester, Pfarrer zu U. I. F. an der Gail unter Finkenstein reversiert die Verleihung der Pfarre au der Gail durch Sigmund v. Dietrichstein. Siegler: Wolfgang Kheuffenhüller, Ritter, und Jörg Senus zu Villach.
- 148. 1527, 6. Juni, Graz. Erasmus Drägell bekennt Schloß und Herrschaft Wareneckh von Sigmund v. Dietrichstein pflegund bestandweise (unter den gewöhnlichen Modalitäten, Vorbehalt der Bußen über 15 Pfd., Unterhalt 2 gerüsteter Pferde u. s. w.) um 400 Pfd. Bestandgeld erhalten zu haben. Mitsiegler: Eristof v. Waydeckch.
- 149. 1527, Montag nach Pfingsten (10. Juni), Sannek. Die Brüder Hauns und Andre Ungnad, Freiherrn zu Sannekh, geben dem Sigmund v. Dietrichstein und dessen männlichen Erben die drei Güter beziehungsweise Bauern Kastuik, Raser und Kurt in der Herrschaft Hollenburg zu Sigen, vorbehaltlich des Heimfalles bei Abgang männlicher Erben des Sigmund v. Dietrichstein.
- 150. 1527, 20. Inli, Graz. Sigmund v. Dietrichstein, Adam v. Hollenekh, Landesverweser, und Andere entscheiden einen Streit zwischen Ppolita, Witwe des Caspar v. Stubenberg und Wolfgang v. Stubenberg über Erbrechte.

Orig. Perg. im ft. Landesarchiv.

151. 1527, St. Bartholomäus (24. August). — Kaiser Ferdinand verpfändet dem Sigmund v. Dietrichstein die Mauth zu Leoben für 8000 fl., so daß der von diesem zu bestellende Mauthner demselben 400 fl. bezahlen, den Ueberschuß aber an die Kammer abliefern soll. Der Gegenschreiber soll dem König eidlich verpflichtet sein. Beiderseitiges Kündigungsrecht.

- 152. 1528, 1. Jänner, Gran. König Ferdinand überläßt dem Sigmund v. Dietrichstein und dessen männlichen Erben das Hubhaus zu Graz, das einst dem Graffenperger gehörte, zu Eigen, jedoch unverkümmert, im guten Stande innezuhaben und zu benüßen, vorbehaltlich des Rechtes in dem Werkgaden zu münzen und unter der Verpslichtung, "die klaußraben, so ir wonung peh demselben hauß am schloßperg haben, wie bisher von den inhabern berürtes haus beschechen, heien und dieselben nicht beschedigen und vertreuben (zu) lassen."
- 153. 1528, 25. März, Bien. König Ferdinand verkauft als freies Eigen jedoch mit Vorbehalt der Schäße, Bergwerke und des Wiederkaufsrechtes dem Sigmund v. Dietrichstein die Herrschaften Kammerstein (um 20000 fl.) und Pfannberg und Semriach. (14258 fl.) In dem Kaufpreise von 34258 fl. sind die 8000 fl. inbegriffen, für welche die Mauth von Leoben versetzt war, indem diese Verpfändung aufhört. Sedoch sollen dem Sigmund v. Dietrichstein von dieser Mauth lebenstänglich 400 fl. gezahlt werden.
- 154. 1528, 25. März. Sigmund v. Dietrichstein verspricht dem König Ferdinand den Wiederkauf von Rammerstein um 20000 fl. zu gestatten, 1200 fl., die in die Raufsumme geschlagen, nach Rath des Waldmeisters in Steier auf Ernau zu verbauen, die Waldordnung zu beobachten, das Rothwild mäßig zu jagen, im Jahre nicht mehr als 8—10 Hirschen sahen zu lassen. Achaz Schratt.
- 155. 1528, 25. März. Sigmund's v. Dietrichstein Revers bez. des Wiederkaufes u. s. w. von Pfannberg und Semriach um 14258 fl. und Verbauung von 400 fl. Siegler: Achaz Schratt.
- 156. 1528, Sonntag nach Georgi (26. April). Wolfgang Rindschept zu Fridberg, bekennt von Sigmund v. Dietrichstein auf beliebigen Widerruf das Fischwasser an der Pinka erhalten zu haben. Er darf Niemanden sischen lassen. Leute des Sigmund v. Dietrichstein, die er im Fischen antrisst, soll er gefänglich annehmen und gegen Bürgschaft freilassen, aber dem Sigmund v. Dietrichstein anzeigen und zur Abstrasung nach Thalberg stellen lassen; mit andern mag er selbst handeln. Auch behält sich Sigmund v. Dietrichstein das Recht zu sischen vor. Schadenbund.
- 157. 1528, 9. Juni, Klagenfurt. Andre Rauber, Bikthum in Kärnten, Criftof Welzer v. Eberstein der ältere, Wolfgang Mager, Pfleger zu Huettenberg, Mathias Schuechly, des Bikthums Gegenschreiber, entscheiden als landesfürstliche Commissäre einen Streit zwischen Sigmund v. Dietrichstein und Jörg v. Neuhaus zu Greiffenfels, betreffend die Fischweide auf halber Langfahrt, unter der Brücke hinab gegen Hollenburg und das Landgericht daselbst. Auf Grund älterer Spruchbriefe und Urkunden wird zu Gunsten des Jörg v. Neuhaus entschieden und des Gerichtes und Burgfried's von Greiffenfels Grenze bestimmt. Siegler: die Aussteller.

- 158. 1528, 11. Juni, Klagenfurt. Die der vorstehenden Urkunde Genannten als landesfürstliche Räthe und Reformationscommisser entscheiden Streitigkeiten zwischen Hollenburg und dem Abte von Biktring, betreffend eine Viehweide und anderes beim Hammerwerke in Lewbl, Frevelbußen, Erhaltung der Brücke unter Hollenburg, Reichung von 14 Pfd. Pf. für einen Jahrtag an Viktring, die Hube und Alpe "Cornizin", Vorladung der Viktringer Bauern nach Hollenburg als Zeugen u. dgl., endlich die Vogtei über die zu Viktring incorporirten Kirchen. Siegler: die Aussteller.
- 159. 1528, Montag nach Peter u. Paul (6. Juli), St. Beit. Beit Welzer, Landeshauptmann in Kärnten, verfügt anläßlich eines Streites betreffs einer Viehweide zwischen dem Pfleger von Paternion Hanns Amphinger und Ulrich Tengler, Pfleger zu Ortemburg, Genugthnung wegen des von Letterem gepfändeten und gegen den Landesgebrauch getödteten Viehes und erwartet Bericht der königl. Commissäre über den Besitzstreit, worauf darin weiter gehandelt werden soll.
- 160. 1528, Phinztag vor St. Margret (9. Juli). Eriftof Senuß bevollmächtigt seinen Bruder Hanns, sich an seiner statt von Signund v. Dietrichstein mit dem erfauften Hofe zu Godersdorf im Finkensteiner Gerichte belehnen zu lassen, Lehenspflicht zu thun, den Lehensbrief zu begehren u. s. w.
- 161. 1528, 1. November. Eristof v. Lembach, Ritter, verpflichtet sich, seinem lieben Herrn und Schwager Sigmund v. Dietrichstein für die von Weihnachten an pfleg. und bestandweise zu übernehmende Herrschaft Medling außer dem Ungeld jährlich zu Weihnachten 300 Pfd. Pf. zu zahlen Bei Feindeseinfällen soll "Hengnuß" (Nachlaß) stattsinden. Mitsiegler: Veit Zollner.
- 162. 1528, Allerheiligen, 1. November. Richter und Rath zu Medling verpflichten sich, dem Sigmund v. Dietrichstein für das ihnen bestandweise überlassene, beliebig aber nicht ohne Grund zu entziehende Ungeld zu Medling zu jedem Quatember 300 Pfd. Pf. zu zahlen. Im Kriegsfall "Hengunß". Besiegelt mit dem Siegel des Marktes und dem des königl. Rathes und Kammermeisters der niederösterreichischen Lande, Beit Zollner.
- 163. 1528, 16. December, Graz. König Ferdinand verleiht über Bitte des Sigmund v. Dietrichstein dem Markte Anger Mauthfreiheit in Steiermark.

Copie im Landesarchiv.

164. 1528, 25. December insunt. a. 1529, St. Beit. — Rönig Ferdinand gestattet dem Sigmund v. Dietrichstein und dessen Erben u. s. w. llebelthäter, so bisher in der Herrschaft Aschpang zu rechtsertigen waren und von dort nach Neustadt geliefert wurden, künftig in Aschpang selbst durch einen Bannrichter, den Sigmund v. Dietrichstein oder dessen

Erben einsehen, oder durch des Königs oder ihren eigenen Büchtiger rechtfertigen und vom Leben zum Tode bringen zu lassen, wie sie diesfalls
von Kaiser Maximilian und ihm selbst privilegirt wurden.

- 165. 1528, 31. December ineunt. a. 1529, Billach. König Ferdinand beurkundet, daß er das Städtchen Friedberg, welches Jörg v. Rottall sammt Gericht, Mauth, Zehent und Holden um 1400 fl. rhein. pfandweise unverrechnet innegehabt und nach dessen Tode an Sigmund v. Dietrichstein gekommen ist, nun an diesen, nachdem er 1000 fl. rhein. Gold bezahlt hatte, zu freier Verfügung, jedoch unter Vorbehalt ewigen aber unübertragbaren Wiederkauses um 2466 fl. rhein. und 40 fr. sammt allem Zugehör verkauft habe. Scherm u. s. w.
- 166. 1529, 5. März, Birkfeld. Richter, Rath und Gemeinde zu Pirchveldt bekennen, daß ihnen Sigmund v. Dietrichstein aus sondern Gnaden aber auf beliebigen Widerruf bewilligt habe, über Grund und Boden und andere Güter im Pirchvelder Burgfried gelegen, mit des Marktes Insiegel, wie sich gebührt, zu fertigen. Marktsegel.
- 167. 1529, 19. März, Graz. Eriftof Raumbschüst zu Scheunegkh bekennt, daß ihm Sigmund v. Dietrichstein Schloß und Herrschaft Thalberg sammt Zugehör laut der (inserierten) Urkunde vom 18. März 1529 pfleg- und bestandweise verliehen hat. Diese Urkunde enthält die gewöhnlichen Bestimmungen. Jedoch behielt sich Sigmund v. Dietrichstein vor: die Weingärten, welche er auf eigene Kosten baut, das Zehentgelt vom Borauer Propst, die Hälfte der Bußen und Wändel und deren Ermäßigung und Erhöhung. Als Bestandgeld waren jährlich zu Weihnachten 700 Pfd zu zahlen . . Schadenbund. Mitsiegler: Achaz v. Lindegg, k. Mt. Rath.
- 168. (Ohne Datum). "Borbehalt etlicher Artikel gegen den Rammbichuft auf Talberg." Außer den in Mr. 167 angegebenen, noch : "Item, die wein zu den pawen und auf die tafern aufzulegen. Stem Rammbichuft foll mit effen und trinden ain puchfenmaifter, ain fellner, ain weingartfnecht und den allten Simendl undterhalten; aber die befoldung foll der frehherr bezallen. Stem Rammbichuft foll auf fein toften und bfoldting zwen tarmertl und zwen machter underhalten. So der Freiherr v. Dietrichstein geft oder fein diener gen Salberg ichidt, . . . foll der frenherr den coften bezallen, nämblich für ain geraifigen vber ain niall 10 pfen., für ain fuespoten 8 pf. vnd auf ain pferd ain hopfmast habern gebern und für hen und streu nichts, . obgleich der herr felbs dahin thumbt. Der herr left dem Raminbichufl laut ains inventari allerlai viech, hausrat und anders; das foll der Rammbichnifl dem herrn in der abtretung widerumb antwurten. Der herr foll dem Rammbichuft zu feinem tifch zwen ftertin Reitperger oder Reidamer geben. Co der herr am gflos pawt follen die arbaitier in des herrn cofften undterhalten merden."

- 169. 1529, 8. April. Sigmund v. Dietrichstein überläßt dem Sigmund v. Mallentein Schloß und Herrschaft Fedraun, sowie er selbe vom Bamberger Bischof hat, pfleg- und bestandweise um 50 Pfd. Pf. zahlbar zu Weihnachten zu Finkenstein. Kündigung ein Quatember vorher. Sonst die üblichen Bestimmungen. Auf Verlangen soll Mallentein mit zwei Pferden dienen, übrigens auch dem Visthum zu Wolfsberg gehorsam sein.
- 170. 1529, 10. April. Eriftof Freiberger bekennt, daß Sigmund v. Dietrichstein ihm die Aemter Stagkhawoi und Feustriß sammt dem Thurme zu St. Patrian (!) pflegweise und gegen Verrechnung laut der (wörtlich inserierten) Verschreibung vom 10. April 1529 eingeantwortet habe. Darnach erhielt Eristof Freiberger als Besoldung den Painhof sammt Zugehör, 52 Pfd. Pf., ein Kleid in des Sigmund v. Dietrichstein's Farbe und den dritten Theil der Wändel und Bußen (Fälle) Er soll das Getreide, sowie es an den zwei Wochenmärkten vor und nach Lichtmeß zu Villach verkauft wird, verrechnen und an jedem Vierling 1 kr. für Staub aufgehoben werden. Er soll die Unterthanen nicht bedrücken u. s. w. Kündigung 1 Quattember vorher. Eristof Freiberger gelobt diese Pflichten zu erfüllen . . . Schadenbund. Mitsiegler: R. Seifried v. Windischgraß, k. Mt. Nath und Visthum in Steier.
- 171. 1529, 10. April, Graz. Sigmund v. Dietrichstein präsentirt als Patron der Udalrichstirche in Kellerberg vallis Draui dem Cardinal und Aquileier Patriarchen Mauritius an Stelle des verstorbenen Wolfgang Knewst den Sebastian Darperger, Priester der Salzburger Diöcese, als Pfarrer. (Die Urkunde ist lateinisch.)
- 172. 1529, 15. April. Johann Amberger's Revers betreffs der Verwaltung der von Sigmund v. Dietrichstein erhaltenen Pfarre zu St. Georgen in Feustrit an der Traa.
- 173. 1529, 15. April, Graz. Sebastian Dagperger's Revers betreffs der Verwaltung der St. Ulrichspfarre.
- 174. (1529, St. Georg [23. April] Graz.) Jörg Claindienst bekennt, daß ihm Sigmund v. Dietrichstein Schloß und Herrschaft Pfannberg mit dem Amte Semriach laut der wörtlich eingeschalteten Urkunde von obigem Datum pfleg- und bestandweise überlassen habe. (Wie gewöhnlich. Jährlich zu Georgi zahlbares Bestandgeld 700 Pfd. Pf. Vorbehalt der Hüßer der Bußen und Wändel über 30 fl.; El. soll auch kein Kausrecht verleihen oder fertigen).

(Die Urfunde zeigt fein Datum.)

175. 1529, Eritag nach Auffahrt Christi (11. Mai). — Der Propst Stefan, der Dechant und Convent von Vorau überlassen tauschweise dem Sigmund v. Dietrichstein näher bezeichnete Güter, Gülten und Dienste in den Aemtern Krenspach und Limpach. Scherm und Schadenersatversprechen. Mitsiegler: Erasmus v. Trautmannsdorf.

- 176. 1529, Erichtag nach Christi Himmelfahrt (11. Mai). Sigmund v. Dietrichstein überläßt tauschweise dem Propst und Convent zu Vorau benannte Zinse und Dienste im Amte Stainpach. Scherm u. s. w. Mitsiegler: Achaz v. Lyndeck und Philipp v. Trautmannsdorf, beide Ritter.
- 177. 1529, 30. Mai, Graz. Sigmund v. Dietrichstein übergibt seinem Schwager Sigmund v. Pain zu Lichtengraben mehrere näher bezeichnete Urkunden (von Adam, Christina, Wolfgang v. Pain und des Letteren Hausfrau Walburga geb. v. Kreig und von Sebastian, Herrn zu Pernegg) zu freier Verfügung. Mitsiegler: Herr Seifried v. Windischgrätz und Erasmus v. Trautmannsdorf.
- 178. 1529, 15. Juni. Andre Rauber, Bisthum in Kärnten, Criftof Welzer der ältere, Wolfgang Mager, Pfleger zu Hüttenberg, Mathias Schiechli, des Bisthums Gegenschreiber, entscheiden als landesfürstliche Commissäre einen Streit zwischen Gabriel Grafen zu Ortemburg und Sigmund v. Dietrichstein, betreffend zwei Alpen: die hintere und vordere Pernkipen, Blumbesuch, Grenzen der Gerichtsobrigkeiten und Fischweiden auf halber Drau und andere zu Gunsten des Sigmund v. Dietrichstein.
- 179. 1529, 18. Inni. Die Vorgenannten entscheiden als landesfürstliche Commissäre in einem Streite zwischen dem Fürstbischof von Bamberg und Sigmund v. Dietrichstein, betreffend die Grenzen und Gerichtsobrigkeiten der Herschaften Feustritz und Stakabon gegen Bleiberg hin sammt der Fischweide auf der Drau und dazu "drei zug zu Villach unter der brücke" da der Bamberger Vithtum nur gegen die Commission als incompetent protestirt hatte, ohne sich auf die Sache weiter einzulassen "der . herr Sigmund v. Dietrichstein bleibe billich bei den angezaigten bidmergken (Grenzen) und vischwaiden bis zu recht". Siegler: die Aussteller.
- 180. 1529, 2. August. Adam v. Hollnneg, Landesverweser in Steier, bekennt, daß Sigmund v. Dietrichstein für ausgeliehene 2000 Gulden den vom Salzburger Erzbischose erkauften und dem Borauer Propst um jährliche 128 Pfd. zur Fechsung überlassenen Wein- und Getreidezehent bei Hartberg als Pfand gegen Losung versetzt habe, mit dem Rechte, denselben von Vorau um 500 Pfd. abzulösen und nicht vor Erhalt von 2000 und 500 Pfd. an Sigmund v. Dietrichstein zurückzustellen.
- 181, 1529, 3. September im Pfarrhofe der U. l. F. Kirche an der Gail. Pfarrer Georgius Krainer verkauft dem Sigmund v. Dietrichstein um eine nicht genannte Geldsumme ein Gut im Robecker Gerichte und eine besetzte Hube in der Herschaft Finkenstein zu freiem Eigen unwiderruslich, um den geforderten vierten Theil des Kirchenvermögens dem Landesfürsten zahlen zu können. Siegler: Anton v. Robeck zu Landskron und Jörg Senus.

- 182. 1529, 18. September, Linz. König Ferdinand beurkundet, daß er behufs Bewältigung der Türken beschlossen habe, den vierten Theil der den Kirchen gehörigen Leute, Zehente, Stücke und Güter zu verkausen und zu verkümmern und demnach auch daß zu dem Gotteshause St. Lambrecht in Steier gehörige Amt Assenz sammt dem Schlosse Schachenstein und dem Amthose sammt Zugehör, wie es aus den Urbarregistern ersichtlich ist, an sich gezogen und dem Sigmund v Dietrichstein um 24000 fl. rhein. als freies Sigen verkauft habe. Schernversprechen und Zustimmung des St. Lambrechter Abtes Valentin. Siegel des Königs und des Lambrechter Convents. (Die im Landes-Archive besindliche Copie dieser Urkunde ist vom 28. September.)
- 183. 1529, Matheustag (21. September). Abt Johann zu Rein und der Convent daselbst bekennen, dem Sigmund v. Dietrichstein benannte Leute, Stücke, Gülten und Güter in Gortschach bei St. Niela, zu Schiegehfling in der Wörder Pfarre, zu Aich unter St. Beit, zu Wenndorf bei Osterwiß verkauft zu haben. Scherm- und Schadenersatzversprechen.
- 184. 1529, 23. November, Linz. König Ferdinand erweitert als regierender Landesfürst des Hauses Desterreich aus besonderer Gnade das Privilegium, wodurch Kaiser Maximilian dem Sigmund v. Dietrichstein und seinen männlichen ehelichen Leibeserben in den Herrschaften Hollenburg, Finkenstein und Thalberg Bann und Acht über das Blut zu richten, nebst andern auch von König Ferdinand confirmirten Freiheiten verliehen hatte, in der Art, daß Sigmund v. Dietrichstein "vnd nach im sein eelich leibserben vnd derselben erbenserben mandlichs vnd panlehensähigs stamen allezeit der eltest pan vnd acht in allen iren herrschaften gerichten vnd hohen obrigkhaiten, so sie seither erlangt oder noch erlangen würden, vber das pluet zu richten haben vnd die allezeit suerter iren lantrichtern vnd richtern verleichen sollen vnd mugen" . . . . Sie sollen aber Allen gleiches Gericht halten . . . und von ihren Richtern über solche Amtsführung leiblich geschworene Eide fordern . . .
- 185. 1529, 29. November, Linz. König Ferdinand beurtundet, daß er dem Sigmund v. Dietrichstein gestattet habe, Weißenfels vom Hanns Menchsner, dem es vom König versest worden war, einzulösen und für den Pfandschilling und weitere 1000 fl. rhein. als Pfand zu behalten. Kündigung vierteljährlich. Falls das Pfand dem Sigmund v. Dietrichstein bei dessen Lebzeit nicht abgelöst würde, sollten es seine Erben zehn Sahre lang unablösbar behalten. Mit Borwissen des Aufschlagers an der Tarvis im Canale mag Sigmund v. Dietrichstein bis an 1000 fl. auf Beißenfels verbauen und zum Pfandschilling hinzuschlagen. Alle Schäße, Bergwerke, Landraisen, Steuern, geistliche und weltliche Lehenschaften bleiben dem Könige vorbehalten.
- 186. 1529, 3. December, Ling. -- König Ferdinand verzichtet auf die vorbehaltene Benügung des Werkgadens zum Münzen in dem

an Sigmund v. Dietrichstein und dessen männliche Leibeserben überlassenen Hubhaus zu Graz im Sack. Unterzeichnet: Ferdinand Hoffmann, Schap-

meifter, Graswein, Prandt.

187. 1529, 3. December, Linz. — König Ferdinand verspricht dem Sigmund v. Dictrichstein zur Schadloshaltung wegen des Abganges von 22 Pfd. Herrenanschlages am Kause von Arnsels und Aschpang die Bogtei zu Aflenz, die dermalen Achaz Schratt pfandweise innehatte, falls der St. Lambrechter Abt 16000 fl. laut der diesfälligen Verschreibung zu Ausgang des Jahres nicht an Sigmund v. Dietrichstein bezahlen würde. (Die Urkunde ist sehr mangelhaft copirt.)

188. 1529, 4. December, Linz. — König Ferdinand bekennt, daß er von dem wegen der Türkennoth von Admont eingezogenen und zu Berkauf geschten Viertel aller Gülten, Güter u. s. w. den Propsthof zu Sagriß in Kirchaim dem Sigmund v. Dietrichstein um 640 Pfd. Den., welche dieser darauf liegen hatte und um baare 2000 fl. als freies unwiderrusliches Sigen verkauft habe. Bischof Eristof zu Laibach, Administrator zu Seckau, Commendator zu Admont, gibt seine Zustimmung. Königl. und Conventssiegel. Unterz. Graswein, Prandt.

189. 1529, 16. December, Bruck a. d. M. — Valentin, Abt zu St. Lambrecht, verpflichtet sich, dem Sigmund v. Dietrichstein innerhalb sechs Wochen über das vom König Ferdinand erkaufte Assenzthal und das Amt Schalldorf ein ausführliches Urbarregister mit genaner Angabe des gesammten Einkommens, welches sich im Herrenauschlage auf beiläufig 796 Pfd. 6 Schill. 4 Pfg. belauft, zu übergeben. Schaden-

bund. Mitfiegler: Adam v. Hollnnegth, Landesverwefer.

190. 1529, 24. December, Graz. — Sigmund v. Dietrichstein beurkundet, daß ihm fein lieber Schmager Sebald Bögl v. Reiffenftain 5000 Pfd. Pf. dargeliehen habe gegen 250 Pfd. jährlichen Bins. Gobald der Rauf des Amtes und der Propstei Aflenz kräftig sein wird, foll Sigmund v. Dietrichftein diefe Propftei dem Sebald Bogl auf Lebenszeit in Beftand geben, wie er felbe von St. Lambrecht inne hatte, nur mit dem Unterschiede, daß die im Bestande begriffenen gehn Saß Bein dem Sebald Pögl zu Thalberg gereicht werden follen. Sebald Pögl möge 250 Pfd. vom jährlichen Erträgniffe für fich behalten und quittiren, das übrige aber herausgeben. Nach deffen Tode foll Sigmund v. Dietrichftein, falls das Beftandverhaltnis nicht fortgefest merden wollte, den Erben des Sebald Bögl für die 5000 Pfd. Pf. 100 Pfd. jährliche Gulten auf dem Aflenzthal oder anderwärts sicherftellen und binnen der nächften zehn Sahre nicht ablofen, fodann aber nicht mehr verpflichtet fein. Auch falls der Abt von St. Lambrecht die 5000 Pfd. gablen würde, follte dennoch Sebald Pögl lebenslänglich im Befige der Propftei Aflenzthal bleiben.

191. 1529 (1500 und Eingangs des 30. Jahres), 31. December

- Linz. Rönig Ferdinand verkauft dem Sigmund v. Dietrichstein Stadt und Schloß Hartberg um 4000 Pfd. Pf. als freies Eigen, jedoch mit Borbehalt der Schäße, Bergwerke, geistlichen und weltlichen Lehenschaften, des eigenen Wildbauns und ewigen Wiederkaufes. Sigmund v. Dietrichstein soll seine Leute bei ihren Freiheiten lassen und nicht bedrücken u. s. w. und dem Könige u. s. w. als Landesfürsten in Steier mit Schloß und Stadt Hartberg gleich andern Landleuten in Steier allzeit gehorsam, getreu und gewärtig sein, auch neben gemeiner Landschaft in allen Dingen mitleidend sein.
- 192. 1530, 13. Fänner, Graz. Abt, Prior und Convent von St. Lambrecht bekennen, daß Sigmund v. Dietrichstein ihnen ein einjähriges Wiederkaufsrecht bezüglich Aslenzthal und Schaltorf bewilligt habe. Da sie dieses aber nicht ausüben konnten, habe er ihnen 6000 fl. rhein. bezahlt, wovon sie zu dem übrigen Kaufgeld 2000 fl. dem König überantworteten. Auch habe Sigmund v. Dietrichstein dem Sebald Pögl jene 1000 fl. bezahlt, welche dieser dem Kloster dargeliehen hatte. Demnach erklären sie den Sigmund v. Dietrichstein aller Ansprüche bezüglich dieser 7000 fl. quitt und ledig.
- 193. 1530, 16. Februar, Schloß Prag. König Ferdinand bekennt, daß er von dem dem Stifte Vorau zur Türkenhilfe entzogenen Viertheil aller Güter dem Sigmund v. Dietrichstein das Amt Schweighofen sammt dem Wald und allem Zugehör, auch den Getreidezehent und wo sonst der Propst von Vorau in der Herschaft Thalberg zu heben gehabt hat, um 1461 Pfd. 5 Schil. 3 Pfg. zu freiem Eigen verkauft habe. Schermversprechen. Zustimmung des Propstes. Siegel des Königs, des Abtes und des Convents. Gesertigt von Graswein und Prandt.
- 194. 1530, 26. Februar, Schloß Prag. König Ferdinand überläßt zu stätem unwiderrustichem Kauf näher bezeichnete Dienste, Gülten u. s. w. in den Aemtern Ratten und Waldpach, welche er dem Stifte Pöllau zur Türkenhilfe abgenommen, dem Sigmund v. Dietrichstein um 2292 Pfd. 2 Schil. 14 Pfg. Scherm. Zustimmung des Pöllauer Propstes und Convents. Siegel des Königs, Abtes und Convents. Gef. Graswein und Prandt. (Eine Copie dieser Urkunde im st. Landesarchive hat 2242 Pfd.)
- 195. 1530, 4. März, Schloß Prag. König Ferdinand verweist den Sigmund v. Dietrichstein für von ihm zur Türkenhilse dargeliehene 2000 fl. auf die wegen einer andern Forderung ihm von Admont bereits verpfändete Propstei Ernau in der Art, daß ihm hiefür als jährliche Interessen 50 Pfd. Pfg. "trucken geld" und für 50 Pfd. Pfg. Getreide verrechnet werden sollen. Nach etwaiger Ablösung dieser Interessen, welche vierteljährlich vorher zu kündigen ist, soll lant der früheren Verschreibung Sigmund v. Dietrichstein und nach ihm noch zwei seiner Söhne lebenslänglich Ernau besitzen u. s. Scherm. Zustimmung des Propstes. Siege! des Königs und des Convents.

- 196. 1530, 20. März, Schloß Prag. König Ferdinand beurkundet, daß Sigmund v. Dietrichstein von ihm, beziehungsweise vom Abte und Convent von Viktring genannte Güter, Gülten und anderes in und bei Stransiß, Lakch, im Rlagenfurter Felde, in Thal, Rugkenstein, Neudorf, am Laympuchel, zu Tollern, am Alris, am Schlatt, zu Schallach, Nadram, Erensdvrf, Geysach, Aich, Hehmach, Angern, unterm Michelsperg, Ludmanstorf, Pregratt, am Zedroß, St. Ganndolf, Trebessing, Zwainsperg, ob der Radschnsung zu Haberpuchl, Niderdorf, an der Gottschussen, zu St. Thomas, Gleynach, Seydelach, im Dörslein ob Seydelach, am Ressnick, zu Kirchentheuer, Garssdorf, Zehente zu Niderdorf, Pleschenberg, Rehschach, "in Summa der dienste obiger Gülten bar Geld und nach Herschach, "in Summa der dienste obiger Gülten bar Geld und nach Herschaft Eigen gekauft habe. Scherm. Zustimmung des Abtes u. s. Weiegel des Königs, Abtes und Convents. Auch zu Ansang dieser Urkunde spricht der König ziemlich weitläusig über die Türkennoth.
- 197. 1530, 20. März, Schloß Prag. König Ferdinand bekennt, daß er dem Sigmund v. Dietrichstein von der der Propstei Gurniß entzogenen Gütern u. s. w. genannte Gülten, Zehente und anderes zu Limersdorf, im Feld unter Klagenfurt, zu Hertendorf, Niderdorf, im Klagenfurter Burgfried, Goltschach, Tollern, Steineriß, Duellach ennhalb der Traa, Sehdelach, in Summa nach Herrenanschlag 14 Pfd. 1 Sch. 22 Pfg. um 325 Pfd. 4 Sch. 8 Pfg. zu freiem Eigen verkauft habe. Scherm. Zustimmung und Siegel des Propstes. Gef. Ferdinand, Graswein.
- 198. 1530, 22. März, Prag. König Ferdinand befreit den Sigmund v. Dietrichstein von den vom Bauhofe der Propstei Sagriß zu leistenden, dermalen dem königl. Kath und Oberststabelmeister Andrä Ungnad verpfändeten landesfürstlichen Bogteidiensten, indem er dem Sigmund v. Dietrichstein gestattet, sich mit Andrä Ungnad bezüglich der darauf haftenden Pfandschaft zu vertragen.
- 199. 1530, 4. April, Prag. Rönig Ferdinand befreit den Sigmund v. Dietrichstein von den bis in die 29 Pfd. Pfg. nach Herrenanschlag in Steier reichenden, vom Assenzthale in Waizen und Haber in das landesfürstliche Kastenamt zu Bruck zu leistenden Vogteidienste, wogegen Sigmund v. Dietrichstein wegen des bis in die 23 Pfd. Pfg. reichenden vom König zu erstatten gewesenen Abganges am Kaufe von Hollenburg und Arnfels keine weiteren Ansprücke haben soll.
- **200.** 1530, 26. April, Linz. Andre Ilugnad Freiherr zu Seuneck fagt den Sigmund v. Dietrichstein los und ledig von der Berpflichtung, ihm als Pfandinhaber von Kirchaim die dazu gehörigen, vom Bauhofe der Propstei Sagriß zu reichenden Bogteidienste zu leisten, nachdem er hievon vom König Ferdinand befreit worden und sich mit ihm deshalb verglichen hat.
  - 201. 1530, 28. Juni, Augsburg. Rönig Ferdinand erhebt

den dem Sigmund v. Dietrichstein gehörigen Flecken Paternion über dessen Bitte zu einem Markte mit den gewöhnlichen Nechten und Freiheiten, insbesondere mit einem Jahrmarkte am Sonntag vor St. Martin und einem Wochenmarkte am Crichtag; jedoch andern zwei Meilen umher Gelegenen unschädlich an ihren Jahr- und Wochenmärkten. Sanetion: 20 Mark löt. Goldes, halb in die l. Kammer, halb dem Sigmund v. Dietrichstein.

- 202. 1530, 2. Juli, Augsburg. König Ferdinand verfügt, daß Sigmund v. Dietrichstein in seinem Rechtsstreite mit Gabriel Grafen v. Ortemburg, betreffend die Aemter Stakawoy und Feustriß, den Originalbrief über dieselben binnen sechs Wochen vorlegen soll, worauf dann binnen acht Wochen die königliche Entscheidung erfolgen werde, die Pacteien seien an- oder abwesend.
- 203. 1530, Montag nach St. Margareth (18. Juli). Beht Welezer, Landeshauptmann in Kärnten, gibt dem Cristof Freiberger als Gewaltträger des Sigmund v. Dietrichstein auf sein Begehren eine schriftliche Aussertigung des im Hoftaiding am Montag nach St. Gilgentag 1529 in einem Streite zwischen Sigmund v. Dietrichstein und Cristof v. A. mündlich gegebenen Abschiedes, wonach letzterer verfügen sollte, daß seine Leute au Stelle eines von ihnen zerstörten Marksteines des Sigmund v. Dietrichstein binnen einem Monat einen andern setzen und sich wegen ihrer frevelhaften Handlung mit Sigmund v. Dietrichstein vertragen sollen, widrigens Sigmund v. Dietrichstein in seinem Gebiete betretene Leute des C. v. A. festnehmen und halten möge, bis sie den Markstein an seinen Ort gesetzt und die Kosten ihrer Auf- und Unterhaltung bezahlt haben würden. Besiegelt vom Aussteller.
- 204. 1530, 20. Juli, Graz. Sigmund v. Dietrichstein befennt, daß er dem Sebald Bogl jum Reifenstein das Aflengthal und die Propftei dafelbst, auch Schloß und Pflege Schachenstein auf deffen Lebenszeit um jahrliche 1200 Pfd. Pf. in Bestand gegeben habe, vorbehaltlich der "Stift und Stor", Raufrecht, Anleit, Sterbrecht u. dgl. jur Balfte und der hiebon feinem Secretar gebührenden Gefalle. Land. fteuern können nur mit seiner Zustimmung auf die Unterthauen angeichlagen, die Balder nur nach Maggabe der St. Lambrechter Ilrfunde vom Montag nach Pauli Bekehrung 1528 geschlagen werden. Die Sauswirthschaft, drei Priefter, einen Schulmeifter, einen Meguer "im Corall" und andere foll Bogl unterhalten. Der Schwefter des Lambrechter Abtes und ihrem Sauswirth Mertenschus (?) foll Pogl laut jener Urkunde die bestimmte Pfründe reichen und dem Bolfgang Pierer, Bruder des Abtes, auf dem zu Raufrecht beseffenen Sof und Grund gine. und fteuerfrei halten. Dem v. Stubenberg foll er jährlich 16 Pfd. Den. und den Mauth- und Brudhaber gegen Leoben und Rapfenberg liefern. Dagegen bewilligt ihm Sigmund v. Dietrichstein jährlich gehn Faffer Speifewein aus

Thalberg Beiters bekennt Sigmund v. Dietrichstein, daß Sebald Pögl ihm 5000 Pfd. Pf. dargeliehen habe und daß dieser beziehungsweise dessen Erben vor Mückzahlung dieses Geldes, für welches jährlich 250 fl. Interessen zu zahlen sind, aus dem Besitze des Aslenzthales u. s. w. nicht gesetzt werden dürsen. Nach Pögl's Tod könnte Sigmund v. Dietrichstein oder die Erben Pögl's das Bestandverhältniß lösen u. s. w. wie in Nr. 190.

205. 1530, 20. Juli, Graz. — Sebald Pögl's Revers über

das Bestandverhältniß u. f. w. laut der vorstehenden Urkunde.

206. 1530, Freitag nach Sakob (29. Juli), Graz. — Lucas Gräswein verpflichtet sich und seine Erben auf jedesmaliges Berlangen des Sigmund v. Dietrichstein oder dessen Nachfolger jene Thüre vermauern zu lassen, welche dieser in der Mauer des Hubhausgartens zu machen gestattete, um dadurch aus dem Garten des Graswein durch den beim Hubhaus zur Behausung des Seifried v. Windischgraz einen Jugang zu haben.

- 207. 1530, 17. August, Augsburg. König Ferdinand bekennt, daß er dem Sigmund v. Dietrichstein von den dem Gotteshause Oberndorf abgenommenen Gütern u. s. w. genannte Dienste, Güter u. s. w. zu Niederdorf, Kleinperg, in Galici und anderwärts im Gesammtbetrage von 21 Pfd. 10 Pfg. nach Herrenanschlag um 474 Pfd. 3 Schil. 14 Pfg. zu freiem Eigen verkauft habe. Schernversprechen und Zustimmung des Propstes, Dechants und Capitels von Oberndorf. Gesertigt: Ferdinand, Graswein.
- 208. 1530, 20. August, Augsburg. König Ferdinand beurkundet, daß Gabriel Graf v. Ortemburg und Sigmund v. Dietrichstein ihre Streitsache betreffs der Aemter Stakawoy und Feustritz auf sein Begehren der Entscheidung durch einige seiner geheimen Räthe anheimgegeben, nunmehr aber, da mehrere von diesen vom königlichen Hose abwesend, ihm selbst überlassen haben. Demnach bestimmt der König, daß die in der Verleihung der Lehenschaft der Grafschaft Ortemburg an Gabriel Grafen v. Ortemburg doo. 10. März 1524 enthaltene (irrige) Zuzählung jener beiden Aemter zur Ortemburger Lehenschaft dem Sigmund v. Dietrichstein ohne Nachtheil sein soll. Ges. Ferdinand, B. Cancellarius, Adler.
- **209.** 1530, 6. September, Graz. Sigmund v. Dietrichstein beurkundet, daß, weil die vom Stifte Vorau erkauften Güter den vierten Theil des Klostervermögens übersteigen, er für den lleberschuß theils baares Geld, theils genannte Gülten und anderes geleistet habe; namentlich den Ruprecht am Ripelhof (mit 11 Schill. 4 Pfg.), Hanns in Steinpach (ebenso), Peter am Pfersinghof (ebenso), Hanns Friz von der "Khrinwisen" (mit 2 Schill. 15 Pfg. und von 1 Wiese 1 Pfg.), Gewährung. Schadenbund. Mitsiegler: Michel v. Saurau.
- 210. 1530, Freitag vor St. Michael (23. Sept.). St. Lambrecht. Abt und Convent von St. Lambrecht entbinden den Wolfgang

- v. Stubenberg von der Lehenspflicht bezüglich der im Assenzthale besessen Lambrechter Lehen und weist ihn an Sigmund v. Dietrichstein
  als seinen neuen Lehensherrn.
- 211. 1530, 23. September. Abt und Convent von St. Lambrecht entheben den Criftof v. Windischgraz der Lehenspflicht bezüglich des von ihm für seinen Better Erasmus v. Windischgraz besessenen Gutes im Stosicz und weisen ihn an Sigmund v. Dietrichstein.
- **212.** 1530, Sonntag vor Allerheil. (30. Detober), St. Lambrecht. Abt und Convent von St. Lambrecht geben dem Sigmund v. Dietrichstein ein Bidimus des Schiedes H. Friedrich's zwischen St. Lambrecht und Admont betreffs streitiger Grenzen und anderm ddo. Neustadt, Mittwoch vor Bartholomäus 1426.
- 213. 1530, Sonntag vor Allerheiligen (30. Detober), St. Lainbrecht. — Abt und Convent von St. Lambrecht geben dem Sigmund v. Dietrichstein ein Bidimus der Urfunde der Stubenberge vom Montag vor Pluemostern 1345 (f. oben Nr. 1). Darin heißt es: "Daz wir noch unfer erben mit dem gericht (in Aflenzthal, Bell und Beitsch) nicht se schaffen noch ze wanndlen fullen haben, noch es vordern; nur allein geschicht ain tottschlag in den vorgenanten gegenten oder auf andern ieren guetern in vnferm landgericht gelegen, fo foll vne zu pueß gevallen ain halbes phund ph. und ain phening, und fol fein unfer land. richter furpas nicht faren, er wurd dan beschriern von seinen veinnten (!) darumb. War aber daz ain scheidlich man oder weib in den gegenten . . . begriffen wurdt vmb welich fach das feb, hat die fach einen clager und ift fo groß, daß man einen scheidlichen menschen nach lanndes recht und gewonhait damit vberwinden und vberfaren mug, fo fol in dez vorgen. gottshaws richter . . . antwurten vnferm lantrichter als er mit gurtl umbvangen ift . . . Wär aber daz die schuld nicht so groß mar . . daz fol ir richter bezallen und pueffen als recht ift."
- 214. 1530, 1. November. Hanns Ungnad Freiherr zu Sonnegg, Landeshauptmann in Steier u. s. w., und Andre Ungnad verkaufen dem Sigmund v. Dietrichstein genannte Gülten, Güter u. a. als frei eigen, wie selbe Reinbrecht v. Reichenburg als Gerhab und ihr Vater Hanns Ungnad dem Bischof Mathias zu Seckau auf Wiederkauf gegeben, namentlich das Amt im Mürzthal, das Hanns unter der Linden zu Langenwang innehat, ferner Gülten, Dieuste u. a. daselbst und zu Schwebing, Drapach, in der hintern Leiten, Irlau (?), Klupeneck, Kharlein, Belthof, Lampach, in der Stantz, zu Hoff, Frauenpach zu Hoff, zu Bluern, Hallerspach . . . Scherm und Schadenbund. Mitsiegler: Freiherr Cristof v. Seiseneck und Achat Schratt zu Kindberg, kön. Räthe.
- 215. 1530, Mittwoch St. Thomas (21. December), Rastenberg. Wilhelm v. Neideck erklärt in seinem und seiner Kinder von der Benigna v. Rotal Namen den ihm von Sigmund v. Dietrichstein als Erben des

Georg v. Rotal ausgestellten, beim Türkeneinfall abhanden gekommenen Schuldschein über 3000 fl. für todt und ungiltig. Mitsiegler: seine Eidame Hanns Kirchperger zu Spiß und Eustach Stadelich (?) zu Gutenstein (?).

- 216. 1531, 2. April, Prüm (?). König Ferdinand erklärt den Sigmund v. Dietrichstein los und ledig von aller Verantwortung bezüglich des Schapgewölbes zu Graz, nachdem er dasselbe dem Landes-hauptmanne Hanns Ungnad im Beisein des Landesverwesers Adam v. Holnegk, Seifrid v. Windischgräß und Lucas Gräswein abgetreten hat.
- 217. 1531, 22. Juni, St. Paternion. Eristof v. Aichelperg verpslichtet sich, den von seinen Leuten wiederholt ausgerissenen Markstein bis St. Michaeli an den Ort zu setzen, wohin ihn die zur Entscheidung des Streites bestellten Commissäre gesetzt hatten, widrigens er dem Pfleger des Sigmund v. Dietrichstein Eristof Freiberger zu Paternion die von diesem seinen Leuten am 18. Juni gepfändeten zwölf Ochsen unweigerlich wieder ausantworten sollte. "Bmb den gwaltigen eingrif eosten vnd schaden sol der herr lanndshaubtman zwischen vunser erkhanntnus thuen."
- 218. 1531, 29. November, Finkenstein. Sigmund v. Dietrichstein verleiht dem Georg Paradehser zu Newhaus Güter am Turn unter Roseck und an der Friez.

Drig. Perg. im Landesarchiv.

- 219. 1531, Maria Empf. (8. December). Kaspar Kucher an der Feistritz bekennt von Sigmund v. Dietrichstein 50 Pfd. Pf. dargeliehen erhalten zu haben und versetzt hiefür seine Mühle und Behausung daselbst, wovon er dem Sigmund v. Dietrichstein 6 Schill. 2 Den. zinsbar ist und nun, bis jene 50 Pfd. von dem Pfande abgelöst werden, überdies noch 2 Pfd. 4 Schil. als "gemeine Sidlung" dienen soll. Siegler: Daniel Neudung, Amtmann und Richter zu Fresach und Beissenstan und Oswald v. Ferndorf.
- 220. 1532, Erchtag nach Neujahr (2. Jänner). Propst, Dechant und Convent von Voran bekennen, daß sie bezüglich des über den zu prästiren gewesenen, an Sigmund v. Dietrichstein verkauften vierten Theil der Klostergüter hinausreichenden Mehrwerthes dieser Güter theils durch Ueberlassung genannter Gülten u. s. w. (s. Urkunde Nr. 208), theils durch bares Geld von Sigmund v. Dietrichstein befriedigt wurden. Verzicht, Scherm und Schadenbund. Mitsiegler: der edel vest Erasm Drachsler, Stiftshosmeister.
- 221. 1532, 19. Februar, Innsbruck. König Ferdinand bekennt, daß er ein von Sigmund v. Dietrichstein empfangenes Darlehen
  von 2433 fl. 20 kr. auf die Mauth von Klagenfurt als Pfandschilling
  gelegt habe, welche von Kaiser Maximilian dem Sigmund v. Dietrichstein und der Anna Gilgenbergerin auf ihr beider Leben verschrieben wurde.

222. 1532, 20. Februar, Innsbruck. — Rönig Ferdinand be-

stätigt auf Unsuchen des Sigmund v. Dietrichstein den wörtlich inferirten letten Willen desfelben doo. Innsbruck am 12. Februar 1532. Darin wird die Cheberedung (f. oben Urf. Nr. 111) bestätigt, feine Bitme bezüglich ihres Beiratsgutes auf Barened lebenslänglich angewiesen; auch foll sie den von Salzburg erkauften Behent gen Thalberg brauchen und einnehmen, falls er von Adam v. Sollened eingelöft murde; weiter Afpang besiten, so lange sie den Bitwenstuhl nicht verrückt. Falls das Erträgniß dieser Büter unter 1000 fl. jährlich sinken würde, foll es aus dem anderer Guter bis zu diesem Betrage erganzt werden. Ihr foll auch die vom Bater ererbte fahrende Sabe bleiben, ausgenommen Befchüt und Behre, die übrige fahrende Sabe aber foll den Rindern Bufallen. Bu Erben fest er feine Sohne ein. Jede Tochter foll 4000 fl. Beirategut erhalten. Bare nur ein Sohn und nur eine Tochter da, fo follte diefe 12000 fl. erhalten; wenn aber mehrere Sohne und nur eine Tochter da wären, follte diefe 8000 fl. bekommen. Dagegen hatten die Töchter zu Bunften seiner legitimen männlichen Descendeng zu versichten. Bei Abgang von Söhnen follten die Töchter Alles erben, außer Fintenstein, Hollenburg, den Bebent vom Sochmeister zu Millstadt und Die Aemter Statamoi und Keuftrig. Diefe follen feinem Bruder Frang und deffen Manusstamm zufallen, bei Abgang desfelben aber den Töchtern des Sigmund v. Dietrichstein. Doch foll im erften Falle Franz und deffen Sohne der Schwefter des Sigmund v. Dietrichstein, der Teuffenbacherin oder ihrer Tochter, der Gemalin des Wolf Stubenberg, beziehungsweise deren Rindern 3000 fl. geben und den Rindern der andern Schwefter, der von Eroltheim, 4000 fl. Bei Abgang von Descendenten foll Alles an seine andern nächsten natürlichen Erben kommen, außer den oben bezeichneten feinem Bruder Frang jugedachten Gütern, und Alle feine Gerechtigkeit auf Thalberg foll feiner Witwe zustehen und auf ihre etwaigen Rinder aus zweiter Che fallen. Endlich behält er fich vor, Teftamentsvollstrecker zu ernennen und bittet den König, seinem wiederholten Berfprechen gemäß sich fein Beib und feine Rinder in Gnaden befohlen fein zu laffen. Gigene Unterschrift und Siegel. Beugen und Siegler: Polidor, Bischof zu Oripien und Abt zu Victring, die Herren Franz v. Tanhaus, Bolf v. Rheffenhull, Moriz Rumpfen (?); die edlen beften Criftof v. Las (?), Georg Senus und Wolfgang Bueber. Statt der gustimmenden und mitfertigenden Gemalin siegelte Georg v. Neuhaus.

223. 1533, 24. Fänner, Innsbruck. — König Ferdinand bestätigt auf Ansuchen des Sigmund v. Dietrichstein den (wörtlich inferirten) letzten Willen desselben.

Copie im st. Landesarchiv, worin aber der im Originale inserirte lette Wille fehlt.

## Anhang.

### Untersteirische Banubestimmungen.

Die Handschrift der Grazer Universitätsbibliothek, Sig. 38/37 4°, Papier, XV. Jahrhundert, 276 Blätter, aus Untersteiermark stammend (wie dies aus den vielsach zerstreuten Ortsnamen zu ershellen scheint, vergleiche auch den Weindau in den hier zu veröffentlichenden Sätzen), enthält 17°—18° eine Anzahl deutscher Bannebestimmungen. Da dieselben mit den allgemein gültigen der Kirche nur sehr wenig zusammenhängen, vielmehr nach Ortsz und Zeitzbedürsnissen start erweitert sind, dieten sie manches kulturhistorisch Interessante dar. Von Zeit zu Zeit wurden sie von der Kanzel herab verlesen, je nachdem es nöthig schien, das Gedächtniß der Pfarrkinder auszusrischen. Im solgenden Abdruck ist nur die Schreizbung ein wenig gesäubert und die Interpunktion beigefügt worden.

17b I. Vermerkcht all dy in des pabst pann sein:

Item von erst all freflich rauber und dy goczheuser oder freythof angreyfen und ir gueter rauben oder stelent).

Item all dy vater oder mueter oder ir eleich hausfrauen unschuldichlich töten.

Item all dy priester oder ander gweicht leut slachent oder laydigen. Item all dy daigen dy pilgrem oder poten auf dem Ramweg<sup>2</sup>) berauben, item all dy den hayden und vngelaubigen harnasch und waffen zue schicken oder tragen.

Item all dy do pebstlich brief und sygel felschent oder andern prelaten, item all dy ir aigen herren und frauen verraten.

Item all checzer und all ir helfer und günner.

Item all dy von aigner poshait iren nagsten 3) anczünten und verprennen.

Item all dy pebstliche aufsaczung 4) widerreden und widerchlaffen mit frevel.

2) Auf der Romfahrt.

4) Verordnung.

<sup>1)</sup> Solcher Wechsel der 3. Person Pluralis Präsentis mit und ohne — t findet in dem ganzen Stück regellos statt.

<sup>3)</sup> Es ist nicht zu bezweiseln, daß hier ein Accusativus singularis vorliegt. Neber die Vertauschung von Land und Leuten hat Hildebrand in der Leipziger Philologenversammlung von 1872 hübsch gesprochen. Vgl. Jacher's Zeitschrift für deutsche Philologie V, 239.

Il. Vermerkeht dy do sind in des pischofs pan:

Item all störer und verderber der ekcher, weingerten und paumgerten.

Item all dy unrechtlich innement zehent der chirchen und der priesterschaft, item all dy do beraubent dy priester an irn lesten czeiten <sup>5</sup>).

Item all dy do leut betriegen mit falschem golt, silber oder mit falschen gulden oder phenning.

18 Item all dy den juden dienent und pey in wonent oder an natdurft mit in redent, essen oder trinkchen.

Item all dy gelt zu den juden legent und mit in gesuch 6) nemmen, item alle offenbaren gesuchrer und gesuchrerin 7).

Item all dy den goczheuern emphremden ir lehen, dienst, zins oder purkchrecht und sich freflich vndernemen der kirchenvogtney.

Ill. Vermerkcht den gemainlich goczlichnam ist verpoten 8):

Item allen chezern, mainswurern 9) manslechtern 10) und allen falschen czeugen und vertailern.

Item all chindvertuerin 11) und dy das vnderchomen, das sy nicht swanger wern.

Item all die zaubernuzz treiben mit sacramenten oder mit den totenpain.

Item all dy do aufhalten diep, spiler, wurffelleicher 12) und gemaine weiber.

Item all dy chanleut 18) die an eleiche 14) ursach nicht pey einander sind.

Item all dy wein und traid auf teurung furkaufen.

Item all dy do leichen auf ekcher, wisen, weingerten oder heuser und den nucz davon nemmen 15).

Item all dy über dy rechtig rain und marichstain irem nagsten zu nachent pauen oder czeunen.

7) Wucherer und Wucherinen

11) Es ift Abtreibung der Leibesfrucht gemeint.

<sup>5)</sup> Diejenigen, welche die Hinterlassenschaft der Priester plündern.

<sup>6)</sup> Wucherzinsen.

<sup>8)</sup> Der Genuß des Abendmahles mit den Gemeindegenossen ist ihnen versagt.

<sup>9)</sup> Meineidige.

<sup>10)</sup> Mörder.

<sup>12)</sup> Die Würfel zum Spiel gegen Zahlung leihen. Sie scheinen besonders gefährlich und werden deshalb mit einigen andern Verbrechern später nochmals erwähnt.

<sup>13)</sup> Cheleute

<sup>14)</sup> Gesetliche.

<sup>15)</sup> Sollte sich diese Bestimmung auf alle Hypothekargläubiger erstrecken?

Item allen ansprecherin <sup>16</sup>), zaubrerin, lüplerin <sup>17</sup>) und dy rueffen den posen gaisten.

Item all dy ireu pherrlichen recht nicht geben, als irn zehent und opher.

Item all leitgeben dy do lassen felschlich spiln mit falschen wurflen und die auf pfant leichen auf einen zinstag.

Item all dy grosse feintschaft haben.

Item all dy iren nagsten lob und er absneiden mit nachreden, haimlich (18b) oder offenlich, auch felschlich anliegen.

Item all dy der toten gescheft <sup>18</sup>) innhalten und nicht aufrichtent, sunder zu irm nucz anlegen.

Item all gaukler, hofierer 19) und spilleut, dy sich mit solchen sachen wellen neren und nicht davon lassen wellen.

Item all dy in todlichen sunden sind und nicht davon lassen wellen. Item all dy nicht ainst im jar peichtig werden pey ir pharr und auch dy ir peicht williklich tailen <sup>20</sup>).

Item all dy den pater noster und den glauben nicht chünnen und nicht lernen wellen.

Item all dy unrechtlich innhaben zehent, zins, akcher oder weingerten.

Item all dy underchomen und irren gescheft und stiftung ander gueter ding.

Item all dy gelauben, daz goczlichnam wirdiger sei in ains priester hant wan in des andern <sup>21</sup>).

Item all dy got und sein heiligscheft verspotten, die schullen nicht zu gocz tisch gen.

Item all dy irem pharrer nicht geharsam sein.

Item all dy aus einer andern pharre sind.

Item all dy unrechte mass, wag oder ellen haben.

Item all dy do müemlen <sup>22</sup>) wider dy predig und das heilig goczwort.

einem sagen, daz ist wâr: sîn bîhte er niht teilen sol, wan in sol einer erkennen wol.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Incantatrices.

<sup>17)</sup> Quackfalberinen.

<sup>18)</sup> Testament.

<sup>19)</sup> Lagirende Spielleute.

<sup>20)</sup> In Thomasin von Zirclaria's Wälschem Gast heißt es 8397 ff: er muoz sine sünde gar

<sup>21)</sup> Bezieht sich wahrscheinlich auf die huffitische Lehre.

<sup>22)</sup> Steht für murmeln, mitrmeln; ich habe nur deshalb nicht geändert, weil die Auflösung von r in e, ja das vollständige Verschwinden von r vor Consonanten für den innerösterreichischen Dialect charakteristisch ist.

Item all dy do versaumen dy chrankchen an iren lesten zeiten mit der hailichait <sup>23</sup>).

Item allen tapler <sup>24</sup>), spiler, rafler <sup>25</sup>) und wurffelleicher und zueschauer oder die phenning darzue leichen.

Item all dy X umb XII leichen.

Item all dy unerber ambt innhabent, als dy mautter, ungelter<sup>26</sup>), zolner.

Item all dy an urlaub irr peichtiger zu gocz tisch gen.

Item all dy sich anstreichen und ander gestalt machen wan seu got beschaffen hat <sup>27</sup>).

Item all dy gescheft tuen in ein ander pharr von neid wegen <sup>28</sup>). Item all dy eigner kchirchen encziechen und geben das in ein czech <sup>29</sup>).

und Wegzehrung zu Theil werde. <sup>24</sup>) Mhd. topelaere: Würfelspieler.

26) Acciseeinnehmer.

27, Betrifft wahrscheinlich Maskirung und Mummenschanz.

29) Bruderschaft.

Anton Schonbach.

### Bur Bervollständigung der lavanter Bischofsreihe.

Rarlmann Tangl, der tüchtige Kenner und Bearbeiter der Geschichte Kärntens, neunt in seiner "Reihe der Vischöse von Lavant" an vierter Stelle den Namen Herbord (1268\*—1275); Propst Hopft Hopfe der nauer in seiner "Kirchengeschichte von Kärnten" und Domsherr Orožen, der Verfasser des lavanter Döcesan-Schematismus, sind ihm sowohl in der Namenss wie Datirungsangabe gesolgt. Tangl füllte durch die Regierungsepoche dieses Vischoss eine Lücke in der Series episcopor. Lavant. auß, über die sich die meisten seiner Vorgänger dadurch hinüber zu helsen gesucht hatten, daß sie die Pastorationsjahre dieses ihnen unbekannten Oberhirten ohnes weiters zu denen seines Vorgängers Almerich schlugen, der nach ihrer Rechnung am 25. Tänner 1275 gestorben wäre.

<sup>3)</sup> Diejenigen, welche nicht dafür sorgen, daß den Sterbenden letzte Delung und Wegzehrung zu Theil werde.

<sup>25)</sup> Bisher noch nicht nachgewiesenes Wort; wahrscheinlich zusammenhängend mit raffeln, lärmen, klappern, schelten (rabulare). Sine Weimarer Handschrift hat nach Leger, Mhd. Handwörterbuch II, 34: daz raffeln und luoderspil.

<sup>28)</sup> Die andere Pfarren als die eigene oder anderen Pfarren Angehörige im Testamente bedenken.

So flar nun und reichhaltig das urkundliche Beweismateriale ist, mit dem unser Autor die Existenz des fraglichen Kirchenfürsten überhaupt sesstellt, so wenig vermag er dergleichen sür eine genaue Fixirung seines Antrittsjahres, sowie des Todesdatums seines Vorgängers Almerich aufzubringen. Er begnügt sich deshalb mit der Vermuthung, Almerich sei im Jahre 1267 gestorben, Herbord aber 1268 erwählt worden; denn in letzteres Jahr fällt die Abstassung einer Bulle Elemens IV. ddo. Viterbo 15. Mai (von Caesar aus den "Diplom. sac. ducat. Styr." citirt, Annal. II 543), in der von einem "electus Laventinus" die Rede ist, — eine Bezeichnung, die sich aber darum nicht mehr auf Almerich beziehen kann, da derselbe im Jahre 1266 in der vorauer Stiftssirche einen Altar geweiht hatte '), also damals schon nicht mehr blos electus, sondern auch consecratus und consirmatus gewesen sein mußte.

Durch zwei Documente nun, die sich unter den Manuscripten des Chorherrenstiftes Vorau sinden, sind wir in den Stand gesetzt, auch bezüglich dieser noch nicht ganz klar gelegten Punkte den Consiecturen Tangl's mit historischen Argumenten zu Hilfe zu kommen. Das eine dieser Documente ist ein Postulationsformular vom Jahre 1267, von gleichzeitiger Hand nehst zwei andern dazu gehörigen Wahlacten abgeschrieben im Pergamentcoder Nr. 270, fol. 192 b.

Berthold, der Dechant und der Couvent des Stiftes Vorau verlangen darin nach der Resignation ihres Prälaten Gebwin den salzburger Canonicus und Stiftskellner Wernhart zum Propste. Die für unsere Frage bezeichnende Stelle daselbst lautet: "In nomine domini. Anno domini M". cc". lx". vii". etc. vacante prepositura Voroensi per liberam resignationem domini Gebwini quondam

In erich, läßt jedoch gleichzeitig leise Zweisel betress der Genauigkeit unseres Annalisten durchblicken. Wie begründet diese gewesen, möge aus dem Wortlaute der Duelle hervorgehen, aus der Caesar seinen Bericht geschöpft. Dieselbe, eine Dedicationsinschrift von einer Hand des 13. Jahrehunderts angesertigt, sindet sich im Pergamentcoder Nr. 200, fol. 2. Der Kopf des Documentes lautet: "Anno domini M. cc. lx. vio. indicione (!) VIIII. III. nonas Octobris dedicatum est hoc altare s. Crucis sud pulpito a venerabili episcopo Amelrico Lauentensi, in honore (!) sancte et individue trinitatis, unius summeque deitatis, sancte et gloriose virginis dei genitricis Marie, sed precipue in honore s. Crucis, Jacobi apostoli, Augustini episcopi . . ." — Caesar's 3 Altäre: s. Crucis, s. Jacobi und s. Augustini reduciren sich also auf ebensoviele Dedicationstitel, die man nach damaligem Brauche stets in größerer Anzahl ein und demselben Altare beizulegen pstegte.

prepositi eiusdem monasterii vel per ammotionem ipsius factam per Herwenum (!) electum Laventinum gerentem vices venerabilis archiepiscopi Salzburgensis iuris ordine plenius obseruata..." Die zweite der hiehergehörigen historischen Daten, allerdings nur von secundärem Werthe, findet sich in der aus verschiedenen Zeit= verioden stammenden Series prepositorum Voraviensium im Pergamentcoder Nr. 24. Eine Hand des 14. Jahrhunderts schreibt bort fol. 88 b, augenscheinlich mit Benützung obiger Urkunde: "Anno domini M<sup>o</sup>. cc<sup>o</sup>. lxvii<sup>o</sup>. vacante prepositura Varawensi per liberam resignacionem domini Gebwini quondam prepositi uel per amocionem ipsius factam per Herwenum (!) electum Laventinum vices gerentem Salczburgensis archiepiscopi electus et postulatus concorditer dominus Bernhardus Salczburgensis cellerarius et canonicus eiusdem ecclesie." Da atjo in angeführten Citaten ein namentlich bezeichneter electus Laventinus schon im Jahre 1267 als Vicegerent des jalzburger Erzbischofes bei der Resignation des Propstes Gebwin intervenirt, so muß der confecrirte Bischof Almerich um diese Zeit schon gestorben und sein Nachfolger erwählt gewesen sein. Da jedoch Almerich noch am 10. Mai 1267 beim Wiener Provincialconcile, welches Car= dinal Guido tt. s. Laurentii in Lucina veranstaltete, als anwesend bezeichnet wird (Dalham, "Concilia Salisb." Conc. XXII. und an vielen andern Orten), so wird man sich keines großen dyronologi= schen Rechensehlers schuldig machen, wenn man das Todesdatum Almerich's in die Sommermonate und die Renwahl in den Herbst 1267 versett, und zwar dürfte man durch Hinausschieben letzteren Termines der Wahrheit näher kommen, als durch zu weites Zurückbatiren besselben, da man im zweiten Falle, um den electus von 1267 mit jenem der Bulle von 1268 in Einklang zu bringen, einen ungebührlich langen Zeitraum zwischen Wahl und Bischofs= weihe annehmen müßte.

Otakar Rernstock.

Anmerkung der Redaction der "Beiträge":

Bu obiger Mittheilung bringen wir noch folgende bestätigende Zusätze. Da am 18 Febr. 1268 Erzbischof Wladislaus von Salzburg von Breslau aus die Schlichtung einer Angelegenheit bestätiget, welche sein mit der Diöscesanvisitation beaustragter Suffragan Br. Herdord, Erwälter von Lavant, im Kloster Stainz vorgenommen, so muß schon nach diesem Datum sowol die fragliche Verhandlung als auch die Ernennung zum zeitweisen Vicar, aus der Größe der Entsernungen zu urteilen, im Jahre 1267 stattgesunden haben Es ist aber im Deutschordensarchive zu Wien eine Urfunde von Vischof Herdord von der Serbord do. 27. Jänner 1268, Borau, erhalten, worin er als "W. Salczburgensis archiepiscopi vices gerens" die Gläubigen der

Salzburger, Seckauer und Lavanter Diöcese zur Unterstützung des verarmten Deutschordens auffordert. Hält man zu diesem Documente die obigen Wahlinstrumente, so ergibt sich, daß Bischof Berbord auf ber Diöcefanbereifung begriffen, aller Bahricheinlichkeit nach zuerft in bem feiner Pfarre St. Florian nabegelegenen Stainz amthandelte und dann nach ber Rabgegend sich begab. Die Wahlangelegenheit in Vorau muß wol Ende December ftattgefunden haben und der Bischof bis Ende Jänner dort verweilt haben, respective widerholt aus jener Gegend in das Stift jurud: gekehrt sein.

Daß der Name Berbord der richtige, läßt sich aus einer Anzahl von

Driginalen und Sigeln belegen.

#### Berichtigungen.

Seite 6, Zeile 13 und 20 ift das Datum "30. Januer 1470, 1471" zu verbeffern in 4. Coptember 1470"; auch um diefe Zeit befand fich ber Raifer in Grag. Seite 19, Zeile 1 und 9 ift ftatt "Melczer" gu lefen "Welczer".

Seite 20, Zeile 30 ift ftatt "Sternteitter", wohl zu lefen "Saernteiner".

# Inhalt.

| Maner, Dr. F.: Materialien und kritische Bemerkungen zur Geschichte der e | rsten |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| Bauermmrnhen in Steiermark und den angrenzenden Ländern                   | 1     |
| Wichner, P. Jac.: Ueber einige Urbare aus dem 14. und 15. Jahr:           |       |
| hundert im Admonter Archive                                               | 33    |
| Bischoff, Dr. F.: Urkunden-Regesten                                       | 110   |
| Anhang. Schönbach, Dr. A.: Untersteirische Bannbestimmungen               | 156   |
| Kernstock, D.: Zur Bervollständigung der lavanter                         |       |
| Bischoffreihe                                                             | 159   |
| Register:                                                                 | 163   |

## Register.

(Die Zahlen in Klammern bebeuten die Jahre, resp. die Jahrhunderte, die folgenden die Seitenzahlen.)

Abgaben der Unterthanen in Steier: mark, Desterreich, Kärnten, Salzburg u. s. w. auf den admont. Gütern (XIV—XVI) 33 uff. achsen, aeden, aderlazhuen, agnus, anseres, ardeysen, aribays, aries maturus, asseres, avena, beschauphening, bladium, boues, brazzium, butir, capavn, carbones (chol), casei (temporales, truncales, vaccini), chaphenphening, chaesstier, decima, dillen, equus, exenia, fenum, ferramenta, fischphening, frumentum, gays, gericht, grews, grossus, guldein, har, hey, helbling, hiers, humulus, kalbitz, kelber, kuchelfrisching, kue, lana, legumina, leistuel, lemperpauch, leshuen, linum, madphening, magen, malphening, marichfueter, mist, most, obulus, oleum, oephel, oua, pan, panis, papauer, pawhew, pawstewr, pellis, phingstox, phlueg, planca, plech, pokuel, porcus, pothreyn, prot,

pullus, purgerwidder, rad, raifphening, richthuen, sagimen, schaffel, scapula, scoto, schulter, schulterphening, semel, siligo, smalz, smalzkue, stier (taurus), stiftphening, stillchås, strutzel, swain, swainphening, taurus, triticum, truhenchås, tuech (Enstaler), unslit, vaselfrisching, ventres, vinum, wagen, wainox. weisot, zawnring, zuplicz (?).

"Abraham" s. Aframberg.

Adau, N. Desterr. bei Lagenburg (Aychaw) (XIV) 45.

Moelsberg, Krn (1519) 31.

Adlikhof, N. Defterr. bei Pütten (am Adlik) (1470-75) 77.

Ubmont, Urbare des Stiftes (XIV — XVI), 33 uff.; — Kloster (1529) 148, (1530) 149; — Capelle z. h. Geist (1434) 48; — Altäre:

ś. Wolfgang (1344) 56 Note 192; — Enstobie (gustrey) (1434) 48;

— Oblaiamt (1434) 55; —

11\*

lavatorium (XIV) 37; — Spis tal: dessen Güter an verschiedenen Orten (XIV) 37-39; — Höfe: Niederhof (XIV) 43, (1434) 47, Oberhof (XIV) 43, (1448) 71; -Glashütte (1434) 47; — ver: schiedene Dertlichkeiten (1434) 56, (1448) 71 uff., (c. 1460) 79; - Gegend im stift. Garten (auf dem Puchel) (1434) 47; - Frib= hof (1434) 56, (1448) 71; --Nonnenklofter (1434) 49; Käm= merei dess. (XIV) 46, (1434) 46, 47, 49, 57, 58, (1437) 70, (1470 bis 75) 75; — Propsteien bes Stiftes (XII. -XIII.) 35; - Nebte: Ulrich (1344) 56 Note 192, Hart= nib (1412) 77, Georg (1421) 79, Johann (1483, 1487) 82; Commendator: Bisch. Christoph v. Laibach (1513) 119, (1527) 140, (1529)148; - Pfarrer: N. (1448) 71; Custos: Ulrich (XII.) 37 Note 1, N. (XIV) 39, Peter Furch= eimer (1422) 36 Note 4, Wolfgang Peiit (XV) 93; — Rellerer: N. (XIV) 38, 39, Wolfgang Pelit (XV) 93; — Oblaier: Konrad Gaster (1409—11) 36 Note 4, (1409), 55 Note 177, Joh. Lam: bacher (1409) 55 Note 177; -Spitalmeister: Heinrich (1190) 36 Note 4; - Mönche: Chunradus (1171) 35 Note 4, Ebo (XII.) 35 Note 4, Willeherus (XII) 35, 36, Eberhardus (c. 1230) 35 Note 4, Bertholdus de Griez (1365—79), 36 Note 4, Gotfridus de Villa episcopi (XIV) 36 Note 4, Otto Metschacher (1394) 56, 191, Theo: dosius (XVI) 34 Note 2; — Rent= meister: N. (XV) 39; -- Rlo: fteramtmann: Gundacher (1227) 35 Note 4; — Zägermeister: Hermann (1382) 78 Note 405, N. (1421) 79; — Nonnenkämme= rer: Gotfridus de Villa episcopi (XIV) 36 Note 4, N. (XIV) 38; -- Nonnenfoch: Paulus (XIV) 44, N. (1434) 49; — Richter: Georg Rensperger (1385—89) 78 Note 408, 30h. Glewser (1411—14) 78 Note 399; - Fleischhauer, Bäcker u. f. w. (1434) 47.

Admontbichel bei Obdach (ampthot ze Obdach) (1434) 66; — Propft: Albert von Kainach (1430 — 35) · 35 Note 4. "Admunder, der —" Weingarten 3. Pfaffstetten, N.=Dest. (1470-75), 77. Uflenz b. Kapfenberg, Amt (1529) 147, 148, (1530) 149—153; — Stuben= berg. Landgericht (1345) 111. Aframberg bei Wildon (Abraham, Afframperig pey Hard) (XIV) 43, (1434) 51. "Aich" bei Traboch (1410) 83. "Aych", D.-Kärnt. (XIV) 46, (1434) 58, (1524) 135. Nich, M.-Kärnt. wlchs? Ggd. v. Klagenf. (1529) 147, (1530) 150. Nicha, N.:Dest. DWW. b. s. Peter i. d. Au (c. 1484) 94. "Aychach", b. Gröbming, (1434) 63. "Aichach, aufn — ", N.:Dest. DWW. b. Kolmik (1434) 55. "Aichach" f. Aicha. "Aychaw" f. Achau. Aichberg, Bai. b Elsendorf (— perig) (c. 1490) 94. "Aichdorffer", im Rotenmann. Tauern (1434) 67. Aichelberg, Christoph v. — (1531) 154; s. auch Aichelburg. Aichelburg, D.-Arnt, wlchs? (— berg) (1524) 135. "Aichen, vnder der —", ob. Ensth. (1424) 81, (1434) 62. ,Aychen", 6 Rotenmann (1434) 69.

n,Aychen", b Rotenmann (1434) 6. Aigen b. Irdning (1434) 63.

"Aigen, am —", Nabviertel (1524) 134. "Aygen, am —", N.Deft., OBB. b. Amftetten (1484) 57.

"Aygen, auf dem —", N. Dest. DBB. b. Seisenstein (1470—75) 75. Aigen N. Dest. b. Mautern (am Aygen)

(c. 1470) 92.
"Aygen" f. Weigen?

"Aygenperg", Salzbg. (1448) 72 f. auch "Au —".

"Aynod" b. Liețen (1434) 63. "Ainoed" b. Abmont (XIV) 45. "Ayrlehen" b. Abmont (1434) 48

"Albek" b. Groß-Lobining (1434) 48
"Albelsperig", Liesgths. bei Wald
(1434) 69.

"Alben, unter der – ", b. D.»Landsbg. (XIV) 42.

Alpen, Kin. b. Afling (1519) 31. Alhartsberg, N.Dest. b. Waidhofen a. b. 363 (Alhartzperg), (1434), 55, (c. 1484) 93.

Alichau", Rabviertel (1497) 115. Allas, D.=Arnt. b. Sagrif (c. 1460) 85. Allerheiligen, Mürzthal (1410) 111. Allhenwirthschaft in Krain (1515) 17. "Alramsperg" b. Abmont (XIV) 44.
"Alris, am —", M.: Rrnt. (1530) 150. Altenberg b. Kiteck (am Altenperig) (1434) 51.

Altenhoven" f. Althofen.

Altenmarkt, a. d. Ens bei Hieflau (1434) 50, 56,  $\cdot$  (1437) 70, (1442)bis 58) 80, (1448) 73, (1470) bis 75) 74.

Altenmarkt, Arnt. bei Weitensfeld (1434) 54; Pfarrer: N. (1470

bis 75) 75.

Althofen, Arnt. b. Friesach (1434) 54, (1470-75) 75, (1515) 19; Rir the das.: (1470-75) 75; Verweser: Sigm. v. Dietrichstein (1515) 19. "Altlang, vinea —" , N.-Desterr. bei

Arnsdf. (1393) 91.

Amberger Joh. —, Pfarrer z. Feistritz, Krut. (1529) 145.

Amphinger Hans - (1524) 133, (1528) 143.

"Ampolting" f. Langpolten.

8. Andrä, Krnt., Lvtthal. (1521) 128. "Angelorum cella" s. Engelhartszeu. "Anger, am —" b. Abmont (XIV) 44, (1448) 71, (1518) 143.

"Anger, im —", D.Arnt. (XV) 84, 85. "Anger, am —", N.Deft. b. Krems

(1434) 59.

"Angern", M.-Rrut. (1530) 150.

"Angulo, in -" f. Winfel.

Unhanger, Chraft — (1400—09) 77 Note 396, Wolfg. — (1392) 77 Note 396, (1412) 77. "Antenpach", Ensth.

Ensth. bei Deblern

(1434) 63.

Apehad" f Apriad?

Apriach?, D.-Arnt. b. Sagriz (Apehad) (XV.) 84.

Ugnileja, Admont. Güter bei -(XII.) 34 Note 1; — Patris archen: Moriz (1529) 145.

"Arbaispuchel" b. Rotenm. (1448) 72. Arbantter, Simon — Apoth. z. Graz (1524) 133.

Ardning b. Admont (Ernikum, Aernik, Ernikch, in der —, Ernig, Erning) (XIV) 40, 45, 46, (1434) 49, 56, (1448) 71, (1470-75) 73, 74; — Megner: (1434) 49. Arnfels b. Leibnit, Burg (1515) 123,

(1521) 129, (1529) 148, (1530) 150.

Aernik" s. Ardning.

Arlsdorf, Arnt. welches? (Erensdorf) (1530) 150.

Arnoldstein, Arnt. b. Villach. Aebte:

Thomas (1470) 112

Arnsdorf, N.=Deft. b. Mautern (1393) 91, (1399) 90, 91, (1434) 60, (c. 1470) 92; — Admont. Güter das. (XII.) 34 Note 1; - Ru= prechtsbruderschaft (1434) 60; — Höfe: erzbischöfl. und Dom= propfthof (1434) 60; -- Abmont. Hofmeister: Fr. Georius (1399 bis 1401) 91.

Arczperg" b. Obbach (1434) 66. Arzberg? Salzb. b Bischofhofen (Erczperge) (c. 1330) 88, (1434) 61. "Asang, am —" b. Deblern (1434) 63. "Asang", auf d. Rotenmanner Tauern

(1434) 67.

Ashach, Bai. Kloster (XIV) 39. **Ajdady,** D.:Dest. b. Steier, Pfarre (1470 - 75) 74.

"Aschaw, in der —" bei Admont (XIV) 44.

Aschbach, N.=Desterr bei Amstetten (c. 1484) 91; — Pfarre: (1434) 55, (1470-75) 75.

"Asinus, Heinr. " (XIV) 43.

"Aspach" f. Asbach.

Afpang, N.=Desterr. bei Neunkirchen, Burg (1515) 123, (1519) 126, (1528) 143, (1529) 148, (1532) 155.

An, Ensth. b. Friesach (1412) 77. Au bei Admont (super Awn, in der Awen), (XIV) 40, 45.

An, Liefgth. bei Wald (1434) 69. Au, Salzba. b. Radstadt (c. 1330) 87,

(1434) 61, (1448) 72. An, DBW. bei s. Peter i. d. Au (in der Aw) (1434) 54.

"Auen, in der --" bei Jonsbach (XIV) 39.

Auen, D.-Arnt. bei Winklern (in der Awn) (XV.) 84.

Anceling bei Judenburg (Awrnik) (1434) 68.

Auersberg, Hans v. — (1513) 20, (1515) 26, 27.

"Auffenpach", Paltenthl. b. Gaishorn (1434) 69.

"Augenperg", Salzbg. (1448) 72; s. auch "Aygenperg".

Augsburg, Domherr: Andr. Fuchs (1526) 139.

Aunthal, Bai. b. Abensberg (Awntal) (1470-75) 75.

Aussec, (1483) 82.

Aust (?), N.=Dest. DWW. (XII.) 34 Note 1; vielleicht Ruft?

"Ay —" s. Ai —

Bad, Salzbg. b. Radstadt (im Pach), (c. 1330) 87, (1448) 72; — Chunr. in dem — (1434) 61.

Bach-Arnsdorf, N.: Dest. b. Arnsdorf (Pach) (1434) 60.

"Bachleyten", N.Deft. UWW. (XV) 93.

"Baydhofen" f. Maidhofen.

Baicran, Salzbg. b. Radstadt (Peyerawe, Payraw, Paraw) (c. 1330) 88, (1434) 61, (1448) 72.

Baierdorf bei Weißfirchen (Payr -) (1434) 67.

Baierdorf b. Graz (Payer —) (XIV) 43, (1434) 50.

Baiern, admont. Güter in — (1470 bis 75) 75; (c. 1490) 94; — Her= zoge: Ludwig (1462) 6.

s. Baldburga" f. s. Waldburg.

Bamberg, Bischof: N. (1527) 145, 146; — Domherr: Andr. Fuchs (1526) 139.

Bauntaidinge, des ob. Ensthales 97. von Obdach 101, von der Frit, Salzbg. 95. Paraw" f. Baierau.

Barcuthal b. Obbady (Perental), (XIV) 40, (1434) 66, (c. 1465) 82, 83.

Bauern, in Steiermark, ihre Inter= essen im Mittelalter (XV) 2 uff.; ihre Roboten in Krain (1515) 16 uff., ihre Unruh en in Steiermark (XVI) 1 uff., in Kärnten (1515) 18 uff., 24; in Krain (1515) 16 uff., 26 uff., in Salzburg (XV.—XVI.) 5 uff.; f. auch Abgaben.

Baumgarten, Salzbg. bei Radstadt (P—) (1448) 72.

Banmgartenberg, Rlofter, D.=Dest (XIV) 40.

Baumkircher, Georg —, (1497) 115.

"Bawarus, Ulr. —", (XIV) 37. Bech, Dr Mary — v. Leopolbsdorf (1524) 134, (1526) 137, 138.

"Belcz" f. Welz.

8. Benedicten bei Knittelfeld (XIV) 38, (1434) 67.

Berchtesgaden, Bai., Kloster (XIV) 39. Bergern, D.:Desterr. bei Kirchdorf (Pergarn), (1434) 55.

Bergheimer, Cafpar —, (1524) 135. Berndorf b. Rotenmann (P-) (XII) 34 Rote 1, (XIV) 37, (1434) 69.

8. Bernhard, N. Dest., Nonnenkloster (XIV) 40.

Biberschwellteich b. Abmont (Pyberswell), (1434) 49.

Bichling bei Knittelseld (Puchlarn) (1434) 67.

Biclach, N.=Dest, OWW., Fluß (P —, Pielaa) (1399) 90, (c. 1470) 92, (1518) 125.

Birkfeld bei Weit (1529) 144.

Blaicher, Barthol. —, fe. + Frau Ratharina v. Rottal, (1524) 133.

Bluman bei D.:Landsberg (Plumau) (1434) 52.

Brandstatt, D.-Krnt. b. Gmünd (an der Prantstat) (c. 1460) 85.

"Brann" (? Brunn?), Rrnt. (1434) 54. Brann, Dionys — kais. Zahlmeister

(1515) 29. Brettstein, Ggb. b. Zeiring (Ravhenchaetse) (XIV) 39.

Brigen, Ar., Bischof: N. (1515) 15.

Brud a. d. Mur (1263) 63 Note 250; (1434) 55, 56, 65, (1470-75) 74, (1520) 127, (1530) 151; — Ian= desf. Kasten: (1530) 150; — Admont. Propft: Erh. Chornneg (1445) 35 Note 4.

Brudern bei Gröbming (Prukkarn, – garn), (1412) 77 Note 412, (1424) 81 (1434) 55, 62, 63.

Brunn, N.Deft. DMB. b. Habersborf (Prun) (1399) 89, 90, (1434) 59, (c. 1470) 92; — Jacobskirche daf. (c. 1470) 92.

"Brunn"? f. "Brann" (?).

Budan b. Admont (Puchawe, di voder —, die hinter —, Puechaw), (XIV) 44, (1412) 79, (1434) 48, (1448) 71, (1470—75) 73, 74. Buchau, Nikol. v. — (1506) 117. Buchbach, N.=Deft. b. Potschach (Puechpach), (1470-75) 77. Buchberg, Salzbg. Pongau, welches? (Puechperig) (c. 1330) 88, (1434) Buchberg, N.Deft. bei Neunkirchen (1497) 114. Bucheck b. Urnfels? (Puchech) (1434) Bucheck, Salzb. b. Radstadt (Puechekk), (c. 1330) 88, (1434) 61. Burged, ebd. (Purgekke), (c. 1330) 88. Burgstall, D.=Rrnt. b. Winklern (Purkstal) (XV.) 84. Burgstaller, Moriz — (1515) 26. f. auch P—

"Capawnerhueb" b. Obbach (c. 1465) 82. "Chaiseraw, — er" s. Raiserau. "Chalch, am" — b. Obbach (1434) 66. "Chalenperig", Liesgthl. b. Ralwang (1434) 65. "Chalichgraben" b. Altenmarkt a. d. Ens (1434) 50. "Chalmuncz" s. Kolminz. "Chaltenek" b. Obdach (1434) 66. "Chaltenpach" b. Trofaiach (1434) 65. "Chaltflis", im Rofenmanner Tauern (1434) 67. "Chamer" f. Kammern, Rammerstein. "Chammerhof" b. Admont (XIV) 45, · (1448) 71. "Chammerlehen"b.Admont (1434) 49. "Chammerswaig"b. Ardning (XIV) 44. "Camp, im — "b. Judenbg. (1434) 68. "Champ, am —" b. Niederjaring (1434) 53. "Chanischlewten", Salzbg. (1434) 61. "Canna, sub —", D.-Arnt. (XV) 84. "Char, im —" b. Jonsbach (XIV) 39. "Charel", Salzbg. b. Radstadt (c. 1330) 87. "Chaeswurm, dacz dem —", Salzbg. i. d. Frit (c. 1330) 88, (1434)

61; f. auch "Ches —".

"Chatewr" f. Rathal? "Chaetzlingarn" f. Rayling. "Cecian", Georg — gen. Khuepecher (1524) 133. "Cheichelbang" f. Ralwang. "Cella Angelorum" s. Engelhartszell. "Cher, an der —" b. Abmont (1470-75) 74. "Cherenstokch" s. K—. "Cherl, am —" N.Dest. b. Krems (1399) 89, (1434) 58. "Cherspaum" f. Kerschbaum. "Cheswurm, N.—" (1424) 81. "Chewding" b. Trofaiach (1434) 64. Cilli Stadt (1515) 26; — Landtag (1515) 7; — Treffen bei — (1515) 9, 19, 24. Chiemsec, Herren —. Bai. Kloster (XIV) 40; — Bischöfe: N. (1393) 91, (1434) 60, (c. 1470) 92; f. auch Kient -"Chienaw" f. Rienach. "Chinnaestel, Hensel—", (1448) 71. "Chienperig" f. Rienberg. "Chiental" b. Trofaiach (1434) 64. "Chirchperg" f. Rirchberg. "s. Cyriakspharr" f. Werfen. "Chirichdorf" s. Kirchdorf. "Chirichek. am—" Saufal, (1434) 51. "Chirichperg" f. Kirchberg. "Chirichprimwis, die -", N. Deft., bei Rrems (1434) 59. "Chirichpuchel" b. St. Gallen (1412) 79; s. auch "Kirich —."
"Chiriperig", Paltenthal (1434) 58.
"Chitzsteyg" b. Rotenmann (1434) 69.
"Chlachaw" s. Klachau. "Chlain" s. Glein. "Chlaus, an der —", Liefgthi. b. Wald (1434) 69. "Chlausen, auf der —", Salzbg. i. d. Fris (c. 1330) 88, (1434) 61. "Chlee, Ober—", b. Rotenmann (1434) "Chleiner, Chunr. —" (1434) 52. "Chlingelperig" f. Klingelberg. ".Chlocher" s. Glocker. "Chloster" f. Klosterwinkel. "Chlusa" f. Klausen. "Chnie" f. Rnie. "Choebel, N. —" (XIV) 43. "Cholasperig. Ober-", b. s. Gallen (1448) 73; J. and, "Golasekg".

"Chat, im —" b. Admont (1434) 49.

"Colle, super bono —" D.-Arnt. (c. 1460) 85, (XV.) 84; wol gleich "Gutenekg". "Chollehen" b. Abmont (1434) 49, (1448) 71. "Cholmuntz" f. Kolming. "Sholnicz, Col—" f. Kolbnik. "Cholpuhel" b. Abmont (XIV) 44. "Cholrer, Hans —" (1448) 72. "Cholstab, dacz dem —" Salzbg. b. Werfen (1448) 72. Chornmek, Erhard — (1445) 35 Nota 4. "Chorofen" b. D.-Welz (1434) 68. "Chotschalsdorf, Chotschans —" s. Ratendorf. "Chott, im —", N.:Deft. b. Krems (c. 1470) 92. "Chraechsenpuhel, Chraexen —" Salzbg. i. d. Frit (c. 1330) 88. (1434) 61. "Chrafft, Fridr. —" (1399) 89. "Chramer" b. Abmont (XIV) 40. "Chramer, weingarten -- " N. Deft. b. Arems? (1434) 58. "Chraniwittech" b. Abmont (XIV) 45. ",Chransperig" N. = Deft., DBB. (1470-75) 75, (c. 1484) 94, Pfarre: (1434) 55. "Chrantaler, Ulr.—" (1470—75) 75. "Chraeperg", b. Abmont (XIV) 45. "Chraperig" f. Kraberg. "Chrapf, Heinr. —" (1434) 48; J. auch Krapf. "Chrass" f. Kraß. "Chrawtsawl", Salzbg. i. b. Fris (1434) 61; f. aud, "Chreuczseul". "Chratzer, Hans —" (1434) 52. "Chreisten" s. Kreisten. "Chremsdorf" s. Krems—. "Chremslehen" s. Krems—. "Chremsleiten" N.Defterr b. Krems. (1399) 89, s. aud, "Krembs —". "Chretislehen", N.=Desterr. DWB. (1434) 55. "Chrewtzpuhel, Kr—" b. Abmont (XIV) 43, (1434) 56. "Chreuczseul", Salzbg. i. d. Frit (c. 1330) 88; f. aud, "Chrawtsawl". "Christenpewnt, vinea —", N. Deft. b. Arnsdorf (1393) 91. "Chrophel, N.—" (1434) 52. "Chrotendorf" f. Kroten —.

"Cruce, sub —" b D.=Landsberg (XIV) 42. "Chrumpen" f. Krumpen. "Chuchel" b. Stainz (1434) 52. s Ruchel "Chugelmul", N.:Desterr. b. Krems (1399) 90, (1434) 59. "Chulm, vnderm —" b. Irbning (1434) 63. im —" b. Admont (XIV) 45. am -" f. Frauenberg, Rulm. "Chummer, am —" b. Obbach (XIV) 40. "Chunigspach", im Rotenmanner Tauern (1434) 69. "Chunratsherberg" b. Admont (1434) Chunz bey Wildon" (1434) 51. Chuntzleinsperig" b. Atomont (1434)

48; s. auch K—. Dachauer, Hans - (1472) 92. "Dachperig" Rrnt. (1434) 54; f. auch "Tachsperch". "Daksenperig" b. Leibnit (1434) 51. "Danewaz" b. Admont (XIV) 38; f. auch "Tanibaz". Darach, Salzbg. bei Rabstadt (Taxaech. Tachsach) (c. 1330) 88, (1434) 61, (1448) 72. **Darperger**, Sebast. — Pfarrer zu Kellerberg (1529) 145. "Dechalitz" Krnt. (1520) 127. "Derchus", Arnt., Pfarrer: N. (1434) 54. Deupel" f. Teipel. Deutschland; Kaiser: Friedrich III.

Deutschland; Raiser: Friedrich III. (1470, 1484) 6, (1485) 6 Note 16; Maximilian I. (1494) 14, (1495) 15, (1499) 119, (1506) 117, (1510, o.D., 1512) 110, (1513) 119, 120, (1514) 120—122, (1515) 123, (1518) 124, 125; Rarl V. (1520) 127, 128; Ferdinand I. (1527) 141, (1528) 142—144, (1529) 147 bis 149, (1530) 149, 150, 152, (1531, 1532) 154; — fais. Secretäre: Andr. am Stein (1485) 6 Note 16; Sternteitter (! Sarnteiner) (1507) 20, Vinsterwald (1514) 21, Logt (1515) 25; s. auch Sarenetein; — Zahlmeister: Dionys Braun (1515) 29.

Diemersdorf b. Kammern (Dumerstorf) (1410) 83, (1434) 63.

Diemlern b. Irdning (Tumlaa) (1434)

"Dienprunn, pratum —" b. Abmont (XIV) 44.

8. Dionhsen b. Bruck a. M. (1434) 54. "Distelprant" b. Deblern, Ensthl. (1434) 63.

Dietersdorf b. Kalsdorf und Graz (Dyetreichs -) (XIV) 43.

Dietmannsberg b. Trieben (Mons Dietmari, Dyetmansperig) (XIV) 37, (1434) 48, 69, (1448) 71 (1470-75) 74.

Dietmannsdorf b. Trieben mers—), (XIV) 91.

"Dietmari, mons —" f. Dietmanns: berg.

"Dietmersdorf" s. Dietmannsborf. "Dietreichsperig", Ensth b. Deblern (1434) 63.

"Dyetreichsdorf" f. Dietersdorf. Dietrichstein, Pankraz v.—, fe. Töchter Margareth, Höfr. Wolfgangs von Grolzheim (1515) 124, (1532) 155 und N. verehl. an N. von Teuffen= bach, ihre Tochter N. verehl. an Wolf v. Stubenberg (1532) 155; s. Söhne: 1. Sigmund (1506) 117, (1510) 119, 120, (1513) 20, (1514)120—122, (1515) 9, 10, 18, 19, 123, 124, (1516, 1517) 124, (1518) 124, 125, (1519) 125, 126, (1520) 126 - 128, (1521, 1522) 128 - 130, (1523) 130 - 132, (1524) 133 - 136, (1525) 136, 137, (1526) 137—139, (1527) 140, 141, (1528) 142—144, (1529)144-149, (1530)149-153,(1531) 154, (1532) 154, 155, (1533)155; se. Frau Barbara v. Rottal (1514) 122, (1523) 132, 133, (1524)133, 134, se. Tochter N. Höfr. Sig= mund Pögls (1526) 137; — 2. Franz (1521) 128, (1522) 130, (1532) 155.

"Dietzelhof" b. Rotenmann (1434) 69. Döllach b. Laging (Dolach), (1412) 78, (1434) 70.

Döllach, D.=Rrnt. b. Sagrit (Toelach, Dolach) (XIV) 46, (1434) 58, (c.

1460) 85, (XV) 84. "Doelach", Krnt. b. Rosegg (1520) 127; vgl. "Duellach".

Donaudorf, N. Defterr. b. 3bbs (Tunaw—) (1399) 90, (1434) 61.

Donawit b. Leoben (Tonabitz), (1410)

83, (1434) 64. "Dorf, Doerflein" b. Abmont (XIV) 44, 45 (1470—75) 75.

,Dorf, im —" b. Leibnit (1434) 53. Dörfel b. Self (Dorfel) (1434) 62. "Dorflein" f. "Dorf".

"Dorflein, im —" b. Altenmarkt a. d. Ens (1434) 50.

"Dorflein, im —" Liefgthl. b. Kalmang (1434) 65.

Doristatt bei Stainz (XIV) (1434) 52.

Drachiel, Peter — (1442—58) 80, Sigm. — (1506) 118, Erasmus – (1527) 141; (1532) 154.

"Draental" N.Defterr. b. Arnsdorf (1434) 60.

Drapach", Mürzthal (1530) 153. Dran Fl., Fischerei (1524) 135, (1529) 146.

Dreignit b. Lassing (Treswitz) (1470 bis 75) 76.

**Drifopf,** Nifolaus — (1330—44, 1373) 35 Note 4.

Duelberg?, Krnt. b. Pisweg (Dull) (1434) 54.

"Duell" f. Duelberg.

"Duellach enhalb der Traa" U.-Arnt. (1530) 150; vgl. "Doelach". "Dumerstorf" s. Diemersdorf.

Dunkelstein N.=Defterr. b. Potschach (1497) 114

"Dunczendorf" f. Tunzendorf.

"Durrenpach" b. Admont (XIV) 43, (1434) 56.

"Durrenperg, am —", Saufal (1434)

Dürnsdorf b. Kammern (Dürnst—) (1410) 83, (1434) 65.

"Durst, am —" b. Abmont (XIV) 45; f. auch T—.

"Eben, auf der —" Ensthl. (1412) 78. "Eben, auf der —" b. Abmont (XIV)

"Eben" b. Jonsbach (XIV) 39. "Eben, in der —" b. D.-Landsberg

(XIV) 42.

"Eberharting" b. Gröbming (1424) 81, (1434) 63.

Ebersdorf, Benesch v. — (1497) 114,

Cherstein, Krnt. (1515) 19.

Edling b Gröbming, (1434) 63. "Edling" b. Kraubat (1434) 64.

"Ehaimsperg" b Abmont (XIV) 44. "Egarten, an der —" b. Abmont (1412) 78.

Egelsec, N. Desterr. b. Stein (-se) (1399) 89.

"Eybek" b. Obdach (1434) 66.

Cibismald b. Leibnit, Hans v. -, se. Frau Rosina geb. v. Herberstein (o. D.) 119; — Pfleger: Andr. v. Spangstein (1498) 116.

**Eid**, b. Irdning (Aich) (1424) 81. Eichfeld, das - b. Anittelfeld (1469) 3. Einöd b. Gröbming? (Ainod) (1424) 81, (1434) 69.

Paltenthl. b Singsborf (in der Ainod), (1448) 72.

b. Rnittelfeld (Aynod), (1434) . 67.

"Eyrntal" Ensthl. (1424) 81, (1434) 62.

"Eyspach" b. Schladming (1434) 61,

Eisenerz b. Leoben (-arczt) (1434) 50. "Eysengurten, im —" b. Obbach (1434) 66.

Eisenstadt, Ungarn (1514) 121. "Ekk" b. Admont (XIV) 44.

"Ekg, am —"b. D.-Feistrit (1434) 50.

"Ekhartsperg" b. Abmont (XIV) 44. "Ekkhof" b. Abmont (1434) 49. Ellbogen (Engelbogen) am Roten= manner Tauern (Ellenpogen, Engelpog) (1434) 68, (1470-75) 75;

- Rirche daf. (XIV) 37.

Ellbogen, Salzbg. i. d. Frit (Ellenpogen) (c. 1330) 88, (1434) 61.

Elman, Salzbg. b. Radstadt (-aw) (c. 1330) 88, (1434) 61.

Elsenperig. f. Gelsenberg.

Elsendorf, Nied. Bai. (1470 - 75) 75, (c. 1490) 94; — Udmont. Propst: N. (1279) 36 Note 4.

Elshaimer, Ulr. —, Bürgerm. 3. Salzbg. (1462) 5.

"Engelpogen" f. Ellbogen.

"Engelprechtslehen", Selzthal (1470 bis 75) 76.

Engelhartszell, D.=Desterr, Kloster (Cella Angelorum), (XIV) 39.

"Engsten, in der —", DaRrnt. (c. 1460) 85, 86.

Ens Fi. (Enss, Anasus), (c. 1330) 88, (XIV) 44, (c. 1435) 88; — Thal (XIV) 38, 39, (1424) 80, 81, (1434) 55, 62, (1470—75) 74, 75; — Nomont. Propft: Nifol. Drifopf (1330-44) 35, Note 4.

Enzersdorf, Landtag (1479) 4. Engling b. Haus (1434) 55.

"Enczman, vinea —" N Defterr. b. Stein (1399) 89.

"Episcopi, villa —" f. "Villa". "Episcopus, Joh. —" (XIV) 40. "Erelhueb, die —" D.Desterr. b. Steier (1470-75) 74.

"Erensdorf" f. Arlsborf

"Erlach, Erleich, im —" b. Admont (XIV) 44, (1434) 49, (1448) 71.

"Erlach" b. Kraubat (1434) 64. "Erlach, — ob Marbach", N. Defterr. DMB. (1399) 90, (c. 1470) 92. "Erlach", N. Defterr. b. Götweih (1434) 60.

Erleich" f. "Erlach".

Ernan, Ligthl. b. Mautern, Propftei (1520) 127, (1530) 149; — Leonh. v. - (1514) 21.

Ernfels Ligthl. b. Kammern, Johann v. — (1410) 83. Otto v. — (1412) 78.

"Ernikch, Ernikum, Ernig, Erning" s. Ardning

Erolzheim, Wolfgg. v. — (1512) 119, (1515) 124; fe. Hofr. Mar= gareth, Tochter Pankraz' v. Dietrich= stein (1515) 124, (1532), 155.

"Erczperge" f. Arzberg? "Eschaw" b. Alltenmarkt a. d. Ens (1434) 50, (1470-75) 76.

"Eselperg, Esil—" b. Trieben (XIV) 37, (1434) 69.

**Efelberg** b. Mautern (1410) 83, (1434) 65.

Efelstein, N.Defterr. b. Krems (c. 1470) 92

"Ess, am —" b. Abmont (XIV) 45. "Ess, am —" am Rotenmanner Tauern (1434) 67.

"Etschpach" b. Leoben (1434) 64. "Eusen, im — " D. Rrnt. (XV) 84.

Falkenstein, Otto v. — (1271) 34 Note 1.

"Farich, im —" b. Gröbming (1434)

Farnawer, Georg — (1522) 130. "Farrach, im —" b. Gröbming (1434)

"Fawstritz" s. Feistritz. "Fawtschir", Ligths. b. Kammern (1434) 65.

Federaun, Krnt. (1529) 145. "Fegperig" f. Seeberg.

Feistergraben, Ligthl. b. Wald (Veystern) (1434) 69.

Keistrit b. Weißkirchen (Vewstritz) (1434) 67.

Feistrif, b. Beckau (Veu -, Faw -) (XIV) 43, (1434) 50. Feistrik Fl., D.-Krnt. (1515) 17,

(1523) 131; Drt. (1518) 124, 125, (1524) 133, 135, (1526) 137, 139, (1527) 140, (1529) 145, 146, (1530) 151, 152, (1532) 155; -Pfarrer: Joh. Amberger (1529) 145.

Kelbering, N.=Desterr. b. Blindenmarkt (Felwarn, Vell—) (1434) 55, (1484)

Feldbach, Befestigg. (XV) 3 Note 4. Reldbaum b. Gams (Vellpaum) (XIV)

Felgitsch b. S. Georgen a. d. Stiefg. (Velkeis, —kus), (XIV) 41, 43, (1434) 51.

"Felwarn" f. Felbering.

Ferudorf, Oswald v — (1531) 154. "Fewchtach, im —" b. Obbach (c. 1465) 83.

"Feuchtarn" b. Gröbming (1434) 63. "Fewchten, pey der —" b. Judenbg. (1434) 68.

Fenerseng, Salzbg. b. Goldegg (Fewrseng) (1448) 72.

"Fewriach" s. Foirach. "Feustil, N.—" (XIV) 37.

"Fidlerherberg"b. Admont (1434) 49. Filz, Salzbg. b. Radstadt (in dem

Viltz) (1448) 72.

Finkenstein, D.-Rrnt. Burg (1512) 119, (1514) 121, (1515) 19, (1525, 1526) 137, (1527) 141, (1529) 144—147, (1532) 155; — Land gericht (1518) 125; — Pfarrer: Dr. Joh. Leininger (1525) 136; — Pfleger: Bernhard v. Lind (1526) 139.

Finsterbachgraben b. Siestau (Vinsterpach) (1448) 73.

Firmian, Georg v. — (1518) 125.

"Fischarn" f. Fisching.

Fischan N. = Defterr. b. Neunkirchen (Vischach, Vischarn), (XIV) 45, (XV.) 93.

Fischerei in Krain (1515) 17; s. auch Drau, Feistritz.

Fishing b. Irdning (Fischarn) (1434) 57.

Fisching b. Weißkirchen (Vischarn) (1434) 67.

Flachan, Salzbg. b. Radstadt (—chaw oder Ratenpach) (XIV) 46, (1432) 88 Note 455, (1434) 57, (c. 1435) 88, (1448) 72.

Fladnik, Beit und Clement v. — (1522) 130.

"Flaemisch, Oertlinus —" (XIV) 40. Flatz, N Dest. b. Neunkirchen (XV) 93. Fleiß, Alm, D.-Krnt. b. Sagrit (Vleitz, Fleizz) (c. 1460) 85, (XV.) 84.

"Fleizz f. Fleiß.

Klikengraben, Liefathl. b. Wald (Vilitz) (1434) 69.

Roirad b. Leoben (Fewriach), (1434) 64.

"Forst" Salzbg. b. Radstadt (1434) 61. "Forstlein, am —" Saufal b. s. Klorian (1434) 52.

"Fouea" b. Obdach (XIV) 40. "Fouea" D.-Rrnt. (XV.) 84.

Freid, Hans — (1467—92) 35 Note 4. "Frankenpuchel, Franch —" Ensthl. b. Irdning. (1412) 77, (1434) 63. "Fraentschenperg" b. Abmont (XIV)

Frauenberg b. Admont (am Chulm) (1434) 47.

"Fraweinsperig" b. Altenmarkt a. d. Ens (1434) 50.

"Frawnchoch" b. Admont (1434) 49. "Frawnhub" b. Abmont (1434) 49, (1448) 71.

"Frechaw", N. Desterr. b. Krems (1399) 89, (XIV) 39.

"Frechental" Salzbg.? Fron!eichnams= bruderschaft (c. 1470) 93.

Freiberger, Christoph — (1518) 125, (1519) 125, 126, (1525) 137, (1529) 145, (1530) 151, (1531) 154; se. Hofr. Ursula, Tochter Christ. Aramps (1519) 126.

Freiburger, Wenzel — (1462—79) 35 Note 4.

Freienstein b. Trofaiach (das Haws) (XIV) 42.

Freiland b. D.-Landsberg (—t) (1434)

"Freinstat" f. Freistadt.

"Freyperig" b. D "Feistrit, (1434)

Freising, Bischof Philipp (1515) 11,

Freistadt D.=Desterr. (Freinstat) (c. 1470) 92.

Fresach, Arnt. b. Paternion, Richter und Umtmann: Daniel Neudung (1531) 154.

Fresen b. 3. Michael ob Leoben (1434) 65.

Fresen b. Anger (Friesen) (XIV) 41. Fresnik b. Krieglach (1434) 66.

Fridberg b. Hartberg, Stadt (1528) 144; — Beste (1514) 122, (1519) 125, 126; — Landgericht (1499) 116; — Maut (1499) 116; — Pfarrer: Paul Panns (1493) 113. Frisach, Ensthl. b Gröbming (1412)77.

Frisah, Krnt. (1434) 54; — Amt (1520) 128, (1524) 133, 136; — Spital (1470-75) 75; — Spi= talmeister: Marquard (c. 1132) 36 Note 4.

"Friesen" f. Fresen.

Friesenberg, N = Desterr. b. Seiten= stetten (-perig), (1434) 55.

"Friesenstain" b. Jonsbach (XIV) 39. "Friesental" b. Trofaiach (1434) 64. Friesing" b. Trofaiach (1434) 64.

Frit, Die —, Salzba. b. Radstadt (c. 1330) 88, (1412) 78, (1434) 56, (c. 1435) 88, (1448) 72, 73, (1470 - 75) 74; Admont. Pröpfte: Nik. Drikopf (1373) 35, Georg Jagermeister (1411-38) 88, Note 454; f. auch "Frizenwald".

"Fricz, an der —", Arnt. b. Rosegg (1531) 154.

"Frizenwald", Salzbg. b. Radstadt (c. 1330, c. 1350) 88, (1434) 61; auch Frit.

"Frohental", N. Desterr. b. Arnsdorf (1434) 60.

"Fronpewnt", N.Defterr. b. Krems (1399) 89, (1434) 59.

"Frumanshueb"b. Felgitsch (1434) 51.

Fuchs, Andr. —, Domh. zu Bambera und Augsburg (1526) 139.

"Fuchs, N.— in der Leiten" (1434) 66. "Fuchswart" b. Admont (1434) 47, (1448) 71.

"Fudek, im -", in den Wind. Bicheln (1434) 56, (1470-75) 74.

Furcheimer, Peter (1422) 36 Note 4. "Furd", b. s. Martin b. Strafgg. (1434) 53.

Fürst, Dr. Beit v — (1514) 121. Fürstenzell, Bai. Rlofter (XIV) 40.

"Furt, am -" b. Liegen (1434) 63. Furt b. Zudenbg. (Pratenfurt) (1434) 68.

Furt b. Wildbach b. Gams (XIV) 42, (1434) 52.

"Furt, super —" D.=Arnt. (XV) 84. "Furt, am -" n .- Defterr. b. Wirflach (XV) 93.

"Furtenmos" Salzbg. i. b. Frit (c.

1330) 88, (1434) 61. "Fuschwart" f. "Fuchswart".

"Fussi, Fuzzi, N.—" (1434) 58, 68. 1. auch V—.

Gail Fl., D.-Krnt. (1523) 131, (1527) 141; — Thal (1515) 19.

Gainfarn, N. Deft. b. Böslau (Gun-, Gayn —) (XIV) 45, (XV) 93.

Gaifach, Krnt. b. Holenburg (Gey --) (1530) 150.

Gaisberg, der —, b Obbach (Gaizperg) (XIV) 40, (c. 1465) 83. Gayshofen", Ensth. (1424) 81.

Gaishorn, bei -, Liefgthl (Gayssarwald) (1434) 69.

"Gayspach", Liefgthl. bei Mautern (1434) 65.

"Gaissarn", Mathi. (1424) 66. "Gayssarwald" f. Gaishorn.

"Gaeitsch, Gewtsch" b. Abmont (XIV) 45, (1434) 48; J. auch "Gaetschenperg".

"Gaizperg" f. Gaisberg.

"Galgenperg", N. Desterr. bei Stein (1399) 89, (XIV) 40, (1434) 58, (c. 1470) 91.

Galici" f. Galizien.

Galizien, Krnt. bei Bölkermarkt (Galici) (1530) 152. "Gall, in der —" am Rotenmanner

Zauern (1434) 67.

8. Gallen bei Abmont (1421) 79, (1434) 49, 56, (1437) 70, (1448) 73, (1442-58) 80, (1470-75) 74, 76; — Rirche (1434) (50;— Pfarrer (1421) 79, (1434) 49, 55.

Gallenstein b. s. Gallen, (das haws) (1434) 50, (1442) 108; — Burgs capelle (capella in castro): (1421) 79; — Burggraf: During Grießer (c. 1283) 35 Note 4.

Gams, die —, b. s. Gallen (1421) 79, (1434) 50, (1437) 70.

**Cams**, die —, b. Fronleiten (1434) 50. **Gams** b. Stainz, Pfarrer: (1434) 52. "Gamsar, Chunr. — " (1421) 79.

"Gamtzek, am —" in d. Wind.= Bicheln (1434) 53.

s. Gandolf, Krnt. bei Feldkirchen (1530) 150.

"Gansarperg" b. Admont (XIV) 45. Garnhof, Salzbg. bei Radstadt (der Garrenhof) (1448) 72.

"Garr, Garrer, Georg —" (1432) 88 Mote 455, (1434) 52, (c. 1435) 88, (1448) 72.

"Garrenhof" f. Garnhof. "Garsdorf" f. Gersdorf.

Gaslatz —, Gossoltz —) (1470 bis 75) 75.

"Gassen, auf der —" O.-Krut (XV) 84; f. auch "Gazzen".

"Gaslatzhausen" f. Gasselzhausen.

Gaßler, Konr. — (1409) 55 Note 177, (1409—11) 36 Note 4.

"Gasteyg" b. Abmont (1434) 48, 56. Gafthof, Salzba. b. Rabstabt (1434) 61, (1448) 73.

Gatichen b. Gröbming (1434) 63; f. auch "Gaetschenperg."

"Gatschenpach" Ensthl. (1424) 81. "Gaetschenperg" b. Gröbming (XIV) 45, (1434) 62; f. auch "Gaeitsch" und Gatschen

"Gaudenperig", Liefgthl. b. Kammern (1410) 84.

"Gawtzendorf" b. Araubat (1434) 64. "Gazzen, an der —" bei Abmont (XIV) 44.

"Geberhartizdorf", Ensthl. (1424) 81. "Geyersperig" b Gaishorn (1434) 69. "Geyerspuhel". Salzbg (1434) 61. "Geygen, datz dem — ", Salzb. bei Nadstadt? (c. 1830) 87. "Geysach" f. Gaisach.

"Geysental" b. Abmont (1434) 49, 56. Gelfenberg b. Self Ensth. (Elsenperig) (1434) 62.

"Gemyng" b. Kraubat (1434) 64. Gensbichet, Salzbg. b. 3. Johann (Gennspuchel) (c. 1435) 88.

8. **Georgsorden**, Ritterschaft vom — (1513) 120, (1523) 131; — Soch= meister: Joh. Geumann (1513) 119, (1520) 127, (1523) 131.

Gernsdorf, N.-Deft. bei Neunkirchen (1497) 114.

"Geren, im — "b. Trofaiach (1434) 64. "Gerenstorf" s. Gernsborf.

Gerersdorf, N. Deft. welches? (Gersdorf) Pfarrer (1379) 89.

"Gerewt" bei O.:Welz (1434) 68; f. auch Greut, Raut.

,,Gerhahen", Salzbg. i. d. Frig (c. 1330) 88.

Gern, N.=Dest. DWW. wlchs? (c.1470) 92; s. auch "Gerren".

Gerndorf, Christoph v. — (1524) 133. "Gernnach", D.-Arnt. (XV) 84.

,,Geroltzwald", Bai. (1470—75) 75. ,,Gerren, im —" N.Deft. DMB. (1434) 59.

Gerstorf b. Gröbming (Gerenstorf) (1434) 57.

Gerstorf b. Stainz (1434) 52.

Gersdorf, Arnt. b. s. Beit (Garsdorf) (1530) 150.

"Gersdorf" s. Gerersborf. Gefäuse s. "Schraepach"?

"feschroet", im —" bei Obdach (XIV) 40.

"Gesodhaffen" Weingarten i. d. Wachau, R.Deft. (1484) 60.

"Gestad" bei Abmont (1448) 71; s. auch "Stad".

"Geswant" f. Sichwandt, "Gswant". "Getergamperig"(!), Krnt. b. Zossen (1434) 54.

"Gewdenperig" Liefgthl. b. Kammern, (1434) 64.

Genmann, Joh. — Hochmstr. d. Gesorgsordens (1513) 119, (1520) 127, (1523) 131.

"Gewtsch" f. "Gaeitsch".

Gehendorfd. Pels (XIV) 38, (1434) 67. Gilgenberger, Anna (1532) 154. Gimplach bei Trofaiach (Gum—) (1434) 64. "Gissubel" bei Admont (1434) 56. "Gladen" f. Gladenhof.

Gladenhof bei Trofaiach (Gladen) (1434) 64.

"Glainich" f. Gleink. "Glan, am —" b Trofaiach (1434) 64. Glanca, Rrnt. b. Feldfirchen (1515) 18. Glanz b. D. Welz (am Glantz) (1434)

68.

Glanz, D.= Krnt. welches? (Glancz), (XV) 85

"Glaspach" b. Admont (XIV) 45. Glasdorf bei Trofaiach (XIV) 38, (1410) 83, (1439) 64.

"Glaserherberg" b. Admont. (1434)

"Gleimikh, Gleymik" f. Gleiming. Gleiming b. Schladming (Gleimikh. Gleymik, an der —), (1434) 81; Hans an der — (1434) 62.

Glein b. Anittelfeld (1434) 67.

Glein, Bach b. S. Florian (die Chlain) (1434) 52.

Gleinach, Krnt. b. Ferlach (1524) 135, (1530) 150.

Gleinf D.Deft. Rloster (Glainich), (1434) 58.

Gleisdorf, Treffen bei - (1515) 9. Gleußer, (—ar), Johann — (1411 bis 14) 78 Note 399, (1412) 78. Gloder, Salzbg. b. Abtenau (Clocher)

(c. 1330) 87. Gmünd, D.=Arnt. (1514) 120, (1521) 128.

"Gnessach" Liesgthl. bei Rammern, (1410) 84, (1434) 65.

Gneigendorf, N.Desterr. bei Krems (Gnewssen —), (1399) 89, (XIV) 40. "Gnewssendorf" f. Gneigenborf.

Gobelsburg, N. Defterr. bei Krems (— purkch) Liebfrauenbruderschaft (1434) 59.

Cobernit b. Anittelfeld (1434) 67. Gödersdorf, Krnt. bei Finkenstein (Goders —), (1522) 130, (1528) 143. "Goyken, an der —" b. Feldkirchen (XIV) 42.

"Golasekg, am —" bei s. Gallen (1421) 79; f. auch "Cholasperig". Goldenkron, Böhmen, Kloster (Gul-

deinchron), (1434) 58.

"Goldgrub" b s. Gallen (1434) 49. "Goldsmidhueb", Salzbg i d Flachau (c. 1435) 88.

"Golek, am —", Sausal (1434) 52. ,,Gollitzer, Hans — " (1434) 56. Golfer, Ernreich — (1448) 73.

Göltichach, Krnt. b Klagenfurt (Golt -) (1530) 150.

Gonowik, b. Marburg (1515) 10.

"Gorgensode im Graben" b. Frei= land (1434) 52.

Göriad, Krnt, wlchs? (Gor—), (1524)

Görik, Mathl. b. s. Lorenzen (Gor—). (1434) 66

Görik, D.-Arnt. b. Winklern (Goer—) (XV) 84.

Görtschachhof, Krnt. b. Klagenfurt, welches? (Gortschach), (1529) 147.

Gräfin Katharina (1470) Görz, 112, erw. (1514) 121.

"Goss" b. Leibnit (1434) 51.

"Goess" f. Gößgraben.

Göffenberg b. Gröbming (Gussenperig) (1434) 62.

"Gossenperig" b. Weißfirchen (1434)

Gößgraben b. Trofaiach (in der Goess) (1434) 64.

"Gossoltzhawsen" f. Baffelzhausen. Göffing b. Graz (XV) 3 Note 4. Gottsbach b. Knittelfeld (Gotzpach), (1434) 67.

Gottsborf, N Defterr. b. Persenbeug (Gotz—) (1399) 90, (1434) 61. ,Gotschel, N.—", (1412) 78.

Gotschuhen?, Krnt. b. Ferlach (an der Gottschussen), (1530) 150.

"Goweyndel, vinea —" N.Desterr. b. Arnsdorf (1393) 91.

"Gotzpach" f. Gottsbach. "Gotzdorf" f. Gottsborf.

"Graben, im —", b. Gallenstein (1434) 49, (1448) 73.

"Graben, am —", b. Obbach (XIV) 46.

Graben, Ulr. v. -, Burggraf v. Graz (1485) 6 Note 16.

"Graben, im —" f "Gorgensode".

"Graben vinea peidem —", N. Deft. b. Arnsborf (1393) 91.

"Graben. im -", N.:Defterr b. Bot= fchach (1470-75) 77.

"Grabenhof" b. Admont (XIV) 44, (1448) 71; frauch, Grebmhof".

Gradner, Georg —, (1464) 112. "Graednitz" f. Graniken.

Gradwein, b. Graz, Pfarrer: An= dreas am Stein, Erzpriester in U.:Strmk., kais. Secr. (1485) 6 Mote 16.

Graf, Chunrad —, (1412) 78.

Grafenberger, N. —, (1528) 142.

"Gragelsperig", Paltenthl. b. Gais: horn (1434) 69.

Grai, Krnt. b. Pisweg (Gray), (1434)

Grail?, b Stainz (Grillaw) (XIV) 42, (1434) 52; J. auth "Grillawperig".

Graniken b. Obdach (Graednitz, Grad—) (XIV) 40, (c. 1465) 82. Grafdnit Mith. 6. 8. Marein (Gras-

sitz!) (1434) 66.

Grasdorf, Rrnt. b. s. Beit (Krastorf), (1434) 54, (1470-75) 75.

Grasek b. Anittelfeld (Grassekg) (1434) 55, (1470-75) 74.

"Grasinweg", R.Defterr. b. Arns: borf (1434) 60.

"Grass, im — " b. Dbbach (1434) 66.

"Grassitz" f. Graschnit.

Graswein, N. —, (1529) 148, (1530) 149, 150, Lucas — (1530) 152, (1531) 154.

"Grauern" b. Fridberg (1519) 126. "Grawscharn" s. Greischern.

Graz, Schatgewölbe (1521) 154; - Hubhaus (Münzamt), (1528) 142, (1529) 147, 148, (1530) 152; Admonter Reller (1434) 51; — Landtag (1512) 7; — Weinfur v. -- nach Admont (XIV) 38; — Hinrichtung von Bauern (1515) 10; — Burggrafen. Ulrich v. Graben (1485) 6 Note 16, Sigm. v. Dietrichstein (1515) 123, (1520) 127; - Submeister: Sigm v. Dietrichstein (1515) 123, (1520) 127 (s. auch Steiermark: Hubamt); — Bürgermeister: Math. Harrer (1522) 130; Ratsbürger: Wolfgang Schrott (1522) 130, Simon Arbentter (1524) 133; - Apothefer: Simon Arbentter (1524) 133.

"Grazz, in dem — " b. D. Welz (XIV)

"Graetzerperig", Liesgthl. b. Rall= .wang (1434) 65.

"Grebmhof" b. Admont (1434) 48; f. auch "Grabenhof".

"Grebming", Baiern (1470—75) 75. "Grebming" f. Gröbming. Greifenberg, Krnt. b. Weichselburg

(XV.) 3 Note 4.

Greifenfels, Krnt. b Klagenfurt (1528)

Greim b. Stainz (Grein), (XIV.) 42. "Greimshofen", Salzbg. b. Radstadt (c. 1330) 88.

"Grein, an der—"b Trofaiach (1410)

"Grein" f. Greim.

Greischern, Ensthl. b. Steinach (Grawscharn) (1470-75) 74.

Greiffened, Hans v. — (1515) 19; Pfleger Barthol. v. Perneck (1495) 15.

"Gressingech, Grezz — " b. Abmont (XIV) 43, (1434) 49; j. audy, "Grezzing".

Greut b. s Michael a. d. Liefg.

(Gerewt) (1434) 65.

Greut b. s. Nikolai i. Sausal (auf dem Gerewt) (XIV) 42, (1434) 51, 52.

Grewt" f. auch Reut.

Greutbauer b. Trieben (Reut, Grewt) (XIV) 37 (1434) 58, 69.

"Gretzermul" b. Admont (1434) 48. ,, Grezzing, am -"b. Abmont, (XIV) 40; f. auch "Gressingech".

"Grillaw" f. Grail.

,,Grillawperig, am —", (1434) 52; f. auch Grail. Saufal

,,Grillenparzer, weingarten — ", (Grillenporz), N. Desterr. b Krems (1399) 89, (1434) 58

Gries b. Admont (Griez), (XIV) 40, 45, (1412) 78, (1434) 48, 56; — Bertholdus de - monachus (1365 bis 79) 36 Note 4; s. auch Grießer.

"Gries am — "b. Baishorn, Paltenthl. (1434) 69.

"Gries, am — "b. Trofaiach (1434) 64 "Gries auf dem — " b. s. Michael a. d. Liefg. (1434) 64.

Grics, D = Runt. welches? (Griezz) (XV) 84.

"Grieshof" b. Jonsbach (1448) 72.

"Griessenpach" Salzbg. (1434) 61. Grießer, During —, Burgg. z. Gallenstein (c. 1283) 35 Note 4.

"Griesmayr" b. Rotenmann (1434) 69. "Griez, am —" b Jonsbach (XIV) 39.

Grob—) (1434) 62, 81, 82.

"Grub, in der —" i. d. Palfau (1448)

Grub b. s. Ruprecht a. d. Rab (XIV) 41. Grub, Salzbg. b. Radstadt (c. 1330) 88, (1434) 61, (1470—75) 74.

"Grub", N.=Desterr b. Götweih (1399) 90.

"Grueb in der —", N. Defterr. b. Potschach (1470—75) 77.

"Grubach" b. Gaishorn (1434) 69. "Grubech" b. Abmont (XIV) 45.

"Grubellehen", Salzbg. Lungau (1448) 72.

"Grueben, in der —" b. Admont (XIV) 45.

"Gruben" b. Rotenmann (1434) 69. "Grueben, in der —" b. Obbach

(1434) 66.

"Grueben, in der —" b. Anittelfeld (1434) 55.

Grundel, Rupr. —, (1470—75) 76. "Grundt, im — "b. Weißkirchen (1434) 67.

"Grunt, im — " b. s. Martin b.

Straßgg. (XIV) 43.

Gidwandt, Salzbg. b. Werfen (Geswant) (c. 1330) 88, (1434) 61; f. auch "Gswant".

,,Gsig", Selzthal (1434) 70.

Offatterboden b. Abmont (Staderwag) (1434) 47.

,,Gswant, Geswant, im —", b. s. Ballen (1421) 79, (1434) 50.

Guggenberg?, D.-Krnt. b. & Hermagor (Gutkenperg), (XV) 84.

Guglit b. s. Florian a. d. Lasnit (-, Guklitz), (XIV) 42, (1434) 52. "Gukker", Mathl. (1434) 66.

"Guldeinchron" s. Goldenkron.

"Gumeralben" b. D.=Welz, (1434) 68.

"Gumplach" f. Gimplach.

"Gundachryn, — dakchrin" f. Ru: nagrin.

Gundorf" b. Leoben, (1434) 64.

Gundersberg?, N.=Defterr. OBB. b. Mant (Gunthartsperig, Gunthers—), (1434) 55, (c. 1484) 93. "Gunfarn" f. Bainfarn.

"Gunthartsperig" s. Gundersberg. "Gunthersperig" s. Gundersberg.

Guntschach, Krnt. b. Klagenft. (Guntschen) (1515) 124.

"Guren, die wysen —" b Obdach (1470-75) 74.

Gurk, Krnt. Bischöfe: Anton v. Sonos (1515) 9; — (1515) 7, 28, 28. Matthäus

Gurniß, Krnt., Kloster (1530) 150. Gurzheim b. Pels (-haim) (1434) 67; — er, Niklas — (1434) 67.

Gurzheim b. Trofaiach (- haim) (1410) 83, (1434) 64.

"Guessenpach", Salzbg. i. d. Frit (1448) 72.

"Gussenperig" f. Göffenberg.

"Gusterhub" b. Abmont (1434) 49. "Gusterl, vinea —", N.Desterr. b. Arnsdorf (1393) 91.

"Gutenekg"f. "Colle, super bono—." "Gutkenperg" f. Suggenberg?

Guttan?, D.:Defterr., b. Prägarten, Pfarre (Gutten): (1510) 118.

"Gutten" s. Guttau.

"Gwell, im — " b. Groß = Lobming, (1434) 68.

"Habenschadenhueb" b. s. Martin

b. Straßgang (1484) 51.

"Haberpuchl", Krnt. (1530) 150.

"Haberveld", N.Desterr. b. Arns.

dorf (c. 1470) 92.

"Haeberleinsperg" b. Admont (XIV)

"Haberleinsprunn", Bai., b. Elfenborf (c. 1490) 94.

5. Abmont (1484) 57.

"Hafenstayn", N.Desterr. b. Krems (1399) 89.

"Hafnarn" f Hafning.

Safuing b. Trofaiach (Hafnarn), (1434) 64.

"Hag, holtz-", n. Defterr. b. Krems (1434) 59.

"Hagaw" b. s. Gallen (1421) 79, (1434) 49.

Hagenbach, Liefgthl. bei Mautern (-pach) (1434) 65.

Sagenbichel, Salzba. b. (-puchel), (c. 1330) 88.

"Hagenperg" f. Hohenberg.

,,Hagwies, pratum — ", N Defterr. b. Krems (1399) 90 (1434) 59.

Said, Salzbg. b. Radstadt (c. 1830) 88, (1434) 61.

"Hayd" b. Persenbeug (c. 1470) 92.

"Haydach" b. Irbning (1434) 63. "Haydleiten an der —", im Saufal (1434) 51.

Baimburg, N. Defterr., Eroberg, v. -

(erw. 1499) 116.

Saimer, Hans -, (1579) 125, 126, (1527) 140; Felicitas s. Hefr. (1519) 126.

"Haympuchaw" b. s. Gallen, (1434)

"Haimpuechen, an der —", b. Pöllau (1516) 124.

Bainperger, Ludw. -, Richter zu Rrems (1434) 58.

"Hainperig", Paltenthl. b. Gaishorn (1434) 69.

Sait, Engelhart von der — (1497) 115.

"Halbeg" s. Hollweg.

"Halerberg" b. Jonsbach (XIV) 39. Sall b. Admont (XIV) 45, (1434) 56, (1470-75) 73; — Salz= pfanne (1448) 72.

"Hall, an der — "b. Gaishorn (1434)

Ball, D.:Defterr. (1434) 55. Ball, Kloster, mo? (XIV) 39.

"Hallernarspach", im Rotenmanner Tauern (1434) 67.

"Hallerspach", Mürzthl. (1530) 153. "Halprukke" s. "Horprukken". "Hals, aufm—", b. s. Gallen (1421) 79, (1434) 50.

"Haelslein, aufm", D.-Rrnt. (XV)

Bann, Hans- (1515) 19.

Dannawer, Georg -, (1412) 76.

"Hannpach" b. s. Gallen (1434) 49.

"Hard" s. Hart.

"Harenstein" b. Trofaiach (1434) 64. "Harlakchen" b. Obbach, (1434) 66.

Barlanger, Georg —, (1470—75) 76. "Harrach, im — "b. Trofaiach (1434) 64.

**Harram**, Tibold v — (1495) 113: Leonh. v. — (1520) 126, (1524) 135, 136.

"Harraz, an der —", Darnt. (XV) 84.

Barrer, Math - Bürgermftr. z. Graz (1522) 130.

fart b. Strafgg. (XIV) 43, (1484) 51, 53.

Sart b. Wildon (-d pey Wildon) (1434) 51.

Bartberg, Stadt (1526) 138, 139. (1529) 146, (1530) 149; Ефгов (1530) 149.

Bartitsch, Dietr v.— (1521) 129. Hasburger, Lucas-, (1434) 63.

"Haseleben", Paltenthl. (1470-75) 76.

Hafendorf, Mürzthl. b. s. Marein (1434) 66.

"Hasenfeld" b. Trofaiach (1434) 64. "Hasenrewt" b. s. Ballen (1434) 50.

"Haslach" b. Jubenbg. (1434) 68.

Saslad b. Gleinstetten (-lech), (XIV)

"Haslech" s. Haslach.

"Hawek, am — " b. s. Nikolai i. Sausal (1434) 51.

"Hauenpavm", Salzbg. b. Werfen (1448) 72.

Haus, Ensthl. b. Gröbming (1434) 81. "Haws, das -" f. Freienstein.

Sausladner, Paltenthl. b. Gaishorn (1434) 69.

"Hawsman, Perchtold—", (XIV) 46, N.— (1434) 58.

"hausravm, ius quod — dicitur" (XIV) 38.

"Hautzenpach", Liesgthl. b. Kalwana (1434) 65.

"Hecharn" b. Gröbming (1434) 62.

"Heeltal,, s. Höuthal.

"Hegelwerd" s. Hegelwört. "Hekchel, N.—" (1434) 56.

"Heydang, im —", Liesgthl. b. Mautern (1434) 65.

Beiligenkreuz b. 3. Georgen a. d. Stiefing (ze dem heil. Krewtz), (1434) 51.

Beimad, Arnt. b. Klagenft. (Hey-), (1530) 150.

8. Helena b. Reumarkt (s. Helena in Hintzmansdorf), (1434) 54.

"Hell" s. Höu.

"Hellridel" f. "Hellrigel".

"Hellriget, -ridel b. Abmont, (XIV) 44, (1434) 49, (1470-75) 76.

Belmberg, Salzbg. b. s. Johann i. Pongau (—perig), (1434) 61. "Hemermos" b. s. Gallen (1434)

49, (1442-58) 80.

"Herbeigsdorf" f. Herbergborf.

Herbeigs—) (XIV) 42.

Herberstein, Leonhard v. — (1495) 113, (1497) 115; f. Sohn Georg (1495) 113, (1497) 115, (o. D.) 119, (1507, 1513) 20, (1514) 21, (1515) 22, 24—26, 28, 29, (1516)30, (1517) 8-10, (1519) 30, 31, (1522) 12; deffen Höfr. Margareth (Maruscha) v. Rottal (1495) 113, (1497) 115, (1526) 137, 138; deffen Tochter Rosina, Höfr. d. Hans v. Eibiswald, (o. D.) 119, (1526) 137, 138; — Fridrich v. — (1497) 115; — Hans v. — (1515) 124; Wilhelm v. — (1519) 30; — Sia: mund v. — (1525) 136.

Berbersteiner, N.— (Bauer) (1434) 53. gerbft, Caspar —, (1515) 26.

"Hermansanger"b. Admont (XIV) 45. "Hermansperg" b. s. Gallen (1484) 49, (1442—58) 80.

"Herrazpach" b. Admont (XIV.) 45. "Hertendorf", f. Hörtendorf.

Herting, Wolfg. —, fe. Witwe Magdalene geb. Schneidpeck (1506) 118. "Hertlein, in dem —", N.Dest. b. Wirflach (XV) 93.

Berg, Hans — (1434) 62.

"Herzogberg", Rabgegend (1514) 122, (1518) 124, (1524) 134.

Hessenberg bei Trosaiach (XIV) 38, (1434) 64.

,,Hewndl, N. —," (1448) 71.

Bekendorf b. Fonsdorf (1434) 68.

"Hetzing" f. Hößing.

"Hilkundstain, Hilgunt —" Salzba., Pongau (c. 1330) 88, (1434) 61. Hinterberg b. Aussee (1412) 78.

Binterberg, Ensthl. bei Wolkenstein (1434) 70.

Sinterleiten, Mathl. bei Kindberg (1531) 153.

hintered bei. D.=Welz (XIV) 46, (1434) 68.

"Hintermos", Salzbg. i. d. Frit (c. 1350) 88.

"Hinterperig" b. Obdach (1434) 66, (c. 1465) 83.

"Hintersdorf", Arnt. (1434) 54.

"Hinterstatenek", ob. Ensthl. (1434)

"Hinterswaig" b. Rotenmann (1448)

"Hinterwart" b. s. Gallen (1448) 73. "Hintzmansdorf" b. Neumarkt (1438) 54.

"Hochsteig", N.Dest. i. d. Wachau (1399) 90.

,Hoff", Mürzthl. (1530) 153.

Hofen (Hofen Duff, N.Dest. Duff, welches? circa Pielach, Hoffern, Hof), (1399) 90, (1434) 59, (c. 1470) 92.

"Hofarn" b. Knittelfeld (1434) 67.

"Hoffen, Hoffern" s. Hof.

**Hofmann**, Hans—, (1523) 133, (1524) 134, 135, — Ferdinand — (1529) 148.

Hofmanning, Ensthl. bei Gröbming (Hofmarn), (1424) 81, (1434) 63. "Hofmarn" s. Hofmanning. "Hofsteten" b. I. Martin b. Straßgg.

(XIV) 43.

Högelwört, Bai., Kloster (Hegelwerd) (1393) 91, (1434) 60; — Propft: N. (c. 1470) 93.

"Hohaw" b. Altenmarkt a. d. Ens

(1434) 50.

Sohenberg b. Irdning (Hagenperg), (1424) 81, (1434) 63.

"Hohenlugen", Liefgth. b. Kammern (1410) 84.

Hohenmanten b. U .= Drauburg, Schloß (1510 u. o. D.) 119.

"Hohenstainwant", N. Deft. b. Arns. borf (1434) 60.

"Hohental", N.Dest. bei Arnsborf (1393) 91.

"Hohenwart", Paltenthl. b. Gaishorn (1434) 69.

"Hoholzleiten" f. Holzleiten.

Hohos, Anton v. —, Bisch. v. Gurk (1515) 9.

Hold, Chuntz — (1434) 67.

Folenburg, Krnt. b. Klagenft. (1514) 121, 122, (1520) 127, (1521) 129, (1523) 131, (1524) 135, (1526) 137, (1527) 141, (1528) 142, 143, (1529) 147, (1530) 150, (1532)155; — Brücke bei — (1528) 143; - Pfandinhaber: Michael v. Wolkenstein (1515) 123; Pfleger: Franz Leininger (1520) 127, (1524) 135, (1526)137.

Solened, Fridr. v. - (1481) 112, — Abant v. — (1527) 141, (1529) 146, 148, (1531) 154, (1532) 155.

Böll, N.Deft. b. s. Peter i. d. Au (in der Hell) (c. 1484) 94.

Söllthal b. Obbach (Heeltal), (1434) 66. "Holrerpuchel" b. Obbach, (1434) 66. "Holrnech" bei Abmont (1434) 47. Sollweg bei Rotenmann (Halbeg), (1434) 69.

"Holtz, vnderm -" bei Obbach,

(1434) 66.

"Holcz, in dem —", Salzbg. i. d. Frits (c. 1330) 88, (1434) 61.

Holzapfelberg, N.Deft. b. s. Beter i. b. Uu (Holzaphlsperig), (1514) 94; Thomas am — (1466—90) 36 Note 4.

Solzleiten b. Admont (Hoholzleiten) (1434) 49.

Holzleiten, n.=Deft. bei Remmelbach (Holtzlewten), (1434) 57.

"Holzleiten", N.Deft. bei Krems (c. 1470) 92.

**Folzweg**, N.:Deft. b. Wirflach, (1470 bis 75) 77.

"Holczweingarten", N. Deft. b. Stein (1399) 89.

"Hoenyng", N. Dejt. DWW. (1434) 57. "Hoerersperg" b. Admont (XIV) 45. "Hoernlein, am —" bei Admont

(XIV) 45.

"Hornung" b. Nied.-Jaring (1434) 53. "Horpach" b. s. Michael a. d. Liefing (1434) 65.

"Horprukken, Halprukke", Salzba. b. Radstadt (1434) 61.

Görtendorf, Krnt. bei Deberndorf (Herten —) (1530) 150.

Böting, N.Deft. b. s. Peter i. d. Au (Hetzing) (1434) 55.

Hund, Jacob —, se. Hefr. Margareth

geb. Pfaffendorfer (1525) 136.

"Hulkenperig"b. Gr.=Lobming (1434)

Hundsdorf, Salzburg bei Werfen (Huntstorf, Hunczdorf) (c. 1330) 88, (1434) 61.

hundeck b. Obbach (Hunzek), (1434)

"Huenerhaws, Nyder —", b. Ro: tenmann (1434) 69.

"Hunersperig" b. Gaishorn (1434)

"Hungerleiten" b. Gaishorn (1434) 69. "Hungersbach", N.Defterr. uww. (1497) 114.

Bunhad, Ungarn, Schloß (1574) 21. "Huntpach", im Rotenmanner Tauern (1434) 67.

"Huntstorf" ( f. Hundsdorf.

"Hunzek" s. Hundseck.

"Hunzendorf", Kärnten, Gurkthal? (1434) 54.

"Huernem (! Huernein), Leb —" (1434) 57.

Hüttan, Salzbg. b. Werfen (Hüttawe) (c. 1330) 88, (1434) 61.

Hüttenberg, Krnt. b. Althofen (1515) 19; — Pfleger: Wolfgg. Mager (Mayer), (1528) 142, 143, (1529) 146.

Jablanach in d. Wind. Bicheln (Jo —) (1434) 53.

"Jacobsperig" b. Altenmarkt a. d. Ens (1434) 50.

Jaring, Ober —, b. Preding (1434) 51. Jaring, Nied. -, in d. Wind Bicheln (XIV) 41, (1434) 53, 56; — Ab: mont. Amthof (1434) 53; -Admont. Propft: Fridrich (1339) 35 Note 4.

Jassing=Thal b. Kammern, Liefgthl. (Jasing), (1434) 64.

Jaunthal, das —, Krnt. (1515) 18, 19. 3668, N.=Deft. (1399) 90, (1434) 56, 60, (1470-75) 74; - Nonnen: kloster (XIV) 39.

"Ilmern", Mathl. (1530) 153. Ingering, Fluß und Gegend (Undringen, Undering), (XIV) 39, (1434) 55.

"Innerschaestein", b. D.: Welz (1434)

Innthal, Tirol, admont. Güter das. (XII) 34 Note 1.

8. Johann bei Herberftein? (1519) 126; — Teich das. (1520) 126.

8. Johann a. Hohenpressen, Krnt. b. Frisach (1434) 54, (c. 1465) 83.

8. Johann, N. Dest. bei Arnsdorf (1393) 91.

8. Johann a. Steinfeld, N.=Deft. b. Bütten (XV.) 93.

"Jonis ripa" f. Jonsbach.

12\*

\*\*Sonsbag\*\* b. Admont (Ripa Jonis) (XIV) 39, (1448) 72, (1470—75) 76. Torger, Frh. Wolfgg. — (1523) 133. Traning, Ensthl. (1434) 63, 82. , Irlau" (?), Mythl. (1531) 153. , Irmhartzdorf", Ensthl. (1424) 81. , Judea, Haintzel de —", (1434) 55. Juden in Strmf. (XV) 4. Judenburg (1434) 68; — Bürger: Liebhard (1273) 63 Note 252. Indendorf b. Leoben (1434) 64. , Judenlehen", D.Deft. b. Kirchborf (1470—75) 75. Jurishik, Nifol. — (1515) 26; f. auch Y—.

Rainad, Albert v. — (1430—35) 35 Note 4. ,,Khayndorf" b. Leoben (1434) 64. Raiferau b. Abmont (Ch--), (1434) 69; "Chayserawer" (1470—75) 76.

Raisersberg o. Leoben (1470 – 75) 74. Raismang, Liesgthi. ob Mautern (Cheichelbang, Keychelwang), (1410) 83, (1434) 65.

"Kamer, —n" s. Kammern, Kam= merstein.

Rammern, Liefgthl. (Kamer, —n, Chamer), (1410) 83, (1434) 54, 65; — Pfarrer: Michael (1410) 83, (1434) 64.

Rammerstein b. Rammern (das haws ze Chamer), (1434) 65, (1520) 127, (1521) 129, (1528) 142.

"Kampüchl", N.Dest. bei Wirstach (1470—75) 77.

**Rapfenberg** b. Bruck a. d. Mur. (1530)

Rappel, D.: Krnt. (1470—75) 75. Rappel, U.: Krnt. fübl. v. Bölfermarkt, Fluß (1526) 137.

"Kappeln, ze —", b. Obbach (1434)

,,Kharlein", Mürzths. (1530) 153. ,,Kharlinger, Wernhart—"(c.1470) 91.

Karmp (Kramp), Chriftoph —, fe. Ssfr. Ursula (1519) 125, 126.

Rärnten, Abmont. Güter (XII) 34 Note 1, (XIV) 46, (1434) 54, 56, 58, (1470-75) 74, 75; — Bicedomamt (1520) 128; — Erbschenkenamt (1506) 117; — Bauernunruhen (1515) 18 bis 19; — Landeshauptmann: Beit Welzer (1524) 135, (1527) 140, (1528) 143, (1530) 151; — Landesverweser: Beit Welzer (1518) 18, Christoph Welzer (1524) 124, (Moriz!) (1526) 137; — Bices dom: Andr. Rauber (1528) 142, 143, (1529) 146.

Karihawer, Jörg —, (1464) 112. "Kastenrewt" b. Rotenmann (1484)

,,Kastwald, im — " b. Obbach (1434)

Rathal?, bei Weißfirchen (Chatewr) (1434) 67.

Rathreher, Leonh. —, (1487) 82. Raufmann, Dr. Joh. — (1521) 129. Rahendorf, a. d. Rabnih (Chotschalsdorf, Chotschans —), (XIV) 41. Rahling bei Pels (Chatzlingarn), (XIV) 38.

"Keychelwang" f. Kallwang. Kellerberg, D.Krnt., Kirche (1529) 145; — Pfarrer: Wolfg Kneusl, Sebastian Daxperger (1529) 145. "Kelnerin, die —", Alpe b. Ardning

(1434) 48.

Rernslokk, Cheren —, N. —, Engelshart, — (1442—58) .80, Alex und Erhard — (1470—75) 76.

Kerschum, D.-Krnt. bei Spital (Cherspaum) (XV) 84.

**Rerschendorf?**, Krn. (1515) 16. **Rhevenhiller**, N. — (1519) 126; — Wolf — (1527) 141, (1532) 155. **Riemseer**, Gg. — (1523) 132.

Kienach b. Irdning (Chinaw), (1434)

Rienberg bei Obbach (Chienperig), (1434) 66.

Rirdberg, ber —, b. Abmont, (Chirichperg, Chyrch — ad s. Laurencium) (XIV) 45, 46.

Rirchberger, Hans —, (1530) 154. Rirchborf, D.:Dest. a. d. steir. Grenze (Chirich—), (1434) 55, (1470—75) 75; — Admont. Amtmann: Hans Schilcher (1485) 36 Note 4. Rirchensein(d), Christoph —, (1515)

26. "Kirchenthewer" s. Kirschentheuer. "Kirch—" s. auch "Kirich—". Kirhheim, Groß —, D.-Arnt. bei Winklern (XV) 84, (1525) 137, (1527) 140, (1529) 148; — Bestandinhaber: Christian Pondorsfer (1499–1503) 77 Note 395; — Pfandinhaber: Andr. Ungnad (1530) 150; — Admont. Propst: Eberhardus monachus (c. 1230) 35 Note 4; s. auch Sagriz.

,,Kirichen, ob der —", Salzbg. i. b. Frig (1448) 72.

"Kirichknopff, Chph. —", (1470 bis 75) 77.

"Kyrichperg", am Rotenmanner Tauern (1434) 67.

,,Kyrichpuchel, auf dem nider —", zu Hall b. Abmont (1448) 71.

"Kiri(ch)puchel" bei Altenmarkt a. d. Ens, (1434) 50; s. auch "Chirich—".

,Kirichpuchel, vnderm —", Liefgthl. (1434) 64.

Kirschentheuer, Krnt. bei Ferlach (Kirchenthewer), (1530) 150.

"Kitzleben" Rabgegd. (1497) 115.

Rladau, Ensthi. b. Stainach (Chlachaw), (1434) 70.

Klaffmüle, die —, b. Fridberg (1519) 126.

**Rlagenjurt,** Krnt., Maut (1532) 154. **Rlausen** b. Schladming (Klaus), (1434) 62

Rlausen, im Selzthal (Chlusa), (XIV)

Klausen b. Admont (XIV) 43.

Kleindienst, Georg —, (1529) 145. "Kleinperg", U.-Arnt. (1530) 152. Klingelberg, Salzbg b. Goldeck (Chlin-

gelperig), (c. 1330) 88. Klingenfels, Krnt. (1515) 11.

Rloder f. Gloder.

Klosterneuburg, N.:Dest., Hofmeis ster: Ambrod Wisent (1510) 118. Klosterwinkelb. Freiland (im Chloster) (1434) 52.

Rneusl, Wolfgg. —, Pfarrer zu Kellerberg (1529) 145.

Anie?, O.: Arnt. bei Gmünd (super-Chnie) (XV) 84.

Rnittelfeld, O.:Strm. (Chnutelveld), (XIV) 38, (1434) 55, (1470 -75) 74. Rohlbach b. Gaishorn (Cholpach), (1434) 69. Kohlmais, Salzbg. bei &. Johann (Cholmaizz) (c. 1330) 88.

Rolbnit, O.Arnt. 6. Spital (Colnicz,

Ch—) (XV) 84, 85.

Rolmit, N.: Dest, DBB., (Cholmuntz, Chal — (c. 1484) 94 —, Pfarre: (1434) 55, (1470—75) 75.

**Rolonitsch**, Seorg —, s. Hofr. Barbara v. Rottal, (1498) 116, (1524) 133, se. Söhne Seifrid u. Martin (1524) 134.

**Rönigsberg**, Georg v. — (1496) 114, (1497) 115, (1504) 117, (1506, 1510) 118; Hand v. — (1504) 117.

Araberg bei Gröbming (Chraperig), (1434) 63.

**Arablinger**, Rupr. —, (1448) 72. **Arain**, Bauernroboten (1515) 16 uff.; — Bauernunruhen (XVI) 7 uff.; — Mühlenwefen (1515) 17; — Landeshaupt; mann: Hand v. Auersperg (1515) 28; N. (1519) 30, 31.

Krainer, Georg —, Pfarrer z. Maria Sail (1527) 141, (1529) 146.

Aramp f. Karmp.

"Kranbitach", R.Defterr., DBB. (1434) 55, (c. 1484) 93.

Rrapf, Andr. — (1448) 70; f. auch Ch—.

**Arahina**, Croat, Schloß (1514) 21. **Araß**, D.: Arnt. b. Sagriz (Chrass), (c. 1460) 85.

(c. 1460) 85. Krastorf" s. Grasborf.

**Araubat**, ob Leoben (Krawaten, Krawbaten), (1410) 83, (1434) 64.

"Krawaten" f. Rraubat.

Kreideweiß, Erasmus — (1519) 125. Kreig, N. v. — (1434) 54, Georg v. — (erw 1515) 16; Walburga v. — Höfr. Wolfggs. v. Pain (1529) 146. Kreißen, Salzbg. b. Radftadt (auf der

Chrei—), (c. 1330) 88, (1448) 72. "Krembsleiten", N. Deft. b. Rrems

(1434) 58; f. auch "Chrems—". **Arems**, N.Deft. (Chrems,—a), (XIV) 39, 46, (1399) 89, 90, (1401) 91, (1434) 56, (c. 1470) 91, (1470 bis 75) 75; — Abmont. Güter bas. (1283) 35 Note 3; — Stabtthore: porta inferior (1399) 89, ferrea ianua, eysentuer, (1399) 90, (c. 1470) 92, Hulbertor (1434) 58, Prukker tor (1434) 59; — Stabt

theile: auf der Hulben, (1399) 89, Hünerpuhel, (1399) 89, (1434) 59, vicus inferior (1399) 89, am tagleichen markt (1399) 89, (1434) 59; Saffen: daz chlain gazzel (1399) 89, (1434) 59 vnder den chramen (1399) 89, (1434) 59, die nyder strazz, - gassen (1399) 89, (1434) 59, am ekg (1399) 89, (1434) 59, smitgassen, Jansleinsgassen (?), Prunnergassen (?) (1434) 59. — Rirchen, Capellen u. Rlöfter: Pfarre & Beit (1434) 59: 3. Niklacapelle (1434) 59; 3. Mi= chaelfirche (1399) 90; Dominicaner= floster (1434) 58, (XV) 93. — Unstalten: Spital (1399) 89; neues Spital (1434) 59; Leprosen= haus (1434) 59; — Rlosterhöfe: Admonter Hof (1399) 90, (1434) 59, Altaicher Hof (1399) 89, Alchbacher Hof (1339) 90, Fürstenzeller Hof, Lambacherhof (1399) 89, Lilien= felder Hof (1434) 58, Ofterhofner Hof (1434) 59; andere Höfe: Windberger Hof (1399) 90, Haus gen. Phyter (1434) 59, der purkhof (c. 1470) 92; s. Lienhartshaws (1399) 89; Synagoge (die schull, die judenschull) (1399) 89, (1434) 59; — Fridhof (1399) 89; — Rarner (1399) 89; - Gewerbs: häuser: Backhaus (domus que vocatur pistrina) (1399) 89, (1434) 59, Bab (balneum) (1399) 89;— Bruderschaften u. Zünfte: Priesterfraternität v. S Beit (c. 1470) 91; scheflut zehe (XIV) 40; -Geistliche Personen: Dechant (XIV) 39; Pfarrer v. s. Beit (1399) 89, (c. 1470) 92; Caplan von s. Achaz (1434) 59, d. s. Andreas: altars bei 3. Beit (c. 1470) 92; des 3. Annenaltars (c. 1470) 91; Pfarrer v. s. Anton (c. 1470) 91; Caplan bes Apostelaltars (c. 1470) 91, bes Elisabethaltars (1434) 59, (c. 1470) 92, des Lilienfelder Hofs: Hans v. Weinzierl (1434) 58, von s. Maria magna (1399) 89, von & Maria Magdalena (1434) 58, (c.1470) 91, von 3. Martin (1434) 59, von s. Stephan (c. 1470) 91, von s. Urfula (1399) 89, (1434) 59;

altaris b. Virginis in Prvch (!) (1399) 89; Ffarrer des Spitales (1434) 58, Caplan bess. (1434) 59; Pfarrer des Leprosenhauses (1399) 89, (1434) 58, Caplan das. (XIV) 40; — Rir= chenpropft v. 3. Beit (c. 1470) 92; - Stadtrichter: N. (1399) 90, Ludw. Hainperger (1434) 58; - Admont. Hofmeister: Ber= thold v. Gries (1365 — 79) 36 Note 4, Tibold Stonzendorfer (1461—67) 57 Note 206, Hans Dachauer (1472) 92, Wolf Tempe (1520—29) 93 Note 472; — Thurmwächter (1399) 90; - Indenzechmeifter (1399)89, (1434) 58, David Abraham (c. 1470) 91; — Maler: Johannes pictor (1399) 89, Paul (c. 1470) 92; - Juden: Lazel, Marchlin, Vancz, Isak, Smarl, Nebel, Sackel (1399) 89.

Kremsdorf, D.Desterr. bei Kirchborf (Ch-) (1434) 55.

Kremssehen, N.Dest. bei Amstetten (Ch—) (c. 1484) 93.

"Krewtz, ze dem heiligen —" s. Seiligenfreuz.

"Krewtzek", Saufal, (1434) 51. "Krewtzpuchel" f. "Chrewtz —".

**Arippau** b. s. Sallen (—aw), (1421) 79, (1434) 49, (1442—58) 80. **Aroisbach** b. Hartberg, (1529) 145. **Arotendorf** b. Weißfirchen (1434) 67. **Arotendorf**, Mürzthl. (1434) 66. **Arotendorf** b. Sraz (Chr—), (XIV)

42, (1434) 51, 53. Frumpen b. Trofaiach (Chr—), (1434)

64. Khrumpff, Moriz —, (1520) 127. Kuhel b. Salzbg. (Ch—), (1434) 61. Kuher, Caspar —, (1531) 154. Kuhler, Hans —, (1510) 118.

Kulm, Ensthl. b. Schladming (am Ch—) (1434) 62.

Kulm b. s. Georgen a. d. Stiefg. (Ch-), (1434) 51; s. auch "Ch-". Kunagrin b. Gröbming (Gundakchrin),

(1424) 81, (1434) 62. "Kuenigschor, alben—", Liesgthl. b. Mautern? (1412) 78.

"Kuentzke, —n", D.-Krnt. (c. 1460) 85, (XV) 84.

**Rhucpader**, Georg Cecian gen. — (1524) 133; s. auch "Ch —".

"Laa, die —", b. Selzthal (1434) 49. Lachsenburg, N. Deft., Eroberung von — (erw. 1499) 116.

Lad, Arnt. b. Ferlach (Lakch), (1530)

150.

**Lad**, Bischof —, Krain (1515) 11, 12, (1519) 31.

"Ladeinsdorf" f. Lateindorf.

"Ladersdorf" b. Leibnit, (1434) 53. Ladinach, Krnt. b. Klagenft. (XV) 84. "Lafendt" f. Lavant.

Lafnit, a. d. steir.-ungar. Grenze, Fluß (1522) 130; — Fischerei (1506,

1509) 118.

**Laibad**, Krain (1515) 7, 26, (1519) 32; — Bifchöfe: Christoph (1513) 20, 119, (1515) 124, (1516) 12, 124, (1517) 124, (1527) 140, (1529) 148.

"Laym, am -", N. Deft. b. Rrems,

(XIV) 40.

Laimbach, Salzbg. 6. Radstadt (Laympachhoue), (1470—75) 76.

"Laympach, im—", am Rotenmanner Tauern (1434) 67.

"Laimpach" f. Lainbach.

"Laimpachhof, Lay — houe" s. Laims bach, Lainbach.

"Laympuchel" f. Lambichel.

**Lainbach** b. Hieflau (Laimpach, - hof) (1421) 79, 80, (1470-75) 76.

Lainsach, bei s. Michael o. Leoben (Lonsach) (1410) 83, (1434) 64.

"Lakch", i. d. Wind.=Bicheln (1434) 53. "Lakch" s. auch Lack.

"Lakchen, in der —", ob. Ensthal

(1434) 62.

"Lakchen, in der —", bei Abmont (XIV) 45.

"Lakchen, in der —", b. Altenmarkt o. d. Ens (1434) 50.

"Lakchen, in der —", Paltenthal (1434) 54, 69.

Lambach?, Mathl. bei Mürzzuschlag (Lampach) (1530) 153.

**Lambach**, D.:Dest. Kloster (XIV) 39. **Lambacher**, Joh. — (1422) 55 Note177. "Lambek, das —", N.:Dest. b. Krems (1434) 58.

**Lamberg**, Hand v. — (1534) 135. **Lambidel**, Arnt. b. Klagenft. (Laympuchel), (1530) 150.

8. Lambrecht, Kloster (1529) 147, (1530) 152, 153; — Aebte: 30=

hann (1345) 111, Audolf (1410) 111, Valentin (1529) 147, 148, (1530) 149; se. Schwester N. verehl. Mertenschus (an Mert Schus?), n. f. Bruder Wolfgang Pierer (1530) 151; — Prior: Nikolaus (1345) 111.

Laming b. Bruck a. d. Mur (1434) 66. Lampoting, Fridr. v. — (1448) 72. Landersdorf, N.-Bai. bei Abensberg

(c. 1490) 94.

Lands bei s. Gallen (Läntl), (1442) 108; — Abmont. Amtmann: Wolfgang unter bem Rastat (1466 bis 98) 35 Note 4.

Landsberg, Deutsch—, b. Gibiswald

(1526) 139.

Laudsberg, Wind. —, bei Rohitsch (1515) 9, 23.

**Landsfron,** Arnt. b. Billach, Pflesger: Anton v. Rosegg (1527) 141. **Landtage** (1478) 3, (1515) 24; zu Bölfermarkt (1470) 6, zu Enzerss

borf (1479) 4. zu Graz (1512) 7, zu Cilli, Wien, Marburg (1515) 7, 9, 24.

"Langanch, — gang" s. Langangsee. Langangsee b. Abmont (Langanch, —g), (XIV) 40, 45.

Langerluken", A. Deft. bei Krems (1399) 89.

"Langental" b. Leoben (1434) 55.

**Langpolten** bei Ließen (Ampolting) (1424) 81, (1434) 63.

"Langtal", ob. Ensthal (1434) 62.

"Langtal" bei Trofaiach (1410) 83, (1434) 64.

"Laniken, in der —", bei Admont (XIV) 45.

"Lankgchen", b. Trofaiach (1434) 64.

Lankowith bei Kössach, Pfleger: Georg v. Herberstein (1507) 20. Lanntaler, Georg — (1434) 67.

**Lantschern** b. Irdning (Luntscharn) (1424) 81, (1434) 63.

"Lantzenpuch, am —", Saufal (1434)

"Lapide, in —", N.Dest. b. Krems (XIV) 39.

"Lapidem, super—", D.-Krnt. (XV)

"Larensakch, N. —" (1421) 80, (1434) 50. Las, D.-Arnt. wichs? (Laz), (XV) 84. Las, Christoph v. — (1532) 155. Lasah, D-Krnt. b. Bellach (XV) 84. Lasberg, D.Defterr. bei Freistadt, Pfarre (1510) 118. "Laslas —, Lasleinsdorf" s. Lassels= Lasnit, bei Gleisdorf (Loesentz), (XIV) 41. Lasnik b. Preding (Losnitz), (1434) 52. Lasselsdorf b. s. Florian a. d. Lasnit (Lasleins—, Laslas—), (XIV) 42, (1434) 52. "Lassendorf", Saufal (1434) 52. Lateindorf? b. Eibiswalb (Ladeins—) (XIV) 42, 43. "Laudran, (N.?) —" (1412) 78; f. aud) "Luedran". "Laufen, Lauffen, im —" b. Admont (XIV) 44, (1434) 47, (1448) 70, 71. Laufen b. Salzbg., Pfarrer (1434) 60. "Laufnitz", b. s. Martin b. Strafga. (1434) 50. Laufnitgraben b. Fronleiten (Laufnitz) (XIV) 43. "Laufnitz" f. Laufningraben. "s. Laurencius" b. Admont (XIV) 46. "Lawsing" f. Lausling. Lausling b. Obb. (Lawsing), (1434) 66. "Lanspuehil" b. Trieben (XIV) 37. Lauffach, die —, b. s. Gallen (1434) 46, 47, (1448) 71. Laussachhof", ebb. (1448) 73. Lauterbach, N.=Desterr. bei Kirchdorf (1434) 55. Lavant Fl., Arnt. (Lafendt), (c. 1465) 83; — That (1515) 18, 19; — Bischofsreihe, XIII. 159 uff.; -Bischöfe: Amelrich (1267) 160, 161, Herbord (1267) 160, 161, (1268) 161 Note. Lauentekke) (XIV) 40, (1434) 66, (c. 1465) 82. "Laz" f. Las. "Lebyn, in der —" (Lelyn?), Rrnt., b. Hüttenberg (1470—75) 75. "Lech, im -", N. Deft. bei Krems (1434) 59. Lederer, Gotfrid — (1434) 50. "Lederhaws", b. Abmont (1434) 46. "Lederpuchel", Liefgthl. b. Kalwang (1434) 65.

Leibenfeld bei Stainz (Leybenveld), (1434) 52. Leybnitz" b. Kammern (1434) 64. **Écibnit,** fübl. v. Graz (XIV) 42, (1434) 53, (1526) 139; — falz= burg. Vicedomamt: (1526) 138. Leichenberg b. Admont (Leihenperg), (XIV) 45. Leiding, N.=Desterr. bei Neunkirchen (Lew—) (1470 – 75) 77. "Leynein, N. —", (XÍV) 43. Leininger, Joh. —, Pfarr. z. Villach, bann z. M.=Gail (1520) 127, (1524) 135, (1525) 136, 139; s. Bruber Franz (1520) 127, (1524) 135, (1526) 137; — Leonhard — (1524) 136. Leintz" b. Kammern (1410) 84. Leisinggraben b. Kraubat (Leuzlingaren), (XIV) 38. Leiffer, Chriftoph — (1495) 114. "Leiten, in der —", Paltenthal (1434) Leiten b. Obbach (in der —), (1434) 66; — Chunez an der — (XIV) 40. Leitendorf b. Leoben (Lewt—), (1434) 64. Leita Fl., N.=Dest. (Leyttach), (1470 bis 75) 77. "Leyttach" f. Leita. "Lekchenzaphen, N. —" (1442-58)80. Lelin" f. Löling. Lembach bei Eggersborf, Rabgegend (Lengpach) (XIV) 41. Lembach, Wolfg. v. — (1464) 111, (1484) 112; fe. Höfr. Margarethe v. Rottal (1464) 111; Christoph v. - (1493) 114, (1504) 117,(1506) 118, (1523) 131, 132, 133, (1525) 136, (1528) 143; se Hist. Magdal. v. Schneidpeck (1506) 118; s. Bruder Erhart (1523) 133. "Lempach", b. s. Martin b. Strafgg. (1434) 53. Lendorf b. Marburg (Leng—) (1434) 53. Lengdorf bei Gröbming (XIV) 46, (1434) 57, 58, (1470—75) 75. "Lengdorf" f. Lendorf. "Lengpach" f. Lembach. "Lensnukh" (!) b. s. Michael o. Leoben (1434) 65.

"Lentzeinwisen", Ensthl. (1434) 81.

Leoben, Thal (1434) 64; Stadt (1434) 55, 65; Maut (1527) 141, (1528) 142.Leonstein, Krnt. (1515) 18. Lettner, N.— (1424) 80. "Lewben" f. Leoben. "Leupersdorf" f. Loipersborf. "Lewbming" ( s. Lobming.
"Lewbnikg" ( s. Lobming.
"Lewding" s. Leiding.
"Lewpold, auf dem — " Salzburg i. d Frit (1448) 72. "Lewsdorf" b. Anittelfelb (1434) 67. "Lewten, vinea —", N.:Defterr. bei Rrems (c. 1470) 91. "Lewtendorf" f. Leitendorf. "Leuthartsperg" b. Admont (XIV) 45. Leutschenbach, im Rotenmanner Tauern (Lewtzenpach) (1434) 67. "Leutzenpach" s. Leutschenbach. "Leuzlingarn" s. Liefinggraben. "Leuerhub ze Weyern" b. s. Martin b. Straßgg. (1434) 51. Lichtenberg, Franz v. — (1522) 130. Liechtened b. Gibiswald (1434) 52. "Lichtenpach" am Rotenmanner Tauern (XIV) 38. "Liechtenseyten" am Rotenmanner Tauern (1434) 69. Liechtenstein b. Judenbg. (1434) 67. Lichtenstein, N.Defterr. b. Medling, Bernhard v., — (1504) 117, Georg, Sans u. Leonhard v. — (1527) 140. Liechtensteinerberg b. Kraubat (1434)

Lichtentann, Salzbg. Pfleger: Ernst

Limersdorf, Krnt. b. Klagenft. (1530)

Lind, Bernh. v. — (1526) 137, 139.

Linded, Achaz v. — (1529) 144, 146.

Lindfirden, N.=Bai. b. Abensberg

**Licfing,** That (Liesnik) (XIV) 38, (1410) 83, (1434) 64, 69. (1454) 65, Rotenmann (Luzen) (1424) 81, (1434) 63, 82, (1483) 82.

"Litzenpach" b. Knittelfeld (1434) 55.

Lewb-

nikg, Lewbming) (1434) 55, 67, 68.

Lintaw" ob. Ensthl. (1434) 62.

Licgel vgl. "Lueglein". Limbach b. Hartberg (1529) 145.

Ueberacter (1457) 5.

(1470-75) 75.

150.

(1470 - 75) 76. Loykental" Mathl. (1470-75) 74. Loipersdorf b. Fürstenfeld (Leupers —) (1497) 115. Löling, Krnt. b. Hüttenberg (Lelm [! Lelin, vgl. auch Lebyn] Leling), (1434) 54, (1470-75) 75. "Lonsach" f. Lainsach. "Lorbek" in d. Wind. Bicheln (1434) 53. 8. Larentzen) (1434) 56, 66. Losenstein, D.=Defterr. b. Wener c). 1484) 94; — Pfarre: (1470 – 75) Losensteinleiten, D.Desterr. b. Steier (1514) 94."Loesentz" s. Lasnitz. "Losnitz" b. s. Michael a. d. Liefing (1434) 64. "Losnitz" b. s. Martin b. Strafgg. (1434) 51. "Losnitz" s. Lasnit. "Loessach", Liefgthl. b. Mautern (1434) 65. "Lossing", M3thl. (1434) 66. "Loters", Mürzthl. (1434) 55, (1470 bis 75) 74. "Lotersperg" f. Lobersberg. Ludmannsdorf, Rrnt. b. Rlagenft. (1530) 150. "Luedran, N.—" (1470—75) 76; j. auch "Laudran". "Lueglein, im –", M =Desterr. b. Persenbeug (c. 1470) 92; vielleicht Liegel b. Pöggstall? "Lukcheldorf" in b. Wind. Bicheln (1434) 53. "Lukchen, bey der langen —", N: Defterr. b. Krems (1434) 58. Lunezel, N.—" (1434) 48. Lungau, Salzbg. (XIV) 39, (1434) 61; — Admont. Propst: Hans Fraid (1467—92) 35 Note 4. "Luntscharn" f. Lantschern. "Luzen" f. Liegen. Madstein b. Traboch (Messstain),

(1434) 63.

Magdwiesen, Liefgthl. b. Mautern

(Makwisen), (1434) 65.

Lotersberg, im Selzthai(Lotersperg)

"Magensperich, —perg", b. Deblarn (1424) 81, (1434) 63.

Mager f. Mayer, Wolfg. -

"Magnicht, Nykel—" (1434) 51. Mähren, Markgraf Georg (1514) 21.

Maher, Erhart — (1434) 54, Heinzrich — (1434) 50, (1442—58) 80, M.— (1442—58) 80, Wolfgang — (Mager), (1521) 129, (1524) 135, (1528) 142, 143, (1529) 146.

Maierhof, N.-Oesterr. DWW. welches? (1434) 57.

"Mayerhofen", Saufal (XIV) 42, (1434) 52.

"Maierhofen", N.Desterr. b. Krems (c. 1470) 92.

Maierhofer, Balthafar — (1496) 93.

Mainhartsdorf b. D. Welz (—harzdorf) (1434) 58; — Abmont. Propft: Ulricus (1422) 35 Note 4; — Hermann — er (1412) 78.

Mais, Salzbg. b. Abtenau (Mayzz) (c. 1330) 88, (1434) 61.

"Maisterhof", b. Jonsbach (1448) 72.

"Maizz" f. Mais.

"Malaz, super—", D.Arnt. (XV) 84. Malentein, Sigmund v. — (1529) 145.

Maler, Jorig— (1434) 51.

Mallersdorf, N.=Bai. (1470—75) 75.

"Malossen, an der —" b. Liețen (1434) 63.

Malzen b. Rotenmann (1434) 69.

Mannsdorffer, Hans — (1524) 135.

"Maense" f. Monfee.

Marburg (XIV) 41, (1434) 53, (1515) 7; — Landtag (1515) 9, 24; — Thore: superior porta (XIV) 42; — Gaffen: Newe gazze (XIV) 41; — Pfarrhof (XIV) 41, — Udmonter Hof (XIV) 42.

Marenberg b. Marburg, Pfleger: Georg Kollonitsch (1498) 116.

Marenfels, Istrien, (1519) 31.

8. Margarethen b. Anittelseld (1434) 67.
Mariabuch b. Zudenburg (1434) 67.
Mariaggil Ernt i Ggilth Mariaggil

Mariagail, Arnt. i. Gailthl, Pfarre (1514) 120, (1523) 132, (1527) 141; — Pfarrer Dr. Joh. Ley=ninger (1525) 136, (1526) 139, Georg Krainer (1527) 141, (1529) 146.

Mariazell, ob Aflenz (1530) 153; —

Stubenberg. Landgericht (1345)

"Marichprunn"b. Persenbeug (c. 1470)

"Marikek" in d. Wind. Bicheln (1434)

"Markch, im—" b. Anittelfeld (1434) 55.

"Markchtweg", N.-Desterr. b. Wirslach (XV) 93.

"Martgraben" b. Fribberg (1519) 126.

**8. Martin** b. Gröbming (s. Merten) (1434) 63, (1470—75) 74.

8. Martin b. Straßgg. (1434) 50, 56, (1437) 70; — Abmont. Amt (XIV) 42; — Capelle (1434) 53; — Abmont. Pröpste: Gunbacher (1227) 35 Note 4, Thomas v. Rottal (1464) 112.

8. Martin a. Krapfeld, Krnt., Pfar=

rer (1470-75) 75.

8. Martin b. Abtenau, Salzbg. (c. 1330) 88, (1448) 72.

Masmünster, Melchior v.— (1504) 117.

Maße, Allgemein (1434) 47; — Srazer (1434) 51, Rotenmanner (1434) 68, Stainzer (1434) 52; — Einzelmaße und ihre Namen: aechtinger, carrata, chripp, eimer, erling, gewaeg, goercz, laegel, libra, maderteil, marca, mashefen, mensura, metreta, modius, ort, prenntel, quartale, reis, reisten, sayg, saum, —a, scaffa, schaep (scaphum), schaeper, sechter, sextarius, solidus, talentum, urna, vierling, viertal, wassereimer, zechling, zinsmezz (XIV—XV) 33 uff.

Mastranitz, (1434) 54.

"Mastranitz, an der —" f. Maste=

Mauer, Caspar v. — (1497) 94 Note 475.

"Mawr, auf der —" b. Mautern, Liefingthal (1434) 65.

"Mawr", Salzbg. (1434) 61. Mautern, Liefgthl. (Mautarn) (1410) 83, (1412) 78, (1434) 60, 65; — Abmont. Propfiei: (1513) 119, (1515, 1516, 1517) 124; — Pröpfie: Andr. Pötsch (1322—30) 35 Note 4, Georg Regsperger (c. 1400) 78 Note 408, Otto Trientner (1412-22) 78 Note 404.

Mantern, N.: Defterr. b. Krems, Ad= mont. Güter (1283) 35 Note 3.

"Mauthof", Ensthal (1424) 81. "Maeutscharn" f. Meitschern.

"Mawtweg", N.=Defterr , UWW. (XV)

Mazling b. Irdning (Maetzlingen) (1434) 63.

Medling, N.:Desterr. b. Wien, Burg (1499) 116, (1504) 117, (1523) 133, (1524) 134, (1528) 143.

Meichener, Michael — (1519) 126, Hans- (1529) 147.

Meiersdorf, N.=Desterr. b. W.=Neu= stadt (1497) 114.

Meitschern, Ensthl. b. Lietzen (Meutscharn, Maeutsch-), (1424) 81, (1434) 63.

Melchsnaa", Liefgthl. (1434) 64. Melf, N. Defterr. Rlofter (1399) 90, (1434) 61.

Mell b. Trofaiach (auf der Mellen), (1434) 64.

"Mellen, auf der-" f. Mell.

"Melling", Liefgthl. b. Ralwang (1434)

Melling b. Marburg (Mellintz, (1434)

Mellintz" f. Melling.

Melgner, Mert - (1434) 54.

"Mergeinsdorf, Mergers—" s. Miers: dorf.

Merkenstein, N.: Defterr, Eroberg v.-(erw. 1499) 116.

"s. Mertein" f. s. Martin.

"Merteinsperg" b. Abmont (XIV) 45. "s. Merten" j. s. Martin.

"s. Mertenberg", Krnt. (1434) 54. Mertenichus (! wol Merten Schus),

s. Hifr N. Schwester des Abtes Valentin v. s. Lambrecht (1530) 151.

"Messstain" s. Mabstein. "Metschach" b. Straßgg. (XIV) 42. Metschacher, Otto - Monch z. Abmont (1394) 56 Note 19, (1434) 56.

Mettan b. Marburg (1434) 53.

Mettenped, Caspar - (1472) 86. "Meutscharn" s. Meitschern.

8. Michael b. Gröbming (Michalerberg) (s. Michel), (1434) 55.

8. Michael a. d. Liefing ob Leoben (1434) 64, 65; — Abmont. Propst: Albertus (1309) 35 Note .4.

8. Micacl i. d. Wachau, N Defterr., Burg (1399) 90; — Pfarrer (1399) 90, (1434) 60, (c. 1470) 92.

Wichälerberg, Krnt. b. Bölkermarkt (Michelsperg) (1530) 150.

"s. Michel" f. Michael.

Michelgleint b. s. Florian a. d. Las= (Munichgleintz) (XIV) 42, niß (1434) 52.

"Michelrisen", Liefgthl. b. Kammern (1434) 65.

"Michelsperg" f. Michalerberg.

"Milstat, an der —", ob. Ensthl. (1434) 62.

Mindorf, Christoph v. — (1485) 6 Mote 16.

"Mintzenpruk", D.:Desterr. b. Wels (1434) 55.

Mierschach" f. Mörtschach.

Microdorf b. s. Beit a. Logau (Mergeinsdorf, Mergers—), (XIV) 41, 43, (1434) 51.

Micsberg b. Deblern (—perig), (1434)

"Miesenprant", Paltenthl. b. Gaishorn (1434) 69.

"Miesenstain", Liefgthl. b. Kalwang (1434) 65.

"Miesleiten" b. Abmont (XIV) 44.

"Mitt, in der —" b. Altenmarkt a. b. Ens (1434) 50.

"Mitt, in der —", D.-Arnt. (c. 1460) 85.

Mitterau, Salzbg. b. s. Johann (c. 1330) 88.

Witterberg, Ensth. b. Bruckern (XIV) 38, (1434) 62.

Mitterberg, N.Desterr. b. Persenbeug (1434) 61.

"Mitterchirchen", N. Defterr. b. Stein (1399) 89.

Mitterdorf" f. Mitterndorf.

Mittered, Ensth. b. Bruckern (1412) 77, (1434) 63.

"Mitteregk", Liesgthl. b. Kalwang (1434) 65.

Mitterhofer, Hans— (1434) 62.

Mitterndorf, Mathl. b. Kindbg. (Mitterdorf) (1434) 66.

Mitterndorf, N.:Desterr. b. Remmel: bach? (Mitterdorf), (1434) 57.

Mitterndorf, N. Desterr. b. Herzogen:

burg? (Mitterdorf), (1399) (1434) 59, (c. 1470) 92... "Mitterpach" im Rotenmanner Tauern

(1434) 67.

"Mitterperg", N.=Defterr. b. Pütten (XV) 93, (1470-75) 77.

"Mitterswaig" b. Rotenmann (1448) 72.

Mochel b. Rammern (Nidermocheln) (1410) 83, (1434) 64. "Moedrich" f. Mödringhof.

Mödringhof b. Ardning (Moedrich, Modringhof), (XIV) 44, (1434) 49. Monachus, Dietmarus—", (XIV) 37. Mönched b. Obbach (Munichekke) (XIV) 40, (1434) 66, (c. 1465) 83.

Monfee, D.Dest Rloster (Maense),

(XIV) 40, (1434) 60. "Mordaw", Salzbg. (1434) 61. "Mortal", N Defterr. b. Krems (1399) 89, (XIV) 99, (1434) 58.

Mörtschach, D. Krnt. b. Winklern (Mierschach), (c. 1460) 85.

Mos b. Rotenmann (Moos), (1434) 49. "Mos" b. Admont (XIV) 44.

"Mos, am—" b. D.-Welz (1434) 68. "Mos, aufm —" b. Trofaiach, (XIV) 38, (1410) 83.

Mos b. Eibiswald? (XIV) 42.

Mos, Salzbg. b. Radstadt (c. 1330) 87.

"Mosarn" f. Mofing. "Mosgiel" am Rotenmanner Tauern (1434) 67.

Mosing b. Pels (Mosarn), (1434) 67. "Moslein", D.-Rrnt. (XV) 84.

"Motnyschen", b. Admont (1434) 47. Mötschendorf, Liesgthl. b. Mautern (Motsch -), (1410) 83, (1434) 64. "Motshenperig" b. Trofaiach (1434) 64.

"Motschnitzpewnt", zu Ardning (1434) 49.

Muckenau b. 3. Nikolai i. Saufal (Mukernaw, Mukkeraw) (XIV) 42, (1434) 51, 53; s. auch s. Nikolai i. Sausal.

"Mukkeraw, Mukernaw" f.Mudenau. "Muelanger" b. Abmont (XIV) 45. Milan b. Abmont (Muellau, Mulaw)

(XIV) 45, (1434) 50.

Milbach, D.-Krnt. b. Gmünd (XV) 84. Mülberg, Salzbg. b. Rabstadt (c. 1330) 88, (1434) 61.

Mülberger, Paltenthl. (Mulperig) (1470-75) 74.

"Muelek" b. Admont (XIV) 43. Müsen b. Neumarkt (Mulm [!, Mulin]) (1434) 54.

Mülenwesen in Krain (1515) 17. "Mulm (! Mulin)" f. Mülen.

"Mulperig" f. Mülberg, —er.

Mülrain, Salzbg. b. Abtenau (c. 1330) 88, (1434) 61.

"Mulrewt" b. Abmont (XIV) 44. "Mulstain" b. s. Gallen (1421) 79.

"Munichekke" s. Möncheck. "Munichgleintz" s. Michelgleint. "Munzlarn", ob. Ensthl. (1434) 62. Mur b. Anittelfelb (1434) 67.

Murau, D.:Strm. (1434) 68. Murr, Georg — (1434) 51.

"Murrenaw", Liefgthl. b. Kalwang (1434) 65.

Murthal, oberes —, Admont. Bropft: Chunradus mon. (1171) 35 Note 4.

Mürz, Fl., Fischweibe (1410) 111: -thal (1470-75) 74; — Rot= talisches Amt bas. (1494) 113, (1530) 153.

Mürzzuschlag, Michaelsbruderschaft

(1497) 94 Note 475.

"Muschenhof", N. Defterr b. Ber= zogenburg? (1399) 90, (1434) 60. Musgew", D.-Arnt. (c. 1460) 85. Mutmannsdorf, N.Defterr. b. Neun=

firthen (1497) 114.

Madram, Arnt. b. Klagenft. (1530) 150. Magel, Hans — (1434) 51. Nagelbach, der —, am Rotenmanner

Tauern (XIV) 37, (1434) 67. "Nagelhub", die—" b. s. Martin b. Straßgg. (1434) 51.

Mamen, sonderbare Geschlechts- (XIV bis XV) 108—109.

"Nasen, an der—" b. Abmont (XIV) 45.

Nasen, Salzbg. b. Rabstadt (c. 1330) 88, (1434) 61.

"Natschach", Krnt. (1524) 135. Megau b. Luttenberg (1501) 14.

"Neidaw", N.Desterr. b. Krems (XIV)

"Neydegk", b. Deblern (1434) 63. "Neyndorfperig" f. Neudorfberg.

Menersdorf b. Leoben (Nennes —) (1434) 64.

"Nesselprant" b. Deblern (1434) 63. "Nesselpuchel", Salzbg. i. d. Flachau

(c. 1435) 88. Netting, N. = Defterr. b. W.=Neuftadt

(Notting) (1497) 114.

Meuberg, Hans v. — (1483) 112.

Neuded, Krain (1515) 27. Neuded, Wilh. v.—, se. Höfr. Benigna v. Rottal (1504) 116, 117, (1530) 153; f. Bruder Georg (1504) 117, se. Eidame Hans Kirchperger u. Eustach Stadlich (!) (1530) 154; Wilh. v. — (Vetter des Ersteren) (1504) 117.

Neudorf, Rrnt. b. Rlagenft. (1530) 150.

Neudorsberg b. Wildon (Neyndorfperig) (1434) 52.

Mendung, Daniel- (1531) 154.

**Neuhaus**, Georg v.— (1524) 135, (1528) 142, (1532) 155:

Meumann, Wilh— (1527) 141.

Neumarkt, D.:Strm (1434) 54.

Neumarkt, D.Defterr., Pfarre (c. 1470) 92, (1510) 118.

Neunkirchen, N.=Defterr. b. W.=Neu= ftadt (XV) 53.

Renfidel, N.=Defterr. b. Neunkirchen (1497) 114.

Meuwirt, N .- (1448) 71.

"Nyderchogel" b. s. Gallen (1448) 73. Niederdorf b. Kraubat (1434) 64.

Niederdorf, Krnt. welches? (1530) 150.

Niederdorf, Krnt. b. Bölkermarkt (1530) 152.

"Niderdorf", N.-Desterr. b. Arnsdorf (1393) 91, (1434) 60.

Niederdrum b. Trofaiach (1434) 64.

Niederastad b. Gröbming (1434) 63. Niederhaus b. Irdning (1424) 81.

"Nyderhof" b. Admont (1434) 49. "Nidermocheln" f. Mochel.

8. Nifolai im Saufal, westl. v. Leib= nit, Rirche (Mvkernaw eccl.) (XIV)

42; — Pfarrer (1434).51. 8. Nifolai i. W Bicheln b. Fridau? (s. Nikla) (1434) 53.

"Noppenperig" f. Oppenberg. "Norbein, N.—" (1412) 77, (1424) 81, Hans— (1448) 81.

Noth, in der—, Liefgthl. b. Kalwang (1434) 65.

"Noetleiten" b. Jonsbach (XIV) 39. "Notting" f. Netting. "Noua Civitas" f. Wiener= Neuftadt.

Obdach b. Judenbg. (XIV) 39, 40, (1434) 56, 66, 67 (c. 1465) 82, (1470-75) 74; — 20 m tho f 30 s. Admontbichel.

Obdached b. Obdach (1434) 66. "Obelsperg", Rrnt. b. Althofen (1470 bis 75) 75.

Oberdorf b. Trofaiach (Obern —), (1410) 83, (1434) 64.

Oberduel" b. Trofaiach (1434) 55. Oberhaimer, Christof— (1497) 115. Oberhaus b. Schladming (Obern-), (1434) 62.

Oberhaus, N :Deft. welches? (Obern-).

(1434) 55.

Oberhof, der— z. Admont s. Admont. Oberhof b. s. Gallen (1434) 49. Obernaw" b. s. Gallen (1434) 50.

Deberndorf, Kärnten, Klofter (1530) 152.

"Oberndorf", N.-Desterr. b. Arnsborf (1393) 91, (1434) 60. "Oberndorf" f. Oberdorf. "Obernhaws" f. Oberhaus.

"Oberpach", Salzbg. b. Radstadt (1434) 61.

"Oberperg", N. Defterr. b. Bütten (XV) 93.

"Oberphanner" b. Admont (1434) 48. Oberreut b. s. Gallen (1442 – 58) 80. Oberweg b. Judenburg (1484) 67. "Oblarn" f. Deblern.

Ochlern b. Irdning (-larn), (1263) 63 Note 250, (1412) 78, (1424) 81, (1434) 63, 82, (1487) 82; — Bach (Oblerspach) (1434) 82.

"Oblerspach" f. Deblern. "Ochsenpeunt, die—" b. Admont (XIV) 40, 43, (1470—75) 76.

"Oed, an der-" ob. Ensthal (1434) 55, (1470-75) 74.

"Oed, an der — zu Grawscharn" b. Pürgg (1470—75) 74.

"Oed, auf der—" b. Abmont (XIV) 45. "Oed, in der—" b. Jonsbach (XIV)

"Oed, auf der—" in b. Palfau (1421) 79.

"Oedanger, am—" b. Jonsbach (XIV) 39.

"Dedenkrueg" b. Obbach (c. 1465) 83. "Dedenmul", Paltenthl. (1470 — 75) 76.

"Oedental, im—", N.-Desterr. b. Potschach (1470—75) 77.

,,0ven, vnterm—" b. Dbbach (XIV) 40, (1434) 66.

"Ofnech im—" b. D.-Landsberg (XIV)

Offner, N.-, (1434) 54.

Disnit b. Preding (Olsentz inferius) (XIV) 42.

Olmüt, Bisch. Bruno (1263) 63 Note 250.

"Olsentz" s. Disnit.

Oppenberg b. Irbning (Noppen—) (1412) 78, (1434) 70. ,Orels", Berg b. Irbning (1273) 63

"Orels", Berg b. Irbning (1273) 63 Note 252, (1434) 63.

"Oripia", Bisch of Polidorus v.—, Abt zu Viktring (1532) 155.

"Ort, am—", i. der Palfau (1421) 79, (1448) 73.

,0rt, am—" b. s. Martin b. Straßgg. (XIV) 43.

**"Ort"** b. s. Florian a. d. Lasniş (XIV)

,,0rt, im-", D.-Krnt. (XV) 84.

Ortenburg, Krnt., Grafschaft (1524)
136, (1527) 140, (1530) 152;
— Hauptmannschaft (1518) 124,
125; — Grafen: Gabriel (1524)
136, (1527) 140, 141, (1529) 146,
(1530) 151, 152; — Berweser
der Hauptmannschaft: Hans
Manstorsfer (1524) 135; — Pfleger: Ulr. Tengler (1528) 143.

Defling b. Abmont (Oessling, auf der—) (1434) 49, (1442—58) 80. Ofterhofen, Bai., Kloster (XIV) 39. Defterreich, Nieder=, Admont. Bu= ter (XIV) 45, 46, (1399—1494) 89-94, (1434) 55-58, (1437) 70, (1470-75) 75, 77; — Dber= -. Abmont. Büter (XIV) 38, (1434) 55, (1470 -- 75) 75; - Her: zoge: Albrecht II. (1345) 111. Ernst (1410) 111, Ferdinand I. (1520) 127, 128, (1521) 129, (1523) 130-132, (1524) 136, (1526) 137, 138; — Landes: Untermar: schall (Nieder): Ambros Wisent (1527) 140; . - General=Gin= nemer: Georg Kiemseer (1523) 132.

Officewith, Georg Schenk v.— (1506) 117, die Herren v.— (1526) 139. "s. Oswald" b. Freisand (1434) 52. "Ottakhersperg" b. Trieben (XIV) 37. "Otting, in der—" b. Trosaiach (1434) 64. "Ozsvniz" s. Zenihen.

"Pach, am—, datz dem—, zu dem—" b. Admont (XIV) 45, (1412) 78, (1470—75) 74.

"Pach" b. Judenburg (1434) 67. "Pach" f. auch Bach, Bach-Arnsborf. "Pack", D.-Arnt. (1525) 136.

"Paccaw", Liefgthl. b. Mautern (1434)

"Pachleiten, — lewten" b. Altensmarkt a. Ens (1434) 50 (1448) 73. Pain, Sigmund, Abam, Christina, Wolfgang v. — u. se. Hsfr. Walsburga (1529) 146.

"Payraw" f. Baierau. "Palas" f. Pallas.

"Palderstorf" ( Rabviertel (XIV) "Paldungsdorf" ( 41, (1434) 53.

"Palentina vallis" f. Paltenthal.

"Palesen" f. Pallas.

**Palfau, die**— b. Hieflau (Palfaw) (1421) 79, (1434) 50, (1437) 70, (1448) 73.

Palfen, Salzbg. b. Rabstabt (Paluen) (c. 1330, c. 1435) 88, (1448) 72. Pallas, D.-Rrnt. b. Kötschach (Palas, die gross Palesen), (c. 1460) 85, (XV.) 84.

"Paltal" s. Paltenthal.

Paltengmünd b. Selzthal (1434) 49, Paltenthal, D.:Strmf. (Paltal, vallis Palentina) (XIV) 39, (1434) 54, 56, 58, 69, (1470—75) 74—76; — Abmont. Amtmann: Gilg (1478—90) 35 Note 4.

**Panider**, Ulr.— (1448) 72. **Panns**, Paul—, Pfarrer z. Fridberg (1493) 113.

Paradeiser, Georg— (1531) 154. "Paraw" s. Baierau.

"Parschling" s. Parschlueg.

Parihlucg b. Kapfenbg. (— ling), (1434) 60.

Passan, Domcapitel (XIV) 40. 8. Paternion, Arnt. 6. Billach (1524) 133; — Thurm das. (1529) 145; Erhebg. z. Markte (1530) 151; - Pfleger: N. (1528) 143.

S. Paul, Arnt. Aebte: Ulrich (1522) 130.

"Paumbgarten, Pawmgarten" b. Ab: mont (XIV) 45, (1434) 48.

"Pawmgarten", Paltenthal (1434) 69. "Pawmgarten" in d. Wind. Bicheln (1434) 53, (1470-75) 74.

"Pawmgarten" f. auch Baumgarten. "Pawmgartner, N.—" (1434) 82, Albrecht - (1448) 72.

"Pawmnenkh" (!) Rlofter (Baum: burg?) (1434) 58.

Pawrenfeint, N.—" (1434) 58. Paufendorf b. Knittelfeld (Pawtzen-) (1434) 55.

"Pawtzendorf" f. Paufen—. "Pehaym, Nr.—" (c. 1460) 85.

"Peygarten" b. Admont (XIV) 45. Beilenstein, U.:Strm. (1515) 9, 10. "Peyerawe" s. Baierau. "Peysinkg", N.:Defterr.?, DWW.

(1434) 56.

"Peyssing" b. Kaisersberg ob Leoben (1470-75) 74.

Pelik, Wolfg.— (1496) 93.

"Pels, in der-" am Rotenmanner Tauern (1434) 67.

Pels, Nycolaus in der—" (XIV) 96. Pelshals, oberhalb Judenburg (1434) 56.

"Peltz, im-" b. Leoben (1434) 65. "Penestinus, Chunr.—" (XIV) 40. Penngk" f. Penthof.

Penthof b. Judenburg (Penngk) (1434) 67.

"Perchach" f: Perchau.

Perchau b. Neumarkt (--ach), (XIV)

"Perdillen, auf der-", Liefgthl. b. Kalwang (1434) 65. ..., Perental" f. Bärenthal.

"Pergarn" Ensthl. b. Irdning (1424) 81, (1434) 63.

"Pergarn" f. Bergern.

"Perig, am --", am Rotenmanner Tauern (1434) 67.

Perndorf" f. B-.

Perned b. Bruck, die v.— (1501) 13; Bartholomä v.— (1495) 15, (1501) 13, 14, Sebastian v.— (1529) 146. Perner, Wolfg. — vom Schachen (1483) 112, Dietrich — (1506) 118, (1514) 122, (1519) 125.

"Pernkitz, die obere vnd vntere—", Alpe, Krnt. a. d. Drau (1529) 146.

"Pernpuchel" am Triebner Tauern (1434) 69.

Pernstein, Ungarn, a. d. strm. Grenze (1499) 116.

Persenbeng, N. = Desterr. b. Ibbs (Posenpewg) (1399) 90, (1434) 61, (c. 1470) 92; — Abmont Güter das. (1283) 35 Note 3.

Pesnik b. Marburg (1434) 53. "Petenpach," s. Pettenbach.

8. Peter o. Leoben (1434) 64.

8. Peter b. Marburg (XIV) 41, (1434) 53.

8. Peter i. d. Au, N.:Desterr. DWW. (1470-75) 75, (c. 1484) 93; — Pfarre (1434) 55; — Abmont. Amtmann: Thomas am Holzapfelberg (1466—90) 36 Note 4.

Petschacher, Felician— (1521) 129. Pettan, Minoritentloster, Guarbian: Hans (1515) 11, Note 34.

Pettenbach, D.=Desterr. b. Kirchdorf (Petenpach), (1434) 55.

"Pewg, in der -", n. Defterr. b. Arnsborf (1393) 91.

"Pewger, am-", n.=Defterr. b. Arns: borf (1434) 60.

"Pewnt, die—" Salzbg. b. Radstadt? (1448) 72.

"Pewnt, vinea-", N. Defterr. b. Rrems (1399) 89.

Pjaffendorj b. Judenburg (1434) 67.

Pfaffendorf b. Trofaiach (Pfaeff—, Phaff—), (XIV) 38, (1410) 83.

Pfaffendorfer, Hang—, se. Hifr. Jacob Margareth -Hunds (1525) 136.

Pfaffing (Ph-), Konr. v.— (1434) 59.

Pfaffitetten, N.=Deft. b. Baden (Phaf-) (XIV) 45 (1470—75) 77, (XV) 93.

Pfannberg b. Fronleiten (1528) 142,

(1529) 145. Pfeffendorfer, N. — (1434) 54.

"Pfefferpuchel", Salzbg. b. Radstadt? (1448) 72.

Pfeifer, Andr. — (1434) 65. "Pfening im Pach", Beingarten,

N.:Deft. DWW. (1434) 58.

"Phaff — u. Pheff —" s. Pfass u. Pfeff —. 8. Philippen, Arnt. b. Pisweg (1434) "Phingstperg", N.Dest. zu od. bei Stein (c. 1470) 92. "Phlinzperig", N. Deft. zu ober bei Rrems (1434) 59. "Pyberswell" f. Biberschwellteich. Picel, Salzbg. b. Rabstadt, wichs? (Püchel) (c. 1330) 87, 88. Pickelmaier=Gut, b. Trieben (Pühil in monte Dietmari), (XIV) 37. Pichelwang b. Mürzzuschlag (Pirch-) (1434)66"Pilgreym, die — in, N. —" (1434) 60. Pinka b. Fridberg, Fluß (1528) 142. "Pinter, Hans —" (1434) 51. "Pintstat", b. D.-Welz (1434) 68. "Pirchach, im —"b. Gröbming (1434) "Pyrcharn", Mürzthal (1434) 66. "Pirchelwang" f. Bichelmang. "Pirchen, an der —" b. Gr.=Lob= ming (1434) 68. Pierer, Wolfgg. —, Bruder d Abtes Valentin v. s. Lambrecht (1530) 151. Pirfad, D.-Rrnt. b. Winklern (Pirchach) (XV) 84. "Pirichleiten" s. Birkleiten. Pirkleiten b. Stainz (Pirich—) (1434) **52.** Piern" f. Spital o. Pyhrn. Pischolfdorf) (1448) 72; s. auch "Villa episcopi". Pisching, Liesgthl. b. Kallwang (1434) "Piscina, apud —m", bei Abmont (XIV) 43; s. auch "Weyr". Pischolfdorf" f. Pischenborf. Pisweg, Krnt. b. Feldfirchen (1434) 54, (1470-75) 75. Pir, Agnes —, (1434) 54. Plaberg b. Arbning (Plaeperg) (XIV) Pladenfor b. Jonsbach (Pladinawe), (XIV) 39. "Pladinawe" f. Plabenfor. "Playch" f. Plaick. Plaid, Salzbg. b. Abtenau (Playch, Playkch) (1434) 61, (1448) 72. "Plain" s. Ploin.

"Plan, am —", O.-Krnt. (XV) 84.

Plankenan, Salzburg bei s. Johann (Planchenawe) (c. 1330) 87, (1434) 61, (1448) 72. "Plankchenhof", Ensthl. (1424) 81. "Plaeperg" f. Plaberg. "Plassnikg, am — ", D.=Rrnt. (c.1460) Platten, Salzburg bei Bischofhofen (c. 1330) 88, (1448) 72. "Plattenperig" bei Abmont (1470 bis 75) 73. **Pladered** b. Gr.=Lobining (Plerichach) (1434) 68. "Plenkg" b. Leibnit (1434) 51. "Plerichaech" b. Abmont (XIV) 45. "Plerichach" s. Placherect. "Pleschenberg", Krnt. (1530) 150. Ploin, Salzbg. b. s. Johann (Plain), (1434) 61. "Pokchsruk" b. Jubenbg. (1434) 68. "Pochsrukg" f. Posruck. "Podgor, Ekkehardus de —" (XIV) Podian", D.= Arnt. (XV) 85. Pögl, Sigm. —, se. Höfr. N. v. Diet= richstein (1526) 137, (1529) 148, (1530) 151, 152. "Polan, in der —" bei Admont (1434) 56, (1470-75) 75. Polan, Achaz -- (1434) 56 u. Notel 93. Polheim, die v. — (1501) 13, Sei= frid v. — (1494) 14, Erhart v. — (1495) 15, (1520) 126, (1522) 130. Politschberg b. Nied. Jaring (Pollitz) (1434) 53. Pöllau b. Weit (1516) 124; — Klo= fter (1516) 124, (1530) 149. "Pollitz" s. Politschberg. "Polrewt" Salzbg. i d. Frit? (1448) 72."Poltinger weingarten", N.Deft. b. Arnsborf (1434) 60. Poltz, am — ", Saufal (1434) 52. Polt, Joh. — (1434) 60. "Poltzek, am —", b. Nied.-Jaring (1434) 53. ,,Polzlein, am —", Sausal (1434) 51. Pomer, Hans — (1434) 54. "Pomerholz", Saufal (1434) 52. "Pomerio, Heinr. in —", bei D.: Landsberg (XIV) 42

Pondorfer, Ludw. u. Christian (1400)

77 Note 395.

Pongau, Salzbg. (c. 1330) 87, (XIV) 39

"Ponhalm", b. Irdning (1434) 63. "Ponte, Dietr. de —" (XIV) 37.

"Posarn" f. Boffern.

"Posendorf" b. Leoben (1434) 64.

"Posenpewg" s. Persenbeug.

**Posrud** bei N.-Jaring (Pochsrukg) (1434) 53.

"Possel weingarten", N.=Dest. bei Potschach (1470—75) 77.

Possern b. Admont (Posarn), (XIV) 45. Pötich, Undr.— (1322—30) 35 Note 4. Potschach, Mürzthal bei s. Marein

(Pot—) (1434) 66.

Potigag, N.=Dest. b. Glocknit (1470 bis 75) 77, (XV) 93; — Pfarrer: Wulfing (1470—75) 77, (XV) 93; — Ubmont. Amtmaun: Baßl (1443) 36 Note 4.

Pottenbrunn, Katharina v. - Hofr. Chphs. v. Rottal (1493) 112, (1496) 114, ihr Bruder Martin (1496) 114.

"Praytaw, auf der — "b. Gallenftein (1434) 50.

"Praitenperig", b. Trofaiach (1434)64. "Prait — "f. auch Breit —, "Prat — ".

"Prandol" b. Traboch (1434) 63. Frandt, N. —, (1529) 148, (1530) 149.

"Prant, am —", b. Jonsbach (XIV) 39.

"Prannt, am —", im Rotenmanner Taueru (1434) 69.

,,Prant, super—", D.:Rrut. (XV) 84.,,Praentel, N. —" (XIV) 44.

"Prantelhof", Salzbg. (1448) 72. "Prantstat", b. Abmont (XIV) 45. "Prantstat, an der —", b. Obbach (1434) 66.

"Pratenfurt" f. Furt.

"Pratenrinn, Pratrinn", im Roten= manner Tauern (XIV) 38, (1434) 68.

"Pratensee vinea", N. Dest. b. Wien (1399) 90. Predel" s. Predul.

Predul b. Obbach (grozz vnd chlayner Predel) (1434) 66.

"Pregat", D. Rrnt. (c. 1460) 85.

Pregrad, Krnt. b. Feldkirchen (- gratt) (1530) 150.

Preisdorf, D.-Arnt. b Bellach (XV)

Preise von Gegenständen (XIV) 45, (1434) 47, 68.

"Preysekk" b. Momont (XIV) 43. "Prennergut, das -", bei Liețen (1483) 82.

"Prentern" f. Prenterminkel.

Prenterwinkel b. Rotenmann (Prentern), (1434) 69.

"Prepach", Mürzthal bei s. Marein (1434) 66.

Preffen, Krnt. b. Altenhofen (1434) 54; f. auch 3. Johann u. "Wenig —". "Preterhueben", b. Dbdach (c. 1465)

"Preterlehen", bei Abmont (XIV) 44, (1448) 71.

"Priast, im —", Sausal (1434) 52. "Priwich", D.-Arnt. (XV) 85.

"Prueffling, am —", N.Dest. bei Persenbeug (c. 1470) 92.

Prüfning, Bai. Kloster: Abt Ulrich (1283) 35 Note 3.

"Prukk", R.Defterr. in b. Bachau (1434) 60.

"Prukken, aufder ", b. Altenmarkt a. d. Ens (1434) 50; f. auch Beif= senbach.

"Prukken, an der -", im Roten= manner Tanern (1434) 67.

"Prunn, am —", b Admont (XIV) 44; s. auch das nächste.

"Prun", b. s. Ballen (1434) 56.

"Prunn" s. auch Brunn.

"Prunnerebn", R. Dest. bei Brunn i. Feld DMB. (1434) 59

"Prungassen", N.Deft. b. Wirflach (1470-75) 75.

"Prueschink" b. Trieben (1434) 69. Prueschink, Heinr .-- Frhr. (1499) 116. "Puech" f. Mariabuch.

"Puhel, super — " b. Admont (XIV) 40, 45.

"Puchel, am - "b. Obdach (1434) 66. "Puchel" b. Nied. Jaring (1434) 53.

"Puhel, auf dem -", ne Deft. bei Arems (1399) 89

"Puchaech" b. Leibnit (1434) 51. "Puchech", im Rotenmanner Tauern (1434) 58.

"Puchech" s. auch Bucheck.

"Puchental", n Deft. bei Arnsdorf (1393) 91.

Puchheim, Christoph v. — (1497) 114, 115, (1523) 131—132, Barbara se. Hoffr. geb. v. Rottal (1497) 114, 115, (1523) 132.

Puchhof, D.: Dest. b. Freistadt (c. 1470) 92.

"Puechlein, im -", bei s. Martin b. Straßgg. (XIV) 43.

"Puechlein" b. Marburg (XIV) 41. "Puechlein", D.Deft. i. d. Riedmark (XIV) 38.

Puchler, Michel — (1514) 121, (1515) 123, (1518) 124.

"Puchlerpach", b. Admont (1434) 49. "Puechnicze". Salzburg i. b. Frit (c. 1330) 88, (1434) 61.

"Puechpach", im Rotenmanner Tausern (1434) 67.

"Puechpach" s. auch Buchbach.

"Puechperg", Mürzthal b. s. Marein (1434) 66.

"Puechperig" f. Buchberg.

"Puhtal", N Deft. b. Arnsdorf (1434) 60.

"Pudlaergut", b. Obbach (c.1465) 83. "Pultzendorf" s. Pulzmannsdorf. Pulzmannsdorf, N.-Dest b. Potschach

(Pultzendorf), (1470-75) 77.

"Punhart", Baiern (1470–75) 75. "Purcharn", Liefgthal. bei Rammern (1410) 84.

"Puerchveld vinea", N. Defterr. bei Wien (1399) 90.

"Purgekke" f. Burgect.

"Purgerperig", N.Desterr. DWW. (1434) 55.

"Purkstal", b. Altenmarkt a. d. Ens (1434) 50.

"Purkstal", b. Obbach (1434) 66. "Purkstal" s. auch Burgstall.

"Purrenstain, Purtenstain am Aygenperg", Salzburg (1434) 61, (1448) 72.

Pursting", b. Obbach (1434) 66. Pursting, Salzbg. b. Radstadt (Purstnig, Pürsting), (c. 1330) 88, (1434) 61.

"Purtenstain" f. "Purren—".

Pütten, N.=Dest. b. Neunkirchen (Puten) (XIV) 45, (1470 – 75) 77 (XV) 93. Püttenau, N.=Deft. b. Bütten (XIV)

"Putz, in der —", b. Admont (XIV) 44.

"Putzenpuchel", Liefgthl. b. Mautern (1434) 65.

"Rabenstain" b. Ardning (XIV) 44, (1434) 47.

"Rabenstain" b. Dbbach (1434) 66. "Rabenstain, Hans am —", im Rotenmanner Tauern (1434) 67.

Rachan b. Anittelfeld (1434) 67. Radfersburg (1494) 14, (1495) 15, (1501) 13; — Pfarrer (1501) 13, 14.

"Radleiten, an der —", b. Jonsbach (XIV) 39.

Radmannsdorf, Krn. (1515) 15, 16. Radfladt, Salzbg. (Rastat) (XIV) 39, (1448) 72; j. auch "Rastathouen". "Raeftenswaeg" bei Admont (XIV)

43; f. auch "Ranftenswaig".

Rajad, Rrnt. bei Belben, Rirche (1515) 19.

Randel, Hans — (1434) 51.

"Rayming" b. Judenbg. (1434) 68. "Rain, vnderm —", ob. Ensthal (1434) 62.

"Rain, im —", b. Obbach (c. 1465)

Raitenhaslach, Bai., Kloster (Roten-) (XIV) 40.

"Ramer, zw dem -", im Roten= manner Tauern (1434) 58.

,,Ramyng" b. Irdning (1434) 63. ,Rampersperig" b. Admont (1434) 46. Ramfan b. Schladming (1434) 62, 81. Ramfan b. Hieflau (1434) 50.

Ramschiffel, Christoph — (1529) 144. "Ranach" s. Rannach.

"Ranftenswaig" b. Abmont (1448) 71; f. auch "Raeftenswaeg".

**Rann,** Eroberung v. — (1515) 9. Rannach, Liefgthl. b. Ernau (1434) 65. Rannach, D.=Rrnt. b. Winklern (Ranach) (c. 1460) 85, (XV) 84.

"Ranasental" b. Rotenmann (1448) 72.

Ransburg, Salzburg i. d. Flachau (-purg) (1448) 77.

Ranshofen, D.: Deft., Rlofter (XIV)

,Rapoltendorf" f. Rappatendorf. Rappad, Hans v. -, se. Her. Ka: tharina Wwe. Christophs v. Rottal (1520) 127.

Rappatendorf b. Neumarkt (Rapolten-), (1434) 54.

"Raschenpuchel" b. Judenbg. (1434) 68.

"Rastall" f. Rosenthal. "Rastat, im --" bei Altenmarkt a. b. Ens (1434) 50; — Wolfgang unter dem - (1466-98) 35 Note 4. "Rastat" f. Radftadt. "Rastathouen", Salzbg. b. Radstadt (1470-75) 76. Rat, Hans — (1434) 60. "Ratenpach" s. Flachau. "Ratenstain" s. Rötelstein. Ratgeb, N. — (1434) 51. "Rattigarn" f. Rating. Rating b. Gröbming (Rattigarn) (1412) 78, (1434) 57, 63. Ratich b. Ernhausen (Rewz) (VIV) 42. "Ratschen, in der —", Liefathl. b. Ralwang (1434) 65. "Ratstat, an der —", b. Judenba. (1434) 68. Ratten bei Pollau, Rabggd, Amt (1530) 149. "Rattenpach, der —", N.Desterr. DMB. (c. 1470) 92. "Rattigarn" s. Rating. Rauber, Leonh. — Frhr. (1518, 1519) 125; Andreas (1524) 135, (1528) 142, 143, (1529) 146. Rauched, b. Preding (1434) 51. "Rauchenschach", b. Fridberg (1519) 126."Rawdensteig" b. Gaishorn (1434) 69. "Rauhenchaetse" f. Brettstein. "Rawt" f. Reut, Reutthal. ,Ratz" f. Raterhof. Ratenberg, N.:Deft. b. Remmelbach (—perig) (1434) 57, (c. 1470) 92. Raetzensdorf", Mürzthal (1434) 66. Raterhof b. Marburg (Ratz) (XIV) 42. Rebenstein, D. Defterr.? bei Gersten (1434) 50. ,,Rechperg", N.:Deft. b. Ibbs (1399) 90, (1434) 61. "Rechprunn", N Deft. bei Wirflach (1470—75) 77. "Regarten", b. Obdach (1434) 66. "Regelsperig", bei Strechau (1434) 70, (1470—75) 76. Reicheuan, Arnt., Admont. Propft: Wenzel Freiburger (1462-79) 35. Reichenburg, Reinprecht v. — (1530) "Reichenphad", i. d. Palfau (1448) 73.

"Reydenaw" f. Reitingau. "Reyffing" f. Reifling. Reifling bei Altenmarkt a d. Ens (Reyffing, Reiffnyg, - nyng), (1421) 70, (1434) 50, (1448) 73, (1470 bis 75) 76. "Reiffnyg, —nyng" f. Reifling. "Reyffningrain", Salzbg. b. Rabstadt (1470-75) 76. "Rein, auf der —" bei Gaishorn (1434) 69."Reynekg", im Rotenmanner Tauern (1434) 69. "Reynsper, Remsper, in der —", N. Defterr. bei Krems (1399) 89, (1439) 58. "Reyschach", Rrnt. (1530) 150. "Reysenperg" b. Abmont (XIV) 44, (1448) 71. Rehsperger, Georg— (1412) 78. "Reist", N.Deft. DWW.? (wol Ruft?) (c. 1470) 92. "Reitenpach", D.-Arnt. (XV) 84 Neitingau, Liefingthal bei Mautern (Reydenaw) (1434) 65. "Remsper" f. "Reinsper". "Reschitz", D.Arnt. (c. 1460) 85. "Ressing" f. Röffing. Refinik, Krnt. bei Ferlach (—nikh) (1530) 150. Reun, Aebte N. (1479) 4, Johann (1529) 147. "Reunach", D.-Rrnt. (XV) 84. "Rewpach", im Rotenmanner Tauern? (1434) 58. Reust" f. Ruft. Reut, Ensth. b. Self (Rewt), (1434) "Rewt, im —", b. Liegen (1434) 63. "Rewt, aufm —", b. s. Gallen (1421) 79, (1434) 49, (1445) 73. "Rewt, in dem —", b. D. Welz (XIV) 46, (1434) 58. Rent, Salzburg bei Rabstadt (Revt. Rawt) (c. 1330) 87, (1434) 61. "Reut" f Greut, Greutbauer, Reutthal. "Rewtek", b Rotenmann (1434) 69. "Rewthof", bei Abmont (1434) 56, (1470-75) 74. "Rewtmayr", b. Abmont (1434) 49. "Reutpach", im Tauern? (XIV) 46. Reutthal b. Ardning (Rawt, Rewt), (XIV) 40, 45, (1434) 49, (1470) bis 75) 76. 13\*

"Rewz" f. Ratsch. "Retztal, im —", b. Trofaiach (1434) 64.

"Ryeb, an der -", bei D.-Feiftrig (1434) 50. "Ridel, am —", b. D.-Landsberg (XV)

42.

Riedmark, D.:Dest. (XIV) 38.

"Rigel, am —", b. s. Gallen (1421) 79. "Rigel, am —", i. d. Palfau (1448) 73. "Rigel am —", b. Obbach (1434) 66. "Rigelsekk", D.-Rrnt. (XV) 84.

"Rindermays", b. 3. Gallen (1421) 79. Rindfchad, — scheid, N.— (1434) 53,

Wolfgg. - (1528) 142.

"Rynn, an der —", 3. Abmont (1434) 47, 56, (1448) 71, (c. 1460) 79. "Rinn, an der —", b. s. Gallen (1470 bis 75) 76.

"Rinn, an der —", b. O. Welz (1434)

"Rinn, bey der –", b. Obbach (XIV) 40, (c. 1465) 82.

"Rynnen, an der —", DaRärnten (c. 1460) 85.

"Ripa Jonis" f. Jonsbach.

"Ripam, vinea ad —", N. Dest. bei Arnsdorf (1393) 91.

"Ryes, an der —", N.Desterr. bei 3663 (1399) 90, (1434) 61.

"Risen, an der —", bei Deblern (1434) 63.

"Risen, an der — ", b. Admont (XIV) 43, (1434) 49, (1470-75) 73.

Ritendorf b. Knittelfeld (1434) 67. Rikendorf?, Krnt. bei 3. Beit (Ru-

tzendorfbey Altenhofen), (1434)56. Rikmanusdorf b. Irdning (1412) 78, (1434) 63.

Roboten, der Bauern in Krain (1515) 16 uff.

Rogendorf, N. v. — (c. 1470) 92, Wolfgang v. -- (1523) 133.

Rohrbach, N.Deft. bei Neunkirchen (Rorpach).

Rompad (!?), Wolfgg. v. —, fe. Hofr. N. Schwester Ggs. v. Rottal, se. Tochter Ursula Höfr. Ggs. v. Rorbach (1527) 135.

Rorbach, Georg v. —, se. Hifr. Urfula geb. v. Rompach (1524) 135, 136, u. ihre 4 Töchter (1524) 135.

"Roren, in der -", N. Deft. b. Krems (1434) 58.

Rorpach" f. Rohrbach.

Rosed, Arnt. b. Belden (1524) 135; - Thurm unter - (1531) 154; — Anton v. -- (1527) 141, (1529) 146.

Rosenbichler, b. s. Gallen (Roesenpuchl) (XIV) 45.

"Rosenprantstat", Salzbg (1434) 61. "Roesenpuchl" f. Rosenbichler. "Rosenpuchl", b. Rotenmann (1434)

Roseuthal, das —, Arnt. bei Roseck (Rastall) (1515) 19.

Rossaw) (1434) **52.** 

Rossaw" f. Rossach.

Roked b. Anittelfeld (Rosekg) (1434) 55, 68.

"Roessel vinea", N.Deft. i. d. Wa= chau (c. 1470) 92. Rossgugel" b. Abmont (1434) 48.

Röffing, b. Schladming (Ress —) (1434) 62.

"Rosspewnt" b. Admont (1421) 79, (1434) 49.

Rotau, D.-Arnt. b. Bellach (Rotenaw) (c. 1460) 85.

Rötelstein bei Abmont (Roetenstein, Raten—) (XIV) 93, (1448) 71. "Rotenaw" f. Rottau.

Rotenbicht, Krn. (1519) 31.

Rotengrub, N. Dest. b. Neunkirchen (1497) 114.

Rotenhaslach" f. Raitenhaslach. Rotenmann, Stift (1516) 124; -Fleischbank (1434) 56; — Bür: ger: Seinr. Schäffer (1412) 78.

"Roetenpach", b. D. Landsberg (XIV)

"Rotenpuchel", ob. Ensthal (1434) 62. Rotenstain" f. Rötelftein.

Rotenstein, Krnt. b. Holenburg (1524) 135.

**Rötsch** b. Obdach (1434) 66, (c. 1465) 83,

"Rotschach", b. Anittelfeld (1434) 67. Mottal, Thomas v. — u. se. Hsfr. Elsbeth (1464) 111, (1481) 112, ihre Tochter Margareth verehl. v. Lembach (1464) 111; ihre Söhne Thomas (1481) 112, (1493) 113) (1497) 115, (1498) 116, (1524) 133, dessen Töchter Barbara verehl. Rolonitsch (1498) 116, (1524) 133,

Katharina verehl. Blaicher, u. Urfula verehl. Schauchinger (1524) 134, seine Söhne (?) Thomas, Georg u. Christoph (1498) 116; — Christoph v. — (1481, 1483) 112, (1493) 112, 113, (1494, 1495) 113, (1496) 114, (1499) 116, (1504) 116, 117, (1523) 131, 132, seine Hsfr. Ka= tharina v. Potenbrunn (1493) 112) später verehl. an Hans v. Rappach (1520) 127, seine Tochter Benigna Höffr. Wilhelms v. Neudeck (1504) 116, 117; — Georg v. — (1481, 1493) 112, (1495) 113, (1496) 114, (1497) 115, (1499) 116, (1504)117, (1506) 117, 118, (1509, 1510) 118, (1513) 119, 120, (1514) 121, 122, (1515, 1516) 124, (1520) 127, (1522)130, (1523)131-133, (1524)133—136, (1525) 136, (1526) 137, (c. 1530) 154, se. Töchter Barbara (1495) 113, Christophs v. Puchheim History (1497) 114, 115, dann (?) Sigmunds v. Dietrichstein (1514) 122, (1523) 132, 133, (1524) 133, 134, Maruscha (Margareth), (1495) 113, (1497) 115, Jörgs v. Herber= stein Hafr. (1497) 114, 115, (1526) 137, 138, seiner Schwester Tochter Ursula Pfassendorfer (1525) 136; — Wilhelm v. — Sohn des Thomas (1520)126, (1523)131-133, (1524)134, sein Bruder Thomas (1520) 126. Rotensol Alm, b. Aflenz (1410) 111. Rubhartel, Hans — (1434) 51. "Rudelsperig", b. Knittelfeld (1434)

"Rudendorf", ob. Ensthal (1424) 81. "Rudendorf", b. Admont (1434) 56, (1448) 71.

Rudenekk, Gundel de —" (XIV) 44. Rudersdorf bei Graz (Rueteinsdorf) (XIV) 42.

"Rugkenstein", Rrnt. (1530) 150. "Rvenekk", im Rotenmanner Tauern (XIV) 38.

Rumph, Moriz —, (1527) 140, (1532) 155.

Ruperting, Ensthal bei Haus (Ruprechting) (1424) 81, (1434) 62. "Ruepewnt" b. Deblern (1434) 63.

Rucpler, N. —, (XIV) 44. "Ruppellehen", b. Abmont (1434) 48. "Ruprechting" f. Ruperting.

Ruerer, N. — (1434) 50. Ruft, N.:Deft. b. Herzogenburg (Reust, Reist) (XIV) 46, (1434) 57, (c.1470) 92; s. auch Aust (!).

"Rueteinsdorf" f. Rudersdorf. "Rutschaer, Herm.—", (XIV) 40. "Rutzendorf" f. Nigenborf.

"Sabernitz", D.-Arnt. (c. 1460) 85. Sagor(je?), Croat., Schloß (1514) 21. Sagrit, D.-Krnt. b. Winklern (XV) 84, (c. 1460) 85, 86, (1525) 137, (1527) 140, (1529) 148, (1530) 150; — Admont. Propft: Caspar Mattenpeck (1472) 86.

"Sayler, Hansin die — in", (1434)

"Sakch, Herm. im —", (1434) 66. Saldenhofen, weftl. v.Marbg., Treffen bei — (1515) 9.

Saled, b. Stainz (Salehek, Salegk), (XIV) 42, (1434) 52. "Salehek" s. Salvator", Rioster, wo? (XIV)

40.

"s. Salvator" f. Trofaiach, Pfarrer. "Salman, Jans —" (1434) 59. Salza, die —, b. Gröbming (—ch), (1434) 57, 63, (1470-75) 74.

"Salzach" s. Salza. Salzburg, abmont. Güter (XII) 34 Note 1, (c. 1330) 87, 88, (1434) 61, (1437) 70, (1448) 72; — Bau= ernunruhen (XV-XVI) 5; — Stadt (1434) 61; — Rloster 3. Peter u. Kloster Nonnberg (1434) 60; — Spital (1393) 91, (1434) 60, (c. 1470) 93; — Fron: leichnamsbruderschaft (1434) 60; — Erzbischöfe: N. (1393) 91, N. (1434) 60, Sigmund (1457) 5, Burkhart (1462) 5, N. (c.1470) 92, Johann (1485) 7, Leonhard (1514) 120, Matthäus (1521) 128, (1526) 138, N. (1529) 146; — Dompropft: N. (1393) 91; — Chorherr Wernhart, später Propst zu Vorau (1267) 160-161; s. Peter: Aebte: N. (1393) 91, (c. 1470) 93; — Nonnberg: Aeb: tissinen: N. (1393) 91, (c. 1470) 93; — Bürgermeister: Ulr. Els: haimer u. Wilh. Stumph (1462) 5.

Salzburger, R. — (c. 1330) 87. "Sandgazzen, an der —", N.Dest. b. Rrems (XIV) 40.

Sarentein, Georg v.- (Sternteitter!) (1499) 116, (1506) 117, (1507) 20, (1514) 121, (1515) 123, (1518) 124.

"Satellein, im — ", b. D.: Welz (1434)

Sanbersdorf, N.Dest. b. W : Neustadt (1497) 114.

Saubichl, N. Deft. b. Ternit (Sawr-

puchel) (XV) 93. "Sawgraben", b. Abmont (1434) 46. Saumfart, Leistung der — in Krain (1515) 17; — ber abmont. Untersthanen (XIV-XV) 37 uff.

Saumrosse in Krain (1515) 17; admont. Unterthanen (XIV bis XV) 37 uff.

"Sawpach", im Rotenmanner Tauern (1434) 67.

"Sawpach", Liefingthal bei Mautern (1434) 65.

"Sawpiern, N.—", (1434) 52.

"Sawpuchel", b. Admont (1434) 46. "Sawrampfer, pei dem – ", N »Dest. b. Rrems (1399) 89.

Sauran, Wolfgg. und Fridrich v. — (1518) 125, Erasmus (1522) 130, Michael (1530) 152.

"Sawrpuchel" f. Saubichel.

"Sawrussel", b. Ardning (1434) 49.

"Sawsenstein", s. Seisenstein. "Sawsteig", b. Notenmann (1484) 69. Same Fluß (1515) 17, 27, 28.

"Schaeb, am -", Saufal (1434) 52. "Schachen, im —", b. D. : Welz (1434) 68.

Schachen, b. Boran (1497) 115. "Schachen, vnderm —", D.-Rärnten (XV) 84.

"Schachen" f. Schachengrabenbach. Schachen) (XIV) 45, (1434) 49.

Shachenstein, 6. Aflenz, Burg (1529) 147, (1530) 151.

Shab, Hermann -, (1434) 59. "Schaders", b. s. Michael a. b. Liefa.

(1434) 65. "Schadleiten", Liefgthl. b. Ralwang (1434) 65.

"Schadlewten", N.Desterr. DWW. (1434) 55.

"Schaeffer, Heinr.—" (1412) 78.

Schaideder, Wulfing — (XIV) 39. Shalah, Arnt. b. Klagenft. (1530) 150. "Schaelkleinsherberig", 6. Abmont (1434) 48.

Shalldorf, Mürzthal bei Kapfenberg, Amt (1529) 148, (1530) 149.

Sharff, Hans —, (1515) 26.

Shärfenberg, Krn. (XV) 3 Note 4. Sharsdorf b. Trofaiach (Scherstorf) (1410) 83, (1434) 64.

"Scharten", Salzbg. i. d. Frit?, wlchs.?

(c. 1330) 88, (1434) 61. "Schatt, im —", N.Deft. b. Habers. dorf am Ramp (1434) 59; s. auch "Schoett".

Shattenberg, b. Gaishorn? (1434) 69. Shauchinger, Servaz —, Urfula v. Rottal se. Hofr. (1524) 134.

"Schawrperg", b. Admont (XIV) 45. "Schedingaw", bei Altenmarkt a. d. Ens (1434) 50.

"Scheffaw", b. Gallenstein (1434) 49, (1442-58) 80.

"Scheibligekk" f. Scheiblingeck.

"Scheibling" b. Altenmarkt (1434) 50. "Scheybling", N.Desterr. bei Krems (1399) 89, (c. 1470) 91.

Sheiblinged, b. Abmont (Scheiblig -) (XIV) 43.

"Scheiren", b O.:Welz (1434) 68. "Scheppental", in d. Wind.:Bicheln, Pfarrer (1434) 53.

Schergendorf bei Bruck a. d. Mur (1434) 66.

"Scherigrewt" b 3. Gallen (1434) 50. "Scherumel", b. Abmont (XIV) 43. "Scherstorf" s. Scharsborf.

"Schewchel, N. - " (1434) 49.

"Schewpl, Hans -- " (1480-86) 35 Note 4.

Schiefling, Kärnten bei Klagenfurt (Schiegekhfling) (1529) 147.

"Schiegekhfling" schiefling. "Schikerl, N. —" (1434) 50, (1442) bis 58) 80, (1470-75) 76.

Shilher, Hans —, (1485) 36 Note 4. "Schisspuhel", N.:Desterr. bei Ibbs (1399) 90, (1434) 61.

Schiezzerperg", b. Admont (XIV) 45. Schladming, ob. Ensthal (Slabnig) (1434) 55; f. auch "Sladmingperig".

Schlatt, Krnt. b. Roseck (1530) 150.

**Sh1**— **f.** auch "Sl—".

Shmiernberg b. Arnfels (1521) 129.

Schnecweiß, Stephan — (1522) 130. Schneidpeck, Sigm. v. —, se. Tochter Magdal. Chriftophs v. Lembach Hsfr. (1506) 118.

Schober, b. Stainz (1434) 52.

Shober, Salzbg. b. Radstadt (c. 1330) 88, (1434) 61.

"Schoeneben", im Rotenmanner Tauern (XIV) 37.

"Schonpuchel", b. Abmont (1434) 49. "Schonwald", b. Gaishorn (1434) 69. "Schoett, im—", N.:Desterr. b. Stein? (c. 1470) 92; s. auch "Schatt".

"Schottenpewnt vinea", N.Desterr. b. Wien (1399) 90.

Schragel, Peter —, (1434) 65. "Schraepach" b. Abmont (wol bas Gefäuse?), (XIV) 44.

Shratt (Shrott) Achaz— (1515) 9, 23, (1528) 142, (1529) 148, (1530) 153, Wolfgg. (1522) 130.

"Schrekch, an der - " b. Leoben (1434) 65.

"Schrott, im—", b. Dbbach (1434) 66.

**Shrott** s. Schratt.

"Schuechel, N.—", (1470—75) 76. Educoffy, Wath.— (1528) 142, 143, (1529) 146.

"Schuchzerre, N.-" (c. 1330) 88.

Schuß, f. Mertenschus.

**Shüßlaer**, Jörg— (1448) 71. "Schusterperg", N.Defterr. b. Y663 (1399) 90, (1434) 61.

"Schuett, an der—"b. Abmont (XIV) 43.

Schütt, Salzbg. b. 3 Johann? (auf der—) (c. 1330) 88, (1434) 61.

"Schuett, in der-", N.Desterr. b. Arems (1399) 89.

Shwarzenbach b. Admont (Swartzenpach) (1470 - 75) 74.

Schwarzenbach bei Trieben (Swarzenp—) (XIV) 37.

Schwarzenbach b. Weißfirchen (1434) 66, 67.

Schwebing, Mürzthl. b. Langenwang (1530) 453.

Schweighofen b. Vorau, Amt (1530)

**Shw** - f. auch "Sw-".

"See, ze dem-", b. Altenmarkt a. Ens (1434) 50.

"See, datz-", Salzig. b. Werfen (1448) 72.

Seeberg? b. Judenbg. (Fegperig) (1434) 67.

"Seydelach" f. Selach.

Seisenberg, Krain (1515) 28.

Seisened, Christoph Frh. v.— (1530) 153.

Seisenstein, N.:Desterr. b. Ibbs (Sawssenstein, Sewss -) (1470-75) 75; — Rloster (1434) 58.

"Seyten, in der—", Liefgths. b. Kal-

wang (1434) 65.

Seitendorf b. Marbg. (1434) 53.

Seitenstetten, N.Defterr. (c. 1484) 93; — Pfarre (1434) 55, (1470 bis 75) 75.

Seith, Liefgthl. b. Kammern (Sewtz) (1410) 83, (1434) 63.

Seytzendorf" f. Seitzersdorf?

Seihersdorf? N.Desterr b. Stockerau (Seytzen--) (1434) 56, (1470-75)

Sedan, Bischöfe: Mathias (1485) 6 Note 16, (1494) 14, 113, (1495) 15, (erw. 1530) 153; — Pröpste: Undreas (1470) 6.

Selach, Krut. b. Ferlach (Seydelach',

(1530) 150.

Self b. Gröbming (Selckh), (1434) 62.

Selfad), Krnt. b. Klagft. (Selkach windisch Salatzschach), (1524) 135.

Selsnik b. Kapfenberg (1434) 65. Sclzthal, das —, b. Rotenmann (Paltigemund, Czelstal, Zelztal), (XIV) 38, (1434) 69, (1448) 72, (1470 bis 75) 76.

Semriach b. Fronleiten, Amt (1521) 129, (1528) 142, (1529) 145.

Senus, Georg— (1522) 130, (1527) 141, (1529) 146, (1532) 155, fe. Brüder Christoph u. Hans (1522) 130, (1528) 143.

Scon, Bai., (Sevn) Rlofter (XIV) 39. "Sepach" b. s. Gallen (1421) 79.

"Sevn" f. Seon.

"Sewsenstain" f. Seifenftein.

"Sewtz" f. Seit.

"Sidel, am—" b. Obbach (XIV) 40. Sigensdorfer, R. — (1434) 54; f. auch Singsdorf.

"Sigensdorf" f. Singsborf.

"Sigerspach" b. Fridberg (1519) 125. "Sikkenlehen" Salzbg. (1448) 72.

Silberberg, Arnt. b. Hüttenberg (1434) 54.

"Silberperig" b. Trofaiach (1434) 64. "Silva" f. Wald.

"Simonsfeld", N.Dest.? (1506) 118. "Sindersdorf" s. Sinnersdorf.

Sinnersdorf b. Fridberg (Sinders-) (1499) 116.

Singsdorf b. Rotenmann (Sigens—) (XIV) 41.

Sinkendorf, D.Desterr. b. Kirchdorf (1470 - 75) 75.

Sinzendorf, Tiburz v.— (1518) 125. "Slabnig" s. Schladming.

"Sladmingperig" b. Schladming (1434)

"Slat, im-", N Defterr. DBB. (c. 1470) 92.

Slaven in Steiermark (XIV) 40 Note 53, 42 Note 70.

"Sleg, im —" b. Deblern (1434) 63.

"Slichtersperig" b. s. Gallen (1434)

"Sluntyn, in der—", N.Desterr. b. Habersbf. am Kamp (1434) 59. "Sl—" s. auch Schl—.

"Smeltz", Salzbg. (1434) 61.

"Smitpach" b. Admont (XIV) 43.

"Smuekchel, N.—" (1421) 80.

"Snabelherberg" b. Admont (1448)

"Sneller, datz dem—", Salzbg. b. Rabstadt? (c. 1330) 88.

"Snellhof" ebb.? (1448) 72.

"Snephenguet" b. s. Martin b. Straßgg. (1434) 51.

Spangstein, Andr. v.— (1498) 116.

"Spansperig", Liefgthl. b. Kalwang (1434) 65.

"Sperbersbach" ebd. b. Kammern (1410) 83, (1434) 63.

"Sperrenpewtel vinea", N. Desterr. b. Stein (1399) 89.

"Spigelperg" f. Spiegelsberg.

Spiegelsberg b. Lassing (Spigelperg) (1412) 78, (1434) 70.

Spital a. Semmring; Rector: Her= mann (1273) 63 Note 252.

Spital a. Pyhrn, D.=Dest. Kloster (Spitalenses de Piera), (XIV) 40.

Spit, N.-Desterr. i. d. Wachau (1434) 60.

,,Spitzenhof", Salzbg. b. Rabstadt (1470—75) 76.

"Spitzenperig" b. s. Gallen (1434) 50.

"Stabler vinea", N. Deft. b. Arnsbf. (1399) 90, (1434) 60.

,,Stad" b. Admont (XIV) 45, (1412) 78, (1434) 48.

"Staedel" f. Stall.

"Stadelaw, in der—" b. Jonsbach (XIV) 39.

"Stadelhof" b. Rotenmann (1434) 69; f. auch "Stadhof".

Stadelhof b. Traboch (- hofen), (1410) 83, (1434) 56, 63.

Stadelich (!), Eustach — (1530) 154.

"Stadelperig", Liefgthk. b. Ralwang (1434) 65.

"Staderweg" f. Gftatterboben.

"Stadhof" b. Rotenmann (1434) 69; f. auch "Stadelhof".

"Stadlerwisen" b. Obbach auf kärntn. Boden (c. 1465) 83.

"Stain, am-" b. Obbach (XIV) 90, (c. 1465) 82.

"Stain, am -" b. Krems ober Stein N.=Defterr. (1434) 59, (c. 1470) 90.

"Staynach" b. s. Gallen (1421) 79. (1434) 50.

"Staynau" b. s. Gallen (1434) 50.

"Staynek", Liesgthl. b. Mautern (1434) 65.

"Stainenstikchel" b. Rotenmann (1434) 69.

"Staynhauf vinea", N. = Desterr. b. Arnsborf (1393) 91.

"Stainhaws" b. Abmont (XIV) 44, (1442-58) 80.

"Stainkeller" b. Gröbming (1424) 81,

(1434) 63, 82. "Stainpach" im Tauern b. Trieben (1434) 67.

"Stainpruck" ebb. (1434) 68.

"Stainrisen" b. Judenburg (1434) 68.

"Stainwant, an der—" b. Gr.=Lob= ming (1434) 68.

"Staynwant, vnder der hochen—", N.=Desterr. b. Arnsdf. (1393) 91.

"Stain—" f. auch Stein—. "Stainz" f. Stanz.

Stakawoy" f. Stockenboi.

Stall, D.-Rrnt. b. Winklern (Staedel)

(1271) 34 Note 1, (XV) 84. Stanz, Mürzthl. b. Kindbg. (Stainz, Stantz) (1514) 122, (1518) 124, (1530) 153; — Rottalisches Amt (1494) 113, (1524) 137.

Starhemberg, (D.=Defterr.), Ludwig v.-(1510) 118,  $\Re.v.-(1523)$  132. "Starkchenperig" b. Deblern (1434) 63.

Staudach, Salzbg. b. Werfen (c. 1330) 88, (1434) 61.

"Steg, am-" im Rotenmanner Tanern (1434) 67.

"Steg", Liefgthl (1434) 64.

Steg, Salzbg. b. Radstadt? (1448) 72. Steier, D.:Desterr. (1412) 78, (1470 bis 75) 74; — Spital (1399) 90, (1434) 60; - Ungeldpacht (1521) 129.

Steiermark, Bauerunruhen 1 uff.; — Türkenkriege 2 uff.; Bannbestimmungen (XV) 156 uff.; — Hubamt (1515) 123, (1520) 127, (1524) 133; — Statt= halter: E.-Bisch. Joh. v. Salzburg (1485) 7; -- Marschall: Erasm. v. Saurau (1522) 130. — Käm= merer: Fridr. v. Stubenberg (1485) 6 Note 16; — Db. Erbichent: Caspar v. Stubenberg (1515) 11 Note 34; — Landeshauptmann: Sigm. v. Dietrichstein (1515) 9, 10, (1521) 129, (1523) 130, Hans Ungnad (1530) 153, (1531) 154; — Landesverweser: Christoph v. Mindorf (1485) 6 Note 16, Leonh. v. Harrach (1520) 126, Abam v. Holeneck (1527) 141, (1529) 146, 148, (1531) 154; -- Bicedom: Leonh. v. Ernau (1515) 21, Seifrid v. Windischgraz (1529) 145; Dbr. Feldhauptmann: Beorg v. Herberstein (1515) 26 uff.; landesfstl. Secretär: Andrä am Stein, Ergpriefter und Pfarrer gu Gradwein (1485) 6 Note 16; — Erzpriester: (der eben Be= nannte); — Juden (XV) 4; vgl. auch Abgaben, Banntaidinge, Bauern, Landtage, Preise, Slaven, Stiftrechte.

Stein b. Self (Stain), (1434) 62,

(1470 - 75) 74.

Stein (am Grimming), Georg v.-(1412) 78. Stein b. Irdning (1434) 70.

Stein, D.=Rrnt. b Dellach (am Stayn), (c. 1460) 85.

Stein, Krn. (1515) 26, (1519) 31.

Stein, Andra am-, Erzpriefter und Pfarrer z. Gradwein, faif. Secretär (1485) 6 Note 16.

Stein, N.Desterr. b. Krems (1434) 56, (c. 1470) 91, (1470—75) 74; - Thor: Pruknartor (c. 1470) 92; — Saffe: smidgasse (c. 1470) 92; - Begenden nächft bei -: Stain, Phingstperg, Eselstain, Werdt (c. 1470) 92; -- Hans d. Klosters s. Nikola b. Passau (1399) 89; — Schiffleutezunft (1434) 58; — Pfarrer (1434) 58, (c. 1470) 92; — Caplane: Hainricus (1399) 89; — des s. Alexi-Altars (c. 1470) 91, — v 3. Johann (1434) 58, — von 3. Katharina (1434) 58, (c. 1470) 91; — Judenzech= meister (1399) 89; — Thor= martel: Andreas (1399) 89.

Steinach b. Irdning (1434) 56, (1470 bis 75) 74; — Andreas v.— (1520)

127.

Steinach, Liefgthl. b. Madstein (1434) 64.

Steinau, Salzbg. b. Hüttau (Stainawe) (c. 1330) 88.

Steinbach b. Vorau (1529) 146.

Steinbach, Salzbg. b. Radstadt (Stainpach) (c. 1330) 88, (1434) 61.

Steinbach, N.Dest, DWW. welches? (c. 1470) 92; — Pfarre (1434) 55.

Steinberger, Zacharias— v. Albrechts: berg (1497) 114, 115.

Steinpeig, Maximilian— (1506) 117, (1509) 118, (1519) 126, (1522) 130, (1524) 133.

Stein- s. auch "Stain-". "Steineritz" f. Stemerit.

"Stellenpach" b. Baishorn (1434) 69, Stemerik, Krnt. b. Algft. (Steineritz) (1530) 150.

8. Stephan i. d. Lobming b. Kraubat (1470 - 75) 74.

Stephan i. Krapfelbe, Krnt. b. Althofen, Pfarre (1434) 56.

Sternberg (D.:Desterr.), Ludwig v.-(1510) 118.

Sternteitter (! Sarntheiner) s. Sarn= thein.

Stethaimer, N.— (c. 1465) 83.

Steuern d. Unterthanen in Krain (1515) 17.

Stiftrechte (Satzungen), f. Zeiring (XV) 99.

"Stigelstal, Stiges—, vinea", N.=Dest. b. Arnsborf (1393) 91, (1434) 60. "Stikchel, auf dem—" b. s. Gallen

(1421) 79.

"Stikhil, in der—" im Rotenmanner Tauern (XIV) 37.

"Stochaech" f. Stockach.

"Stoys, im - " b. s. Michael a. d. Liefg. (1434) 64.

Stoizendorfer, Tibold— (1461—67) 57 Note 206.

"Stokach, Nyder —", D.-Rrnt. (c. 1460) 85.

Stodach, Salzbg. b. Abtenau (Stochaech) (c. 1330) 88, (1434) 61.

Stodach, N.Defterr. DWW. welches? (im Stokchach) (1434) 55.

Stodenboi, Rent. b. Spital (Stakawoy) (1518) 124, 125, (1524) 133, 135, (1526) 137, 139, (1527) 140, (1529) 145, 146, (1530) 151, 152, (1532) 155.

"Stokhwisen" b. Deblern (1487) 82. "Stokhwisen" am Triebener Tauern? (1434) 58.

Stofit, Alpe b. Aflenz (1530) 113. "Straytzendorf" f. Straydorf.

"Stransitz" f. Strantschitschach.

Strantschitschach, Rent. b. Klagft. (Stransitz) (1530) 150.

"Strass an der—", D.-Rrnt. (c. 1460) 85.

"Strasserin, die — hueben", Ensth. b. Haus (1487) 82.

"Strassteten" b. Deblern (1263) 63 Note 250, (1434) 63.

Straßburg, Krnt. (1515) 18.

"Strazz", Salzbg. b. Radstadt? (c. 1330) 88.

Strakdorf, N. = Desterr. b. Krems

(Straytzen—) (1434) 59. "Stracznich". D.: Rrnt. (XV) 84.

Strechan b. Rotenmann (1434) 70. "Strechmayr" im Selzthal (1470

bis 75) 76.

Strimițen, b. Gröbming (Strimitz) (XIV) 46, (1412) 78, (1434) 63. ,,Strub, auf der — " b. s. Gassen

(1434) 49.

Strufdnik, Bauer- in Krain (1515) 16.

Stubenberg, —isches Landgericht zu

Aflenz (1345) 111; Fridrich v.-(1345) 111, Ulrich (1345) 111, Otto (1345, 1410) 111, Jakob u. Wulfing (1410) 111, ihre Bettern Frid= rich, Hans und Ulrich (1410) 111, Fridrich (1485) 6 Note 16, Balthafar (1514) 121, seine Vettern Hand und Wolfgang (1514) 121, (1515) 11 Note 34, (1520) 127, Caspar (1515) 11 Note 34, (1527) 141, se. Witwe (1527) 141, Wolf: gang (1527) 141, (1530) 153, fe. Höfrau. N. v. Teuffenbach (1532) 155, N. (1530) 131.

Stubenberger, N.— (1434) 65.

Stubich, N.— (1434) 62.

Stübing b. Peckan (Stubnich) (XIV) 43.

"Stubming" f. Thörl-Bach.

"Stubnich" f. Stubing.

"Stulperg" b. Oppenberg (1412) 78.

Stumph, Wilh. --, Bürgermeifter z. Salzbg. (1462) 5.

"**Sturmpewnt"** b. Admont (1434) 48. Stuttern b. Irdning (Stuttarn), (1434) 63

"Stuetpferrach, Stuetpharrach" im Tauern? (XIV) 46, (1434) 58.

Sulz b. Wildon, welches? (Sultz inferius) (XIV) 42.

"Sultzaw", D. = Defterr. b. Weier? (1434) 50.

Sulzbach b. Gr Dobming (1434) 68. Sulzberg, Salzbg. b. Radstadt (c. 1330) 88.

"Sulzchar, im—" b. Gisenerz (1434)

"Sulzperig", N. Desterr. b. Ibbs (1434) 61.

"Sundermanyng" b. Gröbming (1434)

Suuf (im Triebener Tauern) (Sunch), Christanns im— (XIV) 38.

"Suppanhueb" s. Supper.

Supper b. Rotenmann (Suppanhueb) (1434) 69.

"Suesswinterpach" in d. Wind. Bicheln (1434) 53.

"Swabau" b. Abmont (XIV) 45.

"Swaygwisen", Salzbg. i. d. Flachau (c. 1435) 88.

"Swaypuchel, im—", N.:Defterr. b. Rrems (1434) 59.

"Swans", D. Defterr. b. Kirchdorf (1434) 55.

"Swarcz, Jacob—" (1434) 66.

"Swartzach, di hinter u.divoder—" b. Admont (XIV) 44.

"Swarzenek", Liefgthl b. Mantern (1434) 65.

"Swarczengrub" b. s. Gallen (1421)

"Swartzenhof" b. Trieben (1470 bis 75) 76.

"Swartzenperig" b. Ardning (1470 bis 75) 73.

"Swartzhueber, Jacob—" (c. 1465) 82.

"Swedlinger, N.—" (1434) 55.

"Swentenwein, N.—" (1434) 50.

"Swes (Sues?), N.—" (1448) 72.

"Tachsach" f. Darach.

"Tachsen" f. Tagen.

"Tachsperch", D.= Krut. (c. 1460) 35; f. auch "Dachperig".

"Tagaltlonikgen" b. Ardning (1434)

,,Tailant", N. : Defterr. b. Krems (1399) 89, (XIV) 39, (1434) 58. ,,Tailperig" f. Thalberg.

"Taeysteten", Rabgegend (XIV) 41. "Tal, im—" b. Gröbming (1434) 63.

"Tal, im - " b. Admont n. Jonsbach (XIV) 39, 41, 45, (1434) 48.

"Tal, im—" b. Trofaiach? (1410) 83.

"Talarn" f. Thalern. "Talhaim" f. Thalham.

"Tallhof" f. Thalhof.

"Talpach" b. Gr.-Lobming (1434) 68. "Talrisen" b. Strechau (1434) 70.

Zann b. Gr.=Lobming (1434) 67

Tannhausen, Balthafar v. — (1495) 113.

Tannhausen, N. Bai. b. Abensberg (1470-75) 75.

"Tanibaz" bei Abmont (1434) 56: s. auch "Danewaz".

"Tanzstatt" b. Admont (1434) 48.

"Tanzstatt" b. Altenmarkt a. Ens (1434) 50.

"Tarekg" b. Trofaiach (1434) 64.

Zarvis, Krnt., Aufschläger (1529) 147.

"Taschnerherberg"b. Admont (1434) 49.

"Taterman vinea", N. Defterr. b. Arnsborf (1393) 91, (1434) 60.

Tauern, die - b. Trieben (Turo, Thaurus, Thawren), (XIV) 37, 39, (1412) 78, (1434) 57, 68, 69, (1470-75) 75, 76; — Hohen:—, Abmont. Amtmann: Hans Scheupl (1480-86) 35 Note 4.

"Taxaech" f. Dagach.

Taxen, Salzbg. b. Rabstadt (Tachsen) (1434) 61.

"Teychen, die lang u. die kurz—", Liefgthl. b. Kallwang (1434) 65.

Teichendorf, Mürzthl. b. Krieglach (1434) 66.

Teipel b. Preding (Nider u. Ober Deupel) (XIV) 42.

Tellenpekch, N.—" (1434) 59.

Tempe, Wolf - (XVI) 93. Tengler, Ulrich -- (1528) 143.

"Tenkenperig", Paltenthal (1434)

Tepfau b. Marburg (XIV) 41, (1434) 53.

"Tetschirmul" b. Abmont (1434) 48. Tenfenbach, Bernhard v. — (1520) 127, Hans (1522) 130, N. Schwefter Sigmund's v. Dietrichstein (1522) 155

"Tewfengraben" b. s. Gallen (1434)

, Tewffengraber, N.-" (1442-58)

"Tewffenpach" b. Trofaiach (1434) 64. "Tewffenpacher, N.—" (1434) 67.

"Tewpelstain" b. Judenbg. (1434) 68.

"Tewplitz" in d. Wind. : Bicheln  $(14\bar{3}4)$  53.

Thal, Arnt. b. Klagenfurt (1530) 150. Thalberg b. Knittelfeld (Tailperig),

(1434) 55.

Thalberg b. Borau, Dorf (1522) 130; — Burg (1483) 112, (1493) 112, 113, (1509) 118, (1514) 121, (1523) 132, (1524) 134, 136, (1529)144, 147, 148, (1530) 149, (1532) 155.

Thalern, N. Dest. b. Götweih (Talarn) (1434) 60, (c. 1470) 92.

Thalham b. Gröbming (Talhaim), (1434) 62.

Thalhof b. Strechan (Tallhof), (1424)

"Thaurus" f. Tauern.

,,s. Thomas in der Lobming" f. Lobming, Klein-

8. Thomas, Arnt. b. Klgft. (1530) 150.

Thörl b. Aflenz (1410) 111; — Bach

(Stubming) (1410) 111. "Tiefenrinn" am Triebener Tauern

(XIV) 37, (1434) 68.

"Tylia, apud -m" b. Admont (XIV) 43, 44.

"Tylia, sub—", D.Arnt. (XV) 84.

Tirol, Admont. Güter (XII) 34 Note 1.

"Tyswydel, am — ", Mürzthl. b. s. Marein (1434) 66.

Toyarn" b. Admont (XIV) 45.

Tolach b. Trofaiach (Tolach), (1434) 64.

, Tollerin" b. Trofaiach (1434) 64.

Töllern, Krnt. b. Klagenft. (1530) 150.

"Tolling, -pach" b. s. Michael a. b. Liefg. (1410) 83, (1434) 65.

Topel, N. Defterr. b. Amftetten (1434) 54; — dominus de — (1399) 90, Wolfg. v.— (1434) 59.

"Toppel, in der —", N Defterr. b. 3. Peter i. d. Au (c. 1484) 94.

, Tor, am -" b. Rotenmann (1448) 72; — Jacob am — (1470 – 75) 76. "Torelhof" b. Abmont (1434) 47.

"Toerlein, am-" b. Abmont (XIV)

"Torpach" b. Admont (XIV) 45.

"Toesschasch", D.-Arnt. (XV) 84. Trabefing, Krnt. b. Klgft. (Trebessnig) (1530) 150.

Traboch, Liefgthl. b. Rammern (1410) 83, (1434) 63

"Traueyach" f. Trofaiach.

Eratten b. Aflenz (1410) 111.

"Trawner, Rudolf—" (c. 1435) 88, (1448) 72.

Trannfirden, D.=Defterr. Rlofter (XIV) 39.

Trautmannsdorf, Ernst v.— (1515) 11 Note 34, David (1513) 119.

,,Trawitz", Bach?, N. = Desterr. b. Arnsdorf (1434) 60.

"Trebessnig" f. Trabefing.

"Trefen, curia—" b. Abmont (XIV)

Ereffen, Krain (1515) 20. "Treffling" f. Treffninggraben. Treffninggraben b. Trofaiach (Treffling), (1434) 64.

Treiksauerwein, N.— (1523) 131. Ercidnit b. Laffing (Treswitz), (1448)

72, (1470 - 75) 76.

"Treswitz" f. Treschnik.

"Treweinsperig" b. s. Gallen (1421)

Trieben b. Rotenmann, Bach (XIV) 37; — Ort (XIV) 37; — Gast. haus (leithaws) (1434) 39, (1470 bis 75) 76; — Säge (1470—75) 76.

"Trieben prope Getzendorf" b. Pels (XIV) 38; — in der rawhen — (1434) 68.

"Triebenhof" b. Trieben (1470-75) 76.

"Triebmayr, N.—" (1434) 69.

,,Trientner, Otto — " (1412) 78. Trofaiach, ob Leoben (Traueiach) (XIV) 38, (1410) 83, (1434) 54, 65; -- Pfarrer (s. Saluatoris), (1434) 64.

"Trogern, im —", b. D. Welz (1434)

"Trugsaess, Hartlinus —" (1448) 72. "Truntensperig", b. Donawit (1434) 63.

**Tuchein,** Krain (1516) 12.

Tüchern b. Cilli, Schöffenamt (1523) 130.

Tüffer b. Cilli (1521) 129.

"Tumlaa" f. Diemlarn.

"Tumpach", im Landl, das sogen. "Tumpaw", Sackelbauerngut (1421) 79, (1434) 50.

Tunawdorf" f. Donaudorf.

Tunzendorf b. Gröbming (D—), (1434) 62.

Türkenkriege (XV) 2 uff.

"Turo" f Tauern. "Turtnig", Liefgthk. b. Kammern (1410)

"Tuschharter, Chunr. —", (XIV) 37.

Ueberader, Ernst- (1457) 5.

"Ubergang, am —", im Landl bei 3. Gallen (1434) 50.

Ugendorf b. Knittelfelb (1434) 67. Ugenthal b. Bruck a. d. Mur (1434) 55.

"Ulerhub", b. s. Martin b. Straßgg. (1434) 51.

"Undering, Undringen" s. Ingering. Ungarn, Könige: Mathias (erw. 1506) 117, Wladislaus (1514) 21, (1515) 22.

"Ungarus, Christanus —", (XIV) 46. Ungerdorf, a. d. Rabnit (XIV) 41. Ungersbach, Sigm. v. - (1495) 113. "Ungersperig", b. Judenbg. (1434) 68. Ungnad, Hans - (erw. 1530) 153, fe. Söhne Andreas (1527) 141, (1530) 150, (1531) 153, u. Hans (1527) 141, (1530) 153, (1531) 154. Ungntal" f. Ugenthal.

Urbais, Salzba. b. Radstadt (Urbayz, Vrbarz, Vrbass), (c. 1330) 88, (1434)

61, (1448) 72.

Urbare des Stiftes Admont (XIV bis XVI) 34 uff.

"Vrbarz" ( f. Urbais.

"Vahen", b. D.-Welz (1434) 68. "Vaelbel, N. —" (1470—75) 74. "Valbleinsherberig", bei Abmont (1434) 48. "Valblokherberg", b. Abmont (1434) "Valltor", D.: Rärnten (c. 1460) 85, (XV) 84. Varichen", b. Admont (XIV) 45. Vajold, Fridel — (1434) 51. "Veystern", b. Ardning (1434) 49. s. Beit, Rrnt. (1515) 18, (1524) 136,

(1526) 139; — Aufschläger: Lienh. Lenninger (1524) 136; Bürger: Chph. Kramp (1519) 126.

Beitsch, b. Aflenz (1410) 111, (1530) 153; — Stubenberg. Landgericht (1345) 111.

Belbacher, Nikias — (1434) 47. "Veld, am — ", b. Abmont (XIV) 45. "Veld, aufm -", b. s. Ballen (1421)

Beldes, Arn. (1515) 15, 16. "Velen, im —" b. Trofaiach (1434) 61. "Velkeis, - kus" f. Felgitsch.

"Vellpaum" f. Feldbaum.

Vellwarn" f. Felbering. Versbickel b. Rotenmann (—puchel) (1434) 69, (1470-75) 76.

"Veterlehen". Paltenthal (1434) 54. "Vewstritz" s. Feistritz.

Viftring, Krnt., Kloster (1528) 143, (1530) 150; — Nebte: Bischof Politorus (1524) 135, (1532) 155.

"Vilitz" f. Flitzengraben.

"Villa episcopi, Gotfr. de —" (XIV) 36 Note 4; wol Pischendorf.

Villad, Krnt. (1515) 18, 19, (1526) 139; - Pfarrfirche (1514) 120, 121, (1523) 132, (1526) 139; --Dreifaltigkeitscapelle (1470) 112; - Säufer (1518) 125, (1519) 125, 126; - Ochsengesellschaft (1518) 124; — Pfarrer: Joh. Leininger (1520) 127, (1526) 139.

"Viltz" f. Filz.

"Vinsterpach" s. Finsterbach. "Vinsterwald", b. Jonsbach (XIV) 39. Binsterwald, kais. Secr. (1514) 21. "Vischach" s. Fischau. "Vischarn" s. Fischau, Fisching.

Vischer, Thom. — (1434) 51. "Vissendorf" f. Winsendorf. Voderperg" f. Borderberg.

Boat, fais. Secr. (1515) 25.

"Vokchenwald", N.: Deft. b. Berfen: beug (c. 1470) 92 "Volkchenstorf", b. Trofaiach (1434)

**Völfermarkt,** Krnt. (1515) 18; — Brücke baf. (1515) 19; - Land= tag (1470) 6.

"Voraw", b. 3. Gallen (1434) 50. Borau, b. Fridberg, Kloster (1526) 138, 139, (1529) 144—146, (1530) 149, 152, (1532) 154; — Pröpste: Gebwin (1267) 160—161, Wern= hart (1267) 160—161, Leonhart (1493) 113, Stephan (1529) 145, 146; — Dechant: Berthold (1267) 160; — Hofmeister (weltl.): Maximilian Steinpeis (1509) 118, Erasmus Drechsler (1532) 154; — Viertelshauptmann: v. Herberstein (1507) 20.

"Voraw", b. Stainz? (1434) 52. "Vorchach, im —", ob. Ensthal (1470-75) 74.

Vorderberg, Krnt. bei D.:Drauburg (Voderperg) (1470-75) 75.

Vorstar, Thom. -" (c. 1470) 92. Borwald, Liefgthl. b. Kalwang (1434)

Bösendorf, N Deft. b. Baden (1497) 114.

"Vrezaw", D :Rrnt. (XV) 84. "Vroen", Salzbg. b. Radstadt (c. 1330) 87.

"Wabing", in b. Wind. Bicheln (1434) 53.

Wachsened, b. Anger, Burg (1514) 121, 122, (1515) 124, (1524) 134, 136, (1527) 141, (1532) 155.

"Waffing, auf der -" bei Abmont (1434) 47.

Waefnich, super - ", ebb. (XIV) 44. Magram bei Feldfirchen (XIV) 42, (1434) 51.

"Wagraz", in d. Rabggd. (XIV) 41. Wahdech, Christoph v. — (1527) 141. Waidhofen a. d. Ibbs, N.Defterr. (B-, W-) (1399) 90, (1434) 55, 57, 60, (1515) 12. "Wal, im —", D.-Arnt. (XV) 84.

"Walchan", i. b. Wind. Bicheln (1434)

"Wald, im —" b. s. Gallen, (1421) 79, (1434) 50.

Mald, bei Gaishorn (Silva, Wald), (1410) 83, (1434) 69.

Waldbach b. Pöllau, Amt (1516) 124, (1530) 149.

Waldburg, b. s. Michael a. d. Liefa. (s. B—a, Waldpurg), (1410) 83, (1434) 64.

Waldhausen, D. Dest, Rloster (XIV)

"Walichstamph", b. Admont (1434)

Waltenbach bei Leoben (1410) 83, (1434) 64.

"Waltersperg" b Trieben (XIV) 37. "Wappen, im —", b. Liegen (1434)

Warbach, b. Obdach (-pach, Wart-) (XIV) 40, (1434) 66, (c. 1465) 82, 83.

Warperig" f. "Wartperg".

Wartberg, Mzthl. b. Kindbg. (1434)

"Warthaws", D.-Arnt. (XV) 84. "Wartpach" f. Warbach.

"Wartperg, —perig, Warperig", N.Desterr., bei Krems (1399) 89, Warperig",

(1434) 58, (c. 1470) 91. ,,Wasen, am—", b. S. Michael a. b. Liefg. (1434) 64.

Webling b. Strafgang (XIV) 92, 93, (1434) 53.

Mechelau, Salzburg b. (Wechselaw) (1434) 61.

,, Weffenchrueg, N.—" (1434) 67. ,, Weg, vnderm—", b. Arbning (1434)

"Weg, im hangunden—", b. Judenbg. (1434) 68.

"Weg, unterm—", b Dbbach (XIV) 40, (c. 1465) 82.

Mcg, N = Dest. DWW. welches? (1434) 55, (c. 1484) 93.

"Weg, am grasigen—", N.Dest. b. Arnsborf (1393) 91.

Wegschaid", D. Rrnt. (XV) 84. Megicheid, N.:Deft. b. Krems (XIV) 40.

,,Weyarn", Salzbg. b. Radftadt (c. 1330) 88, (1434) 61.

Meichpucher, N.— (1434) 70.

Weichselberger, Sigm.— (1515) 26. "Weyern" b. Straßgg. (1434) 51.

"Weygantsdorf" f. Beitersborf. Weigen?, b. Nied. : Jaring (Aigen),

(1434) 53.

"Weigenstorf" s. Weikersdorf. Meikersdorf?, N.Deft. b. Kirchbg. a. Bagram (Weygants-, Wei-

gens—), (1399) 89, (1434) 59, (c. 1470) 92.

Weikersdorf, N.=Dest. b. Neunkirchen (1497) 111.

**Weinberg**, N.Dest. b. Pütten (1470 bis 75) 76.

Weingarten, N.Bai. b. Elsendorf (c. **1490**) 94.

Meinzierl, N.Defterr. i. d. Wachau (-czurl) (1399) 90, (1434) 60, (c. 1470) 92.

"Weinczurl, Hans v.—" (1434) 58. "Weinzuerlperig", N. Deft. b. Krems (XIV) 39, (1399) 89, (1434) 58.

,, Weyr, an dem-", b. Abmont (1434) 49; s. auch "Piscina".

Weissenbach, Ensth. b. Haus (1424)

81, (1434) 62. **Weissenbach** b. Lieten (1434) 63, (1483) 82.

Meissenbach b. s. Gallen (-pach, an der Pruckhen) (1421) 79, (1434) 50, (1470—75) 76.

Weissenfels, Krnt. (1529) 247. "Weyssenstain" b. D. Melz (1434) 68. "Weystra" f. Weistrach.

Weiffrad, N Deft. b. 3. Beter i. d. Mu (Weystra) (c. 1484) 93; — Pfarre (1434) 55, (1470-75) 75. "Weitenfeld" b. Trosaiach (1434) 64. Weitschach, Krnt. b. Frisach (1434)

54; — Hainr. de — (1470 - 75) 75.

"Wela" f. Wöllan.

Melbling, N. Desterr. b. Göttweih (Welmyck, Wellmigk) (1399) 90, (1434) 60, (c. 1470) 92; — Lieb= frauenbruderschaft (c. 1470) 92.

Welmersdorf b. Pels (1434) 67. "Welmyck, Wellmigk" f. Belbling. Wels, D. Deft. (1434) 55. Welz, Db. --, b. Muran (B-, W-)

(1434) 58, 68, (1515) 11.

Welzer, N.— (1434) 55, Christoph (1515) 19, 124, (1524) 135, (1526) 137, -- d. Aeltere (1528) 142, 143, Beit (1515) 18, (1524) 135, (1527) 140, (1528) 143, (1530) 151, Sigmund (1520) 127, An: break (1524) 135, Moriz (!) (1526)

**Weng** b. Admont (XIV) 44, (1434) 56; — Scheuer (XIV) 39.

Weng, Salzbg. b. Radstadt (c. 1330) 88, (1434) 61, (1448) 72.

**Wenger**, N.— (XIV) 40.

"Wenigpressen", Rrnt. (1434) 54; s. auch Pressen.

"Wenndorf", Krnt. b. Osterwit (1529)

"Werd", Krnt. b. Althofen (1434) 54. "Werdt", n. Dest. b. Stein (c. 1470) 92; s. auch das nächste.

"Werd enhalb Tuenaw", n. Deft. b. Mautern (1399) 89, (1434) 59.

"Werd" f. Wörth.

Werfen, Salzburg (1448) 72; -Pfarre (s. Cyriaks pharr) (1448) 72.

Werichof" b. Admont (1434) 49. Wernharköder, Sigm. --, (1514) 94. "Weschenlehen"b.Abmont (1434) 48. Wesendorf, N.=Desterr. i. d. Wachau (1399) 90, (1434) 60, (c. 1470) 92

Wechelsdorf bei Graz (Wetzlas-) (1434) 51, 53.

"Wetzlasdorf" f. Wețelsdorf.

Wichfenstein, Phil. v. - (1524) 135, (1525) 137.

"Wydem, auf der —", b. Abmont (XIV) 45.

"Widen, auf der —", b. s. Gallen (1448) 73.

"Wyden, an der —", b. Gr.-Lobming (1434) 68.

"Wydriach", b. Mautern (1434) 65. "Wyelantz" s. Wiesitsch.

"Wildendorferrain", N Desterr. bei Wirflach (1470-75) 77.

"Wildensee" s. Wildsee.

Wildfar, bei Schladming (—chor), (1434) 62.

Wildsee, bei Obdach (Wilden—), (1470 - 75) 74.

"Wilhamsperig", b. Saishorn (1434)

Wilhering, D.Deft., Kloster (XIV

Wielitsch bei Spielfeld (Wyelantz), (XIV) 42, (1434) 51.

Millendorf, N.Deft. b. Neunkirchen (1497) 114.

Wilpolzperig" f. Wippelsberg.

Wimpassing, N. Deft., b. Neunkirchen (XV) 93.

Mien (1399) 90; — Pläte: am Newenmarcht (1399) 90, (1434) 60, auf dem Mist (1434) 60; — Rirche s. Stephan (1399) 90; -Rloster z. d. Schotten (1399) 90, (1434) 60; — S.= Geistspital (1399) 90; - Säufer: auf dem Mist (1434) 60, der v. Rottal (1524) 134; — Lanbtag (1515) 7; — Congreß (1515) 22, 28; — Stadtkämmerer: Hans Ruchler (1510) 118.

"Winchel, im —", b. Obbach (XIV) 40; s. auch Winkel.

Winden b. Pels (XIV) 38, (1434) 67, (1470-75) 74.

Minden, N Dest bei Herzogenburg (1399) 90, (1434) 59, (c. 1470) 92. Windischickel, b. Trofaiach (—puchel)

(1410) 83, (1434) 65.

Windischgraz (1515) 7; — Befes stigg. (XV) 3 Note 4; — Sei: frid v. — (1529) 145, 146, (1530) 152, (1531) 154, Christoph u. sn. Better Erasmus (1531) 153.

"Wyenerinna, N. —" (XIV) 44. Wiener=Nenstadt, N.=Desterr. (Noua ciuitas, Neustat), (XIV) 45, (XV)

93; — 3. Georgscapelle: Dietrichsteinisches Begräbniß (1521) 129, (1523) 131; — Haus (1506) 117; — Eroberung (erw. 1506) 117; — Vischof: Dietrich (1523) 131; — Haustmann: Melchior v. Masmünster (1504) 117.

Winkel, b. Selk (— chel), (1434) 62.
"Winkel zu Oberoblern", z. Deblern (1412) 78.

Winkel, b. Strechau (Wynkhl), (1516) 124.
"Winkchel", b. 3. Gallen (1434) 69.
Winkel, D.:Krnt. b. Sagriz (Wink-

(XV) 85. **Winfel**, N.-Oeft. b. Kirchberg a. Wechsel (XV) 93.

chel, in Angulo) (c. 1460) 81,

"Winkchlarn", b. Rotenm. (1434) 69. **Winklern**, b. Irdning (Winkchlarn) (1424) 81, (1434) 63.

Wingandarf Viggan " "

,,Winsendorf, Vissen — ", N.:Dest. UWB. (1497) 114.

Winterleiten, b. Obbach (1434) 66. Winterleiten b. Fronleiten (1434) 50. "Winterpach", in d. Wind.=Bicheln (1434) 53.

"Winthag, im —", bei Altenmarkt a. b. Ens (1434) 50.

"Wintpach, im —", bei Jonsbach (XIV) 39.

"Wipoltzperig" s. Wippelsberg. Wippelsberg, N.Deft. bei s. Peter

i. d. Uu (Wilpolzperig, Wipoltz—), (1434) 55, (c. 1484) 94.

Wirflach, N. Defterr. bei Neunkirchen (Wurvela) (1470—75) 77, (1497) 114, (XV) 93; — Nomont. Umt (XIV) 45; — Propft: Willeherus monach. (XII) 35—36 Note 4; — In haber d. Umts Casp. v. Mauer (1497) 94 Note 475.

"Wysen", b. Obbach (1434) 66. Wifent, Ambros — (1510) 118, (1527) 140.

"Wysentein", Salzburg bei Werfen (1448) 72.

"Wythoph", b. Abmont (1434) 49. **Bochein**, die —, Krn. (1515) 15, 16. "Wolffau", Rabviertel (1497) 115. **Boljenrent**, Wilh. v. — (1497) 115. **Boljersdorf**, N.Defterr. a. d. Leitha (1513) 119. **Wolfgruben**, Liefgthl. b. Timmersborf, (—grůb, —gruben), (1410) 83 (1434) 64.

"Wolfspachaw" s. Wolfsbachau. "Wolfspach", b. Abmont (XIV) 44. "Wolfspach", b. s. Michael a. d. Liefg. (1434) 65.

**Bolfsbach**, N.-Oesterr. bei S. Peter i. d. Au (Wolspach) Pfarre (1434) 55.

Wolfsbachau, b. Altenmarkt a. d. Ens (Wolfpachaw), (1421) 79.

**Wolfsberg**, b. Anger (1497) 115. **Wolfsberg**, Krnt., Vicedome: Andr. Fuchs (1526) 139, N. (1529) 145.

**Boljsed**, N.: Deft., OWB., Pfarre (1470—75) 75.

**Wolfenstein** b. Lietzen (1434) 63. **Wolfenstein**, With. Frhr. v. — (1515) 16, Michael (1514) 121, (1515) 123,

(1521) 129, (1523) 131. **Böllan?**, bei Cilli (Wela) Burg (1522) 130.

"Wolspach" s. Wolfsbach.

Wörth bei 3. Stephan a. Gradforn (Werd) (XIV) 43.

"Wunsach", Liefingthal bei Mautern (1434) 65.

"Wurvela" f. Wirflach.

"Zabnitz", D.-Krnt. (XV) 84.

3ach, Wolfg. — (1470—75) 76.
"Zagel, im —", b. Obbach (XIV) 40.
"Zagelmuell", b Obbach (c. 1465) 82.
"Zayselperig" b. Deblern (1434) 63.
"Zangperig" bei Liehen (1434) 82
Note 420.

3aniten b. Obbach (Ozsánitz, Czue-

Baniken b. Obbach (Ozsvnitz, Czueniczen) (XIV) 40, (1434) 66, (c.1465) 82.

Banner, Wolfg. — (1470—75) 73. Bartel, Thom. — (1448) 72. "Zawnperig", b. Froning (1434) 63. "Zawschen", b. Trieben (1434) 69. "Zaewingerin" f Zebing. Bebing (die Zäwingerin), (1434) 59.

Bebing (die Zäwingerin), (1434) 59. Bechmann, Wert — (1434) 62. Bedroß, Krut. b. Klagft. (1530) 150.

"Czehenthof", b. Rotenmann (1434) 69. "Zeirig" s. Zeiring. Beiring, Ober—, b. Pels (Cyricum),

(XIV) 38.

Zeiring, Unter -, b. Pels (Zeirig), Mautner (1434) 56. **Zeiring,** Propstei —, ebd. (1434) 67, 68; — Pröpfte: Bernhard (c. 1340) 35 Note 4, Herm. Mainharzdorffer (1412) 78 Note 406. "Zelchen", Salzba. (1448) 72. Belfing, Beit v. — (1510) 118, (1523) Belnik b. Nied. Jaring (Cz-), (1434) 53. "Czelstal" f. Selzthal. "Zelthof", Mürzthal (1531) 153. Zeltweg b. Judenbg. (-wike), (XIV) 38. "Zeltwike", s. Zeltweg. "Zelztal" s. Selthal. "Czempfrewt" b. s. Gallen (1434) 50. "Czeslaten", b. Trofaiach (1434) 64. "Zetlaren" f. Betling. Zetling b. Strafgg. (—laren) (XIV) 42, (1434) 51. "Zyerknitz", b. Gr.-Lobming (1434)68. Zirknik, D.-Arnt. b. Sagrit (c. 1460) 85, (XV) 84. Ziermit b. Admont (Czirmitz) (XIV) 45, (1434) 56.

**Zochich, Urban** — (1470—75) 75.

**Zollner,** Beit — (1528) 143. Zossen, Krnt., b. Hüttenberg (1434) 54, (1470-75) 74; - Admont. Propft: Ebo monach. (XII) 35 Note 4. 3otich, Michel — (1434) 54. 3ott, Bauer, Paltenthal (Zottenperig) (1470-75) 74. 30tt, Hans — (1421) 79. "Zottenperig" f. Bott. "Czueniczen" f. Banițen. "Zwaintzperg" f. Zwanzgerberg. Zwanzgerberg, Krnt. bei Klagenfurt (Zwainzperg), (1530) 150. Zweglach", Rrnt. (1524) 135. Zweiersdorf, N.-Dest. bei Neustadt (Zweresdorf) (1497) 114. "Zweresdorf" f. Zweiersborf. "Zwerkendorf" f. Zwettenborf. Zwettendorf b. Marburg (Zwerken--) (1434) 53. Zwettl, N.:Dest., Kloster (c. 1470) 92. "Zwikchental", b. Trofaiach (1434) 64. "Zwischenwasser", am Triebner Tau=

Zwietner, Bach?, b. Ardning (1470

ern? (1434) 57.

bis 75) 76.



## Beiträge

zur Kunde

## steiermärkischer Geschichtsquellen.

Herausgegeben

vom

historischen Bereine für Steiermark.

14. Jahrgang.

↫✗♪

Graz, 1877.

Verlag des historischen Vereines.

In Commiffion bei Lenfchner & Lubensty.

# STAILLE

nghanaga Intaiv sanithianniish

### Chronifalisches ans dem Stifte Voran.

Von

Dtakar Kernstod, Capitular zu Borau.

ift nicht arm an chronikalischen Handschriften größeren Umfanges und allgemeinen quellengeschichtlichen Berthes. Die Mehrzahl aus ihnen ist auch schon von bernsenen Persönlichkeiten mehr oder minder eingehend gewürdigt worden. Nahezu unbeachtet jedoch sind bisher jene beiden historischen Notizensammlungen geblieben, deren Besprechung die solgenden Blätter gewidnut sein sollen, — undeachtet vornehmlich deßhalb, weil ihre verhältnismäßig späte Absassung, ihre enge zeitliche wie locale Begrenzung, die fragmentare Gestalt der einen und die stizzenhaste Formlosigkeit der andern sie nicht besähigen mit den nach schulmäßigem Systeme angelegten Chroniken in die Schranken zu treten. Nichtsdestoweniger bergen auch sie manches Wissenswerthe, manches bestehende Unklarheiten Erhellende, und sind auch dort, wo sie Bekanntes bringen, als schlichte und unbeeinslußte Zeugnisse nicht ohne Werth.

#### I.

Die Erstere der besagten chronikalischen Auszeichnungen, die wir kurzweg als eine Series praepositorum Voraviensium bezeichnen können, sindet sich im Cod. Ar. 24. Gr. Fol. Perg. Dersselbe, im Ganzen jeht 173 Bl. stark, umfaßt zwei Hauptabtheilungen, die gleichwol von ein und derselben Hand des 13. Sahrh. mit vieler Schreibegewandtheit in Doppelcolumnen ausgeführt und mit eleganten Initialen verziert sind. Die eine Historia eccles. des Eusebius von Caesarea ein, übersett, bearbeitet und zu 11 Büchern ergänzt durch den Aquilejer Priester Rusinus. Diese Abtheilung des Cod. enthielt einst 10 Duinternionen, von denen aber die erste in Verlust gerieth, und zählt gegenwärtig 90 Blätter, die jedoch der Tert des Werkes blos dis Bl. 88 b füllt. Auf sol. 91 a beginnt der zweite Abschnitt des Buches mit

10 Dninternionen und 3 Bl., enthaltend die xx libri etymologiarum des Fidor von Sevilla nebst einem theilweise in Hexametern gesschriebenen Anhange, betitelt: Questiones enigmatum rhetorice

artis. Der Text endet auf fol. 273 a.

Am Schlusse des firchenhistorischen Theiles sindet sich von gleichzeitiger Hand folgende Beischrift: "Hic liber est ecclesie Vorawensis et fratrum ibidem existencium, quem venerabilis prepositus Chunradus vndecimus numero prelatorum precio conscribi fecit anno d. m°cc°lxxxx° iii°. Quem qui abstulerit, anathemati subiaceat." Diese Notiz, wie die nachfolgenden zwei leerstehenden Pergamentblätter mögen einen flösterlichen Schreiber des endenden 14. Jahrh. bewogen haben, eine kurze Viographie des erwähnten Propstes Konrad, sowie seiner Nachsolger im Anschlusse aufzuzeichnen. Er gelangte die auf Konrad III. von Neumschlussen (gewählt 1382), dessen er nur flüchtig gedenkt, bezüglich seiner Thaten aber auf ein Büchlein (Biblia d. Virginis) verweist, das diesem Prälaten eigenthünnlich gewesen.

An diesen Hinweis knüpft eine zweite Hand an, und liefert, vielleicht dem citirten Büchlein entnommen, ein ausführlicheres Bild

der Regierungsepoche Konrad III. (fol. 89 b, 2. colum.)

Ueber ein halbes Jahrhundert mochte es gewährt haben, bis sich wieder eine Feder zur Fortsetzung der abgebrochenen Prövstereihe fand. Nur zwei flüchtige, ohne allen Zusammenhang mit bem Vorangegangenen, von verschiedenen Sänden gemachte Einschübe: der eine die Wahl des Propstes Wernhart 1267, der andere den ersten Stiftsprälaten Leupold betreffend, datiren aus diesem langen 3wischenraume. — Der Chronist, der mit dem Propste Johann von Schwaben den abgeriffenen Faden annalistischer Erzählung wieder aufnahm, gehört der zweiten Sälfte des 15. Jahrh. an, und schließt seine Aufzeichnungen fol. 90 a, col. 1. mit der Wahl Leonhards (1453), dessen Leben, Wirken und Tod eine sechste und lette Sand geschrieben hat, offenbar die Sand eines Zeitgenoffen, denn ihre von dem trockenen Tone der vorangehenden weitabliegenden Schilderungen sind von jener plastischen Anschaulichkeit, wie sie den Greignissen nur die Feder eines Mitlebenden zu verleihen im Stande ist. Sie füllen auf fol. 90 a die Hälfte der ersten und die zweite Spalte, fol. 90 b und endlich, da hier der leere Raum des ersten Buchtheiles zu Ende war, die unbeschriebenen Spalten des zweiten: fol. 173 a und b, und enden mit der Wahl von Leonhards Nachfolger Michael von Völlan (1493).

Wir haben es hier mit der ältesten, nach der Zeitsolge geordneten Darstellung der Vorauer Hausgeschichte zu thun. Sie wurde zuerst von dem der zweiten Hälfte des 17. Jahrh. angehörigen Verfasser

ber Chronica coenobii Voraw als Grundlage seiner Arbeit benütt, welche sich, Textumstellungen abgerechnet, ziemlich enge an ihre Vorlage anschließt, dieselbe jedoch aus einem stets mit der Foliozahl citirten, leider nicht mehr auffindbaren Liber privilegiorum mit Urkundenregesten, aus Dedicationstaseln und anderen hausgeschichtlichen Quellen mit specifisch monasteriellen Denkwürdigkeiten completirt hat. Diese annalistische Bearbeitung füllt jetzt 45 Blätter, und schließt mit der Wahl des Propstes Johannes III. (1518); die Spuren herausgeschnittener Blätter jedoch, die sich im Anschlusse zeigen, sowie eine dis auf die Auslassung der meisten Regesten wortgetrene Copie dieser Chronif (78 S. in 4°) aus dem 18. Jahrh. beweisen, daß uns letztere jetzt nur mehr in fragmentarer Gestalt vorliegt, und ihre ursprüngliche Anlage, die der Copist noch kannte, auch die weiteren Schicksale des Stistes dis zum Tode des Propstes Daniel (1646) umsast haben muß.

In die Zeit zwischen der Vollendung der eben besprochenen Chronik und der Abfassung ihrer Copie fällt eine dentsche Bearbeitung ber Stiftsgeschichte, die, wie ich vernuthe, einen Beamten der stiftischen Kanzlei unter Propst Sebastian Graf v. Webersberg (1717—1736) zum Autor hat und den Titel führt: "Das Stufft Varau Canonicorum Regularium S. Augustini in Herzogthum Steyermarckh." Sie zeigt eine knappere Darstellungsform als die Chronif, welche ihr zum Substrate gedient hat, und verräth überhaupt eine auf historischem wie diplomatischem Gebiete nicht ungenbte Feder, die durch Citate aus Druckwerken, Manuscripten und, wie uns der Inder belehrt, durch 29 größtentheils in extenso mitge= theilte Urkundencopien historisch beglaubigte Belegstellen zu liefern bestrebt gewesen ist. Aus der Hand ihres Verfassers ging diese Arbeit 41 Folioblätter ftark hervor, und wurde vom Decane Michael Dengg durch ein Blatt mit der Geschichte der Pröpste Sebastian, Lorenz II. und Sales I. bis zur Wahl Sales II. (1811) vermehrt.

A. S. Eäsar lagen bei Abfassung seiner Annalen, wie er in seiner Eingangsdissertation I. 174 erwähnt, die Chronica coenobii Voraw, deren Anlage er seltsamer Weise in das 15. Jahrh. verstett, sowie ihre Copie vor; ans ihnen, die er gleichnamig als Chronica domestica citirt, hat er augenscheinlich die Nachrichten unserer ältesten Quelle, deren Existenz ihm aber gleichfalls nicht unbekannt war, geschöpst, und so mit all' den mannigsachen Unsformungen, die sie von zwei, respective drei Händen, durch die sie gegangen, ersahren, zerstückt und aus dem Contexte gerissen, sinden wir dieselben im II. und III. Bande unseres Annalisten wieder ').

<sup>1)</sup> Die mit unserem Originaltexte am meisten congruenten Stellen bei C äs ar seien hier ausgehoben, und zwar, um Bergleiche zu erleichtern.

Wir reproduciren sie im Nachstehenden mit dem Wortlaute, doch mit Weglassung der Folio- und Columnenzahlen des Originals, das mit fol. 88 b beginnt.

Im Anschluß an die oben citirte Schlufnotiz:

"Hic (Conradus II.) <sup>2</sup>) nacione Salczpurgensis <sup>3</sup>) multa bona fecit in ecclesia, multos comparauit libros et scribi fecit <sup>4</sup>), monasterium a crvcifixo vsque ad finem testudine texit <sup>5</sup>), capellam s. Michahelis construxit et consecrare fecit <sup>6</sup>). Hic per auri seu argenti fodinam ditatus fuit et reliquit post obitum suum mille libras denariorum Wiennensium.

Post hunc<sup>7</sup>) elegerunt fratres vnum venerabilem senem

mit jedesmaligem Hinweise auf den von ihnen betroffenen Propst. Conrad II.: Annal. II. 333. Dietrich: II. 387. Hartnid: II. 398, Otakar: II. 417. Ortols: II. 427. Marquard: II. 447, III. 183, 203. Lorenz v. Hossikan: III. 203, 205, 214. Ulrich v Schenchenstein: III. 214, 216. Heinrich v. Wildungsmauer: III. 216, 286. Conrad III.: III. 286, 289, 291. Andreas Pranpeck: III. 384. Leonhard: III. 472, 581, 589 u. ss. 603. Michael: III. 603.

2) Erscheint urfundlich zuerst 1288, 1. Oct. Caes. II. 563, Dipl. 192. — zuletzt 1300. Regest der Chr. Vor. sol. 16 a, e lib. privil.

3) Die Chr. Vor. hat dazu: Saltzburgensis ecclesiae olim canonicus.

4) Mit seinem Namen bezeichnet sinden sich noch heute in der Vorauer Maunscriptensammlung folgende Nummern: Cod. 1 u. 2 von ihm selber abgeschrieben; Cod. 24 (siehe oben), 38, 61, 81 anderwärtig erworben und der stiftischen Bücherei zum Geschenke gemacht. Sämmtliche Fol. Perg. mit sehr splendider Ausstatung. Vergl. übrigens das unter ihm vom Custos Dietrich verfaßte reiche Bücherinventar (im Cod. 274, fol. 1 b), welches gegen das älteste vorhandene (im Cod. 83, fol. 182 b), das eine Hand aus dem Veginne des 13. Ih. zusammenstellte, einen Zuwachs von c. 60 Werken ausweist.

5) Hier ist die an Stelle der ersten, 1237 verbrannten Stiftskirche neuerbaute gemeint, deren Hochaltar am 25. Oct. 1257 consecrirt worden war. Sie besaß beim Regierungsantritte Konrads außer dem Hauptaltare noch 3 andere: je einen zur Nechten und zur Linken desselben am 9 Sept. 1259, und einen dritten am Lettner den 5. Oct. 1266 eingeweiht. Bis dorthin, also dis zum sog Triumphthor, dem westlichen Chorschlusse, von dessen Höhen ein Crucisix herabhing, scheint die Kirche völlig gewölbt und einzgedeckt gewesen zu sein, während man das Schiff (a crucisixo usque ad finem), vermuthlich aus Mangel an Geldmitteln, nur mit einem Nothdache nersehen hatte.

6) Sie befand sich superius in basilica inter turres und wurde am 7. Dec. 1298 consecrirt. Siehe über diese, wie die obigen Dedicationsdaten die im Cod. 200, fol. 1 a—5 a von gleichzeitigen Händen gemachten Aufschreibungen

7) Neber den Lebensabschluß Konrads schreibt die Chr. Vor. fol. 16 a.: Senio confectus onere praelationis se exonerauit per liberam resignationem, tandem laudabili vita post Heinrici imperatoris (14. Juli) ab humanis decessit. Das gleiche Todesdatum haben das Lambrechter u. St Pöltner Nefrolog. Neber das Sterbejahr sindet sich keine verbürgte Nachricht.

nomine Dyetricum, 8), qui multis annis fuit custos ecclesie. Hic pecuniam prenominatam fideliter conservauit, nec quidquam notabile aliud fecit et altero dimidio anno prefuit ").

Post hujus obitum per discordiam fratrum eleccio deuoluta est ad sedem Salczpurgensem. Tunc archiepiscopus prouidit ecclesie nostre per dominum Hertnidum de Nopping canonicum Salczpurgensem 10). Hic inueniens pecuniam prenominatam cepit abire et anhelare et laborare pro episcopatu, spe frustratus et ab archiepiscopo redargutus destitit et monasterio presidens multum beue et vtiliter pecuniam sancti Thome impendit.

Nam antea offertorium sancti Egidii presentabatur ad meusam prelati, hanc conswetudinem permutauit et missam beate Marie, que cottidie in monasterio canitur, instituit et cum hoc solempnem anniuersarium ordinauit 18) et, provt priuilegia nostra testantur, sufficientem recompensacionem prelato

8) Urkundlich zuerst 1300. Zwei Regeste d. Chr. Vor. fol. 16 b, e lib. priv. —

zulett 1305. Regeft d. Chr. Vor. Fol. 16 b, e lib. priv.

erft mit dem Tode desselben zu zählen begonnen.

11) Da die bessere Verwendung der Stiftsgelder zu angedeuteten religiösen Zweden, wie sich ergeben wird, schon 1306 begann, so kann unter dem angestrebten Episcopate nur das Lavanter gemeint sein, welches durch den Tod Heinrichs von Haus 1305 erledigt und vor 20. Juli d. J.

wiederbesett ward.

12) Die Egydienkirche im Markte, damals als Pfarrkirche in Berwendung. 13) Bgl. Cod. 200, Calend. fol. 8 b, zum Infang Juni: In festo s. trivitatis est anniuersarius domini Hertnidi prepositi cum xxx missis continuis. (Hand d. 14 Jahrh)

<sup>9)</sup> Die Chr. Vor. beschließt den Bericht über ihn fol. 17 a: Hic praepositus duobus annis et paulo minus praefuit monasterio, tandem (die) Priscae virginis (18. Jan.) finem suum extremum clausit. — Um die bedeutende Jahresdifferenz zwischen ber hier, wie in unserem Quellenberichte angegebenen Regierungsperiode Dictrichs und jenem Zeitraume, der aus feinem urfundlichen Vorkommen resultirt, nur einigermaßen zu erklären, bleibt nichts übrig, als zur plausiblen Conjectur Cäfars zurückzukehren, der meint, es habe Dietrichs Borgänger Konrad nach feiner Refinnation noch einige Zeit gelebt und der Neugewählte aus Pietät seine Regierungsjahre

<sup>10)</sup> Urkundlich zuerst: 1305. Zwei Regeste d. Chr. Vor. fol. 17 b, e lib. priv. Zulett: 1311. Regest d. Chr. Vor. fol. 18 b, e lib. priv. — Stammt aus einem alten Salzburger Abelsgeschlichte, bessen Ramensträger hänfig in die dortige Geschichte verwebt find. In dem langwierigen Streite Berzog Albrechts mit ben Salzburger Erzbischöfen spielen zwei Hartnide von Ropping historische Rollen: der eine als Friedensvermittser a. 1286, der andere, beim Erzb. Rudolf in Ungnade gefallen, als Parteiganger 216= brechts a. 1288. Die Vermuthung liegt nahe, daß diese Beiden mit dem Domherrn Hartnid, der unter Erzb. Konrad 1297 ebenfalls mit Andern als Friedensvermittler zwischen Sochstift und Herzog auftritt, und mit unferem Hartnid identisch sind. (Bgl. Much ar VI. SS. 39, 42, 120.)

fecit <sup>14</sup>). Hic primo oblayam <sup>15</sup>) instituit, omnibus officinis curias dedit et annis xiiii prefuit et sic ipse tercius decimus exstitit <sup>16</sup>).

Post hunc dominus Othacharus eligitur <sup>17</sup>), qui magnas instancias habuit in confirmacione, eo quod archiepiscopatus vacaret <sup>18</sup>), qui tandem obtinuit, sed nichil notabile in ecclesia fecit, xiiii<sup>us</sup> fuit <sup>19</sup>).

Post hunc fratres discordauerunt, et per archiepiscopum ecclesie est prouisum per dominum Ortolfum prepositum de Paumburg 20). Hic bonus fuit temporalis (sed nichil notabile

<sup>14)</sup> Bgl. die Confirmationsurkunde des Erzh. Konrad über die oben angeführten Stiftungen mit dem inserirten Stiftbriefe Hartnids ddo. 1306, 27. Jul. Caes. II. 565, Dipl. 196. Der Propst nennt sich dort: prepositus et curie Salzburg. capellanus.

<sup>15)</sup> Eine aus dem Einkommen von Stiftsgütern dotirte Präbendencasse, die der Magister oblaie verwaltete.

<sup>16)</sup> Idem, sagt die Chr. Vor., praesuit XIII annis, tandem post laboriosam vitam luius saeculi diem suum clausit VII<sup>o</sup> calend. Junii (26. Mai). Da Hartnid seine Würde 1305 antrat und, wie die Wahlgeschichte seines Nachsolgers zeigen wird, dieselbe nach 1312 nicht mehr, also im Ganzen höchstens 8 Jahre bekleidet haben kann, so stehen wir abermals vor zwei chronologischen Divergenzen, die kaum anders in Einklang zu bringen sein werden, als wenn wir den Autor unserer Duelle eines doppelten lapsus calami wie memoriae beinzichtigen, der ihn statt der Jahl VX ansetzen und sich um ein Jahr verzählen ließ.

Das Seckauer Nekrolog gibt als Tobestag Hartnids jedenfalls irrthümlich ben 28. Juni an. Sein Anniversarium wird im Cod. 99 zum 27. Mai notirt.

<sup>17)</sup> Urfundlich zuerst 1313. Regest d. Chr. Vor. fol. 18 b, e lib. priv. — zuleht 1314, 8. Sept. Caes. II. 569, Dipl. 199.

<sup>18)</sup> Hier kann nur der lange Zwischenraum gemeint sein, der zwischen der Wahl des Erzh. Weikhard v. Polheim (1312, 1. Ap.) und dessen sactischer Besitzergreisung der erzbischösslichen Hoheitzrechte lag. Er wurde erst am 13. Juli 1312 zu Avignon consecrirt, reiste von dort am 20. Nov. nach Italien ab, um sich von Kaiser Heinrich VII. die Regalien zu holen, und kehrte erst mit Beginn des Jahres 1313 in seine Diöcese zurück. Daher die magnae instantiae des schon 1312 gewählten Propstes, der nach dem oben Gesagten erst um 1313 seine Consirmation erlangen konnte.

<sup>19)</sup> Idem non longo tempore praesuit uitamque suam siniuit die Felicis papae, sagt die Chr. Vor. s. 18 b. — Das Seckauer Todenbuch hat zwei Pröpste Namens Otakar: einen zum 10. Jan., den andern zum 18. Mai. (Letzteres Datum dürste sich wohl auf seinen Nachsolger ähnlich klingenden Namens beziehen.) — Sterbejahr wahrscheinlich 1317.

Urkundlich zuerst 1318. Regest d. Chr. Vor. fol. 19 a, e lib. priv. — zulett 1324, St. Silvestertag. Caes. II. 573, Dipl 201. — Die Textirung obiger Stelle läßt vermuthen, daß Ortolf schon Baumburger Propst war, als er nach Borau postulirt wurde, und wirklich sindet sich in der Series praepositorum Baumburg. Mon. Boica Vol. II. 171 ein Prälat Ortolf Erhinger, der dem dortigen Chorherrenstiste dis 1317 vorstand. (Die letzte ebendort mitgetheilte Urkunde, in der sein Name genannt wird, ist vom 27. Mai 1317 batirt.)

fecit ist ausgestrichen, bafür in margine bemerkt: Hic plura bona

conparauit fundorum) et xvus prelatorum fuit 2 1).

Post hunc fratres concordauerunt in dominum Marquardum 22) tunc temporis decanum 23) et custodem, nacione Salczpurgensis. Hic multa bona in monasterio fecit, temporalibus se non multum ocupauit, quia procuratores circumspectos habuit. Hic tria altaria in cripta consecrare fecit 24), capellam s. Augustini fundauit 25) et missam omni die dominico cum lumine nocturno instituit, altare s. Elizabet cum missa feria secunda et lumine nocturno ordinauit 26), altare s. Spiritus erexit<sup>27</sup>), cum missa feria tercia et lumine decorauit, et ad

22) Urfundlich zuerft in einer Dedieationsinschrift ddo. 26. Oct. 1324 (gleich: zeitig) Cod. 200, fol. 4 a. — zulett 1340, 29. Sept. Caes. III. 686, Dipl. 7.

23) Erscheint als solcher in einer Urkunde v. 1306. Dipl. Styr. II. 193, Dipl. Teut. XVI.

24) Durch den Seckauer Bischof Bocho zu Chren der Heiligen Andreas, Petrus und Paulus am 28. Detober 1324. Bgl. die Dedicationsinschriften Cod. 200, fol. 4 a u. b und die auf diese Altäre bezügliche päpftl. Ablagbulle v. 1327. Caes. II. S. 450.

25) In capitulo ecclesie Vorowensis, vom Sectauer Bischof Bocho consecrirt

am 14. Oct. 1330. Cod. 200, fol. 3 b.

<sup>26</sup>) Capella s. Elizabeth, vom Bischof Bocho den 26. Det. 1324 geweiht Cod. 200, fol. 4 a. Bezügl. der dort gestifteten Messe 2e. vgl. die Stif-

tungsurfunde ddo. 1329, 16. Febr. Caes. II. 576, Dipl. 204.

27) Die gleichzeitige Dedicationsinschrift Cod. 200, fol. 5 a lautet: A. d. m<sup>o</sup>. ccc<sup>o</sup>. xxxv<sup>to</sup> II. idus Julii (14. Juli) dedicatum est altare iuxta sepulchrum fundatoris ecclesie Vorowensis a domino Heinrico venerabili Sekkouiensis ecclesie episcopo . . . . specialiter et precipue in honore s. spiritus 2c. Halten wir die weitere Erzählung unseres Chronisten, man habe die Leiche des Stifters aus der Arypta in ein neues Grab übertragen, wo sie noch jetzt (14. Ih.) liegt, mit der eben eitirten Rotiz über ben Standort des hl. Beiftaltares zusammen, der in einer Urkunde v. 1358 schon schlechtweg ara fundatoris heißt, so stehen wir vor 3 altersgewichtigen Zeugnissen, welche die von Cäsar aus Mangel an Beweismitteln und paläographischen Kenntnissen fallengelassene Frage iiber die ursprüngliche Begräbnißstätte Otakar (V.) VII. wohl neuerdings auzuregen im Stande sind, — eine Frage, die auch durch die 1762 geschehene Brufteröffnung zu Seiz und die 1827 erfolgte Hebertragung der bort gefundenen Heberrefte nach Reun keineswegs als endgiltig gelöst erscheint.

<sup>21)</sup> Neber seinen Tod schreibt die Chr. Vor. f. 19 b: Hic spiritum summ exalauit XVo calend. Junii (18. Mai). Sein Anniversarium ift im Cod. 99 jum 17. Mai notirt. Da fein Nachfolger, wie eine gleichzeitige Hand im Cod. 200, fol. 4 a u. b bemerkt, schon am 26. Oct. 1324 einen Altar und am 28. drei andere consecriren ließ, fo hat Cafar in der früher (Not. 20.) eitirten Urkunde entweder - gefetzt die Jahresangabe ift richtig — das Monatsdatum schlecht gelesen oder es ist nicht der 31. Dez., sondern ein anderer Silvestertag (2. Jän., 1. März, 15. April, 10. Mai) gemeint, Ortolf somit vor 26. Det. 1324 gestorben.

suas edificaciones sufficiencia bona emit et comparauit. Fundatorem de cripta in locum vbi nunc iacet, transtulit et sep(u)l-chrum fieri fecit, caput s. Thome comparauit vna cum plenario lapidibus preciosis ornato, campanam maiorem ex nouo comparauit, ambitum testudine texit, claustrum interius muro cinxit vna cum turri super portam. Solaciosus fuit et sextus decimus, xix annis laudabiliter prefuit et in vigilia beati Thome apostoli obiit et eodem die natus fuit <sup>28</sup>).

Post hunc dominus Laurencius nacione de Hofchirchen in discordia electus fuit <sup>29</sup>), decem enim canonicos in parte sua habuit et septem sibi contrarios, tandem prelaturam obtinuit. Lautus in expensis fuit, aram s. Anne <sup>30</sup>) fenestra vitrata et picturis et celaturis ornauit, turrim campanarum ligneam fieri fecit (am Hande circa eundem campana maior confracta est et per eum refusa et iterum confracta), stubam refectoriam fundauit et in sexto anno in festo Briccii obiit <sup>31</sup>), et prelatorum xvii<sup>us</sup> fuit.

Post hunc dominus Vlricus de Scheuhenstain in discordia electus fuit <sup>3 2</sup>), septem nempe fratres elegerunt eum et decem sibi restiterunt, et tandem adeptus prelaturam in pestilencia non plus quam xxx septimanis prefuit et xviii<sup>us</sup> fuit <sup>3 3</sup>).

Post hunc in eadem pestilencia dominus Hainricus de Wildungsmaur concorditer est electus <sup>34</sup>). Hic bonus temporalis fuit, missam perpetuam, lumen, historiam concepcionis beate Marie instituit et bona sufficiencia a dominis Noui montis

<sup>28)</sup> Das St. Pöltner Nekrologium gibt den 21. Dez., das Seckaner Todtenbuch jedoch das obige Sterbedatum (20. Dez.) an; ebenso die Chr. Vor., welche zum Todestage auch das Jahr 1343 sett.

<sup>19)</sup> Urfundlich zuerst 1344, 11. März. Caes. III. 688, Dipl. 10. -- zuletzt 1347. Regest d. Chr. Vor. fol. 22 a, e lib. priv.

<sup>3</sup>c) A sinistris in monasterio, consecrirt vom Sectauer Vischof Ulrich am 7. Dez. 1298. Cod. 200, fol. 3 a.

<sup>31)</sup> Also 1349 am 23. Novemb., denn an diesem Tage wurde das Fest s. Briccii nach den alten Kalendarien geseiert. Cäsar hat aus dem modernen Kalender den 9. Juli.

<sup>32)</sup> Urfundlich einmal: 1349. Regest d. Chr. Vor. fol. 22 b, e lib. priv.
33) Die Chr. Vor. läßt ihn fol. 22 b sequenti die post Erasmi (4. Juni) sterben. Wenn die 30 Wochen, wie wahrscheinlich, nicht von dem eigentslichen Regierungsantritte Ulrichs, sondern vom Tode seines Vorgängers gezählt sind, so ist sein Sterbedatum mit dem 4. Juni 1350 richtig angesetzt.

<sup>1380.</sup> Regest d. Chr. Vor. fol. 23 a, e lib. priv. — Stannnt aus einem alten oberösterreichischen Abelsgeschlechte. Es erscheinen daraus urfundlich: Ulricus de Wildinsmur, 1207, Urkbb. d. L. ob d. Enns II. 509; Leupold

comparauit 25), mediam curiam in der Aw a cliente Weizzenpech comparauit 30), duos fontes vtiles fieri fecit, agriculturam amplianit et totus ad temporalia inclinatus fuit et minus de spiritualibus curauit, vino et equis propter necessitatem monasterii (am Rande mercimonia) exercuit. xxxii annis prefuit

et in vna pestilencia 37) prelatorum xixus obiit.

Post hunc dominus Chunradus de Nonem ecclesiis 38) concorditer est electus, qui fuit custos monasterii xxvi annis et hoc nomine tercius, numero vero xx". Hic anno domini m°ccc lxxxii°. est electus 3°) in vigilia beati Augustini et in quadragesimo die assumpcionis beate Marie per dominum Pilgrimum Salczpurgensem archiepiscopum confirmatus. Huius acta scripta sunt in quodam libello, qui fuit ipsius et dicitur biblia b. Virginis et est tectus cum vna cuti. Vere habetur sic.

Anno domini m°ccc°lxxxi. (!) dominus Chunradus factus prepositus de deo et matre misericordie multum presumpsit et in temporalibus quasi nullus fuit et ideo monasterium magnis periculis subiacuit, quia futura mala minus debite perpendit. Et in primo anno campanam maiorem preparari fecit et horologium hore preparauit, siluulam in Puechek a Wlfingo Aychperger pro xviii libris emit, pratum in Schachen a quodam rustico pro vi libris emit 40), magnas exacciones et

de Wildungsmaure, ddo. Wien 1259, 15. Febr. Mon. Boica Vol. XXIX. 2. 561; Gotfrit v. Wildvngsmower, ddo. Wien 1286, 22. Nov. loc. cit. S. 227. Andere in Hohenecks Genealog. super. Austr. II. 66 und in Prevenhuebers Annal. Styr. S. 419.

35) Bgl. den Stiftungsbrief v. 23. Aug. 1358, Caes. III. 696, Dipl. 17. — Die den Neubergern zum Zwecke der Dotation obiger Stiftungen abgekauften Güter sind in der eben cit. Urkbe specifizirt; vgl. übrigens ben betreffenden Kausvertrag ddo. 1355, 21. Sept. Caes. III. 693, Dipl. 15.

37) Es dürste hier wohl jene Seuche von 1881 gemeint sein, von der im Appendix Chron. Hageni, H. Pez. I. col. 1161 erzählt wird. — Tie Ch. Vor. sett fol. 23 b seinen Todestag ouf den 9. Dez. Sein Anniversarium ist im Cod. 99 zum 8. Dez. notirt. — In die 32 Regierungsjahre ist auch das Wahlsahr Heinrichs eingerechnet.

38) Urfundlich zuerst 1385, 3. Nov. Caes. III. 702, Dipl. 21. — zuletzt 1389, 25. Nov. Caes. III. 704, Dipl. 23.
39) Die Chr. Vor. gibt das Wahljahr Konrads fol. 24 a mit 1381 an und

Stiftes gegen den Maffenberg hin gelegenen Gemeinden.

<sup>36)</sup> Lgl. den Kaufbrief darüber ddo. 1353, 11. Juni bei Caes. III. 690, Dipl. 12. Der Hof wird dort "Ludweigshof in der aw" und der Be-sitzer "Ulrich der Weizzenbech" genannt. Wir haben es hier offenbar mit dem zwei Stunden öftlich vom Stifte am Zusammenflusse bes Limbaches mit der Lafnit gelegenem Meierhofe, Koglerau genannt, zu thun.

reproducirt so den Irrthum, welcher dem Berfaffer des Adneges zur Beschichte dieses Propstes in obiger Series unterlief. 40) Bucheck und Schachen sind noch heute die Namen zweier in der Nähe des

caritatiua subsidia duci et domino archiepiscopo dedit 41). Magnum infortunium habuit, nam in tercio sue creacionis anno magna pars domus prelati per incendium periit. Coloni per fructuum diminucionem multi depauperati sunt 42). Hic eciam specialem habuit deuocionem ad quadragesimam diem Assumpcionis virginis Marie, in qua et est confirmatus in prepositum, quapropter triennio elapso perpendens, quod uirgo gloriosa nec capellam nec aram in monasterio habuit, capellam in honore Assumpcionis uirginis Marie incepit inter monasterium et parrochiam in Voraw, sed non perfecit 43).

Anno domini m. cc. lxvii. vacante prepositura Varawensi per liberam resignacionem domini Gebwini quondam prepositi uel per amocionem ipsius factam per Herwenum (!) electum Lauentinensem vices gerentem Salczburgensis archiepiscopi electus et postulatus concorditer dominus Bernardus Salczburgensis cellerarius et canonicus eius ecclesie.

Anno domini m c. lxi. (!) dominus Lewpoldus primus prepositus Varauensis monasterii sub Othakaro marchione et fundatore et domino Eberhardo Salczburgense et Chunrado et Alberto successoribus archiepiscopis fuit.

Item tempore Bonifacii noni, anno pontificatus eius nono dominus Johannes dictus de Swevia, canonicus Seccouiensis, per liberam resignacionem domini Chunradi predecessoris sui, constitucione domini Gregorii Schenkch Salczburgensis archiepiscopi ab eodem et auctoritate prefati Bonifacii factus est prepositus in Voraw 44).

<sup>41)</sup> Hier sind wohl vornehmlich gemeint: das Subsidium caritativum, welches der Salzb. Erzb. Pilgrim mit päpstlichem Indult zum Ausbau seines verbrannten Domes und zur Auslösung der verpfandeten Schlöffer 1388 allen geiftlichen Beneficien auferlegte (Muchar VII. 39), dann die Besteuerung der Geistlichkeit durch Berzog Leopold 1382 (Hagen Chr. H. Pez. I. col. 1154), endlich die allgemeine Steuer, die Albrecht III. 1390 ausschrieb (Chron. Mell. Pertz, Mon. Germ. XI. p. 514).

<sup>42)</sup> Bal. den Bericht im Appendix ad Chron. Hageni, H. Pez. I. col. 1161

zum Jahre 1385 über die schlechte Wein- und Getreideernte.

43) lleber den Abschluß von Konrads Regierung berichtet die Chr. Vor. fol. 24b: Idem praepositus Conradus in laboribus sui officii oppressus propter senium per liberam resignationem se exoneratum fecit, nach der Wahl seines Nachfolgers zu schließen, wahrscheinlich 1397. Ueber sein Todesdatum ist nichts bekannt.

<sup>44)</sup> Urkunblich zuerst 1402, 24. Ap. Caes. III. 323. — zuletzt 1417. Regest d. Chr. Vor. fol. 25 a, e lib. priv. — Erscheint im 9. Regierungsjahre Bonisfacius IX., also 1398 gewählt, da dieser Papst am 9. Nov. 1389 gekrönt worden war. Die Chronik hat irrthümlich das Jahr 1396 und als Wahltag ebenso irrthümlich decimo nonas Decembris, was wohl entweder calend. (22. Nov.) oder decimo nono (19. Dez.) wird heißen müffen.

Anno autem domini mº cccc. xix. tempore Martini pape quinti successit domino Johanni defuncto dominus Johannes Strauczberger 45).

Post hunc dominus Nicolaus Czink electus 46) (?), tercio anno orta est contra eundem dissensio quorundam de conuentu 47).

Et eo amoto et deuoluta eleccione ad dominum Johannem Reysperger Salczburgensem archiepiscopum, qui prouidit monasterio de preposito dando Andream Pranpekch canonicum in Perichtoldsgaden 48) anno domini m. cccc. xxxiii., et facta visitacione auctoritate archiepiscopi 49), statum monasterii collapsum cooperante sibi deo in temporalibus et spiritualibus reformauit, pluribus vicibus de monasteriis reformatis fratres

Als Todesdatum gibt die Chr. Vor. fol. 25 a den 18. Oct. 1419 an, das St. Pöltner Nefrologium den 12. Oct. Das Seckauer Todtenbuch hat einen Johannes praep. in Vorau zum 18. Ap. (vielleicht auf Joh. II. bezüglich).

Der Decan Erasmus, der nach dem Zeugnisse der Chr. Vor. fol. 25 a u. b nach dem Tode Johanns v. Schwaben zum 22. Propste gewählt wurde, ist nicht gezählt, weil er keine Confirmation erlangte, sondern schon am 30. Oct. 1419 starb.

Joh. Straußberger erscheint urkundl. zuerst: 1423, 26. Dec. Regest aus einem angebl. Orig. des Vor. Archiv. Caes. III. 363. Zulett: 1430, 12. Mai in der Consirmationsurkde s. Nachsolgers, Caes. III. 710, Dipl. 28. — Super certo scandaloso crimine infamatus resignirte er in die Hände Vischof Ulrichs v. Seckan am 22. März 1430; berente aber diesen Schritt, erwirkte ein Restitutionsedict der röm. Eurie, womit er vergeblich die Wiedererlangung seiner Würde anstredte und zog sich endlich nach Kolsaß im untern Innihale zurück, wo er im Jänner 1438 gestorben sein soll. Aus dem detail. Berichte d. Chr. Vor. fol. 26 a u. b.

<sup>46)</sup> Urfundlich als Propst 1430, 12. Mai. Erzb. Confirm. Caes. III. 710, Dipl. 28.

Wurde von dem über sein übles Regiment erbitterten Convente am 4. Juli 1432 gefangen gesetzt, auf Besehl des Landeshauptmannes Friedr. v. Pettau mit Wassengewalt zwar wieder besreit, aber zur Abdication genöthigt (Chr. Vor. fol. 27 au b). Starb nach mancherlei Processen, die er gegen seinen Nachfolger anstrengte (Caes. III. 440, 441, 719, Dipl. 36, 720, Dipl. 37), als Pfarrer zu Friedberg nach dem Seckauer Nekrolog am 15. März, nach dem Lambrechter Todtenbuche am 9. Juni, jedensalls nicht vor 7. Februar 1450, unter welchem Datum noch ein Citationssschreiben des Salzb. Erzbischoses an ihn erlassen ist.

<sup>48)</sup> Urfundlich zuerst 1433, 25. Mai. Regest d. Conssirmationsurkde, Caes. III.

<sup>385. —</sup> zuletzt 1452, 19. Nov. Caes. III. 462.

49) Die von der Bisitationscommission angesertigten Resormationspunkte, unterzeichnet zu Voran am 30. Jänner 1433, nebst der erzb. Bestätigung derselben ddo. 1433, 26. Mai, sind von gleichzeitiger Hand im Cod. 267 hinterlegt. Ihnen ist als Adner eine höchst interessante Darlegung der damaligen Lebensgewohnheiten öfterreichischer Reglerklöster beigegeben.

primo de Tyernstain, postea pluries de sancta Dorothea, fratres et decanos faciens, vocauit, sedulis peticionibus observanciam retro introducendo.

Hic edificauit plura, conseruando scilicet et faciendo dedicari ecclesiam ad s. Crucem <sup>50</sup>), et duo altaria in naui monasterii ad Apostolos et ad s. Florianum <sup>51</sup>), et dormitorium de nouo cum testudine.

Quo defuncto anno domini m. cccc. liii. 52) successit ei dominus Leonhardus per conuentum pacifice electus 53, qui emulator bonorum operum predecessoris sui, observanciam in se et sibi subiectis feliciter continuans et in plurimis oracionibus, privatis ieiuniis, nocturnis vigiliis, vili quoque veste, duris ac regularibus stramentis seipsum macerando cum summa abstinencia sobrietatem et castimoniam sectatus est. Eciam in missarum celebracione quasi cottidianus, odore bone fame vbilibet dispersus, secularibus mansuetus, aput nobiles circumsedentes pacificus, velut patrem venerabilem venerabantur. Vnquam (!) ab eo aliquid blasphemie uel convicii verbum auditum est, quapropter iuxta illud beati Gregorii, Concordia

Die Chr. Vor. schreibt fol. 29 a: 1445 quarto calend. Septemb. (29. Aug. sub eodem praeposito Andrea consecrata est capella s. Crucis soris in campo una cum tribus altaribus in ipsa situatis a venerabili in Christo patre et dom. dom. Georgio Lembuecher Seccouiensis ecclesiae episcopo . . . . Hanc capellam idem praep. quasi totam construi secit, duas campanas ad eandem emit, duas tabulas depictas super duo altaria (Flügelaltäre) ibidem dedit. Es ist die heute noch unter dem Namen Kreuzsirche bestehende Friedhossfriche, eine halbe Stunde östlich vom Stiste; sie wurde zur Verehrung eines dort 1414 gesundenen Kreuzspartisels erbaut.

Apostolorum in dextra parte circa ambonem, et s. Floriani ex adversa et sinistra parte . . . . dedicari fecit. Chr. Vor. fol. 29 a u. b.

<sup>32)</sup> Andreas hatte, wie die Chr. Vor. fol. 31 a u. b erzählt, schon seit Beginn 1452 in schwerer Krankheit (Sicht) ein Jahr und drei Wochen in Wien geweilt und dort 180 Pfd. Denare an Enrkosten aufgewendet. Er starb seria quinta post sestum s. Gregorii, quae seria (Gregorstag) secunda post dominicam Oculi suit (15. März) 1453. Dasselbe Datum hat das Et. Pöitner und Secauer Nekrolog und eine Kalendernote im Cod 28. Abweichend davon und jedenfalls irrthümlich sind die Angaben der Lambrechter Todtenbücher (28. Febr. u. 20. April) und einer Notiz im Cod. 225 (13. März). Er wurde beim Apostelaltare beigesetzt.

<sup>13)</sup> Urkundlich zuerst 1453, 24. April. Regest aus der Consirmationsurkunde in einer Marginalnote d. Chr. Vor. fol. 31 b.; zulet 1493, 29. Oct. Todesdatum in der 1494, 25. März ausgegebenen Rotel, gleichzige. Cop., im sog. Protocollum antiquiss. Vor. S. 68.

Die Chr. Vor. läßt Leonhard aus Haren (wohl Horn) in Desterreich stammen.

parue res crescunt, discordia vero maxime dilabuntur, status huius monasterii non parum aput eum tam in spiritualibus, quam temporalibus rebus succrevit, scilicet in calicibus, clenodiis, reliquiarum vasis argenteis, redditibus, ornatibus, libris 54) et ceteris.

Item in edificiis quoque diligens murorum circuitum in alto cum propugnaculis suis 55) construxit, turres atque tectum ecclesie de nouo refecit, campanas installando appendit, duo altaria, scilicet beate Virginis et s. Sebastiani et capellam s. Laurencii in muro fundauit et consecrare fecit 56), duo organa fieri iussit, sed organum maius et fossatum 57), atque refectorium egregium in altum erigendo magnis sumptibus laudabiliter incepit, preocupatus autem morte hec tria non plene perfecit. Item ipse infula decoratur, quam serenissimus imperator Fridericus tercius prepositis monasterii huius a Nicolao quinto papa circa finem predecessoris sui Andree impetrauerat, qui paraliticus et statim decedens. Prefatus Leonardus prepositus per successionem huius decore primus habebatur, qui baculum pastoralem cum ceteris pontificalibus fieri fecit 58). Item ad xii annos ante obitum suum per continuas gwerras et lites tamquam aurum in fornace vexacionis probatus, vnde magnum infortunium habuit in redditibus et colonis per fructuum diminucionem 59), per exacciones inimicorum, quia pro steuris in qualibet angaria ad tot annos ducentas libras denariorum cum ceteris diuersis propinis ad Hardperg et alibi reddere

Wir verehren in ihm und seinem Borgänger die munisicentesten Bereicherer der stift. Manuscriptensammlung. Außer zahlreichen unter ihm legirten Handschriften oder solchen, deren Erwerbung aus inneren oder äußeren Gründen in seine Zeit gesetzt werden nuß, sind folgende durch ausdrückliche Namensbeisetzung als seine Anschriftungen legimitirt: Cod. 15 u. 16, sol. Perg.; 222, sol. Pap.; 251, sol. Pap. cum tribus aliis voluminibus sermonum (d. Thom. v. Haselbach); 255, sol. Pap.

<sup>55)</sup> Die Chr. Vor. hat fol. 32 a: cum quatuor propugnaculis.

Der Altar zu Ehren Mariä Heimsuchung an der Südseite der Kirche prope cocleam und der Sebastiansaltar sub fronte capellae praelati auf der Nordseite wurden am 15. Juni, die Laurentiuscapelle 2c. am 18. Juni 1466 consecrirt. Chr. Vor. fol. 30 b.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>) A. d. 1458 magnis laboribus cepit fossatum fundare ac primum fundamentum posuit post festa paschalia ac muros in eodem a ponte usque ad fortalicium dominorum conuentualium elaborauit. Chr. Vor. 32 a.

<sup>58)</sup> Die Chr. Vor. fol. 32 b hebt daraus hervor: Den Hirtenstab mit dem Bisdniß des hl. Thomas und 3 Infeln.

<sup>59)</sup> Sind wohl hauptfächlich die Heuscherungen von 1477, 14:8 und 1480 gemeint.

debuit 60). Licet vndique inimicornm persecuciones sic sustinens, tamen pre ceteris omnibus nobilibus colonos et suos per pietatem et beneuolenciam ab omni deuastacione preseruauit, quamuis precedenter in aliis guerris forum semel (aut Rande iterum atque iterum) exustum est, quia semel per IX C libr. den., secundo per VII C libr. den., tercio per V C libr. den. ab incendio liberauit et cetera. Sed felix Voraw denuo gaude in euum et letare, nequaquam in terris istis minima fueras, quia iuxta psalmistam sciuisti iubilacionem, ex te enim iubileus exierat, mentis exultacionem habens que nec corde potest retinere, nec ore exprimi, quare preconia tua per provincias cunctas transuolauere. Nam anno verbi incarnati m. ccccº 89. Innocencius octauus recordatus vberum misericordie sue, quanta mala per momenta temporum et quanta bona facere neglecta fuerant, sicut enim peccatum est perpetracio mali, sic delictum desercio boni iram dei prouocando, prefatus itaque pontifex videns populum suum viciis irretitum, concupiscensciis (!) prurientem, in malum semper pronum et in omne vicium proclium, que procul dubio granes iacturas et pericula iusto dei iudicio causauere, puta iam famem, iam pestem, iam lites, iam

<sup>60)</sup> Die Chr. Vor. gibt noch speciellere Daten über diese Erpressungen auf fol. 36 a u. b. So erlitt das Stift, abgesehen von dem Ausfalle durch den Türkenzehent (in der Salzb. Synode v. 18. April 1456 auserlegt), a. 1457 einen nicht näher bezeichneten Schaben von 2000 Pfd Denaren; 200 fl. zahlte Leonhard im selben Jahre an kaiserlicher Steuer; 100 ungar. Gulden an die Kanzlei Wilhelm Baumkirchers, als derselbe Hartberg (wahrscheinlich 1487, longo tempore sagt die Chr.) belagerte zur Sicherung des Stiftes und seiner Unterthanen; 350 ungar. Gulben im Berlaufe von anderthalb Jahren zum felben Zwecke abermals an Baumfircher, ba diefer den früher erkauften Schutbrief blos für beschränkten Termin giltig erklärte, mußte aber beffenungeachtet einen feiner Diener um 150 ungar. Gulben aus der Gefangenschaft loskaufen. Rechnet man ju allbem bie oben weiter erwähnten immenfen Brandschatungssummen, so ist es nicht zu wundern, daß Leonhard einmal 574 Pfd Den. Schulden zu contrahiren gezwungen war; einen tiefen Blick in die musterhafte Gelds gebahrung des Propstes und die reichen Quellen des Stiftes läßt uns aber die Thatsache thun, daß Leonhard trot all' diesen schweren pecuniären Schädigungen dennoch auf seinem Sterbebette in einem urkundlichen Eins bekenntnisse (abschriftl. im Protocoll. antiquiss. S. 52) versichern konnte: er habe seinem Nachfolger feine Schulden hinterlassen. - Die Chr. Vor. gibt uns gelegentlich der oberwähnten Contributions Specification auch eine gar nicht unintereffante Nebersicht des damaligen stiftischen Jahresbudgets. Revenüen: 600 Pfd Den., davon wurde aufgewendet an Besoldungen 130 Pfd., für die Küche 200 Pfd., für Bewirthschaftung der Aecker und Weingärten 120 Pfd., der Rest für den sonstigen Unterhalt des Conventes und andere Nothwendigkeiten, zu benen auch durch lange Beit ein Fähnlein von 24 Soldnern gehörte.

pene in numerabiles Turcorum strages, iacturas atque dampna. Hiis visis tactus est intrinsecus ardore caritatis, per spiritualis et ecclesie thesauri dispensacionem apposuit cogitare cogitaciones pacis, vt saltem Christifideles ad suffragia tam spiritualia quam temporalia deuocius incitarentur, de huiusmodi quoque passionibus eriperentur.

In signum ergo quo ad totum orbem terrarum quatuor gracias seu facultates inauditas localiter larga manu emisit, sed presens Voraw a vigilia Epiphanye vsque ad vincula Petri pro vno loco iubilose deputata, omnia velut in vrbe tempore iubilei hic praccti(ca)bantur <sup>6</sup>) cum plenissima facultate absoluendi a quibuscunque sentenciis excomunicationis, anathematisacionis, suspensionis, interdicti et a peccatis grauibus, enormibus etc. sedi apostolice reservatis, conmutandi quecunque vota, dispensandi super quacunque irregularitate et symonia,

<sup>61)</sup> Das hiehergehörige urkundliche Materiale findet sich in gleichzeitiger Abschrift im Protocoll. antiquiss. S. 108-112. Es besteht aus ber papstl. Kreuzbulle ddo. 1489, 8. Mai; der Ernennung des Bischofs Mathias v. Sekau zum apostol. Commissär derselben, notissiert durch den Generals Commissär der Salzb. Curie Joh. Hest am 13. Nov. 1489; dem Erlasse bes Ersteren, worin Vorau als jener Ort bestimmt wird, wo die Jubiläumss Gnaden ebenso gespendet werden dürsen wie vorhin in Graz und der Baccal. decret. Johann Baumgartner als Commissär dahin subdelegirt wird, ddo. 1490, 3. Jan.; dem von Boran aus datirten Inaugurations: Maniseste desselben vom 5. Jan. 1490; endlich dem Decrete, in welchem 3. Baumgartner den Stiftsherren zum Danke für den mährend seiner Anwesenheit bewiesenen Gifer die Facultät verleift, sich durante prefata bulla apost. beliebige Beichtväter zu mählen, bie fie von allen Fallen absolviren können, ddo. 1490, 27. April. — Derfelbe Fundort enthält auch S. 269-271 sämmtliche im weiteren Berlaufe unseres Textes citirten Jubiläumsindulgenzen der Kreuzbulle verdeutscht und für das Volk in 11 Artifeln erklärt. Die Aufschrift lautet: Hie nach sein geschriben die articel der beclarung der päbstleichen bull. Der erste Artifel besagt: All dy, die so vill geben als vill sew mitt ierenn hawsgesinnt oder eehalten gewonleichen ain wochen verczeren oder als vill sy mit den commissari vber aines werdenn, die selbigen dy also geben vnd auch ain yedleicher aus ieren eehalten oder dienstpotten erlangen volkommleiche vergebung der sünd, die man gewonleich vergibt in dem gnadreichen jar, oder deu, die do cziehent wider die Türcken vnd zw gewinnen das heilig grab, vnd diser antlas hayst zw twtsch von pen vnd schuldt. Das Ganze schließt mit einer Banndrohung: Zw dem ayndlessten gepeut der hailig vatter pabst pey dem höchsten pan vnd der ewigen vermaledeyung, das kainer in kaynerlay weis mitt wortten oder mit werchen, gänczleichen oder in avnem tavll ventrew oder betriegnis weis in diser gnad, oder ob ainer yemant da vonn czug, der do vber ains wolt werden oder ain abpruch machenn mit den commissari oder ein stewer vnd hilff geben zw disem heiligen werich wider dy Türcken zw beschirm cristenleichen glauben.

tollendi omnem infamiam velut nunquam commissam, admittendi resignaciones beneficiorum per symoniam obtentorum et ceteris, componendi et quittandi de rebus male ablatis per rapinam seu usurariam prauitatem, dispensandi cum personis, que propter adulterium commissum aut alias debitum coniugale omiserunt, ut illud denuo petere possent et ceteris per penitenciarios atque confessores ad hoc deputatos, quia vndique pro confessionibus audiendis presbiteri, plebani advocati vna cum fratribus conuentualibus substituti sunt, qui propter libertatem iubilei grauissimas penitencias conuerti habebant in aliquam taxam et elemosinam fiendam pro tuicione fidelium, ut prefertur, et sic vnusquisque velut in iubileo figurato Leuitici xxv poterat redire ad propria liber. Solent eciam peregrini et confitentes tempore iubilei in Vrbe septem basilicas pro penitencia visitare, scilicet ecclesiam s. Petri, secundo s. Pauli. 3° s. Johannis Lateranensis, 4° s. Marie maioris, 5° s. crucis ad Jerusalem, 6° s. Sebastiani, 7° s Laurencii extra muros. Assimiliter tales hic in Voraw deputate sunt, 1° ante rubeam crucem cum ceteris armis domini in medio ecclesie positam ad s. Spiritum, secundo cripta vniuersaliter cum tribus aris s. Petri, Pauli atque Andrec, 3° capella s. Elizabeth, 4° capella s. Augustini in ambitu, 5° ecclesia s. Johannis Waptiste ante portam, 6º parrochia s. Egidii, 7º capella s. Crucis in campo. Hee ab extraneis peregrinis semel, intraneis vero ter secundum arbitrium confessorum debebant visitari. Sed penitentes papales casus et enormes committentes inducti sunt ad penitenciam publicam, quia in ecclesia debebant de penitenciario ad penitenciarium nudi, solis femoralibus et camisia retentis, cum lumine, dulciter et deuote incedere, postremo ante crucem prefatam in media ecclesia a deo veniam postulare et disciplina (!) more quo fit in urbe recipere, reducentes ad memoriam, quod Christus non erubuit pro redempcione humana spoliari, alapis et flagellis cedi, grauissimas penas usque ad mortem sustinere pro nobis, et talium numerus quandoque circa centum, quandoque plus et minus quasi dietim comparuerunt deuotissime. (Schluß mit fol. 90 b).

Quis ergo excogitare valeat, quales deuociones et gemitus illorum ora, quales tunsiones pectora, qualia suspiria et eructuaciones singultuosas corda dabant. Certissime lapideum cor ex huiusmodi spectaculis tunc non fuisse compassum, o quam male exsiccati oculi sic flentes vidisse non posse lacrimari, o quam frigidum pectus ex luiusmodi non fuisse compunctum, cum realiter spiritus sancti dulcedo in talium cordibus opera-

batur vnacum astantibus supernam inspirando, qui (!) igitur dulcis reddebatur in meditacione, sed dulcior in oracione, dulcissima in contemplacione, sed super dulcissima in penitencium satisfacione. Percipientes itaque iubilei preconia et esse solamen peccatorum et remissio, spes maxima omnium fidelium, dulcedo et iocunditas deuotorum, amor et concupiscencia omnium bonorum, quasi ceruus ad fontes aquarum in numerabiliter de lonquis partibus vndique desiderabant huc confluere, quapropter per conuentuales fratres quasi cottidie fiebant duo sermones, vnus post missam b. Virginis, alter post vesperas, precedente tamen sollempni processione, quani prefatus Leonardus in pontificalibus, adiunctis ministris et conuentu per modum penitenciariorum (am Rande presente quoque commissario magistro Johanne Pawmgartner cottidie), pulsatis omnibus campanis ad crucem deuotissime faciebat, vnde tociens quociens interessentibus centum dies indulgenciarum elargati (!) sunt de iniunctis penitenciis. Notandum tamen, quod omnia prefata solum pro iubileo practibantur (!), scilicet confiteri, penitere, loca visitare et contribucionem facere, quia iubileus sine aliis tribus graciis infra positis et econtra alie sine iubileo et pariter, vnaqueque seorsum et sine alia obtineri poterat. Secunda tamen gracia erat litera confessionalis totaliter distincta a iubileo, que preter confessionalia in vrbe solita dare continebant, vnum singulare, videlicet preter facultatem obtinendi beneficium absolucionis tociens quociens de casibus reservatis dyocesanis et preter remissionem plenissimam semel in vita et in mortis articulo, continens autem plenissimam remissionem tociens quociens homo verisimiliter dubitaret de morte, eciam si tunc non moreretur, ut puta existens in obsidione, mulier prope partum uel in partu, in locis pestilenciosis et ceteris, tamen absolucionis vigor adhuc plenissimus maneret. Hec est inaudita clausula. Quelibet autem huiuscemodi litera seorsum per octuaginta denarios tantummodo taxabatur, et sic distribute sunt litere quinquaginta millia ix c et xxxvi, per hec autem patet confluencia populi, quia vix tercia pars fecit se hiis literis participem. Tercia autem gracia erat remissio plenissima et gracia iubilei animabus in purgatorio existentibus suffragiis Christifidelium adhuc indigui(s). Tales per parentum, amicorum seu aliorum manus adiutrices porrectas secundum applicacionem sanctissimarum indulgenciarum et per sanctissimum a penis purgatorii poterat (!) liberari. Quamuis hoc multos in admiracionem duxerat, quia a multis temporibus non legitur concessa fuisse, tamen patet secundum concordanciam omnium doctorum

solum papam posse dare plenissimam indulgenciam animabus in purgatorio existentibus etc. Quarta vero et vltima gracia, que non multum minoris efficacie videbatur, quam tercia pro animabus in purgatorio, que erat participacio omnium suffragiorum vniuersalis ecclesie pro se, suis parentibus vel amicis, viuorum et defunctorum, nunc et imperpetuum post hanc vitam quoque duratura. Licet hec associacio suffragiorum in literis confessionalium ponebatur, tamen seorsum eciam per octuaginta denarios taxabatur, et sic quilibet poterat se hiis graciis premunire et securum facere pro presenti et futuro, in vita et post mortem, cum quelibet, ut prefertur, seorsum obtinenda erat. De quibus laudibus et preconiis clarior stilus adhuc prolongandus esset, sed spacii defectus finem occupauerat. Hiis itaque laudabiliter peractis confidendum est, quod de magnis et preciosis penitenciis hic habitis non tantum angelis super salutem hominum scientibus Luc. XV., sed eciam deo gaudium ineffabile exortum iuxta illud Ezech. XVIII., Jn quacunque hora peccator ingemuerit etc. Vnde a terris istis Turcorum strages, litium nebule, inimicorum fulgura et coruscaciones mox cessauere, nam hoc monasterium pro tunc et in introitu predicte gracie iubilei sic depauperatum fuerat, quod vnum vas vini tantum pro dispendio conuentus simul et familie habebat, de reliquo vero nulla spe habente, similiter in bladiis ac aliis deficiebat, insuper eciam decime in Hartperg per quemdam fallaciter ablate sunt 62), de quibus ille sepedictus et pius pater Leonardus non parum molestatus est. Apud eundem quoque due visitaciones causa reformacionis et regularis observancie habite sunt 63), et sic vndique satis tribulatus atque ad virtutes paciencie deductus, ad venerabilem senectutem deveniens anno etatis sue 81, prelacionis vero circa annos autem domini m. cccc. nonagesimo tercio in die s. Narcissi (29. Oct.) episcopi et mart. debitum deo deuote excoluit, relinquendo in bona observancia post se 26 fratres, qui ex presencia Maximiliani regis Romanorum in Grecz existentis perterriti, de quo intrusum iuxta morem promouere formidabant, quia ipsorum nullus, vno tantum dempto, aliquam eleccionem recordabatur. Subito igitur in profesto Leonardi abbatis (5. Nov.) per viam recompromissi mixti et limitati absque tumultu electus est frater Michael ex Pölan ac plebanus ad s. Jacobum, sic xla die de confirmacione in possessionem rediit."

<sup>62)</sup> Bgl. Caes. III. 593 u. 609.

<sup>63)</sup> Neber das Originalprotokoll der einen Bisit. ddo. 1470, 3. Sept. berichtet die deutsche Borauer Chr. fol. 26 a.

#### II.

Wie wir heute jene Erlebnisse, die uns erinnernswerth er= scheinen, Notizheften oder den Blättern eines Tagesbuches anvertrauen, so pflegten unsere Altvordern zu gleichem Zwecke die Vorsteck= ober Deckelblätter ihrer Bücher, Angehörige des geistlichen Standes wohl auch die Marginalräume der ihren officiellen Gebetbüchern angehefteten Kalendarien zu benützen. Solche Aufzeichnungen bewegten sich theils nur in den intimsten Kreisen häuslicher und Familienbegebenheiten, theils schweiften sie auch über diese engge= zogenen Grenzen hinaus und machten Ereignisse von culturgeschicht= licher und welthistorischer Bedeutung zum Gegenstande ihrer Be= sprechung. In beibe dieser Kategorien fallen die Notizen, die ein schlichter Pfarrherr von St. Georgen a. d. Stiefing im Kalender seines Brevieres hinterlassen hat, das jetzt sub Nr. 220 (Fol. Pap. 418 Bl.) in die Manuscriptensammlung des Stiftes Vorau eingereiht ist. — Ueber den Namen des ehemaligen Besitzers geben weber seine eigenen Aufzeichnungen, noch sonstige mir zur Hand liegende Duellen irgend welchen Aufschluß. Allerdings trägt eine Vorauer Handschrift (Nr. 289) am Schlusse die Randbemerkung: Per manus Andree plebani ad s. Georium prope Stiuen 1459, und eine der zu besprechenden dronikalischen Notizen läßt einen Pfarrer Andreas von St. Georgen im Jahre 1480 sterben, so daß man sich leicht versucht fühlen könnte, unseren Anonymus mit diesen beiden Persönlichkeiten zu identificiren; allein dieser Annahme widerstrebt nebst äußeren Gründen vor allem die Thatsache, daß unser Chronist seine Pastorationszeit zu St. Georgen selbst auf das Genaueste fixirt und vom Jahre 1467—1478 festgesetzt hat. Er mag wohl, da der Cod. erst im Ausgange des 15. Jahrh. angefertigt wurde, nicht mehr allzuferne seiner Lebensneige gestanden haben, als er Dasjenige, was er einst als Augenzeuge ober durch Hörenfagen erfahren, aus dem Gedächtniffe niederschrieb. So ist es auch erklärlich, daß der Verfasser, dem freilich überhaupt wenig historische, ja nicht einmal genügende grammatikalische Schulung zu Gebote stand, obgleich er sichtlich größtentheils Miterlebtes erzählt, bennoch manchen Datirungsfehler, ja manche thatsächliche Unrichtigkeit nicht vermeiden konnte. — Wohin er sich nach seinem Scheiden von St. Georgen gewendet, ist ebenfalls uneruirbar, doch dürften wir keinen allzugroßen Fehlschluß thun, wenn wir den Aufenthalt seiner letzten Jahre in die Nähe des Stiftes Voran versetzen, wo sein Verwandter Augustin, dessen Profeß er in seinen Notizen gebenkt, Capitular war. Ebenso wahrscheinlich ist es auch, daß besagter Augustin nach dem Tobe seines Angehörigen als Erbe

umsern Cod. in Besitz genommen und dessen Aufschreibungen mit jenen Notaten completirt hat, die eine offenbar spätere Jand verrathen. Ist diese Conjectur richtig, so löst sich auch die Frage: wie diese Handschrift in Stiftsbesitz gekommen, von selber.

Wir geben in Folgendem die chronikalischen Notizen, wie wir sie im Originale vorfanden: größtentheils als Adnere zu den ein=

zelnen Kalendertagen.

3um 26. San. "Anno domini m'ccc'xlviij isto die ciuitas Laybach submersa est ').

"2. Febr. Ista die anno d. 1469 Pemkyricher, Neringer, Pesniczer 2) circa medium noctis uel modice post scilicet Wildan, Harperg, Fuerstenueld, Marpurg, Feustricz et dolose lucrarunt et sic eciam sunt anichilati.

" 25. Febr. (Walpurgis). Binos instituit episcopus Salczpurgensis Bernardus Rorer, quia eadem die electus 3).

"Beginne bes März. Anno d. 1480 isto die obyt plebanus ad s. Georium prope Stiffn Andreas Pali de Cemnicz, fuit 2. feria post letare (13. März).

" 4. März. Isto die obyt dux Sigismundus archidux in Athesi et dux Austrie anno d. 1496.

" 8. März. Anno d. 1481 et fuit circa mediam quadragesimam recepit dolose ciuitatem Rakarspurg Mathias rex Vngarie per suos 4), et postea est restituta regi Romanorum anno 1492 5).

, 14. März. Isto die obyt mater mea anno d. 1484.

- " 25. März. Isto die obyt Jodocus Peer plebanus in Grecz et doctor anno 1494.
- " 28. März. Isto die natus est Maxmilianus filius Friderici imperatoris, dux Austrie anno d. etc. 1459 et fuit 4. feria

<sup>1)</sup> Bgl. Cont Zwetl. Pertz XI. p. 685: In conversione s. Pauli (25. Jan.) factus est terraemotus ita magnus, quem nostra aetas non meminit. Nam Carinthia, Styria, Carniola usque ad mare plusquam XL firmissima castra et civitates subvertit 2c. Nahezu gleichlautende Berichte liefern auch das Chron. Anonymi Leod. Graz. Holder. f. 111 b, Annal. Matseen. Pertz XI. p. 829. Mellic. l. c. 513, Cont. Claustroneod. V. l. c. 736, und noch andere chronist. Auszeichnungen, die aber meist die Zerstörung Billachs besonders hervorheben.

<sup>2)</sup> Christoph und Andr. Naringer, Ulrich v. Pehmy. Im Uebrigen vgl. Unrest, Chron. p. 559 - 564.

<sup>3)</sup> Bergl. ben von Hansiz, Germ. Sac. T. II. S. 517 citirt. Catalog.

<sup>4)</sup> Cäfar Ann. III. S. 563 und Muchar VIII. S. 110 sețen die Eroberung Radkersburgs in das J. 1480.

<sup>5)</sup> Ligit. Caes. Ann. III. S. 595.

post Palmarum <sup>6</sup>) et duxit in vxorem filiam ducis Burgundie anno d. etc. 1478 <sup>7</sup>) et coronatus in regem Romanorum cum magna magnificencia anno d. etc. 1486 in die Juliane virginis (16. Febr.) <sup>8</sup>).

Bum 13. April. Isto die obiit Wienne rex Mathias Vngarie miserabiliter et fuit dies Palmarum anno d. 1489 ).

23. April. Anno d. 1467 veni ad s. Georium.

" 25. April. Anno d. etc. (14)78 resignavi in iura mea ecclesie s. Georii prope Stiffen et sic inde recessi.

" 30. April. Isto die Johannes Bitabicz cepit opidum Cily et vi episcopum Vdalricum Gurcensem, Johannem, Georium Vngnad fratres, Wolfgangum de Stubenberg et plurimos omnes despoliat anno d. 1457 10).

cadit recol (!) esto : plectentur ense Povwmkirher (!)

et Greiseneker (14)71.

" 11. Mai. Anno d. 1481 obyt pater meus isto die.

25. Mai. Anno d. (14)77 isto die fuit festum Penthecost., fecit amicus meus Augustinus professionem in Voraw, qui fuit filius Michalis (!) pellificis in Grecz, sororius meus.
2. Juni. Anno d. 1485 etc. Eodem anno ante festum

<sup>6)</sup> Die fer. IV. post Palmarum siel jedoch a. 1459 auf den 21. März. Chronologisch richtiger setzen Lanckmannus, Histor. despons. et coronat. Frid. III. d. H. Pez II. v. 605 und Fugger, Spiegel der Ehren des Erzhauses Desterreich S. 659 das Geburtsdatum auf den grünen Donnerstag (fer. V.), den 22. März an.

<sup>7)</sup> Maria v Burgund wurde am 26. April 1477 per procurationem mit Herzog Lubwig v. Bayern, am 20. Aug. mit Mar getraut. Fugger, Spiegel b. Ehr. S. 855 u. 858.

<sup>8)</sup> Am 16. Febr. fand die Wahl zu Frankfurt, die Krönung zu Aachen aber erst am 9. April d. I. statt. Fugger S. 951 u. ff.

<sup>9)</sup> Im J. 1489 fiel der Palmsonntag auf den 12. April. Ant. Bonfinius, Histor. Pannonica S. 473 führt jedoch mit Anderen 1490 als Todesjahr an und erzählt, daß Mathias am Palmsonntag dieses Jahres vom Schlage gerührt und Dieustag darauf, an den Nonen des April (5. April) nach schrecklichen Schmerzen, unter denen er sich Niemandem mehr verständlich machen konnte, verschieden sei. In dieser Angabe müssen entweder die Nonen des April oder der genannte Bochentag auf einem Irrthum beruhen; denn 1490 war der Palmsonntag am 4. April, somit konnte unsmöglich der nächstsolgende Dieustag auf den 5. gefallen sein.

Einen ähnlichen Passus wie unser Chronist braucht auch das Chron. Mellic. Pertz XI. 525 vom Tode Mathias; zum Jahre 1490 wird dort bemerkt: Rex Hungarorum miserabiliter Wiennae extinctus est.

<sup>10)</sup> Nach dem Chron. Anonym. Mellic. H. Pez II. c. 464 geschah dies post festa paschalia, unch der v. Caes. Ann. III. abgedr Cill. Chron. S. 128 Freitag nach Sand Jergen-Tag (29. April).

Corp. Chr. dedit se ciuitas Vienna in proprietatem regis Vngarie Mathie qui intrauit cum magna potentia in festo Corp. Chr., feria 2. post iurarunt sibi am Huetterhoff, et regina fuit sibi collateralis, et factum ista die (mit einem Hinweis auf den 6. Juni 11).

Bum 11. Suni. Isto die obiit dux Ernestus pater Friderici

imperatoris anno d. 1424 12).

28. Juli. Isto die anno d. 1338 venerunt locuste in Almania 13).

6. Aug. Anno d. 1441 dux Albertus frater Friderici tunc temporis rex Romanorum lucratus est ciuitatem Fuerstenfeld. Volsauer (Wolfsauer) dedit sibi castrum Vildon et castrum Ror isto die (zum 11. Aug. 14).

12. Aug. Isto die anno d. 1367 venerunt locuste innu-

merabiles 15).

15. Aug. Isto die volauerunt brucii infinitus numerus ab hora 2. vsque ad occasum solis per forum Leybnicz anno d. etc. 1477 16).

Julii (11. Juli) als Sterbetag angibt, entscheiben fich alle Nachrichten für

den 10. Juni.

14) Christoph von Wolfsau war im J. 1438 mit der Beste und Herrschaft Wildon belehnt worden. Muchar VII. S. 277. Andeutungen auf obiges

Geschehniß ebend. S. 299.

15) Ral. Cont. Claustroneob. Pertz XI. 736 zum Jahre 1366: Iterum venerunt locustae in Austriam, talis multitudo quod omnia frumenta devoraverunt.

16) Bgl. unter And. den Bericht Unrests p. 629 über die von Often kom= menden Seufdredenschwärme, die am Tag vor "Unfer Frawen Schidung" 1477 in Steiermark einbrachen und nach Kärnten, Tivol, bis an den Gardasee verheerende Streifzüge machten. Seltsam ist es, daß auch in den Folgejahren diese Landplage fast genau um dieselbe Zeit sich einstellte, so: 1478 am 18. Aug. und 1480 am 15. Aug. Siehe Dr. Unger, Die Beuschreckenzüge in Steiermark. Steierm. Zeitschrift, 7. Ig. 1. H.

<sup>11)</sup> Die Mehrzahl der sonstigen Quellen läßt den König schon Mittwoch den 1. Juni (vigil. Corp. Chr.) in Wien einziehen; fo schreibt Bonfinius G. 455: Rex ovans pridie feriarum divi Corp. Chr. Viennam ingressus etc. Postero die Beatrix regina, occurrente omnium ordinem multitudine ac turmis equitum, singulari pompa urbem invecta. — Nach Andern son die Königin erst Sonntag den 5. in die Stadt gekommen sein.

12) Bis auf das Chron. Stams. H. Pez II. c. 459, welches den V. Idus

<sup>13)</sup> Im Chronicon Anonymi Leob. (edid. Zahn, p. 42) heißt es auf f. 110 a zum Jahre 1338: Eodem anno locuste tempore messis crudeliter occupauerunt terram habentes capita galeata quatuor alas, sex pedes, duos dentes seuos et duros, turmatim et congruenter in volatu incedentes et pre multitudine locustarum homines priuabantur lumine solari etc. Aehnliches berichten nahezu fämmtliche diesen Zeitramm um: fassende Chroniken.

Bum Ende des Aug. Anno d. 1445 etc. Fridericus rex Romanorum et dux Austrie istis temporibus cum suo exercitu et provincialibus, videlicet Stiriensibus, Carintianis et Carniolis intrarunt Vngariam cum potestate et lucrati sunt castra Pernstain purgk, Rechnicz, Güns, Slenig et alia plura etc. <sup>17</sup>).

Darunter: Cecidit corona Friderici, quem Sebaldus (19. Aug.)

vita extinxit (14)93. (sic!)

Quarta Septe(m)bris sep(e)litur hora nona Friderici

cesaris contoralis Leonora (14)67 18).

3um 3. Sept. Isto die obiit magister Johannes Pawgartner diu cancellarius rev. episcopi Georii Vbereker Secouiensis anno d. 1496.

- " 5. Sept. Isto die obiit Martinus Scharant ordinis predicatorum, sollemnis predicator per plures annos in Grecz 1489.
- Austrie, et electus in regem Romanorum anno d. 1439, et anno d. 1452 coronatus cum magna sollemnitate in imperatorem Romanorum 19), et mortuus quarta die post Assumptionem anno d. 1493, et fuit in Cilia circumfalatus (!) per Johannem de Bitabicz Bohemo et sui nobiles multi detenti, sed ipse non, et Wienne eciam a fratre fuit circumfallatus et a ciuitatensibus vna cum vxore sua et filio Maxmiliano et filia in profesto Michalis (!) (28. Sept.), et liberatus in die Barbare (4. Dec.) 1463 20).

18) Sie starb nach Lanckmannus, H. Pez II. c. 606 am 3., nach Fugger S. 747 am 1. Sept. und wurde nach Letzterem am 25. d. M. im Chore der Cisterzienserkirche zu W. Neustadt in der Nähe des Sakramenthäuschens begraben, später aber nach Wien überführt und in der Stephanskirche

beigejeist.

20) Der Absagebrief der Wiener an den Kaiser ist vom Erichtag nach Michaeli

Die oben vorangestellte Jahrzahl scheint sich nur auf die erste Anregung zu dem weiter besprochenen Feldzug — sie geschah am Grazer Landtag v. 14. Febr. 1445 — zu beziehen. Bgl. das v. Dr. Krones in den Borzarbeiten z. Quellenk. u. Gesch. d. mittelalt. Landtagswes. d. Steierm, mitgetheilte diesbezügl. Regest. Beiträge 2. Zg. S. 80. Ueber die schwanzkenden Berichte der eigentlichen kriegerischen Action vgl. Muchar VII. S. 339 u. f., Caes. Ann. III. 433. — Die Uebergabe der obgenannten Plätze an Friedrich sand im Wassenstillstands-Bertrag ddo. 1. Juni 1477 statt. Muchar VII. S. 339.

<sup>19)</sup> Die Wahl fand am 2. Febr. 1440 zu Frankfurt, die Krönung zu Aachen am 17. Juni 1442 und die Kaiserkrönung zu Rom am Sonntag Lätare, den 17. März 1452 statt. So Fngger SS. 516, 533, 580. Lanckmannus datirt jedoch den genannten Fastensonntag um zwei Tage später und mit Recht, denn derselbe siel im J. 1452 auf den 19. März.

Bum Ende des Sept. Anno d. 1477, feria 6. ante Michaelem (26. Sept.) vendidit quidam desperatus Christianus venerabile sacramentum Patauie viii particulas Judeis, qui sunt post hoc iudicati omnes rei, et ceteri sunt expulsi 21). 5. Novemb. Magdalena aurifabra obiit 1490.

11. Novemb. Isto die est interemptus comes de Cilia

Vdalricus in concilio Vngarorum a. 1456.

Darunter: In die s. Martini obiit mea amica Agnes, que fuit vxor Michaelis pelli(fi)cis in Grecz et fuit die dominico 1492.

Bum 17. Novemb. Isto die obiit Andreas am Stain Wienne, archidiaconus marchie Stirie inferioris a. d. 1489.

Ende des Novemb. Sceptra Ladislai tu Clemens sancte rotabas. Sordida Praga regem cibis Cecilia cingis (14)57 <sup>22</sup>).

Darunter: Albertus pater suus obiit ante eum anno 1440.

Sum 8. Decemb. 1437. Sceptra Sigismundi vindex concepcio strinxit. — Sigismundus iste fuit rex Vngarie et Bohemie et imperator Romanorum 2 1).

Auf der Innenseite des Rückdeckels von einer den übrigen

Notizen fremden Handschrift des 16. Jahrh.:

Anno d. 1415 conbustus est hereticus Johannes sequenti Vdalrici (5. Juli <sup>24</sup>).

Anno d. 1425 obyt hereticus Zisko, qui eorum pessimus

armiductor, in profesto s. Galli (15. Octob. 25).

Anno d. 1456 in die Marie Magdalene prostrati sunt Turci circa Kriehen Weyssenburg 26).

21) Der Name des Christen war Christoph Gisengrein. Die ausführliche Schil: derung dieses Begebnisses gibt Hansiz, Germ. Sacr. I. S. 570.

23) Sein Todestag wird von den Meisten auf den 9. Dec. gesetzt.

(4) Er starb am 6. Juli.

25) Starb am 11. Octob. 1424.

<sup>(5.</sup> Octob.) datirt, die Urkunde mit den Vergleichsstipulationen zwischen Friedrich und Albrecht von König Georg Podiebrad am Pfingsttage vor St. Barbara (2. Dec.) 1462 ausgestellt. Beide Documente mitgetheilt v. Fugger S. 692 u. s., S. 703 u. s. Letzteres auch von Haselbach, Chron. Austr. H. Pez I. c. 961 u. s.

<sup>22)</sup> Bal. den ähnlich klingenden Denkvers bei Lanckmannus, H. Pez II. c. 605: Pejor Praga cibis, scindis heu Lasla Clementis! Ladislaus foll sich am Abende des 22. Nov. durch den Genuß böhmischer Rüben die Todesfrankseit sugezogen haben, an der er am folgenden Tage starb. W. Hagecii Böhm. Chronik. S. 788 u. ff. Im Bolke vermuthete man eine Vergiftung, welchem Berdacht auch unser Chronist Ausdruck gibt, indem er obigen Versen wiederholt den Ausruf beisägt: Iste versus continet in se mirum!

<sup>26)</sup> Griechisch: Weißenburg (Alba graeca), Belgrad. Die Schlacht begann am 21. Juli 1456.

### Nachrichten über steiermärkische Archive

nou

Dr. Ferdinand Bischoff.

Im Auftrage der k. Akademie der Wissenschaften Steiermark nach sogenannten Weisthimernrkunden durchforschend, hatte ich Gelegenheit, eine sehr große Anzahl von Archiven des Landes kennen zu lernen und glaube der heinischen Geschichtsforschung durch Mit= theilung meiner dießfälligen Erfahrungen einen Dienst zu erweisen. Ich werbe dabei von meinen Weisthümersunden abzusehen haben, weil über diese besondere Berichte in den akademischen Sitzungs= berichten publiciert werden. Chenso wird von Mittheilungen über das Landesarchiv und die Stiftsarchive zu Admont, St. Lambrecht, Reun und die Bibliothek des Stiftes Voran abzusehen sein, weil über diese Ausbewahrungsorte von Geschichtsquellen bereits von besser unterrichteten Rennern derselben berichtet wurde und ieder heimische Geschichtsforscher dieselben gewiß mehr ober weniger genan aus eigener Anschanung kennt. Meine Nachrichten werden aber and sonst noch sehr lückenhaft sein, da meine Untersuchungen der Archive, der mir gesetzten Aufgabe gemäß sich nur auf eine bestimmte Richtung beschränken umßten und häufig auch durch äußere Umstände genauere Durchforschungen vieler Archive unaussührbar gemacht wurden, wie namentlich durch die gewöhnliche Unordnung ber Archivalien, den Mangel von Repertorien, durch Finsterniß, Staub, unerträglichen Luftzug in den fogenannten Archiven u. f. w. Dagegen ning aber auch daukbarst ausgesprochen werden, daß mir, von einer einzigen gerechtfertigten Ausnahme abgesehen, nirgends der Zutritt und die Untersuchung der Archive verweigert wurde, wo ich darum gebeten habe, und nur in Voran habe ich nicht darum gebeten, weil mir gesagt wurde, daß der Berr Prälat Niemanden ins Archiv läßt, und weil berselbe, wie scheint, sehr genan über das dort Vorhandene unterrichtet, mit seltener Gefälligkeit sich selbst der Mühe unterzog, mir diejenigen Archivalien auszuheben, in welchen nach seiner ober meiner Vermuthung Banntaidinge ent= halten sein konnten. Es sanden sich auch mehrere sehr schätzbare

Aufzeichnungen dieser Art; ich bin aber aus dem angeführten Grunde nicht in der Lage, über das Vorauer Stiftsarchiv so viel zu berichten, als ich im Interesse der steiermärkischen Geschichtsforschung gern berichtet hätte. Wenn ich auch sonst negative Ergebnisse mittheile, so geschieht dies in der Erwägung, daß dadurch Anderen unnütze Mühe und Auswand an Zeit und Kosten erspart werden und die Vorstellungen über das heimische Archivswesen an Deutlichkeit gewinnen.

Ich beginne mit Nachrichten über Archive ehemaliger Herrsschaften, welchen sodann solche über Archive öffentlicher Aemter und weiter über Archive der Stadt-, Markt- und Landgemeinden solgen

sollen.

Das Stift St. Lambrecht besitzt neben seinem schön gesordneten Archive auch noch eine Registratur mit vielen Handschriften und Alten aus dem 16.—19. Jahrhundert, welche, größtentheils ungeordnet, in den an die Kanzlei austoßenden Zimmern ausbewahrt werden. Ich notirte mir daraus folgende Stücke:

a) Abfahrtsbuch v. J. 1670—1772 mit inliegenden Abfahrts=

protofollen v. 1623 - 1627.

b) Berainungsbuch der Herrschaft St. L. v. J. 1635; deße gleichen von Lind v. 1750.

c) Briefereiprotofolle, mehrere Bände.

d) Gefällsprotokolle (Anleit-, Siegel-, Schreib-, Sterbegeld u. f. w.) v. 3. 1620 an, c. 25 Bände.

e) Geschäftsprotokolle v. 1654.

f) Grundbuch der St. Leitskirche in Weißkirchen v. 1772. Grundbuch, Veränderungen, Tagen und Inventurs-Protofoll bei der Pfarrkirche zu Obdach.

g) Handlungsprotokolle v. J. 1549 an bis ins 18. Jahrhundert,

viele Bände.

h) Hofgerichtsprotokolle v. J. 1562 an, über 30 Bde.

i) Inventare v. 1756, 1769 u. s. w.

k) Kastenraitungen aus dem 16. Ihrdt. und später.

- 1) Kirchenraitungen der St. Katharinakirche zu Neumarkt v. 3. 1695.
- m) Ruchelbuch v. 1712, 1726 u. f., c. 10 Bde.

n) Lager= (Depositen=) Bücher.

o) Landgerichtsprotofolle v. 1686 au.

p) Lehensprotokoll v. 1669 u. f.

q) Marktgerichtsprotokolle v. 1619 an, 26 Bände.

r) Register der Aeinter und Pfarrdistriste, wo die Armen beschrieben und in Duartieren sind, v. 1729. — Register der steuermäßigen Heberzinse v. 1672. — Register über a. h. Patente und Verordnungen v. 1740 an.

s) Schätzung der Güter, Gülten, Kaufrechtsgründe und des Viehstandes des Stiftes im Viertel Judenburg v. J. 1542.

t) Schirmbriefprotofolle, sehr viele.

u) Spitalsprotokoll mit der Geschichte der Gründung, der Verwaltung 11. s. w., von Vitus Feyertag, Prior v. J. 1727.

v) Stifthandlungen in der Propstei Aflenz, 1612—1629.

w) Stiftregister von Lambrecht v. 1651 an, von Lind von 1644, von Feistritz n. a., über 200 Bände.

x) Teichbücher über die nach Mariahof gehörigen Teiche, mit ausführlichem Vorbericht, v. 1737, 1739 (mit Anleitungen

zur Fischzucht) u. 1742.

- y) Urbarien der Kirchen von Lind, Neumarkt, Scheifling (1520), des Hoffer Amtes (1523), des Schlosses Feistriz (1634 bis 1637), von M. Hof und Stein (1665, 1680, 1709, 1723 m. a.), von St. Leit in Weißkirchen (1753), Markt St. Lambrecht (1772), der Rustisalpfründen und Herrensorsberungen im Markte St. L. vom Abte Eugenius c. 1740 (?), großes Steuers und Stifturbarium (1750) und ein solches in Leder gebunden mit hübschen Beschlägen aus dem 16. Ihrdt.
- z) Vertrag- (Handlungs=) Buch v. 1503—1622, größtes Folio, Pap., 285 numer. Bl., doppelfpaltig, roth liniiert, mit Reaister.

aa) Waldbereitungslibell v. 1627, mehrere Bde.

bb) Wald=, Holz= und Grasregister v. 1714—1718, 1742, 1749, unit vielen Holzmarken, 1764, 1773 u. f.

cc) Zehentdienstregister und Kirchenraitung von St. Egidi in Zeitschach, 1714. — Zehnt= 11. Kleindienstregister v. c. 1665 an, c. 10 Bde.

dd) Zeugmachbuch (für Hämmer) v. 1762 fg.

ee) Zunftprotofolle der Schneider v. 1808 – 1851; denfelben vorher gehen Auszüge aus Gesetzen und Verordnungen für Handwerker. Beiliegen: Die Zunftartikel best. vom Abte Johannes, 1. Okt. 1584, in Abschrift, und neuere Artikel (17) aus dem 17. u. 18. Ihrdt. in Abschrift.

Diese Archivalien befinden sich sämmtlich im ersten Zimmer neben der Kanzlei. Im zweiten sind zahllose Schirmbriese und herrschaftliche Aften der verschiedensten Art, aber — wie scheint — meist ziemlich werthlos und aus neuerer Zeit. Doch sand sich da das Banntaiding des Stistes und das beachtenswerthe Landgerichts-Protofoll v. J. 1685.

Da mich meine Wege nahe an die St. Lambrechter Herrschaft Witfchein führten, frug ich auch dort nach, fand aber das ehe-

unalige Archiv bis auf etwa ein Dutend meist ganz werthloser Stücke total ausgeleert. Erwähnung verdient von den älteren Sachen nur ein Urbar der Herrschaft v. J. 1670, in besonderer Ber-

wahrung des Herrn Administrators.

Dagegen fand ich in der Stift Renner Herrschaft Rohr ein kleines Zimmer ganz voll gefüllt mit Herrschaftsakten, die aber nicht ins Mittelalter hinaufreichen und leider nur wenig geordnet sind. Neben sehr vielen Stiftregistern, Briesprotokollen u. s. w. zog meine Ausmerksamkeit vorzüglich ein sehr schönes Urbarium der Herrschaft v. 1571 auf sich.

Was ich in Vor au kennen lernte, wird in meinem zweiten Berichte über Weisthümerforschungen angegeben. Ein älteres Peckauer Urbar und einige wenig bedeutende Schriften befinden sich bei der

Administration der Herrschaft Peckau.

Die Dekanatsarchive zu Auffee, Hartberg, Haus, Irdning, St. Lorenzen, Pöllau, Riegersburg, Trosfaiach, das Archiv der Propstei Bruck, die der Stadtpfarre zu Leoben und der Vorstadtpfarre zu Wasen, der Pfarren zu Anger, zu St. Marein bei Kapfenderg enthalten meist nur neuere Schriften. An sich weuig aber verhältnismäßig am meisten von älteren Sachen sah ich in Bruck und Haus, aber auch da nichts besonders Bemerkenswerthes; ein altes, wenn ich nicht irre noch mittelalterliches Urbar beim Stadtpfarrer zu Leoben, eines v. 1554 zu Riegersburg.

Unter den weltlichen Herrschaftsarchiven, welche ich bisher sah, ist das Muraner Schloßarchiv bei weitem das größte. Da die Schrift über die Archive des fürstl. Hauses Schwarzenberg ä. L. (Wien, 1873) auch über dieses Archiv handelt, genügt hier die

Hinweisung auf selbe.

Dhue irgend etwas Nennenswerthes zu finden, habe ich in folgenden Schlösser unach Archivalien gesucht: Birkenstein, Burgau, Ehrenhausen, Friedstein, Goeß, Gutenberg (wo aber die Bibliothek vielleicht doch noch Manches bergen dürste), St. Georgen, Greisseneg, Ferbersdorf, Holleneck, Herberstein, Rainberg, beide Kirchberg, Kindberg, Kalsdorf, Laubeg, Lorberau, Münnichhofen, Neudorf, Oberlorenzen, Pöllau, Schwarzeneck, Spielseld, Strechau, Stainz, Wasen, Weißeneck, Wieden, Kapfenberg. In den meisten dieser Schlösser sindet sich gar nichts von alten Schriften. Sbeufo soll auch, glaubwürdigen Nachrichten zu Folge, in Sichberg, Gumpenstein, Pichlern, Trautensels, Welsberg und Welsdorf keinerlei archivalische Ausbeute zu machen sein.

Ungeordnete Archivalien in zumeist größerer Menge fand ich in nachstehenden Schlöffern: Ehrnau (u. a. ein Urbar von Kaiser=

stein v. J. 1617), Eibiswald (kann etwas vor 1735), Franenthal (Urbar v. St. Ulrich v. 1629, von Limberg 1659, von Holleneck v. 1656 und 1686, Grundbeschreibung von Deutschlandsberg v. 1680, Urbar von Feilhofen v. 1704 und mehrere Urbarien aus der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts; sonst nur noch wenige und unbebeutende Stücke), Franheim (war nur die Bibliothek zugänglich, wo ich einige Urbarien des 17. Ihrdts. neben anderen wenigen älteren Schriften geringer Bedeutung sah), Freienstein (im Vorhaus und am Dachboden einige Centner von Herrschaftsakten und Büchern ohne Belang), Gleichenberg (noch fehr viel, aber wie scheint nur Berrschaftsakten und Bücher neuerer Zeit; ein da aufbewahrt gewesener Begenproceß soll sich im Nachlasse des befannten Schriftstellers Saphir vorgefunden haben; der Berr Verwalter zeigte mir ein besonders verwahrtes Urbar v. J. 1576 und einige Familien= urkunden des Trautmannsdorf'schen Geschlechtes), Großlobming (einige Urbarien und Bücher aus dem 17. Ihrdt.). Manches dieser Art, ein Landgerichtsprotokoll v. 1661 fg., die Landgerichtsordnung von 1683, ein Copialbuch des Kl. Paradeis in Judenburg u. a. bewahrt Baron Sekler=Herzinger in Graz), Hartberg (Urbar über die Aemter Tiesenbach und Schildbach v. 1620, von Herrschaft, Schloß und Stadt Hartberg v. 1624, Stiftregister v. 1705 fg., Landgerichtslinie v. Hartberg, gez. vom Ingenieur Ferd. Straß, 1706, Hamptabrechnung mit den durch die ungar. Nebellion ruinirten Hartberger Unterthanen, 1725, Stift- und Steuerurbar von Hartberg, 1753; sonst nur noch wenige Berrschaftsakten), Innerberger Gewerkschaft, bez. Eisenerz (großes, schönes Archiv, aber sast nur ganz moderne Sachen; ich sah von älteren Sachen nur eine Hammerordnung für Gifenerz, ein Urbar von Hieflau und ein Copialbuch für Donnersbach), Neuberg bei Hartberg (fast ganz ausgeleert und unbedeutend), Pernegg (ist inzwischen durch Herrn Forstmeister B. Seß geordnet worden; enthält auch nur vereinzelt ältere Stücke, wie Procesakten v. 1582, Handlungsprotokolle v. 1517 fg., 1636—1643, Pflegersraitung v. 1645), Reitenau (wo sich nach einigem Bemühen ein Urbar "zum Stain Nichperg gehörig" v. 1585 und eines v. 1662 und überdieß auch zahlreiche [etwa 60-70] beachtenswerthe Urkunden neben einigen andern unwichtigen Sachen fanden. Nur eine Handschrift in französischer Sprache aus den ersten Jahren des laufenden Jahrhunderts, wenn ich nicht irre, ein diplomatisches Memoire, ist vielleicht genauerer Untersuchung würdig), Riegersburg (nur mehr wenige Reste, fast nur neuere und auch schon zur Startirung bestimmte Schriften, Stiftregister u. bal.; manches aus diesem Archive sin ber Gallerin auf der Rieggersburg abgedruckt] sah ich in Hainfeld; 36 Centner

Schriften sollen im Jahre 1839 in die Papierstampfe gewandert sein), Schielleiten (noch ziemlich viele, aber zumeist ganz unwichtige Herrschaftsakten und Bücher aus dem 17. u. 18. Jahrhundert und später; ich notierte außer der Hartmannsdorfer Gemeindeordnung nur eine Handschrift, eine Art Copialbuch ober Geschäftsprotokoll eines Pflegers. Auffallend ift ein Bettelbrief, aufgeklebt auf ein uraltes Pergamentblatt mit Neumen), Schwanberg (nur wenig, barunter Hollenecker Gerichtsprotokolle v. 1674-1686, 1703, Schwanberger Geschäftsprotokolle v. 1660-1682, 1716), Spiegel= seld (Familienurkunden späterer Zeit, Herrschaftsakten), Spielberg (noch ziemlich viel, aber unbedeutend, meift Stiftregister, ein Land= gerichtsprotokoll aus dem 17. Ihrdt., vorhandensein sollende Urbarien bekam ich nicht zu sehen), Seckan in Obersteier (enthält noch immer ziemlich viele, aber fast durchwegs ganz belanglose Aften und Bücher), Stadl (beiläufig ebenso; alle älteren wichtigeren Stücke scheinen weggebracht worden zu fein), ähnlich in Thanhausen (Urbar von Wachseneg, Landgerichtsprotokolle aus dem 17. Ihrdt. 11. a.), etwas reicher ist Wasserberg (seitdem für den histor. Verein, resp. das Landesarchiv erworben). Wegen Abwesenheit der Besitzer unzugänglich waren mir vorderhand Schloß Feistrit und Neudan.

Nach den gegebenen Andentungen fehlen in allen diesen Schloßarchiven — abgesehen vom Murauer — mittelalterliche Hands schristen oder Aften und — abgesehen von Murau und Reitenau wichtigere ältere Urfunden, bis auf wenige vereinzelt hie und da vorkommende Stücke. Um so höher ist darum der verhältnißmäßig große Reichthum des Landesarchives an Privaturkunden anzuschlagen.

Ich habe ferner auch noch das gräflich Berberstein'sche Archiv zu Graz und die Schloffarchive zu Freiberg, Pfann= berg und Waldstein besucht, welche sich sowohl durch Reich= haltigkeit des Materiales, als durch Ordnung desselben vortheilhaft auszeichnen. Ueber die drei zuerst genannten sind auch Repertorien vorhanden. Das interessanteste derselben ist wohl das Berbersteinische, wo auch noch verhältnißmäßig am meisten wichtigere Urkunden zu finden sein dürften. Das kleinste ist das erst in neuester Zeit geordnete Archiv zu Pfannberg. Hier sah ich Urbare v. 1598 -- 1628; Stift= register v. 1634 au, Gerichtsprotosolle v. 1686 fg., der Herrschaft Psannberg Einlag v. 1570 u. a. In Freiberg sind auch viele auf andere Berrschaften bezügliche Schriften und Bücher, namentlich auf Mihlhausen, Dornhofen, Burgstall, Fladnit, Welsdorf, Schachenturn (Tschakathurn b. Scheifling) u. a. Das reichhaltigste aber dürfte das Waldsteiner sein, das auch — abgesehen von massenhaften Schirm= briefen — Urkunden birgt. In's Mittelalter reichendes wird man aber auch da kann viel finden.

In den Registraturen der Bezirkshauptmanuschaften zu Bruck, Leoben, Murau, Liegen, Feldbach habe ich vergeblich nach älteren Schriften gefragt. In einigen Grundbuchsämtern, 3. B. zu Bruck, Leoben, Gröbming finden sich einzelne ältere Grundbücher und Urkundenbücher (17. Jahrhdt.). Auch Stener= ämter dürften noch manche alte Dokumente, Original oder ab= schriftlich bergen, wie sich z. B. bei bem in Gröbming eine Abschrift der Rechte von Kleinfölk fand; aber dergleichen Schriften da zu finden, ist eine sehr schwere Sache, da — soviel ich wahrzunehmen Gelegenheit hatte — weder eine Ordnung noch ein Verzeichniß solcher Schriften besteht. Das Landesgericht hat sehr viele Archivalien an das Landesarchiv abgetreten, besitzt übrigens noch in den Fibeicommißakten manch werthvolles historisches Material. Leider nur ganz flüchtig habe ich auch das vorzüglich an Lehens= aften sehr reiche Archiv der Finang=Landesprokuratur kennen gelernt und da u. a. einen Salzburger Coder v. 3. 1322 (Urbar), von dem ich im Anhang eine kurze Beschreibung mittheile und sechs große landesfürstliche Lehenbücher aus den Jahren 1481 bis 1518 gesehen. Da das Lehensband nahezn gänzlich aufgelöft ist, wäre die Erwerbung eines großen Theiles dieses wichtigen Archives für das Land vielleicht ohne Schwierigkeiten zu bewirken.

Ein sehr reichhaltiges, geordnetes und repertorisiertes Archiv ist das der k. Salinenverwaltung zu Ausse. Der größte Theil des hier vorhandenen Materiales betrifft selbstverständlich das Salinenwesen; aber es sinden sich hier auch zahlreiche Herrschaftsaften, freilich — so viel ich gesehen — nichts Mittelalterliches. Außerhalb der vielen Fascikel, in welche die Archivalien nach Gegenständen und Jahren geordnet zusammengebunden sind, sah ich die Originale der Ausser Falants und Marktordnungen v. 1523 u. 1568 und ein neuresprmirtes Urbar der Aemter Hinterberg, Irdning u. Schladmingthal v. 1576 — wohl die ältesten Stücke im Archiv. Hier befindet sich auch handschriftlich die mehrere Bände umfassende "Systematische Geschichte der Salinen Oberösterreichs in Verbindung mit der allg. Geschichte der benachbarten, zur nämzlichen Salzsormation gehörigen steiermärkischen u. a. Salinen, von

Unt. Dicklberger, Bergmeister zu Ischl".

Von Stadtarchiven sah ich bisher außer dem Murauer, worüber einige Mittheilungen im 12. Hefte dieser "Beiträge" ver-

öffentlicht wurden, nur die im Folgenden erwähnten:

Bruck, wo sich noch Privilegien und ungeordnet sehr viele, aber, wie scheint, meist belanglose Akten vorsanden, während ein großer Theil des vorhanden gewesenen im Landesarchive sich bestinden soll.

Fürstenfeld besitzt noch eine beträchtliche Anzahl von Stadtgerichtsprotokollen, vom J. 1618 angefangen bis 1698 fast complett. Ferner "der Stadt F. Gedenkbuch" aus dem 18. Ihrdt., mit Abschriften von Privilegien, Verträgen u. a. wichtigeren Urskunden, Notizen über die Franzosenkriege u. s. w. Sonst soll nichts

mehr von Archivalien daselbst vorhanden sein.

Hartberg ist eine der wenigen Gemeinden, welche nicht nur noch ziemlich viel von den alten Urkunden und sonstigen Schriften, sondern auch sogar ein geordnetes Archiv besitzen. Die Pergament= Urkunden werden in eisernen Kisten verwahrt, andere Urkunden, Akten und Bücher in Schränken im Amtszimmer der Gemeinde. Die Akten sind, nach Jahren geordnet, in Fascikel zusammengelegt und auf dem vorderen Deckel eines jeden Fascikels der wichtigere Theil seines Inhaltes verzeichnet. Man sindet hier sehr interessante Dokumente städtischen Lebens seit dem 3. 1502 – 1791. Aufmerksamkeit sesselte außer der alten Gemeindeordnung, die leider nur in einer schlecht geschriebenen Abschrift vorliegt, besonders ein Proceß, welcher im 17. Jahrhot. lange Zeit zwischen der Herrschaft und der Gemeinde über Gerichtsrechte n. a. geführt wurde und wobei lettere und namentlich der Stadtrichter bewundernswerthen Muth und rühmliche Opferwilligkeit bei der Wahrung und Vertheidigung der alten Rechte und Freiheiten der Stadt an den Tag legten. Derlei Processe waren im 17. und 18. Jahrhundert sehr häufig, aber eine solche Standhaftigkeit der Stadtvertretung dürfte selten wahrzunehmen sein. Sehr schätbare Geschichtsquellen hat Hartberg weiter noch an seinen Gerichtsprotokollen, welche bis zum 3. 1576 hinaufreichen. Das "Bannbuch", dessen Verlefung in Gemeindeversammilungen in Protofollen seit 1612 öfter erwähnt wird, war leider nicht zu finden.

Nichts Nemenswerthes fand ich in Knittelfeld und Rotenmann. Letztere Stadt verwahrt einige Zunstladen mit etlichen

Schriften und beachtenswerthe Zunfthumpen.

Marktarchive, in welchen ich bisher nach Banntaidingen gesucht, sind folgende:

Afleng, f. darüber "Beiträge" 9. Heft.

Anger besitzt zwei Protokollbücher v. 1590—1755 und später. Ausse e hat das reichste von allen mir bisher bekannt gewordenen Gemeindearchiven. Außer den besonders verwahrten Privilegien und verschiedenen Büchern besitzt Aussee noch eine große Menge von Akten und Urkunden nach Schlagworten in Fascikel zusammengelegt. Ich führe einzelne hievon gewissermaßen nur beispielsweise an, um den großen Werth dieses viel zu wenig beachteten Archives anzudenten: Landesversassung, 2 Fasc., Militaria, mehrere

Fasc., Kirchensachen besgl., Gewerbe- und Gefällssachen v. 1383 (Schufter= und Ledererinnung) an, 2 Fasc., Marktorganisation, 2 Fasc., Marktprocesse, 2 Fasc., Verordnungen u. dgl. vom J. 1452 an (wovon ich zwei im Anhange mittheile), Richterwahlsachen, Bürgeraufnahms-, Beiratsurkunden, Cidesformeln, Instruktionen u. a., Hochzeitseinladungen v. 1580 bis c. 1740; ferner Kammeramts= und Richterrechnungen v. 1534, Beilagen hiezu v. 1585 an, Steuerbücher von 1556, Tazregister v. 1636, Stifturbar vom Amte Alt-Aussee v. 1780—1817; — das älteste Buch, welches ich da bemerkte, ift das "Bürger-Buech" v. J. 1524, enthaltend Einträge über verschiedene Processe und Bürgeraufnahmen. Das älteste Berichtsprotofoll mit Geschäftsurfunden und Verhandlungen, ist v. 3. 1605, Rathsprotokolle v. 1620—1689 und fpäter, aber nicht vollzählig. — Ein Juramentenbuch des 18. Ihrdis. nebst Gides= formeln mancherlei enthaltend, wie z. B. die bannrichterlichen Observationen in actu executionis, Königl. Kriegsverhör, Berschreibungen zwischen Chegatten u. a. — Ferner eine Sammlung (Walter'scher?) Traktate (1. Umb was fürlen sachen gegen personen im hofrecht geclagt werden mag u. s. w.) aus dem 16. oder 17. Ihrdt. — Ein Formularbuch des Mathäus Hueber v. 1638. — "Urbari und grundbuech über die gründ, underthanen und dienst Ju Aussee zum wierdigen Stifft Rein gehörig, vernewert durch Bernhart Reisacher verweser zu Ausse im (15)91. 92. 93. biß im Junio des 94. jars." — Endlich mehrere neuerlich f. g. Memorabilienbücher aus dem 17. Ihrdt. u. fg. mit der Gemeindeordnung v. 1568, Interimsordnung der k. Commissäre v. 1681, Burgfriedsausmarkung, Halamtsordnung v. 1568, St. Gerichtsordnung (Wie im B. Steir einer Civilaction der Aufang zu machen; 39 Fragen), Malefizschrannenordnung, Vergleiche u. f. w. Im Archivs= zimmer hängt ein großes Bild, darstellend eine Hand mit aufge= hobenen Schwurfingern und dazu geschrieben die vielverbreitete Erklärung der Bedeutung des Eides, im 3. 1655 vom Brucker Bürger und Handelsmann Paul Hichtwoll dem Markte geschenkt.

Birkfeld hat nur mehr einige Privilegien, worunter einige mittelalterliche bis in die ersten Decennien des 14. Ihrdis. hinauf,

die wohl besser im Landesarchiv aufbewahrt wären.

Dentschlandsberg, Privilegien, aber kein mittelalterliches Original, nicht gar viele ältere Akten, ein "Urbar über die Peyer-lischen gründt, welche zu gem. markht Lantsperg dienstbahr seindt" v. J. 1602 u. 1679, darauf bezügliche Stiftregister und zahlreiche Gerichtsprotokolle v. 1611 an. Da diese zum großen Theile und auch andere Schriften am Dachboden mehr dem Untergange preiszgegeben als ausbewahrt waren, habe ich mehreren Mitgliedern der

Marktvertretung die Ueberlassung der Archivalien aus Landesarchiv empfohlen, welche nun auch über Einschreiten dieser Landesanstalt stattgesunden hat.

Cibiswald, Privilegien von K. Josef, Maria Theresia und R. Franz und ein Gerichtsprotokoll v. J. 1682—1782, alles von

Fenchtigkeit bereits stark angegriffen.

Eisenerz, Privilegien follen da sein; gesehen habe ich Prototolle v. 1780 an und sonstige Aften aus dem 18. und 19. Jahrhunderte; unr Richter= und Kannneramtsrechnungen reichen höher

hinauf. Alles ungeordnet.

Ernhausen, Privilegien scheinen ganz zu sehlen, Atten aus dem 17. 11. 18. Jahrhundert füllen etwa ein Sechstel eines 4—5' breiten mannshohen Schrankes, worunter ein ähnlicher Proces zwischen Ferrschaft und Gemeinde, wie in Hartberg aus dem Ende des 18. Ihrdts. in das lankende reichend; Richterrechnungen v. 1500 an; 18 Bände Gerichtsprotokolle v. 1602—1785, aber nicht ohne Lücken.

Feistritz hat fast nichts als Gerichtsprotokolle v. 1739, 1743 sg. (mit Notizen über Franzosenkriege). Laut einer Bemerkung in dem Protokollbuche v. 1743 hat eine im I. 1725 stattgefundene Fenersbrunst nebst vielen Häusern auch Archivalien verzehrt.

Feldbach, außer Privilegien nichts Nennenswerthes.

Fronleiten, Privilegien, darunter die wichtige Confirmation der alten Nechte durch K. Ferdinand v. 28. Februar 1619 mit der interessanten Stelle, wonach das Landgericht "vom Donnerstein in der strassen hereinwerts dis zum Hackpächl die von Fronlenthen haben, und da sich alda ain todter mensch besundte, sein sie solchen zu heben und so weit auß der strassen nach demselben zu greissen besuegt, alß weit ainer mit ainem bschlaghammer geraicht, den er in mundt nemben und zwischen der such auß der strassen der strassen werssen solle." — Die Akten, welche ich da fand, sind wenig belangreich und auch Gerichtsprotosolle sah ich nicht viele und erst aus dem 17. (von c. 1630 an), 18. Jahrhundert (in denen v. 1717 und 1720 Hegenprocesse wegen vergrabener Butter und beabsichtigter Verwendung des Wassers, womit ein Leichnam gewaschen worden war, beide ohne ernsten Ausgang).

Gleisdorf, außer wenigen jungen Privilegien, das "Bannbuch" ans dem 17. Ihrdt. mit der Gemeindeordnung, Protokollen

und verschiedenen Urkundenabschriften.

Gröbming, Haus und Frdning besitzen auch nur mehr sehr wenige und meist belanglose Schriften; die ersten beiden wenigstens noch Abschriften ihrer alten Freiheiten und Gerechtigkeiten mit der Burgfriedsbeschreibung v. 1531 und 1594.

Kapfenberg hat noch ziemlich viel Material; Privilegien, viele Aften und Protokolle v. T. 1600 an.

Kindberg, Privilegien, darunter die s. g. Landtafel hinter Glas und Nahmen und mehrere Gerichtsprotokolle aus dem 17. Ihrdt. Von älteren Akten sah ich nichts.

Mantern fast ganz geplündert, nicht einmal die Privilegien sind da. Ich sah nur ein Protokoll v. I. 1736 an, mit mannigsfachen Sinträgen, darunter auch solche über die Franzosenkriege.

Passail hat ein Privilegium v. K. Ferdinand v. J. 1639 (Wappen= und Siegelverleihung) mit sehr gut erhaltenem großen Siegel und das schönft ausgestattete Bannbuch unter allen, die mir bisher in Steiermark vorkamen.

Pischelsdorf hat außer einem Protokolle aus dem 17. Ihrdt. nichts Bemerkenswerthes.

Pöllau, einige Privilegien, kümmerliche Fragmente eines

Protofolls aus dem 17. Ihrdt.

Schladming, Marktprotokolle v. 1690—1780; Urbare v. 1728, 1749; Grundbuch v. 1770; einige ältere, wenig belangreiche Akten. Im Privathesitz (des Herrn Joh. Angerer daselbst) besindet sich die "Prod- und Impugnationsschrift" des Grasen v. Sauran gegen die Gemeinde im Rechtsstreit um die Gerichtsbarkeit u. a., ein Foliant v. 819 Seiten mit vielen Auszügen aus Privilegien, Decreten u. s. w. aus der ersten Hälfte des 17. Ihrdts. (c. 1640).

Schwanberg ziemlich viele Privilegien v. 1492 an; einige

Protokolle und Akten, darunter auch die Marktartikel.

Semriach, einige (8) Privilegien v. 1443 an.

Stainz, 3 neue Privilegien, Marktgerichtsprotokolle v. 1610 bis 1613, 1616—1679 u. 1702 fg., wenig Akten.

Trofaiach, ziemlich viele Akten und Protokolle v. 1612 an. Uebelbach, Handlungs= (Protokoll=) Buch v. J. 1583; Protokoll über die Gemeindealpen zu Neuhof u. Gleinthal v. J. 1788.

Vordernberg, Privilegien v. 1453 an, viele Aften und Gerichtsprotokolle v. 1540 an, leider alles wie in Kapfenberg u.

a. ungeordnet.

Weißfirchen gehört auch zu den reicheren, wenngleich bereits stark gelichteten Marktarchiven. Ich sah hier Gerichtsprotokolle v. 1593, 1609—1622, 1642, 1650, 1671, 1677; Richterrechnungen aus dem 16. Ihrdt. und später; deßgleichen Steueranschläge, Eppensteiner Urbarsextrakte u. a.

Wildon, fast ganz ausgeleert. Ich sah Privilegien v. 1392 an und andere Urkunden, etwa 20 Stücke; eine Burgfriedens=

3\*

beschreibung aus dem 17. u. 18. Ihrdt., sehr wenige Akten und

gar kein Protokoll.

Ganz erfolglos nachgefragt wurde in Abmont, Arnfels, Burgau, St. Georgen a. d. Stiefing, Gradwein, wo aber doch noch Einiges vorhanden sein soll, Ilz, St. Lambrecht,

Liegen, Marenberg, Peggau.

Endlich sei noch bemerkt, daß ich in keiner von den nachstehend benannten Landgemeinden irgend etwas Nennenswerthes gestunden habe, nämlich in Nigen bei Irdning, Gaishorn, Gams, Grafendorf, Hal, Haslach, Hieflau, St. Johann bei Serberstein, Kalwang, Kammern, Kirchberg a. d. R., Kirchborf, St. Lorenzen und St. Marein bei Kapfenberg, Neudau, Pernegg, Ramsau, Steinach, St. Stefan am Gratforn, Teufenbach, Trieben, Waltendorf, Wies Wörschach.

## Anhang.

I.

Coder, Perg. Quart, 14. Ihrdt., im Archive der Finanz-Profuratur in Graz.

Fol. 1. Anno dom. millesimo trecentesimo vicesimo secundo conscripta sunt hec, que pertinent ad officium vicedominatus Leybenczensis prout inferius continetur.

Primo forum in Leibencz soluens in censu denar. nouor.

Græczens. marcas III.

Item vna area ibidem soluit den xl.

(etc. 21 fol.)

Fol. 22. Summa omnium predictorum in Leibencz, Strazganch, Pirchach et Windorf apud Grecz, Lonsperch et Zwkendorf (!) tritici mod. lxxxiiii (etc.)

Fol. 23. Item in Pettouia ciuitas, que seruit steuram.

Item iudicium ciuitatis soluit denar. veterum marc. lx.

Item domus in ciuitate soluit (etc.)

Fol. 28. Ad hec in Pettouia sunt ville tres, in quibus residentes dicuntur (?) hausgenoezzen.

Primo in villa (etc.)

Fol. 29. Ad hec sagittarii domini Saltzburgensis circa Hard prope Pettouiam curias duas in feudo.

Item Fridericus de Windisgraz habet curiam unam iure

emphiteut. (etc.)

Fol. 30. Summa omnium predictorum in Leibencz . . . et Pettouia trit. mod. ccclii minus (?) i .

Fol. 31. Item decime infra scripte

, in Pettouia (etc.)

" " Marchburga

" " Jaering

" Zagendorf (bis fol. 36).

Fol. 37 a. Summa omn. pred. trit. mod. ccclxxxx m. i.

Fol. 37 b. Summa omn. pred. et decimarum . . . .

Fol. 38. Hic sunt notati, qui ex antiquo non consueuerunt dare mutam in Leibencz de rebus, quas emunt vel vendunt sine forma mercimonii.

Primo homines in Monte s. Marie (etc.)

Fol. 38 b. Nota quod ciues infrascripti con . . . (?) ius pontis in Lonschach et obligauerunt se annuatim soluere censum antiquum et consuetum (etc.)

Fol. 39 et 40 unbeschrieben.

Fol. 41. Item Liehtenwald castrum et iudicium prouinciale. Item forum ibidem cuius iudicium soluit den. vet. græc. mxxviii (etc. bis fol. 53).

Fol. 54 (jüngere Schrift). Item ad hec emptum est unum molendinum (etc.)

Fol. 55. Item Rænn castrum et ciuitas . . . .

Item iudicium prouinciale ibidem . . .

Item iudicium et muta ciuitatis soluit den. mx (etc. bis f. 64).

Fol. 65 °. Daz gut daz hie nach geschriben stet, daz hat her Hertneid von Weissenekk ze lehen gehabt von meim herren von Saltzburch vnd . . wider verchauffet meim herrn von S. 500 agl.

dez ersten den turn ze Rain (etc.)

Fol. 65 d. Jahrmarktsprivileg von Erzb. Johann für Leibnit v. Pfinzt. n. Judica 1434.

Fol. 66 b. Uberslagung der Kastenmass zu Pettau a. 59. x statmas virtel bringen vi (?) Kasten virtel etc.

Fol. 67—78 leer.

Fol. 79—80 °. S. Ernst's Verleihung von Zehent zu Gleisdorf.

Fol. 80 b. Gregor verleiht Zehende zu Gleisdorf u. a. an Nikel dem Zinken und Sohn, Pfinzt. v. Gregor 1403.

Folgen noch andere Urfunden bis Bl. 85 incl.

Fol. 86 seer. Dann wieder Urkunden bis Bl. 90 °.

Fol. 90 °. Daz sint die alten recht . . pei Leibencz und pei Grætz (abgedruckt in den Salzburger Weisthümern, S. 333 fg., wo übrigens mehr steht, als hingehört). In unserem Coder ist

hinter dem Artifel: Daz Leybentz u. f. w. geschrieben: vnd dev recht hat mein herr von S. emalen behabt von K. Albrecht, da habent umb gesagt der alt Vngenad, der alt Wolfsawer vnd der alt Wernher von Holnekg.

Fol. 91 . A. d. 1322 metas et iura eccl. Saltzburg. in Pettouia tam ciuitate quam prediis, prout a senioribus et

fidelibus veraciter sunt cognita . . . bis f. 92.

Fol. 99-107 verschiedene Urfunden.

Fol. 108. Hic notantur redditus infeudati ab herbergariis compar. 1320 bis f. 114 a.

Fol. 114<sup>b</sup> — 116 verschiedene Urfunden u. dgl.

### II.

Im 21. Hefte der "Mittheilungen des histor. Vereins für Steiermark" habe ich auf Grund von drei im Landesarchive befindlichen Urkundenabschriften Nachricht über einen Rechtsstreit ge= geben, in welchem der Landeshauptmann und andere hohe Beamte und die ganze Gemeinde Aussee von einem gewissen Sigmund Räntl vor ein westfälisches Freigericht geladen worden sind. Da diese Abschriften nicht von Driginalurkunden, sondern aus einem Formularbuch genommen wurden und bisher die einzigen bekannten Spuren vom Hereingreifen der Veingerichte nach Steiermark waren, so darf das Bedenken nicht ungerechtsertigt genannt werden, daß jene Urkunden in dem Formelbuch auf bloßer Ersindung des Notars, der dasselbe schrieb, beruhen. Dieses Bedenken wurde nun zwar schon durch den in der erwähnten Abhandlung gelieferten Nachweis sehr abgeschwächt, daß der Urkundeninhalt, den thatsächlichen Ver= hältnissen genau entsprechend, vollkommen glaubwürdig ist; als ganz unzulässig erscheint es aber erst durch den Fund der nach= stehenden zwei Urkunden im Marktarchive zu Aussee. Die erste ist das Concept der von der Gemeinde 2c. Aussee an den Raifer ge= richteten Beschwerbe gegen die von Räntl erwirkte Vorladung vor das Bemgericht; die zweite ist das in Folge dieser Beschwerde er= lassene Mandat K. Friedrich's III. an Räntl, von dieser Vorladung abzustehen, welches vermuthlich der Gemeinde als Erledigung ihrer Beschwerde besonders zugestellt wurde. Der Zeit nach gehen diese Urkunden denen des Formelbuches vor; die zweite bestätigt die a. a. D. S. 141 ausgesprochene Vermuthung, daß auch an Räntl eine Vorladung vor den König stattgesunden haben dürfte. Leider ist diese Urkunde an mehreren Stellen fehlerhaft und kaum verständlich: doch möge sie wenigstens der Hauptsache nach mit der andern zur Ergänzung meiner Rachrichten über jenen Proces hier aufaenommen werden.

Allerdurchleuchtigister Kaiser vnd allergnedigister herre vnser schuldig gehorsam vnd vndertenig dinst sein ewern genaden zuuoran bereit. Als wir vor an ewr k. g. bracht haben, das vns arm lewt Sigmund Renntl fur ainen freygrauen gen Bickede an den freystul geladen hat vnuerschulter sachen, vnd haben im doch allczeit recht fur ewr gnad als fur vnsern herrn vnd landsfursten poten, in verhörung oder rechtens vor ewr k. g. zesein, vmb was sachen er spruch vermaynet ze liaben. Nachmalen hat ewr k. g. dem selben freygrauen geschriben vnd an in begert, den Renntl mit seiner klag an ewr gnad zu weisen, so wolde im ewr gnad recht zu vns ergeen lassen, das wir allso willig sein vor ewrn genaden zeubersteen. Vnd ewr k. g. hat dem freygrauen geschriben vnd en emphollhen, nicht verd zu vns ze rechten. Vber das hat vns aber der selb freygraf im rechten verrer beswert, vnd auf des Renntl klag verrer gericht, vnd vns des seinen gerichtspotbrief zuegesandt, den wir ewrn gnaden hiemit sennden, vnd den ewr gnad vernemen wirdet. Vns hat auch der Renntl ain zedel seiner handtgesricht zuegesandt mit des freygrauen brief, die selb zedel wir auch hiemit ewrn gnaden zue sennden, die ewr k. g. auch vernemen wirdet. Rueffen wir ewr k. g. an mit aller diemittigkait, ewr gnad welle vns arm lewtt solhs freygerichts gnediglichen vor sein als vnser erbherr vnd landsfurst, vnd das vnsernthalben abschaffen vnd fur ewr gnad ziehen, das wellen wir mit aller vndertenigkait vmb ewr furstlich maiestat diemitiglichen verdienen. wan wir ainvoltig lewt sein vnd zu solhen rechten nichts wissen. Dartzu, allergnedigister herre, solten wir vns ieder mit sein selbst leib vor dem egenanten gericht verantwurten, so musten wir ewr gnaden syeden ze Awsse, ze phanliaws, ze perg vnd ze holtz, gantz in od vngearbait ligen lassen, wenn wir all mit der ladung vnd gerichte bestimbt vnd geladen sein, vnd doch vor ewrn k. g. geren verantwurten wellen, so wir von ewer genaden darumb eruordert werden. Auch allergnedigister Kayser rueffen wir ewr k. g. an, vns zuuerkunden, wie wir vns in den sachen halten sollen als ewr k. g. hindersessen, damit wir in den sachen hanndlen nach ewr gnaden wille. Geben zu Awsse an Montag vor Sandt Margreten tag, Anno domini mecce lviiiio.

Ewr k. g. vndertenig

burger, phanhawser, vrbarlewt vnd die gantz gemain ze Awsse.

Wir Friderich . . . embietten Sigmunten Renntel vnser gnad vnd alles gutt. Vns ist angelanngt mit clag wie das du vnser getrewen lieben Hansen Vngnad vnsern camermaister. Leutolden von Stubenberg, vnser rate Leonharden Angrer, auch burger, phanhauser, vrbarlewt, rate, gancz gemeind vnd inwonere zu Ausse, vber das sy dir, ob du icht clag oder sprüch zu in zu haben hettest vermeint gehapt, darumb ern vnd rechtens an pillicher stetten vnd lantleuffigen gerichten zu sein nie haben geweigert, auch wider die ordnung vnd gesecze vnser gemeinen Reformacion, zu Franckfort beslossen, vor Wilhelmen von der Zunger, der sich nennet freygref in der freyen krumen graueschaft zu Wickede, mit westuelischem gerichte mit ladungen furgenomen vnd beclagt habest, des die benanten die vnsern von dir wider die gemelt Reformacion vermeinen . . beswert zu sein. Der Kaiser gebietet ihm, von seinem fürnemen der westuelischen gericht abzustehen und sich vor ihm Rechtens begnügen zu lassen. Tetest du aber des nit, so heischen vnd laden wir dich auch ernstlich gebietend, das du auf den 45. tag den nechsten nach dem tag vnd dir diser unser brief geantwurt oder verkunt wirt, derselben tag wir dir funfczehen fur den ersten funfczehen fur den andern vnd funfczehen fur den dritten vnd letzten rechttag seczen vnd benennen, peremtorie oder . . auf den nechsten gerichttag vor vns oder dem, dem wir das an vnser stat beuelhen, wo wir dann czumal im reich sein werden, selbs o. durch deinen volmechtigen anwalt komest .. zu sehen vnd zu horn auff vnsers procurators fiscals o. anwalts von vnsern wegen clag vnd eruordrung im rechten, mit sampt der vernichtigung alles des, so du deszhalben wider die vorgenanten die vnsern erlangt hettest, dich in die vorgemelten pene verfallen zu sein mit recht zu erclern vnd darumb zu dir zu richten vnd zu uolfuern als sich gebieret o. aber dawider redlich vrsach rechtlich furzulegen .. warumb das nit sein solle. Undrohung der Contumacirung . . Geben zu Wienn am vier vud zwainczigisten tag des Monads July a. d. oc Quinquagesimo nono . . . .

> Ad mand. d. imper. Vlricus Welczle cancell.

# Die landschaftlichen Ansgabenbücher

als

# steiermärkische Geschichtsquellen.

Von

#### E. Kümmel.

Hie Erhaltung so mancher Archivalien hängt sehr oft von ihrer äußeren Form ab. Aftenstücke in lofer Bogenform sind weit häufiger dem Verderben ansgesett, als solche in gebundener Buchform. Selbstverständlich kommt es hiebei vor allem auf die Provenienz an. Größere Wandlungen wird der Schriftenbestand in Landeskanzleien, geringere im Privatbesitz erfahren. Jenes aus einem ganz natürlichen Grunde. So lange nämlich die Aften noch für die laufenden Geschäfte eine praktische Bedentung haben, werden sie auch zurückbehalten; wie aber einmal die Verjährung zu Rechte kommt, dann liegt auch kein zwingender Grund mehr vor, derartige Amtsrücksichten walten zu lassen. Setzt genügt für den äußersten Notfall ein Name und eine Zahl, und um diese zu finden, reichen meistens schou die Register hin, deren räumlicher Umfang im Lanfe der Zeit lange nicht so ungeheuere Dimensionen annimmt, als jener der in ihnen registrirten Aften. Die notwendige Confequenz darans ift, daß lettere zum größeren Theile ansgeschieden und nur erstere behalten werden. Darmn wiegt auch in den meisten Amts= archiven die Reihe der Protokolle vor jener der losen Akten oft bedeutend vor.

Der Geschichtsforscher unterscheibet nun zwei Klassen von Registern: solche, die in ihrer Absassungsform zu verschiedenen Zeiten verschieden, und andere, welche darin fortwährend gleich bleiben. Zur ersten Klasse würden beispielsweise die landschaftlichen Expeditbücher gehören, indem im 16. und in der 1. Hälfte des 17. Jahrh. die Sintragungen noch gewissenhaft und höchst verständig gemacht wurden, von da an aber die Registrirungen wegen der wachsenden Zahl der zu erledigenden Stücke entsprechend lakonischer wurden. So sinkt denn auch der historische Wert der Expeditbücher, je mehr sie der Neuzeit zurücken.

Um so erfreulicher ist es, wenn eine Buchserie vorliegt, die durch ihre ursprüngliche Anlage schon von vornherein wesentlichen Kürzungen unzugänglich blieb. Dadurch erst wird der Geschichtsforscher in den Stand gesetzt, umsassende Studien auf den Zeitraum von Jahrhunderten ausdehnen zu können, ohne durch das Duellensubstrat an der ersorderlichen Sicherheit Sinduße leiden zu müssen. Hat er den richtigen Schlüssel zum Verständnisse auch nur eines einzigen Bandes gesunden, so wird ihm dadurch auf einmal die ganze Masse unter seinen Händen sozusagen lebendig. Nun erst gewinnen die dürren Daten an Interesse und was soust in dem immensurabeln Schristenwuste vielleicht spurlos verschwunden wäre, tritt nun mit überraschender Klarheit hervor. Der Durchsorscher solcher Bände hat eben zwei schwerwiegende Hilfsmittel sür sich: Relative Vollständigkeit auf der einen und Uebersichtlichkeit auf der andern Seite.

Auch das steiermärkische Landesarchiv ist an derartigen Büchern reich. Einige derselben sind wohl hie und da zu historischen Arbeiten schon eingesehen worden '); trothem blieben sie der Mehrzahl nahezu unbekannt. Bei dem gänzlichen Mangel einer quellenmäßigen Darstellung der steiermärkischen Geschichte von da an, wo Muchar abstricht, scheint es daher geboten, auf eine geschlossene Reihe von Hauptquellen hinzuweisen, die bei einer Bearbeitung der obbezeichneten Geschichtsperiode nebst den noch vorhandenen Originalakten in erster Luie benützt werden müssen.

Vorläufig ist jedoch wegen der kolossalen Masse derselben die Beschränkung auf eine einzige Hauptgruppe um so rätlicher, als wenigstens eine tabellarische Nebersicht des Gesammtbestandes bereits an anderem Orte sich sindet?). Da sind es denn vornehmlich die landschaftlichen Ausgabenbücher, welche, von 1527—1756 laufend,

die vollste Beachtung verdienen.

Die Ausgabenbücher gehören gleich den Einnehmer-Rechnungen (1536 — 1698), Matschlägen (1588 — 1648), Steuerbüchern (1516 — 1785) u. m. a. den vom landschaftlichen Einnehmeramte ausgegangenen Aften an. Sedem nen angestellten Einnehmer wurde in der Bestallung besonders eingeschärft, "alle vnd jede laistende Betzallungen solle er Herr Einnemer in den Püechern mit sondern Fleiss abschreiben lassen, damit dits Orths mit denen Partheyen, wie auch sonsten in den besagten Büechern guette

<sup>1)</sup> Namentlich in neuester Zeit zu der Monographie über M. Vischer von J. v. Zahn im 24. Hefte der Mitth. d. hist. Brus. f. Strmk. Auch die Arbeiten von Dr. R. Peinlich beruhen zum guten Theil auf derartigen Forschungen.
2) Weltausstellungsbericht des strmk. Landesarchives, Graz, 1873, p. 52—54.

Richtigkhait erhalten vnd alle schedliche Confusiones verhüettet werden mögen" '). Aus dieser in den Bestallungen regel= mäßig wiederkehrenden Formel erhellt, daß die Anlegung von Ausgabenbüchern zum Zwecke der Evidenzhaltung der Empfänger bestimmt war. Daß aber gerade in Bezug auf Personalien hie und da Verstöße vorkommen?), ist bei einer vielbeschäftigten Kanzlei

wohl zu entschuldigen.

Diese für den Amtsgebrauch abgesaßten Hilfsbücher wurden aus den sogenannten "Handtbüchern" der jeweiligen Ginnehmer herausgearbeitet. Während aber in die letteren die laufenden Ausgaben sammt den Einnahmen brevi manu eingetragen wurden und zur Bewerkstelligung täglicher Rechnungsabschlüsse dienten, kamen in die erstgenannten nur die Ausgaben und zwar in systematisch geordneter Reihenfolge. Seder Posten in denselben enthält den Namen und Charafter des Empfängers, die Ziffer der Ausgabe

und eine schlagwörtliche Motivirung berselben.

Die Neberschreibung fand ziemlich gleichzeitig in vorgerichteten Formularien statt, so daß manche Rubriken derselben am Ende des Sahres wegen mangelnder Thatfächlichkeit unausgefüllt blieben. Bis zum Jahre 1574 läßt sich aus den Büchern selbst irgend eine obrigkeitliche Controle nicht constatiren. Nichtsbestoweniger ist die Führung derfelben eine genane zu nennen, indem sowohl für jedes einzelne Buchblatt wie auch am Schlusse jeder Rubrik Summirungen vorkommen, und meist auch am Ende des Bandes die Gefammtsumme angesetzt ist. Das Ansgabenbuch von 1574 ist in Bezug auf die Verrechnung gleich sorgfältig ausgestattet, doch scheint es, nach der flüchtigen und zweimal wechselnden Schrift zu urtheilen, immerhin noch die erste Absassiung selbst zu sein. Am Schlusse ist es dann zuerst vom Generaleinnehmer Max v. Khünburg selbst und dann von 6 Revisoren (Abt Johann zu St. Lambrecht, Franz v. Teufen= bach, Jac. v. Gloiach, Alban v. Sauran, Wilh. v. Rottall und Wilh. Radmansdorf) gefertigt. Von da an wird es dann üblich, am Ende des Jahres die Bücher nochmals rein abschreiben zu laffen und sie in dieser verjüngten Form den Revisoren vorzulegen 3).

<sup>1)</sup> So 3. B. in der Bestallung für Hans Friedrich Frh. v. Prank vom 5. Aug. 1651. Auf Antrag des nachmaligen Generaleinnehmers Max Augustin Graf v. Thurn wurde am 12. Aug. 1732 eine "neue Instruction" erlassen, in welcher auf eine genaue Rechnungslegung das Hauptgewicht gelegt und über Führung von Ausgabenbüchern nichts mehr gesagt wird. Seitdem werden sie immer sporadischer, dis sie nach 1756 ganz verschwinden.

2) Bgl. Mittheilungen d. histor. Brus. f. Strmk. XXIV. S. 13., Note 9.

3) Neber Art und Zeit der Revision diene folgende Notiz: "Nachdem sich in jüngst aufgenomner vom 1604: vnnd 1605. Jar Einnemberischen

Auf diese Weise sind uns von einigen Jahren zwei Exemplare eines und desselben Protokolles erhalten. Das erste ist gewöhnlich flüchtig geschrieben und ohne Summirungen, das zweite kalligraphisch und mit diesen letzteren versehen. Da aber oft für Jahrzehente ein derartig begutachtetes Exemplar mangelt, so scheint es, daß die Revision nur periodenweise stattsand und man könnte aus diesem Umstande sast auf das Maß des Vertrauens schließen, das der eine und der andere Sinnehmer genoß.

Trot der Sorgfalt, die man gerade dieser Sorte von Aften angedeihen ließ, ist die Serie doch hie und da lückenhaft geworden. Unbekannte Zufälle mögen daran Schuld tragen, obschon es immershin auch denkbar ist, daß so manche Sinnehmer diese halb private Arbeit sich dann und wann lieber ganz ersparten. Folgende Jahreszahlen mit den in Klammern beigefügten Namen der landschaftlichen Sinnehmer als Abkasser mögen den dermaligen Bestand der nums

mehr im Landesarchive aufbewahrten Bücher anzuzeigen.

1527 (Senfrid v. Windischgraz); 1539 (Petter Galler 1); 1547—48, 1550 (Sigmund Galler); 1552\*) (Frantiskh v. Tenffenpach); 1553, 1555, 1557, 1560, 1561\*), 1564 (Servati v. Tenffenpach); 1566 (Ott v. Rattmansdorff); 1567 (Udam v. Lenghaimb); 1570—71, 1573 (Sector v. Trüednögkh); 1574 bis 75 (Maximilian v Khienburg); 1576 (Christoff Gäller); 1577 (Sigm. Fridr. Frh. v. Herberstain); 1578\*), 1579 (Maximilian v. Khienburg); 1582\*), 1584, 1588 - 90, 1594—95 (Georg v. Sibeswald); 1597—1600\*\*), 1600, 1601\*), 1602, 1601 bis 3\*\*), 1605—6, 1608, 1610, 1612, 1613\*), 1610—13\*\*), 1614, 1615\*), 1616, 1617\*), 1618 (Sebastian Speidl); 1619\*) (Sebastian Speidls seel. Erben: Sebastian und Michael die Speidl Gebrueder, Einnemerambtsverwalter); 1620—27 (Christoph Frh. v. Cybiswaldt); 1628\*), 1629, 1630\*) 1631 (Georg Udl); 1633, 1635—37 (Georg Christoph Frh. v. Falbmhaubt); 1643,

Schlussraittung durch die darzu in merer Anzall besambte Herrn vnnd Lanndtleuth vnnd darzue deputierte Herrn Rait Commissarios befinden, dass die Aussgaben den Emphang mit 138454 fl. 6  $\beta$  24  $^{\prime}{}_{2}$  dl. vbertroffen, allso stell ich sollichen Resst in diser meiner 1606 Jars Raittung hiemit in Aussgab." (Ausgabenbuch v 1606, fol. 127'.) Bgl. auch Ausgabenb. v. 1582 f. 93, wo einer "Raittung" über die 3. 1578—81 erwähnt wird.

<sup>1)</sup> Ansangs scheint das System der Ausgabenbücher von Seiten der Sinnehmer noch nicht so ausgebildet gewesen zu sein, daher diese Lücken. Für die Jahre 1532—1553 sindet sich ein mäßiger 2° Band (49 BU.) mit Vermerken von Ausständen, Sinnahmen und Ausgaben, mit dem Titel: "Herrn Hannsen Vngnaden etc. lanndshaubtman in Steyer etc. raittung."
\*) 2 Exempl. — \*\*) zusammen 1 Exempl.

1645—46, 1648—49 (Joh. Bapt. Wuchdouit); 1652—53, 1654\*), 1655—56 (Hanns Fridr. Frh. v. Pranch); 1658—60 (Sigmund Schaffman); 1662—63 (Adam v. n. z. Wundegg Sinnemerambtscaffier'); 1664 (Joh. Sebaft. Schäzl); 1667 (Christoph Frh. v. Weidmannsdorf); 1672 (Friedr. Graf von Schrottenbach); 1675, 1676\*), 1677, 1680—81 (Georg Christoph Graf von Stainpeiß); 1684—86 (Sigm. Fridr. Graf Gäller); 1688, 1690—91, 1694\*), 1695\*) (Sigm. Herr v. Stubenberg); 1696, 1698—1701, 1703—4, 1706\*), 1707—8, 1709\*), 1710\*), 1712—13 (Georg Fridr. Graf v. Glenspach); 1717—20, 1725, 1726\*), 1727, 1729, 1733—34, 1740 (Max Angustin Graf v. Thurn); 1745—46, 1756 (Leopold Sigmund Graf v. Wurmbrand).

So weit die Reihe der Ausgabenbücher mit Sintragungen über die gesammten Landesausgaben. Das letzte derartige Protokoll von 1765 erstreckt sich nur "über die Interesse, Steuer, dann Pferd und Schuldensteuer".

Um über die Führung dieser Bücher einerseits und die Art und Höhe der Auslagen von verschiedenen Zeiten anderseits eine Anschauung zu gewinnen, sei es gestattet, im Folgenden die Rubriken der Ausgabenbücher aus fünf beliebigen Sahren des 16.—18. Ihrh. nebst der Ausgabssumme zu reproduciren. Es seien hiezu beispielse weise die Sahre: 1527, 1560, 1601, 1649 und 1700 gewählt.

#### 1527.

- 1 Ausgaben auf Quitungen: 19094 Pfd. 1 Schill. 25 Pfenn. 1 Hell.
- 2. Ausgaben auf Potnlon vnd in annder Weg, darumben nit Quitungen verhannden sindt: 152 Pf. 7 Sch. 5 Pf.
- 3. Ausgab aufs Pau an der Herrnn Lanndtleutt Hauss: 371 Pf. 6  $\beta$ . 27 Pf.
- 4. Vermerckht die Ausgab meines Liffergeltt: 208 Pfd. 2 Sch. 20 Pf.

## 1560.

1. Was der Röm. khays: Mt. etc. an der bewilligten Hilff

<sup>1)</sup> Des früheren Einnehmers Sigmund Schaffman wird in diesen 2 Jahren nur als Landraths gedacht, in welcher Eigenschaft ihm am 23. Juni 1662 eine "landtrathszuepues" von 80 fl., am 30. Mai 1663 deßgl. v. 19 fl. 7. β. 5 dl. und am 7. Septemb. 1663 deßgl von 100 fl. "gegen Duittung" entrichtet wird. Adam Wundegger v u. z. Wundegg steht in obgenannter Stellung an der Spitze der Geschäfte und bezog nach seinen eigenen Bestätigungen eine Duartalsbesoldung von 375 fl.

\*) 2 Exempl.

- des Khriegswesen betreffenndt gegen Quittung vnnd Schein auszalt worden: 48840 Pfd. Pfenn.
- 2. Paw Ausgab auf Warasdin, Radkherspurg, Pettaw vnnd Marchburg: 2493 Pfd. Pfenn.
- 3. Ausgab zu Aufnembung teutscher vnnd windischer Khnecht, auch zu Bezallung ainer ersamen Lanndtschafft gerussten Pherdt vnnd annder mer Ausgaben dem jetzigen Khriegswesen anhengig: 25 Pfd. Pf.
- 4. Ausgab auf Profianndt: 4000 Pf. Pf.
- 5. Ausgab auf Bezallung enndtlehents Gelt vnnd darauff geloffen Innteresse: 6499 Pf. 3 Sch. 6 Pf.
- 6. Ausgab auf Bezallung des Herrn Verweser, Verordennten, Beysitzer, Viertlmaister, Secretary, Schranschreiber vnnd annders: 1829 Pf. 4 Sch.
- 7. Ainer Lanndtschafft Dienner, Preceptor, Trumeter, Weinhuetter, Profiandtdienner vnnd die, so Pherdt im Wardtgelt halten: 1239 Pf. 20 Pfenn.
- 8. Ausgab auf Wardt- vnnd Russtgellt: 189 Pfd. 4 Sch. 18 Pf.
- 9. Ausgaben auf sonnder Verordnung vnnd Ratschlag auch extraordinarj Ausgaben: 6690 π 5 β. 10 dl.
- 10. Gebew auf das Lanndthauss vnnd Tobellpadt: 2180 Pfd. Pf.
- 11. Lifergelt vnnd Zerrung der Herrn Gesanndtn: 45 Pf. Pf.
- 12. Ausgaben auf Pottenlon, Pappier, Wax vnnd Tinten: 74 Pfd. 2 Sch. 10 Pf.

- 1. Aussgaben auff Füerlechen vnd Zallung windischer Gränitz Kriegsvolckh: 95733 fl. 12 Pfenn.
- 2. Hoffkriegsaussgaben an denen Landtags Bewilligung: 400 fl.
- 3. Aussgaben auff Gränitz Munition, auch bewilligt Landt vnd Gränitz Gebew: 9850 fl. 14 Pf.
- 4. Aussgaben auff Landt-Prouiandt: 85047 fl. 5 Sch. 24 Pf.
- 5. Aussgaben auff ainer er: La: bestelte Obrist vnd Hauptleuth, auch Ritmaister, Trommeter, Hörpaugger, Veldkloch, Veldscherer, Püxenmaister: 3980 fl.
- 6. Aussgaben auff Landts sonderbare Aufpoth: 128890 fl. 5 Sch. 28 Pf.
- 7. Aussgaben der Bewilligung auff Petrinia: 8348 fl.
- 8. Aussgaben auff bezalt Hauptsumma vnndt Interesse: 225110 fl 5 Sch. 12 Pf.
- 9. Aussgaben auff Herrn Landts-Verweser, Herrn Verordenten, Beysizer der Rechten vnd Herrn Regiments Räthen: 9000 fl.

- 10. Aussgaben auf ainer er: La: Secretarj, Einnemmer, Canzley auch Einnemerambts Officir, item Medicos, Schrannenschriber, Weisspotten, Apotegger vnd Zeugs Commissarios: 12409 fl. 6 Sch.
- 11. Aussgaben auff Landtprouosen, Weinhietter, Weinbereutter, Pfentter, Magistrum Sanitatis vnnd Hebammen: 3475 fl. 2 Sch. 20 Pf.
- 12. Extra ordinari gemain Aussgaben, darüber sonderbare Rathschlög ergangen: 127754 fl. 5 β. 15½ dl.
- 13. Aussgaben auff die Landt-Rüsstungen auch Bewöhrung des zechen vnd dreissigisten Mans: 8869 fl. 4 β 11 dl.
- 14. Aussgaben auff einer er: La: sonderbare Gebew: 4462 fl. 6 β.
- 15. Aussgaben auff Liuergeldt vndt Zerung: 364 fl. 1 β. 16 dl.
- 16. Aussgaben des aussgelichen vnd ainer er: La: schuldigen Geldes: 699 fl.
- 17. Aussgaben auff Feuer-Schaden: 314 fl. 26 dl.
- 18. Aussgaben auff die Praagerischen Raisen: 1775 fl.

- 1. Aussgaben auf Fürlechen vnnd Zahllungen wündischer vnnd Pettriniänischer Gränizen Khriegsvolkhs: 91077 fl. 1  $\beta$ . 1 dl.
- 2. Hoffkhriegsaussgaben an dennen Landtags Bewilligungen: 3800 fl.
- 3. Auff bewilligte Lanndt: vnd Gräniz-Gebeü: 5664 fl. 6 β.
- 4. Auff Landt Prouiandt: 24012 fl. 5 β.
- 5. Auff ainer ersamben La: Obrist vnnd Haubtleuth, auch Ridtmaister, Trommetter, Hörpaugger, Wundtärzt, Veldtkoch, Veldtscherer vnnd Püxenmaister: 9465 fl.
- 6. Auff des Landtvolckhs Auffpott: 1322 fl. 1  $\beta$ . 17 dl.
- 7. Aussgaben bezahlter Haubtsummen: 90015 fl. 17 dl.
- 8. Aussgaben bezahlter Interesseen: 68334 fl. 1  $\beta$ . 11 dl.
- 9. Auff Herrn Landtsverweesser, Herrn Verordnete, Herrn Regimenthsräth vnnd Herrn Beysizer der Rechten: 16525 fl.
- Auff Herrn vnd ainer löb: Landt: Secretarien, Canzley, Buechhalterey vnd Einnemerambts Officier, item Medicos, Appotegger, Aduocaten, Schronenschreiber vnnd Zeugs-Commissarios: 7428 fl. 6 β.
- 11. Auff Pfendter, Landtprouossen, Weisspotten, Weinhüetter, Magister Sanitatis, Hebammen, Paanrichter, Tanz- vnnd Sprachmaister, Rosspereitter vnd Pallmaister: 3535 fl.
- 12. Extraordinary Ausgaben darüber sonderbahre Ratthschleg ergangen: 275097 fl. 7 dl.

- 13. An des gewesten Herrn Einnembers Herrn Georg Christophen Freyherrns von Falbmhaubt seel: Raittrest bis Ende 1640: dass ist ultimo Februarij 1641: 1188 fl.
- 14. Ueber die nachgesechne Ausständt: item Pfandt: vnd Straffgelt: 16133 fl. 2 β. 21 dl.
- 15. Auff die Landt-Rüsstungen, auch Bewöhrung des zechent: vnd dreyssigisten Mans: 7321 fl. 4 β. 23 dl.
- 16. Auff ainer erssamben Landtsch: Pauschreiberambt: 3597 fl.
- 17. Auff Lüffergeld vnd Zöhrung: 220 fl.
- 18. Aussgelichen: vnd ainer löbl: Landtschafft schuldigen Gelts: 1360 fl.
- 19. Auff Rebellion vnd Feuerschäden: 2002 fl. 4 β. 9 dl.
- 20. Auff Infections Schäden: 23647 fl. 6 β. 11 dl.
- 21. Wegen erlittener Durchzüg: 3610 fl. 7 \u03bb. 12 dl.
- 22. Volgen die Aussgaben auss dennen Quarthals Geföllen: 1792 fl.
- 23. Auf Weegs Bösserung: 650 fl.
- 24. Aussgaben an dennen de annis 1641: 642: 643: vnd 646: noch kinterstölligen Extraordinary Verwilligungs Resten: 31865 fl. 4 β. 24 dl.
- 25. An der 1647jährigen extraordinary Verwilligung der 300000 fl.: 21442 fl. 1 β. 22 dl.
- 26. An dennen ferttiges 1648: Jahrs extraordinary verwilligten 300000 fl.: 24555 fl. 6 β. 25 dl.
- 27. Aussgaben der Wüntter: vnnd Somber Verpflegung auff die alda im Landt einquartiertte zwelff Regimentter vnnd ain freye Compagnia khay: Khriegsvölkher zu Ross vnd Fuess: 69794 fl. 7 β. 10 dl.

- 1. Wie 1601 und 1649: 32442 fl.
- 2. " " " : 5900
- 3. "" " " 200"
- 4. " " 16413 " 6  $\beta$ .
- 5. " " " : 4824 " 5  $\beta$ .
- 6. " 1649 Mt. 7: 113602 fl. 3 β. 2 dl.
- 7. " " 8: 136809 " 7 " 2 "
- 8. " " 9: 34769
- 9. " " 10: 19740 " 5
- 11. Extraord: Aussgaben, wass von denen lobl: Landtständen allein bebilliget: 7387 fl. 5 \(\beta\). 28 dl.
- 12. Extraord: Ausgab: wass comm: con: mit Herrn Herrn Landtshaubtmann angeschafft worden: 5306 fl. 18 dl.

- 13. Extraord: Ausgab: wass die löbl: Verordnte Stöll allein verwilliget: 34292 fl. 7 \beta. 8 dl.
- 14. Wie 1649 Mr. 14: 12497 fl. 1 \(\beta\). 25 dl.
- 15. Auf Landt Risstung, auch Gewöhr, Pulffer, Bley, Lunden vnd dergleichen: 4047 fl. 6 \beta. 16 dl.
- 16. Wie 1649 Mr. 16: 5293 fl. 5 B. 14 dl.
- 17. 17: 4384 " 2 " 16 "
- 19: 15072 " 7 " 29 " 18.
- 23: 1200 19.
- 20. Aussgaben wegen der indebite bezahlten vnd wider erstatten Reserva vnd Verpflegungsgelter auch andree Landts Anlagen: 92 fl. 2  $\beta$ .
- 21. Auf deren Stött vnd Marckht anno 691 ihro khay: May: zu Camplierung (!) der völligen Verwilligung acceptierter 60<sup>m</sup> fl. Ausstandt: 4500 fl.
- 22. Auf verwilligte 100<sup>th</sup> fl. des 10<sup>ten</sup> Pfening wegen der Weingarthen betr: 30000 fl.
- 23. Auf betzahlte extraordinari Intresse vnd Laggio: 387 fl. 1 \(\beta\), 22 dl.

Aus obigen Angaben über die Anlage und Führung der Ausgabenbücher geht zur Genüge hervor, daß diese in Verbindung mit den Handbüchern die ersten und einzig richtigen Duellen bilden für die Darstellung der Finanzverhältnisse Steiermarks in drei Sahrhunderten. Hier ist authentisches Material für eine Geschichte unserer Landeshaushaltung, hier sind die Rosten der öffentlichen Verwaltung sowohl im Ganzen als in den einzelnen Theilen figirt. Hier finden sich culturgeschichtlich wertvolle Angaben über Preise und Löhne und felbst für die Geschichte des Münzwesens suid so manche Posten, betreffend Ausgaben für Prägung und Münzamts= verwaltung, einer genaueren Beachtung nicht unwert ').

Die Ausgabenbücher haben aber als steiermärkische Geschichts= quellen eine noch weiter gehende Bedeutung. Der Geschichtsforscher findet in ihnen Angaben, die troß ihrer fragmentarischen Form für die allgemeine Landesgeschichte theils ganz neue Aufschlüsse, theils

<sup>1)</sup> Richt minder für Geld-Courfe: Rgl. z. B. Ausgabenbuch von 1635 fol. 172: "Dieweillen den 4. October 1635 vermüg publicierten khays. Generallien die Sülber Cronnen, so pr. 15 β. gib vnd gäbig gewesen, auf 1 fl. 50 kr. restringiert vnd limitiert worden, als stöll demnach ich den Verlust von 36036 4 Stuckh der bemelten Sülber-Cronnen, wellche sich dazumallen zu Abrichtung der vorhanndten gewesten Gräniz Zallung vnnd anderer Posten in Einnemberambt befundtenn, vnnd nemblichen von jeden Stuckh 10 dl. in gebüerende Aussgab mit: 1501 fl. 4 3. 7 dl.

erwünschte Belege für nur mangelhaft bekannte Thatsachen gewähren. Um diese Behauptung wenigstens einigermaßen zu begründen, sei es gestattet aus der oben verzeichneten, recht ausehnlichen Bändezreihe einzelne Daten hervorzuheben, wie sie sozusagen der Zufall

gerade in die Hand spielte.

Zur Entschuldigung dieses Verfahrens möge die Bemerkung dienen, daß die Grenzen des vorliegenden Aufsatzes unmöglich eine methodische Verarbeitung des in den Ausgabenbüchern liegenden Geschichtsmateriales zulassen, daß ein derartiges Versahren nicht einmal dem Programm der "Veiträge" entspräche. Es sollen eben nur einzelne Hauptmomente herangezogen und diese genügend besleuchtet werden.

Wenden wir uns zu dem Zwecke zu den Büchern des 16. Sahrhunderts, jener Zeit der Aufregung, wo auf der einen Seite die Religionswirren, auf der andern der "Erbfeind" stete Wachsamkeit erforderten. Sahr für Sahr werden Zusammenkünste und Reichstage gehalten. Auch Steiermark nimmt daran lebendigen Antheil. Die "raittung" des steir. Landeshauptmanns Hugnad's berechnet von fol. 18—31 die "Ausgaben in Zerungen, so Herr Hanns Vngnadt Freyherr zu Sonnegg von ainer ersamen Landtschafft wegen in derselben Sachen vnd Handlungen gethan", und dann die "gemain Ausgaben, so der Herr Landtshaubtman von gemainer Landtschafft wegen vnd in irem Namen gethan hette". In die erste Rubrik setzt er seine Reise auslagen, in die zweite "etlich Vereerungen vnnd Aussgaben", wosür er das Geld vorgestreckt habe. Folgende Labelle möge die gemachten Reisen des Landeshauptmanns versimmlichen:

| Ort, Jahr<br>und Tag ber<br>Abreise | Be=<br>pimmungsort | <b>Motiv</b><br>der Reise                 | Daucr<br>des<br>Ausbleibens | Summe<br>ber<br>Auslagen |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| <b>Sraz</b> 1./12. 1536             | Wien               | Zusammenkunft<br>d. 5 n. ö Lande          | 2 Monate 11.<br>15 Tage     | 790 ft.                  |
| Wien<br>16, 2, 1537                 | Prag               | Relation ber<br>"Beschwer und<br>Obligen" | 2 M. 1 T.                   | 642 fl.<br>32 fr.        |
| (Graz<br>18./11. 1539               | Wien               | Zusammenk. d<br>5 n. ö. L.                | 2 M. 29 T.                  | 937 fl.<br>28 fr.        |
| Graz<br>1./12. 1540                 | Regensburg         | Neichstag                                 | 2 Mon.                      | 632 ft.                  |
| Graz<br>16./3. 1541                 | 11                 | 11                                        | 5½ M. 5 T.                  | 2394 H                   |
| Graz<br>10./10. 1541                | Linz und<br>Prag   | Zusammenkunft<br>d. 5 n. ö. Lande         | 3 M. 23 T.                  | 1491 <i>Tb</i> 36 fr.    |

| Ort, Jahr<br>und Tag der<br>Abreise | Be=<br>stimmungsort            | Motiv<br>der Reise                                 | Daner<br>bes<br>Uusbleibens | Summe<br>ber<br>Auslagen |
|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Graz<br>20./5. 1545                 | Romorn                         | Beratung mit<br>Lienhart v. Belß<br>über Grenzvers | 1/2 M.                      | 180 T                    |
| Graz<br>26./9. 1545                 | Radkersburg                    | theidigung<br>''                                   | 6 <b>T</b> .                | 40 F                     |
| Graz<br>6./1. 1546                  | / "<br>Fürstenfeld<br>Preßburg | "                                                  | 1 ½ M.                      | 594 <i>T</i>             |
| Warasdin<br>10./1. 1547             | Wien<br>Prag                   | Zusammenk. d. 5 n. ö. Lande                        | 2 M. 16 T.                  | 1003 <i>H</i><br>12 fr.  |
| Graz<br>21 /6. 1547                 | Bruck a./M.                    | Abfertigung b.<br>Reichstagsgesandt.               | 8 <b>E</b> .                | 53 77 40 fr.             |
| Gra3<br>11./7. 1547                 | Pettau                         | 11                                                 | 10 T.                       | 50 H                     |
| Graz<br>27./8. 1547                 | Augsburg                       | Reichstag                                          | 10 M. 10 T.                 | 4133 # 20 fr.            |
| <b>Graz</b> 19./8, 1550             | "                              | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,              | 2 M. 25 T.                  | 1190 T                   |
| Sraz<br>27./2. 1552                 | Wien<br>Preßburg               | "ettlicher der<br>Lannden Not-<br>turfften halben" | 1 M. 15 T.                  | 240 77                   |

Bezüglich der Detailberechnung diene das Particulare für die

1511 gemachte Reise nach Regensburg als Beispiel:

"Alls der Herr Landtshaubtman verschinens ain vnd vierzigisten Jars durch ain ersame Landtschafft in Steir erpetten vnnd in Namen der Landtschafft ain Gesandter auff gehalltnen Reichstag geen Regenspurg geraist, an sollicher Raiss ist gemellter Herr Landtshanbtman aussgewest namblich vom sechzehenden Martij alls er sich zu Gräz erhebt vnd widerumben am 21. Augustj geen Gräz ankhomen, bringt alles 155 Täg. Vnnd wiewol gedachter Herr Landtshaubtman zu 28 vnd 24 Ross gehabt, so begert er doch (vnangesehen das ain ersame Landtschafft ime alls Landtshaubtman bewilligt, er soll Phärdt nemben, wieuil er well oder notturfftig) allein die Vnderhalltung auf die achzehen Phärdt vnd Personen, wie es sonsten ain Landtschafft iren Gesandten phlegt zugeben alls monatlich auff jedes Pferdt zwaintzig Phundt Phening, vnnd auff ain Wagen monatlich sechsunddreissig Gulden, wiewol der Herr Landtshaubtman mit Grundt woll anzaigen mag, das er bey der teuren Zerung damit nit ausskhomen. Das bringt die vorbestimbt Zeit sechshalb Monat vnd funff Tag, alls offt

dreissig fur ain Monat gerait zwaytausent zwayhundert vnd vier vnd vierzig Phundt Phening. Id est 2244 % dl.

Besonnderbar hat der Herr Landtshaubtman bey dem Hanns Wolff Burger zue Regenspurg die Heerberg gehabt, vnd demselben Hanns Wolffen wochentlich zehen Gulden Zinss geben muessen, zudem auch, das der Herr dem Wiert sambt seim Gesindt die Speiss daneben geben, bringt demnach der Zinss von beruerter Herrberg von funfzehen Wochen, so der Herr Landtshaubtman durch Handen seines edlen Dienner Cristoffen Daxperger bezalt ain hundert funffzig Phundt Phening. Id est 150  $\overline{u}$  dl."

Bei Gelegenheit dieses Reichstages verausgabte der Landes= hauptmann auch einiges auf unterschiedliche "Verehrungen". Hier=

über einige Proben:

"Alls die funff niderosterreichischen Lanndt den Herrn Lanndsshaubtman Herrn Hannsen Vngnaden Freyherrn etc. neben vnnd mit anndern mer Herrn des verschinen ain vnnduierzigsten Jar auff den Reichstag geen Regenspurg gesandt, sein durch die Herrn Gesandten samentlich etlich Vereerungen vnnd Aussgaben inhallt nachgestellter Possten in Namen vnd von wegen der beruerten Lannde ausszugeben verordnet worden, welliches der Herr Lanndsshaubtman dargelichen vnnd seinem edlen Dienner Christoffen Daxperger dise Possten bezallen lassen. Nemblich am vierdten May Anno vt supra auff der Herrn Gesandten Beuelch Johann Spillin Doctor von wegen seiner Mhue, alls in die Herrn Gesandten in die Lannde Sachen gebraucht haben, geben ain hundert Phundt Phening, vund ainem Wiert Georgen Perger, dabey gemellter Doctor zu Herrberg gelegen, die Zerung fur ine Doctor bezallt innhallt Bekhanntnuss 21 7 28 kr., bringt zusamen 120 (!) 7 28 kr. Von wegen ainer lateinischen Schrifften an die khunigliche Majestät vnnd den Babst zu schreiben 48 kr. . . . . . Die Herrn Gesandten der niderosterreichischen Lannden haben von beruerter Landtschafft wegen Doctor Ribeisen ain silberen vnnd vergullt Trinckhgeschirr vererth. Sollich Trinkhgeschierr ist von Thoman Peirl erkhaufft vnnd von dem Herrn Lanndsshaubtman durch desselben Dienner Christoffen Daxperger bezallt pr: 52 % 44 kr. . . . . Ainem, so der Plaphärdt gehaissen, vnnd die offt bemellten Herrn n. o. Gesandten zue ainem Redner, das er vor denen Furssten vnd Herren zu etlichmallen, vnd wann es die Notturfft eraischt hat, denen Gesandten ir Werbung mundtlich furbracht hat, vmb sollich sein Mhue geben 40 % dl. Denen Turnern, so die Herrn Gesandten von den n. o. Lannden anplasen haben, auff Ver-

ordnung bezallt 3 7 dl. . . . .

Dreißig Jahre später! Wir sehen Erzherzog Carl in vollster Thätigkeit: hier gegen die Protestanten, dort gegen die Türken. Aber auch die Landschaft ist nicht träge. Einmal sind es die "contrawandischen Paurn", die sie in Anspruch nehmen (1573, fol. 138); dann wird ein Bote zu "Herrn Doctor Chytreo") geen Stain in Ossterreich" geschickt, der "Tag vnnd Nacht" gehen muß (1574 f. 144); und wieder ein Bote zu einer "Raiss auf Schwerin" (1573 f. 140). Ein genaueres Studium der Botenschne würde so manches Geheimniß der Landschaft gegenüber dem Erzherzoge zu Tage fördern. Sines Sinnes waren beide nur gegen die Türken. Gegen diese werden jene großartigen Vertheidigungsanstalten getrossen, die ja ein Hauptcharakteristicum der Regierung Carls bilden. Das Ausgabenbuch von 1578 zeigt uns ganz respectable Summen, welche von den Ständen hiefür gezahlt wurden:

- 1. Aussgab auf das Khriegswesen windischer Gränizen: 204944 fl. 4 &.
- 2. Auf das neuangeordendt Khriegswesen vnd andern der Pruckherischen Bewilligung anhengige Possten: 47324 fl. 5  $\beta$ . 10 dl.
- 3. Auf Herbringung der Reichshülff: 266 fl. 5 \( \beta \). 10 dl.
- 4. Auf der Khanisaischen Päss, Wällder vnnd Gemäss Verhackhung: 22593 fl. 2 \( \beta \). 18 dl.
- 5. Auf das Gebew Canischa an deren auss Steyer tailss Pruckherischer Bewilligung: 2375 % dl.
- 6. Auf das Lanndtgebew Fürsstenfeldt: 1127 π 1 β. 5 1/2 dl.
- 7. Auf Profiandtwesen im Lanndt: 1450 % dl.
- 8. Aussgab, was zw Einbringung der Lanndtprofianndt, welche anno 76 durch ain er: La: in gehaltnem Landttag auf die Güllt angeschlagen vnd in die geordneten Lagstett zuerlegen bewilligt worden, aufferloffen 367 fl. 7 β. 12 dl.
- 9. Aussgab auf ainer er: La: bestelten obristen Viertl Haubtleut über die Raissigen: 1977  $\pi$  dl.
- 10. Auf Bewehr, Rüsst vnd Anordnung des 10. vnd 30. Mans, item auf des Herrn Oberisten berüerts gemainen Mans vnd anderer Haubtleut Besoldung: 18156 π 7 β. 2 dl. Aber auch auf dem Gebiete des geiftigen Lebens herrschte Regsamkeit. Statistische Nachweise über die Lehr= und Prediger= Verhältnisse des 16. und 17. Ihrh. sind in erster Linie den Aus=

<sup>1)</sup> Bergl. über Chyträus: Robitsch "Geschichte des Protestantismus in der Steiermark"; Peinlich "Gesch. des Gymnasiums in Graz", 1869, S. 5—6; D Krabbe "David Chyträus," Rostock, 1870.

gabenbüchern zu entnehmen!). Aus den Summen der in ihnen notirten Ausgaben für die verschiedenen Prädicanten und Magister in und außerhalb Graz kann man auf die Energie schließen, mit welcher die Reformations=Idee von Seite der steir. Landschaft durchgesührt wurde. Wenigstens als Sin Beleg hiezu veranschauliche solgende Tabelle die Bezüge einer weltbekannten Person, Iohann Kepler's, als landsch. "Mathematicus":

| Jahr 11. Tag                                                                                                      | Bezug                                                                                        | Titel desselben                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1594 23./7.<br>" 15./11.<br>" 19./11.                                                                             | 75 fl. —<br>37 ,, 4 β.<br>20 ,, –                                                            | "halbe Jarsbesoldung"<br>"Besoldung von 1./10.—31./12".<br>"für offerirte Calendaria pro<br>1595"                                                                            |
| 1595 1./3.<br>1597 19./7.<br>" 29./8.<br>" 7./10.<br>" 23./12.<br>" 30./12.<br>1598 3./4.<br>" 10./7.<br>" 22./9. | 37 " 4 "<br>37 " 4 "<br>25 "—<br>37 " 4 "<br>20 "—<br>37 " 4 "<br>37 " 4 "<br>50 "—<br>50 "— | "Besoldung bis zu Ende Martii" "Quartals-Besoldung" "Holz vnd Zimergelt" "Besoldung" "Neue Jarsehrung" "Besoldung"  "Besoldung vnnd Zimergelt" "Besoldg. auch Zimer u. Holz- |
| " 28./9.                                                                                                          | 50 "—                                                                                        | gelt" Unter Rubrif: "Denen verfolg- ten Khirchen vnd Schuell- personen Zerung"                                                                                               |
| 1599 9./1.<br>" 15./4.                                                                                            | 50 "—<br>24 "—<br>50 "—                                                                      | "Besoldung" "Neue Jahrsehrung" "Besoldung"                                                                                                                                   |
| " 7./8. " 6./10. " 31./12.                                                                                        | 50 "—<br>50 "—<br>50 "—                                                                      | n<br>n                                                                                                                                                                       |
| " " 1600 2./5. " 8./7. " 9./8. " 30./8.                                                                           | 30 "— 50 "— 50 "— 250 "— 150 "—                                                              | "wegen der offerirten Calen-<br>dary"<br>"Besoldung"<br>"Eherung"<br>"Abfertigung"                                                                                           |
| " "                                                                                                               | 50 "—                                                                                        | , hinterstellige Besoldung"                                                                                                                                                  |

<sup>1)</sup> Für das 16. Jahrh. wurden sie in dieser Richtung vom k. k. Regierungs= rathe Dr. R. Peinlich vollständig ausgenützt. Bergl. dessen "Gesch. d.

Drei Hauptübel waren es, an denen Steiermark im 17. Jahrh. litt: Einfälle der Türken und ungar. Nebellen; Bauernaufstände; Pest. Die Eroberung Kanischa's durch die Türken am 20. October 1600 legte unser Land wieder offen und die Sinfälle der Demanen von 1603 und 1605 zeigen, wie rasch von den letteren jener Umstand benütt wurde. Das Jahr 1605 war für Steiermark besonders schrecklich, denn mit den Demanen verbanden sich auch die Aufständischen Ungarns. (Bgl. Ilwof "Die Ginfälle ber Dsinanen" im XV. Hefte der Mitth. d. h. Brns. f. Strmk. S. 145 ff.) Die Ausgabenbücher zeigen, wie sehr die Landschaft bemüht war, die Folgen derartiger Schreckenszeiten möglichst zu compensiren. Die Rubrit "Aussgaben auf Feuerschäden" weist im Jahre 1605 eine Summe von 8501 fl. 15 bl. und die des Jahres 1606 den Betrag von 697 fl. 1 B. 15 dl. auf. Hiezu ist aber im letteren Jahre die Ausgabe von 400 fl. nicht gerechnet, für die Commission, welche die "durch die Rebellen vnnd ire Adhaerenten verschinnes 605: Jars mit Raub vnnd Pranndt fürgangnen Schäden" in Augenschein nehmen sollte (1606, fol. 146). Daß aus den Namen der entschädigten Orte sich die Zugs= richtung der Invasion mit Sicherheit constatiren läßt, liegt auf der Hand.

Ueber die Mildthätigkeit der Landschaft und deren Objekte ist auch die Rubrik "Extraordinary gemaine Aussgaben" sehr bestehrend. Sine nähere Betrachtung dieses bnuten Allerlei's bringt ganz merkwürdige Dinge zum Vorschein. Sehen wir uns z. B. die Bücher von 1605 und 1606 au:

1605, 26. Sept.: Demnach ir Gn: Herr Landtshaubtman in Steyer wie auch die Herrn Verordenten vnd hierzue berueffne Herren vnnd Landtleut der königlichen pollnischen Prautt Erzherzogin Constantia zu Össterreich 2000 Ducaten in Golt zu nerehren bewilligt, also hab ich solliche 2000 Ducaten sambt den zu Vermünzung derselben auferloffnen vnd eingelegten Vncosten vermög Ratschlags in Aussgab einzebringen, in allem: 4269 fl. 2 β. 20 dl.

1605, 27. Sept.: Herrn Hanss Sigmundn Wagn Freyherrn Landtsverwesern in Steyer wegen seiner einer er: La: bishero vnderschidlich geleisten nuzlichen Dienste die ime Herrn im Landtag auss eigner Bewegnuss verwilligte Recompens erlegt: 4000 fl.

Gymnasiums in Graz" und "Die Egkennperger Stifft zu Graz". Namentlich das in letzterer Schrift S. 60 −68 gebotene "Verzeichniß der evang. Prediger in Graz und Steiermart" beruht vorwiegend auf den Angaben der Zahlungsbücher.

1605, 15. Oct.: Pettern Lauenthaller bestelten Fuesspotten, der mit Steurbriefen ins Viertl Judenburg vnd Enssthal geschikht vnd zu Camer bey dem Pharrhof von einem Hundt verlezt worden, die bewilligte Ergezlichkeit geben: 5 fl.

1605, 23. Mov.: Irer fürstl. Durchl: Camerdiener, welicher der Erzherzogin vnserer ghisten Frauen vnnd Lanndtsfürstin glikhliche Niderkonfft angekündet, angehendigt: 22 fl. 3 β. 10 dl.

1606, 20. Sän.: Dem Herrn Hof Vicecanzlern Herrn Balthasarn Layman bewilligte Hochzeitverehrung richtig gemacht: 400 fl.

1606, 14. Febr.: Dem Reicharten Winkhl einer er: La: bestelten Veldtscherer, welicher zu seiner angestelten Hochzeit sy die Herrn Verordnete durch Schreiben eingeladen vnd mit seinen Dienern denen jüngst vnnd voriges Jar fürgangenen Veldtzügen zu guetem Benüegen bey vnnd zuegewartet hat, zu einem Hochzeitpresent vnd Erkauffung eines Ehrentrinkhgeschier erlegt: 35 fl.

1606, 24. März: Auf der Herren Verordenten Ratschlag wegen der Reichshilfs Assignation denen in irer fürstl: Dcht: Kriegscanzley dienenden Canzleyschreibern die angeschaffte Ergezligkeit zuegestelt: 7 fl. 4  $\beta$ .

1606, 3. Mai: Fratri Petro Cuccich Prior zu Velkhenmarkht die ime zu Restaurierung des abgeprunen Closters alda bewilligte Hilff zuegestelt: 50 fl.

1606, 5. Mai: Prior vnd Conuent Dominicaner Ordenss bey s. Andree zu Erhebung ires angefangenen Gepeu verwilligte Hilff zuegestelt: 30 fl (!)

1606, 12. Mai: Quardian vnnd Convent des Francisscaner Closters allhie verwilligte Gnadengab zuegestelt: 30 fl.

1606, 13. Suni: Paulln Pethei hab ich die ime vermüg Landtags Bewilligung vom 27. Aprillis 1605 zu Erpauung seines Casstels verehrten 200 Taller bezalt: 250 fl.

1606, 26. Zuli: Rosina Frauen von Saurau zu Erledigung ires Herrn Gemahels Herrn Rudolphen von Saurau turkhischen Dienstbarkeit verehrten 600 Taller richtig gemacht: 750 fl.

1606, 19. Sept.: Frauen Margretta Abbtessin des Junkhfrau Closters s. Clara Ordens zu Judenburg die auf der fürstl: Deht: ghiste Intercession zu Erhebung irs paufelligen Closters vermüg Landtags Ratschlag vom 3. Febr. 1605 guetgemacht: 150 fl.

1607, 13. Säu.: Mathesen Wöllacher Puechpinttern zu Clagenfurt die ime angeschafften 13 fl. wegen deren den Herren Verordenten durch ine dedicirten Calendern bezalt: 13 fl.

1607, 31. Sän.: Wolff Mosanzen Gegenschreibern aufs fürstl. Pankhet: 500 fl.

1607, 5. April: Wolff Mosanzn zu Abzallung Victualien vnnd anderer Notturfft, so zum negstgehaltnen fürstl. Panket

auferloffen, geben: 600 fl.

1607, 6. April: Herrn Vlrich Christofen Herrn von Scherffenberg die ime wegen seiner verschines Jar der laidigen Infection halben an seiner Gn: Zapfenmass erlitten vnnd erclagten Schäden geschenkhten 2000 fl. richtig gemacht.

1607, 22. Mai: Wolffn Enssthaller die ine vmb sein vnd seiner Eltern zuegebrachten Kriegsdienst an der crabatischen Gränizen vnd in selben erlittner Schäden willen bewilligten

50 Taller Verehrung bezalt: 62 fl. 4 β.

1607, 31. Mai: Herrn Seyfridn von Eybesswalt an dennen ime im heurigen Landtag in Erwegung seiner angebrachten

Noth verehrten 200 fl. richtig gemacht: 100 fl.

Solche Einzelnotizen sind in der That geeignet, so manche Bustände aus vergangener Zeit gleich Schlaglichtern zu beleuchten. Was es mit jener geringfügigen Subvention des Dominikanersklosters zu Graz (s. oben 1606, 5. Mai) für eine Bewandtniß hatte, lehrt eine spätere Notiz von 1620, 24. Juli: "Herrn Priorn vnnd Conuent Predigerordens bey s. Andree alhie zu völliger Fertigmachung ires Gepeuss der neu erhebendten zwölf Zellen vnd Schlagung aines Essterreich darauf die ver-

willigte Hilf gegen Quittung entricht: 150 fl."

Wenn es wahr ist, daß sich gerade in Geldangelegenheiten wirkliche Charakter einer Person zeige, so dürfte es einem phantasiebegabten Schriftsteller nicht schwer fallen, aus einer Reihe berartiger Notizen treue Geschichtsbilder zu entwerfen. An Stoff hiezu wird es ihm bei den Ausgabenbüchern gewiß nicht mangeln. Selbst das Nichtvorhandensein eines darin gesuchten Datums berechtigt schon zu Schlüssen, denn die Führung der Bücher ist zu genau und waren diese bei ihrer amtlichen Anfertigung und Benützung so sehr aller unerwünschten Deffentlichkeit entzogen, daß man beinahe mit Sicherheit den Satz aufstellen könnte: Alle äußeren Vorgänge, welche ber Landschaft Gelb fosteten, finden in den Ausgabenbüchern ihren ent= sprechenden Ausbruck. Wenn denmach ein vermutetes historisches Factum obiger Natur seine Bestätigung in diesen Büchern nicht findet, so ist seine Nicht-Existenz wahrscheinlicher als das Gegentheil. Gin Beispiel! Dr. Ilwof erzählt in seiner Abhandlung "Die Gin= fälle ber Osmanen in die Steiermark" (Mittheil. d. hift. Brns. f. Strink., XV., S. 151) von einer hochverräterischen Verbindung

der evangelischen Stände von Ungarn, Böhmen, Mähren, Schlesien, Ober- und Nieder-Oesterreich, der Ober- und Niederlausits — mit der Pforte, indem jene eine Deputation nach Konstantinopel sandten, welche dort bei dem Sultan Osman II. Audienz erhielt und diesen zum Kriege gegen Kaiser Ferdinand II. zu reizen suchte (im Sahre 1620). Daran knüpft der Verfasser die Hypothese: "An diesem Schritte scheinen Steiermark, Kärnten und Krain nicht den geringsten Antheil gehabt zu haben" und sucht den Grund hiezu in der Kräftigung der monarchischen Tendenzen durch die strenge Herrschaft der Erzherzoge Karl und Ferdinand in diesen Ländern. Wenn wir nun die Ausgabenbücher von 1620 und 21 zu Rathe ziehen, so findet sich in der That unter keiner Rubrik derselben ein Posten, der, wenn auch in noch so verblümter Form auf eine derartige Gesandtschaft zu deuten wäre. Im Gegentheile kommen darin Angaben vor, die auf eine nicht geringe Loyalität schließen lassen.

1620, 16. Mai: Auf Landtags Ratschlag vom 9 April hab ich Herrn Hanss Sigmunden von Schratenpach Freyherrn Landtsverwesern in Steyer die ihme fürnemblich wegen ansechenlich verrichter Gratulation zu der Röm: kays: Majestät vnsers allergnedigsten Herrn vnd Landtsfürsstens etc. glükhlichen von Frankhfort Alherkhunfft verwilligte Verehrung richtig gemacht: 2000 fl.

1622, 17. Febr.: Auf der Herrn Verordenten Rathschlag von heuttigem Dato hat Herr Einnemer dieihenigen 50000 fl., so Ihrer Rhöm: khays: Mt: vnserm allergnedigisten Herrn vnd Landtsfürsten ain hochlöbl: er: La: dises Herzogthumbs Steyr in jezt wehrundem Landtag zu ainem Hochzeitpraesent allergehorsamist bewilligt, zu Handen Ihrer Excellenz Herrn Hanns Vlrichen Herrn von vnd zu Eggenperg etc. Herrn Landtshaubtmans in Steyer vberhendigt: 50000 fl.

1622, 28. %cbr.: Ålss die Rhöm: khays: Mt: etc. vnser allergnedigister Herr vnd Landtsfursst nach Ihrer Mt: in Tyrol verrichten Hochzeitfesst widerumben zu Prugg an der Mhuer mit Derselben khays: Gemachl angelangt vnd Herr Landtshaubtman neben ainem ansehenlichen Aussschults von gemainer Landtschafft wegen auch dahin erschienen, das khayserliche Hochzeitpraesent allervnderthenigist zu überliefern, ist in solcher Raiss wegen oben zu Prugg Haltung ainer Freytafl vnd sonst angewendter Zehrung, durch Johann Baptista Wuckhouetz Buechhalterej Adjuncten aussgeben worden, so Herr Einnemer ime vberhendigt: 1578 fl. 5 β. 10 dl.

Bringen wir hiemit noch folgende zwei Daten in Berbindung:

1620, 23. Sept.: Auf der Herrn Verordenten Ratschlag hab ich N dem durch den Erz: vnd Erbfeindt christliches Nahmen dem Türggen auss Bulgaria vertribnen griechischen Erzbischoff zu ainem Viatico verwilligten 12 ganze Taller pr: 2 fl. 8 kr. zuegestelt, id est: 25 fl. 4 β. 8 dl.

1620, 1. Dec.: Auf der Herrn Verordenten Ratschlag hab ich Herrn Niclasen Grafen von Tersäz Baan in Crabathen vnd Windischlandt die ihme von einer er: La: wegen ver-

willigte Verehrung hierauf entricht: 1000 fl.

Es ist hiemit ersichtlich, daß jene Hypothese von einem guten Einvernehmen des Landes mit seinem Fürsten vollkommen berechtigt ist. Die Früchte dieses Einvernehmens zeigten sich namentlich in ber Zeit des dreißigjährigen Krieges. Wenn Steiermark auch nicht in seiner Totalität in jenen Weltkampf eintrat — das Contingent an Geld und Blut, das es zu stellen hatte, war bekanntermaßen groß genug. "Viele Steierer traten auf der Bühne dieser großen Welttragödie auf. Das 1629 errichtete fünfundvierzigste Linien= Infanterie-Regiment, das nach seinem ersten Inhaber zu dieser Zeit den Namen Colloredo-Wallsee (später Lattermann) führte, bestand aus Steiermärkern, welche auf den Schlachtseldern von Leipzig, Lützen und Breitenfeld sich mit Ruhm bedeckten"). Es dürfte nicht uninteressant sein, einiges über die Armatur der stei= rischen Landwehr zu erfahren. Die Aufzeichnungen hierüber sind in den Ausgabenbüchern so minutiös genau, daß man sich mit ihrer Hilfe das Aeußere eines solchen Landsknechtes, wie er leibte und lebte, vergegenwärtigen kann. Folgende Angaben aus den Büchern von 1617—1649 machen nicht den geringsten Anspruch auf Vollständigkeit; es sind eben gelegentliche Notirungen, die den Fachmann gewissermaßen einladen sollen, von dem in diesen Büchern liegenden Schatz berartiger Daten Besitz zu ergreifen:

"Haubtman Sebastian Zweckh hat in jüngster zu Veldtpach Abdanckhung seines Fenndl Knechts 24 Rüsstungen sambt irer Zuegehörung pr: 4 fl. facit 96 fl. dan 21 Muschgeten auch mit irer Zuegehörung pr: 1 fl. 30 kr. fac: 31 fl. 4  $\beta$ . erklaufft vnd die in ainer er: La: Zeughauss alberaith

gelifert worden (1624, fol. 154').

Dem Hanns Prenner Hoffplattner wird gezahlt für: 110 Landtsknechtrüsstungen p. 6 fl. 30 kr.; 2 Veldt Khurres p. 36 fl.; 6 Trabharnisch p. 8 fl.; ain Husarn Russtung sambt deren Sturmhauben p. 8 fl.; 12 vngerische Sturmhauben p. 2 fl. 4  $\beta$ .; 12 französische Ringkhrägen p. 2 fl. 4  $\beta$ .; 12

<sup>1)</sup> Gebler "Gefch. b. Higth. Steierm.", S. 330.

schussfreye Prusst mit beschlagnen Creuz Riemen p. 5 fl. (1626, Nr. 3). 50 Stuckh Trabharnisch, 50 vngerische Haubeu mit ihren Schnappern, 12 neue beschlagne gemaine Veldtkhüeres mit ihren Hinterschurz vnd Rueckhen, mehr ain palierten weissenn Veldtkhüeres vnnd dann ain andern ganzen Veldtkhüeres: 874 fl. (1635, fol. 187′).

Von dem jüngst abgedankhten Kärnerischen zu Radkherspurg erkhaufft: 64 Muschgetten Rohr sambt den darzuegehörigen Panthaliern vnd Pulverflaschen p. 20  $\beta$ . dl.; 11 Doplsöldner Rüsstungen sambt denen Sturmbhauben vnd darzuegehörigen Piggen jede zu 3 fl. 6  $\beta$ .; item 6 Rüsstungen ohne Sturmhauben jede p. 3 fl. 4  $\beta$ . vnnd 5 Helepardten sambt den darzue gehörigen Ringkhrägen p. 7 fl. (1620, fol. 207).

Simon Heffner Burger vnd Taschner zu Gräz hat 300 neue Pantalier per 32 kr. gelifert; dan hat er 110 alte Panthalier, so ime auss dem Zeughauss geben worden aussbessert vnd die abgehunden Khöcher darzue gemacht für jedes Stükh 10 kr. (1625, fol. 152).

Johann Jacob Bischof zu Gurckh hat in ainer er: La: Zeughauss geliffert: 4 Folckhennetl vnd ain Mörser, betheuert p. 1250 fl., zwölf Reutter Rüsstungen vnd 2 Stechharnisch oder Khurress p. 444 fl. (1629, fol. 251').

Mathiasen Mättisch Plattnern hab ich vmb ain dargebnen Ross Stirn zalt: 6 fl. (1629, fol. 255').

Georg Khern Plattner im Haubtschloss alhie hat 33 neue Husarenhauben vnd 12 neue Ringkhrägen ohnne Armbschinnen für die Gefreitten geliffert: 94 fl. 4  $\mathcal{E}$ . (1623, f. 101').

Für erkhauffte 100 Thragonertaschen sambt ihrem zuegehörigen Halss Rüemben vnd Khaperallen guetgemacht: 201 fl. 3 β. 18 dl. (1646, f. 199').

Wegen dargegebenen 100 Thragoner- vnd 2 Corneth Rüemb item 26 Puluerflaschen sambt den Spannern zu fassen, guetgemacht: 86 fl. 4  $\beta$ . (1646, f. 200').

Ainer löb: La: bestelten acht Veldt-Trommettern vnnd dem Hörpaugger hat Herr Einnember die ihnen jedwedem vor Stiffl vnd Sporn verwilligte 6 fl. guetgemacht (1645, Nr. 30).

Georg Kherle Platner hat zwo Landtsknechtrüstungen sambt iren Hauben vnd Pandaschen p. 8 fl. vnd 3 Husarenhauben mit iren Fürzügen vnnd Piberschwanzen p. 2 fl. 4  $\beta$ . gelifert (1624, fol. 159').

Für 162 Muschgeten mit Schwamengläss vnd 2 Muschgeten mit Feuerschlossern vnd aller Zuegehörung als Gapl,

Mödl vnd Spaner zalt: 662 fl. (1622, fol. 176). 13 Halbhaggen oder Pürsst Rhör mit Feuerschlossen, Flaschen vnd Mödlen pr. 4 fl. (1622, f. 171).

Thobiasen Herbsten Handlsman in Nüernberg wegen geliferten ainthaussent Sullerische Muschkheten vnd Gapln ent-

richt: 3500 fl. (1624, f. 56').

Hannsen Khummer Rohrschmiden zu Feistritz hab ich auf Raitung der geliferten 108 Musqueten mit weissen Schäfften auf den niderlendischen Formb mit Eisenplaten beschlagen,

richtig gemacht: 200 fl. (1628, f. 194').

Jacob Rhein Püxenschüffter zu Feistriz hat 100 Pulverflaschen zu Muschgeten jede zu 30 kr., dann 100 schwarze Muschgeten Gapeln gfast vnd bschlagen jede pr. 10 kr. wie auch 100 allerley Ladtstekhen pr. 3 kr. überlifert (1622, f. 176').

Auf Raittung der bey Leonharten Schöner Hanndlsman zu Nürnberg bestelten 2000 Muschgetenflaschen vnnd 4000 Flaschenleder entricht: 933 fl. 2 β. 20 dl. (1617, f. 145').

Hannsen Schmidt Pixenschüfftern zu Verlach in Khärndten für gelifferte 100 Par eingesezte Pistollen pr. 12 fl., dann 130 Par uneingesezte Pistollen pr 9 fl. unnd 210 Carbiner pr. 5 fl. guetgemacht: 3420 fl. (1645, Nr. 3).

Simon Höffner Taschnern zu Graz für 116 Par rotte Pistollenhulfften guetgemacht: 275 fl. 4 \(\beta\). (1643, Nr. 15).

Für 500 Carbiner Riemb mit Dorn Ringgen ain pr. 30 kr. entricht: 250 fl. (1648, f. 262).

Für 108 Carbiner, darunter aber 3 zogene Schüzen oder Püerst Rhör, jeden pr. 5 fl. guetgemacht: 540 fl. (1648, f. 259).

23 zogne vnd vnzogne Pürst- oder Zill Röhr pr. 6 fl. (1648, f. 258).

Vmb die erkhauffte 10 neue Pärthasannä, für die Leutenandten zugebrauchen, guetgemacht: 30 fl. (1648, f. 263).

8 Hellepardten vnnd 8 Püggen 1 pr. 12 β. (1645, f. 205'). Vmb gelifferte 15 Schlachtschwerdt jedes pr. 8 fl. auf Raittung richtig gemacht: 100 fl. (1620, f. 201').

Zu Abzallung der verrichten Arbaith an Giessung aines Khreuden Mörsers vonn Möttall, so gewogen 2 Ctn. 36  $\pi$  richtig gemacht: 59 fl. (1623, f. 99').

Wegen gelifferten 2 Haubizen, 7 Lärmen: 2 Feuer: vnd

12 Waldtmörsser, alles von Eysen gegossen, angehendigt: 461 fl. 6  $\beta$ . 12 dl. (1630, Nr. 8).

Wegen durch Dräxlern gemachter Zapfen für die grossen Stuckh vnnd Mörser angehendigt: 10 fl. (1623, f. 97).

Vmb Lifferung vnterschidlicher Sorten Khugeln vom Hammer zu Radtschach: 70 Singerin Kugln pr. 24  $\pi$ : 126 fl. — Mer 50 Singerin Kugeln zu 22  $\pi$ : 82 fl. — 138 Falckhonen Kugln pr. 6  $\pi$ : 62 fl. 24 dl. — Diser Sorten mehr 18 zu 5  $\pi$ : 6 fl. 6  $\beta$ . — Schlangen Kugeln 72 zu 15  $\pi$ : 76 fl. (1620, f. 204).

Blasien Ambstetter Pulvermachern von Kirchschlag für 13 Centen Handtrhor: vnnd Hackhenpulver: 520 fl. (1620,

f. 200).

Claudien Aubert Stuckh: vnd Gloggengiessern alhie zu Gräz hab ich vmb 29 Centen 50  $\overline{x}$  hassles Kholl, den Centen pr. 1 fl. 4  $\beta$ ., dann fünff Feuer Kugln, so gewogen 44  $\overline{x}$  pr. 24 kr., zuegestelt: 61 fl. 6  $\beta$ . 24 dl. (1620, f. 208).

Wegen glifferten 9000 Stuckh geschliffenen Feuerstain,

das hundert pr. 5 fl., zuegestelt: 450 fl. (1630, Nr. 5).

Wegen für Herrn Obr: Herrn von vnd zu Trauttmanstorff Freyherrn gemalten Cornet, auch Trometterfahnen vnd Stangen: 50 fl. (1620, f. 199).

Wegen verrichten Arbaitlı, als ain Fuess: vnd 4 Haramierfahnen für Herrn Obristen Grauen von Trautmanstorff auf

Copriniz: 24 fl. (1624, f. 155).

Dem Soldan Handlsman alhie vmb dargeben Wahren zu ainen teutschen Fuessfahnnen: 40 fl. 3 β. 2 dl. (1624, f. 157').

Wegen Mahlung ainer Hussaren-Fahnen vnd Stangen:

46 fl. (1622, f. 172').

Zu Abzallung Simon Höffner Taschners alhie wegen verrichten Fannen Arbaith alls Dockh: vnnd Schuech, zu Aussfertigung der nechsten zwayen Reuter Fendrichen: 19 fl. (1624, f. 153).

Für zu Reitter- vnnd Fuessfahnen erkhaufften Tamast

vnnd Taffet entricht: 174 fl. 6-β. (1649, f. 157').

Für dargebnen Wahrn zu Gräniz Notturfften, als 3 Hussarn vnnd 8 Trometter Fahnen, 4 Haramia vnnd 100 Copyen Fendlen, der darzue bedürfftigen Seiden 4 Eln grüenen Rannth vnd 7 Eln weiss Kern Tuech zu ainem Libre Rokh, zuegestelt: 290 fl. (1618, f. 131).

Auf bestelten 84 Stuckh rodte, 1 ½ Stuckh weiss vnnd 1 ½ Stuckh gelb Yglauer Kherntuech, so zu den anjezo neu werbunden drey Fenndl Khnechten aussstaffirenden Libereenn gebraucht werden, hergeben: 2088 fl. (1623, f. 102).

Zu Abzallung der durch Georgen Khöppen Trumenschlag: vnd Pfeiffern im Haubtgschloss alhie gelifferten 12 neuer Landtsknechtspill pr. 5 fl. entricht: 60 fl. (1620, f. 204). Georg Khopp Pfeifer alhie hat 12 neue Veldspill gelifert, dann 18 St. an verderbten Podenschraufen, Saiten vnd dergleichen wider zuegericht vnd aussgebessert: 80 fl. (1624, f. 159).

Wegen geliferten 16 messingener Veldtkhessl, so auf der Gräzerischen Stattwag gewogen 6 Centen 54  $\pi$  entricht: 163 fl. 4  $\beta$ . (1628 f. 194')."

So die steir. Landwehr von damals. Folgende Notiz über

eine Kavaliersrüftung möge das Bild ergänzen:

"Herr Wolff von Khaltenhausen Ober Secretarius hat auf Verwilligung diejenigen Rüsstungen, so weillendt Herr Rueprecht Freyherr zu Herberstain etc. ierer fürst: Durchl: Erzherzogen Carls hochseligister Gedechtnus gewester Stallmaister seel: zu allerley Ritter Spil vnd Thurniern als zum Scharf oder Frey Rennen zur Folia Fuess Turnier: vnd dergleichen gebraucht, wie auch die Sturmbleter zu den Pferdten vnd Sattlzeug, alles schön weiss paliert vnd aller Zuegehörung in ainer er: La: Zeughauss gelifert, alss hab ich ime solche Rüstungen, welche auf obgangne Schäzung per 200 fl. aestimirt vnd ime in Handen khomben, aniezo auf Rathschlag vnd gegen Quit: angedeiter Schäzung nach hinwider bezalt: 200 fl." (1625, f. 156).

Es war gerade fein luftiges Lagerleben, wofür die Milizen Steiermarks bestimmt waren. Die Beschwerlichkeiten der Grenzvertheidigung lassen sich mit denen der norddeutschen Kriegsvölker gar nicht vergleichen. Als beispielsweife in den Jahren 1615 zu den Kämpfen mit den Türken noch weitere mit den Uskoken bazukamen 1), hatten die steir. Verordneten Gelegenheit, folgendes an den Kaiser zu berichten: ". . . Weillen aber thails Husarn sonnderlichen die Haubtleuth bey vorigen Friaulischen Anzug vmb ire Pferdt khomen vnnd zu notwendiger Ausstaffierung etliche ire aigenthumbliche Guldt vnnd Güetter versezen, die Haramier auch wegen irer ausgestandnen Noth gar ire Übervnd Seitenwehrn verkhauffen müessen, also haben sy sich des verrern An- vnd Fortzugs dermassen also cathegorice vnnd rund gewaigert, dass sie samentlich lieber ire Khriegsdiennststellen aufkhünden oder auch woll gar für dass Khriegsrecht stellen lassen wollen, sintemallen innen auss fürgeloffner Erfahrenheit in den Friaulischen Speren vnnd spüzigen Orth, auch der überschäzten Profiant ainmal weder menschlich noch

<sup>1)</sup> Bgl. Czoernig "Görz" I. Bb. S. 739-745; Jahresbericht des strmk. Landesarchives, 1869, p. 69—94

müglich fallen wellen, sich bei so beschaffnen Sachen vnnd irem habunden ordinarj Sold weiter gebrauchen zu lasssen" 1). Auf solche steinerweichende Rlagen hin erhielten sie denn auch wirklich lant den Ausgabenbüchern verstärkten Sold: auf 1 Pferd 10 fl., auf 1 Haramier 4 fl. 30 fr. — Die Landtagsbewilligung vom 16. Dec. 16172) findet das richtige Wort für das Verhältniß, in welchem Steiermark während solcher auswärtiger Kriegsläufe stand: "... Vnnd ob gleich woll sedes belli der Enden biss dato verbliben, haben doch dessen effectum die vorgedachte vmbligende Lännder alss Steyer, Khärndten vnnd Crain mit iren starckhen Landtagsbewilligungen, aussgestandnen Durchzügen dermassen also entgelten müssen, dass sy villen Görzer: vnnd Friaulischen Inwohnern mit irem ausgestandnen Khriegs Vnhaill nicht allein woll zuuergleichen, sonndern dennselben in villen erbärmlichen Wegen leider vorzusetzen sein." Was hier mit Rücksicht auf den Uskokenkrieg gesagt ist, kann ebensogut auf die Zeit des dreißigjährigen Krieges angewendet werden. Steiermark hatte seinethalben schon von allem Anfange an starke Contributionen zu leisten. Dies beweist gleich die "Berordneten-Relation" vom 18. Febr. 1619 3):

"Das vor Augen schwebunde behembische Vnweesen vnd die desswegen sowol in Österreich vnd andern benachparten anrainenden Landen, ja gar hin vnd wider im Röm: Reich entstandnen Khriegswerbungen betreffend ist für das zwainzigist, sintemahlen es sich in ein geraumbe Zeit verziehen vnd zu dem gewünschten Friden noch nit gedeüen wil, ist laider menigclich mehr als zuuil wissend, vnd weillen dises Feuer den oberösterreichischen edlen vnd fruchtbaren Poden mit verderblichen Landtsschaden auch begriffen vnd dessen Verwüesstung vnschuldig entgelten muess, haben die khön: Wür: vnnser gnedigister Herr vnd Landtsfürst auss gnedigister tragender vätterlicher Fürsorg, was gestalt dises Lanndt Steyr vor dergleichen schedlichen und verderblichen Einfähl versichert werde, vnnser der anweesenden Herrn vnd Landleüthen gehorsambistes rättliches Guettachten gnedigist abgefordert vnd bei deme damahls versambleten leb: Ausschuss für rathsamb befunden worden, diser Zeit, weillen man vmb khainen aigentlichen Feindt nichts waiss, auch niemandts von disem Lanndte auss mit geringister Offension ainiche Vhrsach geben worden,

<sup>1)</sup> Landtagshandlungen v. 1618 fol. 133 ff.

<sup>·)</sup> Ebb. f. 141 ff.

<sup>8)</sup> Landingsholg, f. 2524

auch nit würckhlich zu armiren vnd also hiedurch bei andern etwo ein vnnothwendige Suspicion zu causirn, sondern derzeit allain die Herrn Rütmaister vnd Herrn Haubtleuth sich mit iren Beuelchshabern auf begebenden Nothfahl gefasster zuhalten, vnd durch etliche Herrn vnd Landleüth mit denen benachbarten Herrn Österreicher guette Correspondenz für ratsamb befünden." Es ist interessant zu beobachten, mit welchen Windungen sich diese Singabe vor einer zu hohen kaiserlichen Forderung zu wahren sucht. Diese zahne Opposition scheiterte jedoch an der innerbittlichen Logik der Thatsachen. Die größtmöglichsten Summen wurden gefordert und mußten auch gezahlt werden. Rechnet man hiezu noch die Bennruhigung durch Bethlen Gabor auf der einen, das so häusige Sinreißen der Pest') auf der andern Seite, so ist es nur zu begreislich, daß es im Lande zu gähren begannt.

Das Ausgabenbuch von 1635 enthält einige den Ernst der

Sachlage charafterisirende Rotizen:

1635, 3. März: Als die laittige Seüch der Infection zu Gräz überhanndt genomben, vnnd wegen der nit einkhombnen Geföhl, mit wellichen die Bartheyen besorgender Gefahr halber aussenbleibenn, von ihrer Röm: khay: May: anbeuolchen wordenn, das man die Stöll zu Abschneidung der Bartheyen fürgebenden Entschuldigung, auf ain anders sichers vnnd bequembes Orth transferiern solle, auch selbiges so dann noch den 6. October 1634 nacher Prugkh beschechenn, hab ich die angewendte Zerung, Liffergelt vnd Raissvncosten entricht vnnd guetgemacht mit: 11967 fl. 3 β. 4 dl. (fol. 196).

Die Folgen einer so straffen Stenergebarung machten sich bald geltend. Die Unzufriedenheit im Volke wuchs, Viele verließen

die Arbeit und machten das Land unsicher:

1635, 2. Juli: Herrn Andreen Tautscher Pfarrern zu Altenmarckht, vnnd Herrn M. Jacoben Vrabizenn Pfarrern bey St. Mörthenn daselbst, als welliche ihr Steurgelt bey ainen Potten nacher Pruckh geschickht, selbiger aber vnterwegs bey Retlstain angriffen vnnd erschlagen, auch das Gelt verlohren vnnd weckhgenomben worden, hab ich auf abganngnen Landtags Rathschlag die ihnen auss tragenden Mitleiden nachgesehene Helft mit Abraittung guet gemacht: 183 fl. 4 \(\beta\). 25 dl. (fol. 175).

Die Aufregung wuchs auf allen Seiten. Das Bedürfniß nach rascher Verständigung steigerte sich von Tag zu Tag und das Flugschriften= und Zeitungswesen gewann immer größeren Aufschwung:

<sup>1)</sup> Bgl. Peinlich "Geschichte der Pest in Steiermark", Graz, 1876—77, 2 Bbe. Beiträge z. Kde. steierm. Geschichtsg. xiv.

1636, 6. Sän.: Eustachien Khan Postuerwaltern alhier hab ich wegenn Vberraichung der woch en tlichen Zeitungen sein Jars Bestallung enntricht: 30 fl. (fol. 165).

Die Landschaft hielt sich sogar eigene Spione nach den verschiedensten Nichtungen hin. Ein gewisser Andreas Delattor bezog "wegen der wällischen Zeittungen" eine Jahresbesoldung von 30 fl. (ebd. s. 153, 167). Und diese Wachsamkeit war auch gar nicht so überslüssig. Nur dieser beständigen Fühlung konnte es das Land verdanken, daß es im Jahre 1635 noch rasch gening vor einer allgemeinen Verheerung bewahrt wurde. Denn im Frühsommer des genannten Jahres erhoben sich die untersteirischen Vanern und diese "Lodenhelden" — wie Cäfar sie spottend benennt — hätten ihre Kreise sicherlich immer weiter gezogen, wenn ihnen nicht schon von allem Anfange an der energischeste Widerstand entgegengestellt worden wäre. In den darüber gepslogenen Landtagsverhandlungen wurde von 60.000 fl. gesprochen, die zur Stillung dieses Aufstandes verwendet worden wären und die kaiserl. Landtagsproposition vom 31. Dec. 1635 enthält hierüber Folgendes:

"Einer er: La: wierdet für das dreyzechende von deroselben den Präsidenten vnd Verordneten zweifflssonder referiert werden, nachdeme vnlengst zu Dempf: vnd Hinlegung der sich in dem Viertl Cilli erhebten Paurn-Rebellion nit allain ein Zahl Gränizer vnd die dazumahl sich auf dennen Recrouten Pläzen befundene neugeworbne Soldatten dahin in Anzug gebracht, sondern auch 100 Mann geworben vnd in die 4 Monat lang auf dem Fuess gehalten, volgendts auch der darauf geloffene Soldt vnd Recompens auss einer er: La: Cassa hergenomben werden müesssen, dass sie Herrn Praesidenten vnd Verordnete solche Spesa von einer er: La: fertigen extra ordinary Khriegsbewilligung abziechen wollen. Vnd weillen sich ir khays: May: dessen verwaigert, derentwegen den Vergleich vnd Abhandlung in dem iezigen Landtag remittiert haben").

Authentische Auskunft über die thatsächlichen Ausgaben der

Landschaft gibt das Buch von 1635:

1635, 16. Mai: Herrn Georg Ernsten Freyherrn zu Herberstain, aufgenomben vnnd bestelten Haubtmann über 200 Mann zu Fuess, hab ich zu Werbung der bemeltenn Soldaten, welliche wider die rebellischen Pauern in Viertl Zilly gebraucht worden, das beschlossen: vnndt bewülligte Lauffgelt auf Ratschlag vnd gegen Quittung enntricht: 300 fl. (fol. 19).

- 1. Juni: Herrn Hannss Wilhalbm den jüngern

<sup>1)</sup> Landtagshandlungen f. 228.

Freyherrn zu Herberstain vnnd Herrn Gottfridten Stübich Freyherrn als verordenten Muster Commissarien der obbemelten geworbnen Soldatenn hab ich bey Herrn Georg Sigmunndtenn Freyherrn zu Herberstain verwahrter zuegesandt: 1000 fl. (ebb.)

1635, 13. Juli: Herrn Georg Ernsten Freyh: zu Herberstain bestelten Haubtmann hab ich dasjenige Dritl, welliches seinenn vntergebnen Soldaten wegen der Gewehren abgezogen aber widerumben zuruckh zugeben bewilligt worden, guetgemacht mit: 262 fl. 2 β. 20 dl. (f. 19′).

— 1. Aug.: Ferrer hab ich ihme Herrn Gg. E. Frh. z. Herberstain das ander Monat Soldt vor sich vnd seine ge-

worbne Soldaten guetgemacht: 997 fl. (ebb.)

- 12. Sept.: das dritte Monat Soldt: 997 fl. (f. 20).

— 20. Sept.: Herrn Balthasarn Gäller Freih: hab ich diejenigen 300 fl., welliche er auf beschechne mündliche Einwilligung im Landtag denenn von dem Marianeischen Regiment zu Stillung der rebellischen Pauern anwessenden Herrn Haubtleuthen vnnd andern Officiern bey genombnen Abzug pressendiert vnnd verehrt, guetgemacht: 300 fl. (ebb.)

- 11. Octob.: G. E. Frh. z. Herberstain das vierte

Monat Soldt: 997 fl. (f. 20').

— 2. Nov.: G. E. Frh. z. Herberstain das fünffte vnnd lezte Monat Soldt vor ihme vnd seine vntergebnen Soldaten: 997 fl. (f. 21).

— 16. Nov.: Herrn Hannss Jacoben Freyh. zu Herberstain, ainer löbl: La: Verordenten hab ich die Spessa, so er Herr bey Abdanckhung der obangezognen geworbnen Soldaten angewendt, erstatt vnnd guetgemacht mit: 60 fl. 6 β. (f. 21).

— 4. Dec.: Herrn Gg. Ernsten Frh. z. Herberstain hab ich die ihme vor disen zur vorstechenden Werbung bewilligte 300 fl. auf Ratschlag hinwider guetgemacht: 300 fl. (f. 21).

1636, 5. Febr.: Herrn Georg Ernsten vnd Herrn Georg Sigmundten Freyherrn zu Herberstain, ainer löbl. La: gewesten bestelten Haubtmann vnnd Fendrich hab ich die ihnen verwilligte Recompenss, als Herrn Haubtman 150: vnndt Herrn Fendrich 60 fl., zusamben guetgemacht: 210 fl. (f. 21').

— 29. Febr.: N. denen Gränizern, wellche wegen der rebellischen Pauern von den Granizen herauf ins Viertl Zilly gefüehrt wordenn vind an der Zahl 1782 Man gewesen, hab ich die ihnen verwilligte Verehrung oder Zuebuess gegen des Herrn Graffen von Schwarzenberg General Obr: Quittung guetgemacht mit 1782 Reichstaller id est: 2673 fl. (f. 22).

Summa: 9094 fl. 20 dl.

So stellt sich bennach die Höhe der Ausgaben für viel geringer heraus, als im Landtage vorgeschützt worden war. Nichtsbestoweniger kann getrost behauptet werden, daß der Landschaft nichts geschenkt blied. Was sie auf der einen Seite ersparte, verausgabte sie auf der andern. Namentlich in Unterstützungen wegen Fenerschäden und dergl. bezeigte sie sich um diese Zeit besonders nobel, so daß wir weit entsernt sind, den ihr von Cäsar beigelegten Shrentitel einer "wahren Liebs- und Armenbruderschaft" streitig zu machen. Gelegenheiten zu so frommer Werkhätigkeit ergaben sich bei den diversen Pestjahren, den Unruhen in Ungarn den namentlich nach der Türkeninvasion von 1683 zur Genüge.

Das Ausgabenbuch von 1684 zeigt uns, von welch' panischem Schrecken unser Land ein Jahr vorher ergriffen war. Die gesammte ständische Amtirung wurde (wie vor 3 Jahren) suspendirt und während sich die Beamten sammt ihren Schriften mit der größten Gilfertigkeit nach Judenburg flüchteten (fol. 152', 155, 171), wurde seltsamer Weise die landschaftl. Casse in Graz vergessen und daselbst von einem subalternen "Ambts-Officier" (Joh. Walter) verwahrt, der dann zum Lohne 100 fl. angewiesen bekam (fol. 151'). Der Landsturm wurde in der ausgedelintesten Weise aufge= boten. Die Summe der bis zum 27. Febr. 1685 bezahlten Ent= schädigungen (fol. 265-285) für das "Landtaufpoth" bezifferte sich auf 67944 fl. 3  $\beta$ . 17 dl. Die Dominicaner in Graz erhielten für gestellte Mannschaft nach Pettan 48 fl. (f. 268'). Der Pfarrer zu Leibnit umfte Kalsborf besestigen (ebb.); der Beneficiat 311 Pfannberg (Math. Schad) wurde sammt Mannschaft auf den Schöckel beordert. Die Stubalm, die Lankowiger und Edelschrotter Straßen, die Fischbacher Alpen, befonders aber der Semmering wurden schlenniast mit Verhacken ausgestattet (fol. 281, 158', 265, 267', 269). Dem Markte Mürzzuschlag siel die Besetzung der dortigen Pässe zu (f. 268). Großen Gifer bei dieser Brenzbewehrung entwickelten der Verwalter des Schlosses Klamm am Semmering und die Leute des Stiftes Admont. Ersterer erhielt zur "Recompens" 18 fl. (f. 166), während der Abt des letztgenannten Klosters "in Ansechen, dass er Herr Abbte in vnd bey dem jungsten Türkhen Auflauff dem Landte Steyer guette Dienst gelaist", mit 1000 fl. zufrieden sein mußte (Ausgabenb. 1685, fol. 239). Mit gleicher Noblesse wurden auch die Verdienste der Bürgerschaft

<sup>1) 1684, 14.</sup> Suni: Herrn Walkhamb Graffen von Rottmanstorff die vor seinen Vnnterthann Georgen Schiekhen, so nacher Canischa von dennen vngarischen Rebellen p. 100 Thaller verkhaufft worden, aussgeworffene Gnadengab bezahlt: 30 fl. (fol. 159').

von Luttenberg, "weillen selbe in den Türggenkhrieg ao. 1683 in vnnterschidlichen Occassionen gebrauchen haben lassen," mit 100 fl. honorirt (f. 146'). Der "kays: Hoff Courrier Franz Koltsitski '), welcher in jüngster Wienerischen Belagerung ao. 1683 sich durch das türkhische Lager in die Statt Wienn vnnd widerumb herauss gewagt vnnd vnnterschiedliche Correspondenzien, das vnser Succurs balt ankhome, hinein gebracht", erhielt 20 fl. als "angeschaffte Khirchfarth Hilff nacher Rom vnnd Maria Loretho" (f. 170). Der nach Wien und Passau abgesendete landschaftliche Bauschreiber Jac. Sigm. Parman wurde mit 150 fl. abgefertigt (f. 151), der landsch. Trompeter J. Neupauer mit 50 fl. für "vnterschiedliche

Raissen" (f. 151'). —

Wir haben bisher mit besonderer Vorliebe bei den äußeren Vorgängen unferer Landesgeschichte verweilt und gefunden, daß die oben aufgestellte Behauptung — die Ausgabenbücher böten theils ganz neue Aufschlüsse, theils erwünschte Belege für nur mangelhaft bekannte Thatsachen — bereits für diese eine Seite des Geschichts= lebens keine unberechtigte sei. Es ist nun aber hoch an der Zeit, fich der zweiten, weit bedeutsameren Seite zuzuwenden. Zum vollen Verständnisse der historischen Entwicklung eines Landes wie des einzelnen Menschen genügt es nicht, nur zu wissen, durch welche hervorragende äußere Veränderungen das Individuum zu dem wurde, was es jetzt ist. Solche einseitige Erklärungsversuche haben immer den weitaus größten Theil im Gebiete der Siftorie unerflärt gelassen. — In dieser Beziehung sind gerade wieder die Auszgabenbücher höchst vorzügliche Duellen. In ihnen liegt der gesammte innere Verwaltungsorganismus in seinen seinsten Verzweigungen offen da. Aus ihrer Anlage, Personen und Orte mit der peinzlichsten Genanigkeit zu bezeichnen und die Beziehungen anzugeben, in denen sie zur Landschaft standen, ergibt sich ferner, welch' reiche Fundgrube für Personal= und Ortsgeschichte wir an diesen Büchern besitzen. Und schließlich werden in ihnen auch die wichtigsten geistigen Strömungen des Landes reflectirt, insoferne hier die Ausgaben für Kirche, Schule und Runstbestrebungen 2) die solideste Grundlage für berartige Specialforschungen bilden.

2) Bgl. z. B. Zahn "M. Bischer" im 24. Hefte b. Mittheil. b. hist. Brns.

f. Strmf.

<sup>1)</sup> Kulczycki, der bekannte erste Kaffeesieder von Wien. Bgl. über ihn Hormanr "Defterr. Plutarch" im Austria-Kalender 1856, S. 254; Camesina, "Wien u. f. Bewohner während der zweiten Belagerung 1683" in den Berichten und Mittheilungen des Alterthums-Vereines zu Wien, VIII., Anhang p. XXXI. ff.

Wenden wir uns zunächst dem Stieffinde der vulgären Geschichtsschreibung — der Landesverwaltung zu. Es existiren bereits Anläufe zu einer steierm. Verwaltungsgeschichte, so namentlich von Kalchberg und Muchar'). Indem aber letzterer dieses Gebiet nur gelegentlich und in flüchtigen Umrissen zu stizziren versucht; ersterer auch nur auf Grund herkömmlicher Anschauungen mehr auf die Erklärung als auf die historische Entwicklung der zu sein ner Zeit bestandenen Institutionen hinzielt, so dürfte es kaum unerwünscht sein, durch einige Mittheilungen die Bedeutung der Ausgabenbücher in dieser Hinsicht darzulegen.

Als Collectivbezeichnung der gesammten Landesvertretung sinden wir in den Büchern schon von allem Ansange an den Namen "Landschaft". So leistet der Sinnehmer im Jahre 1527 an Lucas Graßwein eine Zahlung "von der Landschafft wegen" (sol. 18'). Sbenso referirt im gleichen Jahre der nämliche Sinsnehmer, er sei "von den Herrn Lanndleuten zw ainen Ausschus neben Herrn von Rewn, Herrn Hannsen Eibeswalder, Herrn Erasmen von Trautmanstorff vnd Erasm von Sauraw verordnt worden, alhie zw Gräz in ainer Lanndtschaft Sachen zu be-

leiben" (fol. 45).

Innerhalb dieser Landschaft und an der Spike derselben stand der Landeshauptmann. Bis zum Jahre 1594 erscheint er in den Ausgabenbüchern selten, als Empfänger eines regelmäßigen Gehaltes niemals. Mit dem Antritte der Landeshauptmannsstelle von Seite Sigmund Friedrichs Frh. zu Serberstein im Jahre 1594 beginnt auch die Zahlung eines jährlichen "Deputats" von 800 fl., "das der Herr deren Herrn Verordennten stell vnnd annderen sürfallenden Lanndttagshanndlungen yeder Zeit beywohnet". (Ausgabenb. 1594 fol. 72). Dieses Deputat blieb begreislicherweise hinter dem Fortschritte der Zeit nicht zurück, so daß Kalchberg im Jahre 1816 einen Jahresgehalt von 5000 fl. notiren konnte (a. a. D.)

Bei der geradezu allumfassenden Thätigkeit des Landeshaupt= manns kann nun ein solcher ohne die entsprechenden Kanzleiorgane natürlicherweise gar nicht gedacht werden. Es war aber in älterer Beit gebräuchlich, Kanzleipersonen zu halten, ohne sie ständig zu

<sup>1)</sup> Kalchberg: "Ursprung und Versassung der Stände Steyermarks" in bessen sämmtl. Werken, Wien, 1816; Muchar: "Aeltere Institutionen in Grät" in der steiermärk. Zeitschrift, 1845, I. Helt. Einen kleinen Beitrag lieserte in neuester Zeit der Aufsat: "Die altständischen Bestallten und Exercitienmeister" in Nr. 300 der Grazer "Tagespost", 1876. Als erwünschte Ergänzung hiezu sei auch noch der Aufsätze von Pros. Dr. Bidermann über die "Entstehung und Ausbildung der landesssürstl. Behörden in der Steiermark", Grazer Zeitung 1865, erwähnt.

befolden, indem man sie einfach auf den Parteienverkehr und die daraus entfallenden Sporteln verwies. Dieser Umstand, der für unsere ganze folgende Darstellung als erklärende Prämisse dienen mag, konnte sich bei den vielen damit verbundenen Uebelständen auf die Dauer nicht behaupten. Was nun speciell die Landes= hauptmannschaft betrifft, so erhob man im Landtage am 20. Jänner 1573 folgende Beschwerde: "So befindt sich bey der Landtshauptmanischen Canzlei allerley Vnordnung, alda alles nur auf die Befelch vnd den Tax gericht wirdt, in welchen Faal vnd was den Tax belangt, grosse Vnordnungen gespürt werden, das man von einen Blat abzuschreiben, darauf vber funff oder sechs Zeillen nit geschriben sein, ein Pazen, item von gemainen vnd geringen Expensabschieden gleichsfals von einem geringen Beuelch, darinn offt nit vier oder funff Zeillen begriffen, 15 kr. muess aussgeben, darbey dan auch die Canzlei Personnen mit Jurament nit verbunden, die armen Partheyen lang aufgezogen vnd grossen Vncossten anwennden müessen. Bitt ein er: La: gleichsfals eur fürstl. Durchl:, die wölle hierinnen gnädigiste Wenndung fürnemen vnd guette vnbeschwärliche Ordnung anrichten lassen, sunderlich aber mit dem, damit der Tax den Canzlei Personen nit gelassen, sondern Herr Landtshaubtman oder sein Verwalter selbst darauf vleissig Achtung gebe vnd selbst one Beschwärung der armen Partheyen denselben einnemen liesse, vnd dem Secretari sambt den Canzleyschreibern ein gewisse jhärliche Besoldung gebe, das auch die Canzlei alweeg bey dem Herrn Landtshaubtman wesentlich sey vnd wone").

Diese Klage hatte aber nicht den erwarteten Erfolg; die Beamten des Landeshauptmanus blieben in ihrer Privatstellung, und für das gauze 16. Jahrh. lassen sich nur 3 Fälle constatiren, wo der Secretär des selben von der Landschaft etliche Gulden zu "einer Ergötzlichait" bekam (1571 f. 55', 1573 f. 89' und 1595 f. 155). Erst seit 1654 wurde ein Landeshauptmannssylle gistrator mit einem Jahresgehalte von 200 fl. vom Lande aus honorirt.

Die Stellvertretung des Laudeshauptmanus versah der Landes= verweser. Das steiermärk. Versassungsleben in früherer Zeit bietet dem Forscher durch die vielsachen Angrisse auf einzelne Instauzen und durch deren oftmalige Modificirungen genug an Interesse und ernster Arbeit. Auch die Wirkungssphäre des Landes= hauptmanus und seines Stellvertreters des Landesverwesers blieb

<sup>1)</sup> Landtagshandlungen, 1573, f. 50'.

nicht unangetastet. Es sei zum Beleg dessen gestattet, den "Enntschid zwischen dem von Teuffenpach vnnd Lanndshaubtman, was dem Lanndsshaubtman zuhanndln geburt zuesteet, oder aber fur das Lanndsrecht gehört" vom 3. März 1534 anzuführen: "Auff die Irrung vnnd Beschwerung des Herrn Lanndshaubtman, das Herr Bernhart von Teuffenpach auff villfelltig sein ausganngen Beuelch khain Gehorsamb thuen wellen, sonnder auff etwo mer Hanndlung, Grunt, Pöden, Brieff, Sigellen, Gwalt vnnd Enntwerung, bersondlich Spruch vnnd Ingriff betreffent auff das Lanndss vnnd Hofrechten gewaigert, des Anzaigens, als ob er ausser desselben seines Erpietenns vor ime dem Herrn Lanndshaubtman in Anntwort zuerscheinen nit schulldig sein solle. Darauff haben der merrer taill der Herrn vnnd Lanndleut erkhennt, welicher Lanndman sich in Sachen, Grunt, Pöden, Brief vnnd Sigill auff das Lanndsrecht waigert, das er pillichen bei derselben seiner Waigerung beleibe, vnnd sollen derhalben weiter auff Anlanngen der Partheuen nit Beuelch ausgeen. Wo aber ainer vmb Gwalt, Enntwerung oder persondlich Spruch vnnd Eingriff clagt vnnd vor dem Herrn Lanndshaubtman oder in abbesen dem Herrn Lanndsuerweser furkhumbt, mag er daruber pillich nach Vermug der Lanndsfreihait Beuelch ausgeen lassen, paidt Partheuen furfordern, die notdurfftigelich in Beisein der Herrn vnnd Lanndleut verhören, vnnd souerr erkhennt, das solch Sachen in das Lanndsrecht vnnd nit angezaigtermassen dem Herrn Lanndtshaubtman oder in Abbesen dem Herrn Verweser zuhanndln gebueren, soll dieselb Hanndlung dahin gewisen werden. Wo aber die Sachen fur Gwallt Enntwerung oder bemelter Spruch vnnd Eingriff bersondlichen aufgefuerdt, soll der Herr Lanndshaubtman vnuerhindert der Partheuen Eintrag mit Erkhanntnuss verfarn"). Außer der Vicarie des Landeshauptmanns fiel dem Verweser in der ersten Hälfte des 16. Ihrh. auch die Führung der Geschäfte des Generaleinnehmers zu, wenn dieser gerade abwesend war (Ausgabenb. 1527 f. 12' und 37, 1547 f. 70'). Auch war damals eine Cumulation der Aemter zulässig, wie z. B. im Sahre 1547 der Verweser zugleich auch Feldhauptmann war und in ersterer Stellung 200 Pfd. Pfenn., in letzterer 300 Pfd. Jahresgehalt bezog (f. 25). In demfelben Jahre gingen der Landeshauptmann, Verweser, Ginnehmer 11. a. zusammen nach Warasbin, um bas "Khriegsfolgkh" zu bestellen

<sup>1)</sup> Lotgshholgen. 1534 fol. 292; vgl. Bischoff: "Steiermärk. Landrecht", Seite 96 und 199-204; Beckmann "Idea juris statutarii", S. 266-267.

(f. 68'). Wegen der doppelten Eigenschaft des Verwesers als Gerichtsperson und Chef in Finanzangelegenheiten gewöhnte man sich auch und nach, ihn als Träger von "zweyen ob ime habenden Officien" anzusehen und ihn demnach als Landesverweser und Landesverwalter zu bezeichnen. Bei der Installation eines dem Raiser mit anderen vorgeschlagenen und von diesem bestätigten Verwesers kam jedoch das richterliche Moment zuerst zur Geltung, indem ihm nach Leistung des Sidschwures vom Landeshauptmanne oder einem dazu bevollmächtigten Vertreter der Gerichtsstab eingeshändigt wurde. Es war übrigens keine besonders gesuchte Stelle, man suchte sich bei der jeweiligen Besetzung derselben gern mit

einer "ehehaften Not" aus bem Staube zu machen ').

Nebergehen wir nun zur corporativen Landesvertretung. Da sind es vor Allem zwei Institutionen, die sich im Laufe der Zeiten vielsach verschlingend, gegenseitig den Vorrang abzulausen bestreben. Wir meinen das Institut der "Ausschüften" und das der "Bersord neten". Als Grundsatzist sich sisse ersteren — 5 and der Zahl (nach den Landständen) — sind Organe des Landtags; die letzteren permanente Geschäftssührer des Landes. Aber nicht immer wurde an diesem Grundsatze sestgehalten; einmal sehen wir die Ausschüsse die Geschäfte der gar nicht vorhandenen Verordneten versehen, dann ist wieder die allgemeine Stimmung gegen die Ausschüsse gerüchtet und sucht allein an den Verordneten einen Haltzu gewinnen, dann stehen beide wieder gleichwertig nebeneinander, dis zuletzt den Verordneten eine Superiorität über die Ausschüsse desauch eingeräumt erscheint, daß es jenen zur Zeit der Feindeszgesahr zukönunt, diese eilends zu ernennen.

Das Ausgabenbuch von 1527 erwähnt nur des Ausschusse und feiner Berordneten. Die gemachten Ausgaben werden daselbst motivirt durch: "nach Beuelch des Ausschuss", oder: "auf Beuelh der Herrn Lanndtleut und auch des Ausschuss", oder auch: "auf ain Zetl des Herrn Lanndtshaubtman Hanndtgeschrifft". Der Wahl des Einnehmers in den damaligen Ausschuss wurde schon oben gedacht. Die folgenden Ausgabenbücher dis 1564 sühren nur Verordnete an, ohne auch hier eine Gleichmäßigseit zu bewahren. Denn, offen gestanden, es gab kaum noch eine Stelle, an der so vielsach gerüttelt worden wäre, als an jener der Verordneten. Da beschweren sich diese, daß vom Hose aus mit der sogenannten Verordnetenliste zu viel Unfug getrieben werde, auf das hin wird ihnen wieder "gemessener" Besehl ertheilt; jest wird über die "öfstere Veröndterung" berselben geklagt, dann streitet

<sup>1)</sup> Bgl. z. B. Lbigshugen. 1633—34 f. 33.

man wieder über "Vorsiz vnd Ferttigung" derselben; hier findet man durch die Verordneten "allerley Irrung vnd Spörr der Landtgült vnd Ausständtpuech" bewirft, dort zieht man wieder geheime Erfundigung über ihre "Hausswirthschafft" ein. Und was wurde schließlich über ihre Functionsdauer, Mitgliederzahl und — nicht zu vergessen — die Theilnahme des geistlichen Standes daran hinzund hergesochten! Die Ausgabenbücher sind ein treuer Spiegel dieser sortwährenden Schwankungen. Folgende Tabelle über die aus ihnen eruirbare Zahl der Verordneten die etwa 1588 möge dies bezeugen:

| 1539<br>47<br>48<br>50 | 6<br>4<br>4<br>4 | 1553<br>55<br>57<br>60             | 3<br>3<br>4<br>2 | 1564<br>66<br>67<br>70 | 5<br>5<br>5 | 1573<br>74<br>75<br>76 | 3<br>5<br>5<br>4 | 1578<br>79<br>82<br>84 | 5<br>7<br>6<br>3 |
|------------------------|------------------|------------------------------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|
| 52                     | 2                | $\begin{bmatrix} 61 \end{bmatrix}$ | 3                | 71                     | 4           | 77                     | 4                | 88                     | 5                |

Trots der Schweigsamkeit der Ausgabenbücher bestanden aber auch die Ausschüsse fort, nur waren sie nicht besoldet. Nichtsbestoweniger war man mit ihnen doch nicht zufrieden. Die Landtags= "Rattschleg" vom 8. März 1564 enthalten hierüber folgenden merkwürdigen Passus: "Die Herrn verordenten Ausschuss haben einer ersamen Lanndtschafft fuertragen, wie das sy von einer ersamen Lanndschafft im Lanndtag verschinen ain Jar zu Ausschussen waren fuergenummen, wo nun ainer ersamen Lanndschafft gelegen war, das sy lennger im Diennst bleiben oder ain Veränderung gemacht soll werden, das stellten sy ainer ersamen Landtschafft haimb. Darauff ist durch ein ersame Lanndtschafft berattschlagt, weill man bishero befunden, das die furgenumen Ordnung mit den Ausschussen nit fuertraglich, sonnder die Sachen vnnd Hanndlungen nur auffgezogen vnd gehaufft werden vand doch ein grosser merckhlicher Vncossten darauff laufft, sollen wider an statt der Ausschuss, Verordenten auss allen funff Vierttln furgenumen, deren jedem zu Besoldung ain Jar vierhundert Phundt Phening geraicht vnnd inen ain neuer Gwallt auffgericht werden, vnnd die Wall soll zu Uerhuettung allerlay Vngelegenhait durch Zettln beschechen. Vnnd wie es zu der Wall khomen, hat man nit Zettln eingelegt, sonnder die Stimmen sein von Mundt zu Mundt ganngen, vnd sein auss dem Vierttl die nachuolgenden Personen fürgenumen .... "1).

<sup>1)</sup> Lotgshölgen. 1564 f. 58.

Im Jahre 1564 hatte man auch den Versuch gemacht, die Ausschüffe zu besolden (Ausgabenb. f. 31' und 38), doch ging man schon im nächsten Sahre wieder davon ab und jene blieben fortan unbesoldet, wie ehemals. Dafür warf man ihnen aber auch vor, baß "die Landtagshandlungen aus Vrsach, das sie denselben den Hanndlungen nit beywonen, mehr verlengert dan befürdert werden". Man lud deshalb die Landstände ein, "aller Sachen selbst" zu erscheinen "vnd also von Mundt zu Mundt vnd nit durch den Ausschuss zuhandlen vnd zu rathschlagen"). Auf diese Weise stieg das Ansehen der Verordneten immer mehr und im 17. Jahrhunderte wurde ihnen bereits die Gewalt eingeräumt, "dass sy auf eine vnuersehene sich erzaigende Feindtsgefahr einen Aussschuss von den negstherumb angesesssenen Herrn vnd Landtleithen eillent beschreiben, mit denselben von Rettung vnd Defensionsmitlen conferiren vnd beratschlagen, wass für rathsamb vnd zur Sach fürträglich vnd thunlich befunden wierdet, effectuiren vnd exequiren sollen, khönen vnd mögen"2).

Uebrigens gab es schon noch Puncte, bei denen auch die Verordneten die volle Berantwortlichkeit ihrer Ausführungen hinterher zu büßen hatten. In dieser Beziehung sei es zum Schlusse noch gestattet. einen hochintereffanten Bescheid auzuführen, der die ganze Politik bes Landes gegenüber dem Landesfürsten in kurzer trockener Rede enthüllt. Es ist ber "Rathschlag, so von ainer löbl: Landtschafft in Steyr auf die Herrn Verordenten im Landtag ao. 1631 abgangen: Von ainer loblichen Lanndtschafft dises Herzogthumbs Steyr wierdet deroselben Herrn Verordenten mit Zuestellung dises angezaigt, ein löbl: La: habe vnter andern aus irer Ambts Relation mit mehrern souil vernomben, welchermassen sy vergangnes Jar auf zway vnderschiedliche Mahl auf die von Hoff an sy abgangene allergenedigiste Ersuechschreiben alsobaldt zwen vnderschidliche Ausschuss nach ain ander beschriben vnd in denselben, vnerachtet man zu aiuto di costa der alberait für vbergangnen khönigl. Hochzeit zuuor in die 60<sup>m</sup> fl. bewilligt vnd paar bezalt hat, demnach neben deme auch zuuor beschlossenen khönigl. Hochzait Praesent der 10<sup>m</sup> Ducaten de nouo 42<sup>m</sup> fl. zur Durchbeglaittung vnd Costfreyhaltung der khön: Prauth bewilliget vnd durch Aufbringung auf Interesse auch bezahlt vnd richtig gemacht hat. Weillen dan durch dergleichen Particular Ausschus vnd darbey fürgeheunden so starckhen Bewilligungen, dern man sich wol in

<sup>1)</sup> Lbtgsholgen. 1568, f. 187.

<sup>3)</sup> So 3. B. 1652, l. c. f. 29 u. 1654, f. 243.

ainem gesambten Landtag schwerlichen vndergeben wurde, einer La: ein merckhliches hindangehet, der iro so hoch obligender Schuldenlast, den man souil müglich abzulegen sich in alweg befleüssen solte, hierdurch nur mehrers augmentiert wirdet, solches demnach zunerhietten, ist hochgemelter löbl: La: Beuelch hiemit, dass sy sowol die jezige als auf khünfftige Herrn Verordente auf dergleichen extra ordinari zuemuettende Bewilligung hinfüro ainichen Ausschus weder vil oder wenigist nicht beschreiben, sondern sich jedesmahls allergehorsam: vnd glimpflichist entschuldigen, vnd die Sach auf ainen Landtag zu remittieren ynderthenigist bitten thuen. Zum Fahl aber von Irer khay: May: oder Deroselben Gehaimben: vnd Hoffkhriegsräthen Ansuechen die etwo Gefährlichkhait des Erbfeündts vnd der Gränizen ob sich truegen, solle inen Herrn Verordenten hieuor beschlossener massen vnuerwert sein, in solcher Zeit, da die Landtag nit an der Handt sein vnd die fürkhombende Sachen sich ohne Gefahr nit verschieben lassen wolten, ainen Ausschuss zu beschreiben vnd in demselben, was etwo gemainer Landtschafft vnd dem geliebten Vatterland zu Schuz vnd Nuz geraichen khan, treulichist zuberathschlagen vnd fürzunemben"¹).

Bezüglich berartiger "Extraordinary-Ausgaben" wurde seit 1684 solgende Unterscheidung gemacht: 1. Wass von denen löbl: Landtstönden allein bewilliget worden. 2. Wass von herüber gelangter Landtags Vollmacht vom Herrn Verordneten aussgeworffen. 3. Wass von löbl: Ausschuss bey Aufnembung vnd Justificierung der General - Einnemberischen Ambtsraittung aussgeworffen. 4. Wass communi consilio mit Herrn Herrn Landtshaubtman angeschafft worden. 5. Wass die löbl. Verordnete Stöll allein bewilliget.

Bu welcher Bedeutungslosigkeit die geschilderten Stellen endlich im 18. Jahrh. heruntersaufen, das wurde bereits im XXI. Hefte ber Mittheilungen d. hist. Brus. f. Struf. des Breiteren dargethan 2).

Wir haben es nun mit der subalternen Beamtenwelt zu thun. Den Uebergang hiezu bildet die Stelle des Beneral = Ein= nehmers. Seine Wirksamkeit erstreckte sich über die gesammten öffentlichen Einnahmen und Ausgaben, wobei er vor Allem auf die "Erhaltung ainer löbl. La: Credits" zu sehen hatte. Die Amts= dauer desselben war nur eine beschränkte. Seifrid v. Windischgraz,

<sup>1)</sup> Abigsholgen. fol. 374.
2) Bidermann: Die Versassungskrisis in Steiermark zur Zeit der ersten französischen Revolution. Bgl. davon besonders S. 25 und 45.

Einnehmer im Jahre 1527, erstattet diesbezüglich folgenden Bericht: "Nach Vermugen meiner Instrukheion auch der ausganngen Änschlagbrieff hab ich mich zw Einemerambt her gen Gräz verfuegt an sannd Margretentag den XII. Tag Junius vnnd daselbst meinen Einemerambt ausgewart vnnd get mir nach Vermugen der Instruckheion mein Lüffergelt an alltag auff vier Phärdt. Bey solhen gedahten Einemen bin ich beliben bis auff Sonntag nach sannd Matheus tag den 22. Tag Septemer. Auff gedachten Tag ist ain Versamblung von vill Herrn vnd Landleuten gewessen, ist mier von innen bevolhen worden, in solhen Einnemben lennger zu beleiben inmassen wie vor bis auff negst khoment Hofftäding, des ich also gethon vnd den Anschlag des zechennten Phening, auch die Ausstenndt einbracht. Nun ist das benennt Hofftäding geschoben worden vnnd sein Furganng nit gehabt, ist mir vom Ausschuss am Erchtag nach Allerheiligentag beuolhen worden, noch IIII Tag einzunemen, das ich gethon, die sich geendt haben ann Suntag vor sand Mertentag den X. Tag Nofemer, vnd bin also in disen Einnemen gewesen CXXII. Tag, alltag auff vier Phärdt zw Luffergelt 1 π 80 dl. thuet die Zeit 162 π 5 β. 10 dl." (Ausgabenb. 1527, f. 46'). Wie es in der Folgezeit gehalten wurde und wessen Standes die jeweiligen Einnehmer waren, geht aus der Eingangs mitgetheilten Liste hervor. Ueber den Geschäfts= gang des Einnehmeramtes, die Beziehungen des Einnehmers zu seinem Gegenschreiber und beider zum landsch. Buchhalter, verbreitet sich die "Einnemberambts-Reformation" von 1574 in detaillirtester Weise 1).

Von den letztgenannten zwei Stellen erscheint erstere nach den Ausgabenbüchern zuerst im Jahre 1561, wo Bartlme Pica, früher Präceptor der landsch. Schule (1553, fol. 32'), als "Einnemerambts-Gegenschreiber" nebst Michael Singer als "Paw Gegenschreiber" eine Summe von 350 Pfd. Pf. erhält (1561, f. 9). Als erster Buchhalter wird daselbst der frühere Registrator

Als erster Buchhalter wird daselbst der frühere Registrator Wenzel Sponrieb im Jahre 1574 genannt (f. 68). In diesem Jahre erschien es nämlich der Landschaft als eine "grosse vnuermeidenliche Notturst, hinstiran ein ordenliche Puechhalterey vnd Registratur bey einer er: La: Canzley" zu halten?). Der Buchhalter sollte "die Ausstand vnd Anschlagpuecher, also auch die Anschleg der neuen Mitln, item einer er: La: Schulden in gewisse vnd ordenliche Puechhaltung bringen, dieselbigen

<sup>1)</sup> Lbtgsholgen. d. J. fol. 132 ff.
2) Lbtgsholgen. d. J. f. 131'.

mit guetter Ordnung registriren lassen, die alten Ausstandtpuecher für sich nemen vnd die Mengl Possten vleissig nachsehen, also auch alle Raittungen, welche den Herrn Verordenten aufzunemen gebüren vleissig ersehen, die Mengl Possten aussziehen vnd volgundts den Herrn Verordenten fürbringen, gleichsfalls des Einnemerambts Emphang vnd Aussgaben ein-

schreiben vnd alle Quittungen vndterzaichnen."

Der Regiftrator, bessen Stelle seit 1567 bestand und von bem obgenannten Sponrieb versehen wurde (Ausgabenb. 1567, f. 49), war zur Rezistrirung der "alten Handlungen" bestimmt. Im Erleichterung dieses Geschäftes wurden ihm später Adjuncten zugetheilt, denen ausgetragen wurde, "alle vorkommende Handlungen vnd was ihme von dem Registrator vorgegeben wirdt, oder wan der Registrator auss vorfallenden Vrssachen nit zugegen seyn kan, nach den Monath vnd Tag der Jahrszeit, von wem sie einkommen oder von wem sie aussgehen, oder was ihr Inhalt seye, selbst, ohne Abgang und Fehler sleissig vnd sauber einschreiben und eintragen, und wan er in weme anstehet, vom Registratore, in Abwesenheit dessen aber von denen Secretarien den Beschaidt einholen solle, auf das die Bücher in guter Ordnung mögen erhalten, nach und nach eingetragen und nicht voller Correcturn gefunden werden" 1).

Durch diese Vorschrift werden wir auf den landsch. Secretär gesührt. Dieser war recht eigentlich das Factorum der Landschaft. An einem "getreuen, fleissigen verständigen vnd verschwigenen Secretari" war ihr "hoch vnd vil" gelegen 2). Bis 1576 war nur Ein solcher; in diesem Jahre erscheinen zwei (f. 68 und 76) und zwei Jahre später werden gar drei genannt (f. 40 und 43′). Die Ausgabe des Secretärs war: "alle vnnd jede der Herrn vnnd Lanndtleutt, also auch der Herrn Verordenten Hanndlungen vnnd Rathschläg vleissig versassen vnd prothocoliren vnnd in alweg darauff sehen, damit die jezt angefanngene vnnd ins Werkh gerichte Puechhalterey vnnd Registratur in guetter Ordnung erhalten vnnd fleissig verricht werde."

Es ist eine selbstverständliche Sache, daß alle angesührten Stellen sich im Laufe der Zeit erweiterten, in verschiedene Untersabtheilungen abzweigten und eine Menge Hilfskräfte notwendig machten. Diese successive Erweiterung läßt sich aus den Ausgabensbüchern mit unumstößlicher Sicherheit nachweisen.

<sup>1)</sup> Bestallung v. 1731; vgl. Jahresber. d. st. L.-Arch. 1869, S. 10.
2) Bestallung v. 1575.

Folgende Tabelle soll den Weg anzeigen, auf dem man in fürzester Zeit zu einer richtigen Totalanschauung über den gesammten Verwaltungsstatus innerhalb 3 Jahrhunderte gelangen kann.

|                                                | Zahresgehalt |                                                      |          |            |                                       |                     |                   |                  |
|------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| <b>2</b>                                       |              |                                                      |          |            |                                       |                     |                   |                  |
| Stelle                                         | 1550<br>Pfd. |                                                      | 1601     | 1637       | $\frac{1672}{}$                       | 1700                | 1726              | 1756             |
|                                                | Pf.          | \$10.                                                | fl.      | ft.        | ft.                                   | ft.                 | ft.               | fī.              |
| Landeshauptmann                                |              | _                                                    | 800      | _          | 4800                                  | 5300                | 5300              |                  |
| Loshptm.=Registrator .                         | _            | _                                                    | -        | _          | 200                                   | 200                 | 200               | -                |
| Landesverweser                                 | 200          | $\begin{array}{ c c }\hline 200\\ 400\\ \end{array}$ |          | 400<br>800 | $\frac{1000}{2000}$                   | $\frac{1000}{2000}$ | 2000              | $\frac{-}{2500}$ |
| Betotonetenptuftoem .                          | _            | 400                                                  | 300      | 300        | 2000                                  | 2000                | 2000              | 2500             |
|                                                | (300         | \ "                                                  | (800     | [ 800      | (2000                                 | , 0000              | (2000             | (2000)           |
| Verordnete                                     | } "          | \ <i>"</i>                                           | )<br>} " | } "        | { "                                   | {2000               | } "               | <i>"</i>         |
|                                                | ( ,,         | / "                                                  | ( "      | ( ,,       | ( ",                                  | ( 11                | ( ,,              | ( "              |
| Obersecretär                                   | 100          | - "                                                  | 400      | 400        | 700                                   | 950                 | 400               | 1000             |
| ·                                              |              | 050                                                  | 1 200    |            | 630                                   | 550                 | 400               | 1000             |
| Secretare                                      | _            | 3 <b>5</b> 0                                         | 200      | 480        | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | 550                 | 400               | 500              |
| Concipist                                      | l –          |                                                      |          | -          |                                       | _                   | _                 | 400              |
| (zugleich "Thorr-Spörr-<br>Einnahmbs-Cassier") | 1_           |                                                      |          |            |                                       |                     |                   | 250              |
| "Canzlei-Verwandte".                           | _            | 120                                                  | 240      | 180        |                                       | _                   | _                 |                  |
| (auch Ranzl.,,Schreiber")                      | _            | 80                                                   |          |            |                                       |                     |                   |                  |
| Registrator                                    | _            | 150                                                  | 150      |            | 235                                   | 385                 | $\frac{385}{300}$ | 700              |
| Reg.=Adjuncten                                 |              | _                                                    | _        | 180        | 180                                   | 330                 | 300               | 3 400            |
| supernumerär. Adjunct.                         |              |                                                      |          | -          | <del></del> .                         | 300                 | _                 | 300              |
|                                                |              |                                                      |          |            | , 180                                 | t <i>"</i>          | ( 180             | 300              |
|                                                |              |                                                      |          | 180        | 100                                   |                     | 100               | "                |
| Ingrossisten                                   | _            |                                                      | <b>-</b> | j "        | { "                                   |                     | { "               | \ "              |
|                                                |              |                                                      |          | "          | "                                     |                     | "                 | ",               |
| supernumerär. Ingross.                         | _            |                                                      |          |            | ' "                                   |                     |                   | 180              |
| supernumerar. Sugress.                         |              |                                                      |          |            |                                       | , 190               |                   | 100              |
|                                                |              |                                                      |          |            |                                       | "                   |                   |                  |
| Cancellisten                                   | _            | _                                                    |          |            | _                                     | / "                 | 180               | 180              |
|                                                |              |                                                      |          |            |                                       | , "                 |                   | 120              |
|                                                |              |                                                      |          |            |                                       | ( "                 |                   |                  |
| Buchhalter                                     |              | 350                                                  | 300      | 450        | 600                                   | 450                 | 450               | 1500             |
| Vice=Buchhalter                                | _            |                                                      | _        | _          | _                                     | 242                 | 250               | <b>4</b> 00      |
|                                                |              |                                                      |          |            |                                       |                     |                   |                  |
|                                                |              |                                                      | i        | 1          |                                       |                     |                   |                  |

| T |                                                | Jahres gehalt |                   |                                           |             |                    |                                            |                      |                                                                               |
|---|------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|   | Stelle                                         | 1550          | 1579              | 1601                                      | 1637        | 1672               | 1700                                       | 1726                 | 1756                                                                          |
|   |                                                | Pfd.          | Pfd.<br>Pf.       | fl.                                       | fí.         | fí.                | fl.                                        | ft.                  | fí.                                                                           |
| 5 | Ցսփի.≠೪djuncten                                | _             |                   | \200<br>\175                              | 325         | 235                | 235                                        | ( 235<br>"<br>"<br>" | $ \begin{cases} 500 \\ 500 \\ 500 \\ 420 \\ 420 \end{cases} $                 |
|   | " "Raith-Officiere"                            | _             | 120               | 210                                       |             | _                  |                                            | { 125<br>} "<br>; "  | $\begin{pmatrix} 400 \\ 300 \\ 300 \\ 250 \\ 250 \\ 200 \\ 200 \end{pmatrix}$ |
|   | Beneral=Einnehmer .<br>Sinnehm.=Begenschreiber | 350<br>—      | $\frac{500}{120}$ | $\begin{array}{c} 500 \\ 250 \end{array}$ | 800<br>310  | $\frac{2000}{460}$ | $\begin{array}{c} 2000 \\ 460 \end{array}$ | $\frac{2000}{310}$   | 2500<br>800                                                                   |
|   | " Cassier                                      | _             | _                 |                                           |             | _                  | _                                          | _                    | 550                                                                           |
|   | Einnehm.=Cassa=Officier                        | _             |                   | _                                         |             | _                  |                                            |                      | 200                                                                           |
|   | " Schreiber                                    | _             |                   |                                           | _           | _                  |                                            |                      | { 200   150                                                                   |
| ( | Steuer = Contributions=  <br>amts=Caffier      | _             | _                 |                                           |             | _                  | _                                          |                      | 750                                                                           |
|   | dto. Gegenschreiber .                          | -             | _                 | _                                         | -           | _                  |                                            | -                    | 700                                                                           |
|   | dto. Adjunct dto. Cassa-Officier .             | _             |                   |                                           |             |                    |                                            |                      | 400<br>250                                                                    |
|   | dto. Schreiber                                 |               |                   |                                           |             |                    |                                            |                      | 250                                                                           |
| S | ßupillaramts-Obmann                            |               |                   | <del></del> .                             | _           | 300                | 300                                        |                      | 75<br>300                                                                     |
|   | " Commissär                                    | -             |                   | _                                         |             |                    | 200                                        | 200                  | _                                                                             |
|   | " Secretär<br>" Nath                           | _             | _                 |                                           | _           | 150<br>—           | 100<br>150                                 | 150<br>100           | 150                                                                           |
| 5 | ßfänder                                        |               | 1                 | 180                                       | 180         | 180                | 180                                        | 180                  | { 200<br>"<br>",                                                              |
|   | Bfänders-Adjunct Rentmeister                   | —<br>—<br>—   | _                 | <u>"</u><br>_                             | <b>3</b> 00 | -300 $235$         |                                            | 150<br>600<br>235    |                                                                               |

Indem wir auf eine weitere Ausführung dieses Kapitels an diesem Plaze verzichten müssen, verweisen wir vorläusig in Betress der Kirchen=, Schul= und sanitären Austalten auf die obcitirten Schriften von Dr. Peinlich; bezüglich der Militärverhältnisse auf einige demnächst erscheinende Abhandlungen von Dr. Zwiesdin einige demnächst erscheinende Abhandlungen von Dr. Zwiesdin et einige demnächst erscheinende Abhandlungen von Dr. Zwiesdin v. Eggenberg u. m. a.); und schließlich auf den ebenfalls schon erwähnten Tagespost=Aussach über "die altständischen Bestallten und Exercitienmeister" von I. K(alchberg?). Zu lezterem wollen wir noch hinzusügen, daß im Sahre 1624 nebst den dort genannten Exercitienmeistern auch noch die Stelle eines landsch. "Lautenisten" (Mussisternmeistern auch noch die Stelle eines landsch. "Lautenisten" (Musistlehrers) und die des "Ballmeisters" ("Paldmmaister") creirt wurden. Aber schon 6 Sahre darnach wurde die erstere Stelle aufgelassen, während die zweite noch längere Zeit fortbestand. Der erste Magister sanitatis erscheint nach den Ausgabenbüchern im Sahre 1576.

Zum Schliffe wollen wir noch 6 Beispiele für Orts= und

Versonalgeschichte auführen:

"N. Burgermaister, Richter vnd Rath der Statt Prugg hab ich crafft Landtags-Remiss wegen der den 22. Marty 1683 zwischen 2 vnd 3 Vhr Nachmitag durch vnuersehens Feüer abgebrunen Statt Prugg, in welicher in die 108 Heüsser in die Aschen gelegt vnd über 40 nit vnuersehrt verbliben...

guetgemacht: 13298 fl. 1 β. 10 dl. (1685, fol. 244').

N. vnnd N. dennen mittleidenden Stött: vnnd Märkhten alda in Steyer hab ich auff abgangenen Landtags Rathschlag hierüber geuolgten Anschaffung in Abschlag der ihnen anstat gebetener Limitierung des Zinssgulden Anschlags (weillen sve hierunder khaines Weegs aggrauiert, sondern die Got liebende Gleichheit damit erhalten wirdet) verwilligten Gnadengab der 4000 fl., so sye vndter einnander gebüehrender Massen verthaillen: dennen zwo Stötten Marchburg vnd Radkherspurg aber, alss welche sich durch ihre Attentata ainer löbl: La: Beneficien vntheilhafftig vnnd incapaces machen, ainichen Particl nicht zuethaillen, vnnd eruolgen lassen sollen, wie dan in Vernembung des Widrigen berüerdte Gnadt in genere widerumben annulliert, cassiert vnnd jedwederer Parthey die Portion zu seinem Ausstandt zuegeschriben werden solle, gegen hereingegebenen dreyen vndterschidtlichen Quittungen, alss zu Handen der Herrn von Gräz 1201 fl. 2 β. 10 dl. item zu Handten deren von Rottenmann 177 fl. 5 \beta 26 dl., dan zu Handten deren von Khnitlfeldt 129 fl. 2 β. 4 dl. zusamben mit Abraittung entricht vnnd guettgemacht: 1508 fl. 7 β· 10 dl. (1649, f. 119).

Hannss Paul Adamayr landsch. Prouiandtsverwalthern zu Zilly hab ich wegen vberlassenen Hauss zu Erpauung Traidtcästen daselbst den Kauffschilling der 5300 fl. vber Abzug aber 500 fl., vmb dass er das Göetterische Hauss vonn ainner hochlöbl. Lanndtschafft hingegen vbernomben, den Vberrest guetgemacht: 4800 fl. (1684, f. 13').

N. Richter vnd Rath der Statt Zilly hab ich die bewilligte Pauhilff zu Reparierung der Pruggen vber das Wasser nechst an der Statt gelegen, welche anno 1677 durch die Wassergüss völlig rouniert worden, weillen auch vber solche Pruggen das landsch. Prouiant in Crabathen abgeführt wiert, doch semel pro semper vnnd ohne Consequenz erstat: 1500 fl. (l. c. f. 146). —

Carl Seyfridt Portner Stipendiat Professori hab ich vor Hrn. Carl Friderich Frh. v. Teuffenbach Studierente Söhn das 683: jährige Stipendium mit 200 fl., ingleichen vor Frauen Maria Elissabeth Rambschisslin Freyn Wittib vor ihren Sohn Johann Jacoben 75 fl. . . . . bezahlt (l. c. 181').

Dessgl. Herrn Franz Joachimb Ruessen vor dessen studierenten Sohn 150 fl., Herrn Adolphen Stürkhen insimili vor dessen Sohn 100 fl., Herrn Hannss Ferdinandt Frl. von Prankh ingleichen vor dessen Sohn 75 fl., Fr. Melossina Rossallia Catharina Freyn von Teuffenbach ins: vor ihren Sohn 75 fl., leztlichen Herrn Georg Adamen von Stainach auch vor seinen studierenten Sohn 75 fl." (l. c. 184'). —

## Ueber

## Materialien zur inneren Geschichte der Zünfte in Steiermark.

Von J. v. Zahn.

I.

Jast alle unsere gesellschaftlichen Einrichtungen gehen in ihren Reimen auf Zeiten zurück, wohin sie sich concret mangels an Documenten schwer verfolgen lassen. Je näher der Spoche, desto mehr verflüchtiget sich das Gebilde, und desto ungewißer zeigt sich das

später so vielkantig ausgewachsene Institutionskrystall. Dieses Moment theilt das Zunftwesen in seinem Ent= wickelungsgange mit anderen unserer Einrichtungen. Man vergleiche den paragraphenreichen legislatorischen Apparat, auf welchen es sich im 17. Ihrh. stützt, mit der Einfalt, in der es bei Niedersschrift seiner Gesetze etwa ein Sahrhundert vorher auftritt. Die ursprüngliche Naivetät hat zwar jener noch nicht ganz streift, allein in der Neubildung des Staatslebens hat auch er das Feinsieb obrigkeitlicher Bestätigung schon passirt. Deßhalb weist er bis zu gewissem Grade juristisches Denken und redactionelle Ordnung des zünftischen Gesetzgebungsmateriales auf. Dagegen repräsentiren die ersten Fassungen in gleicher Weise die Ginsachheit des bürger= lichen Lebens in unferen steirischen Städten: durch die innerlich sehr gemischte Folge ihrer Satzungen das Entstehen aus der gelegentlichen und ungeschriebenen autonomen Nebung der "Zeche", und durch die ungelenke Denk- und Sprachweise den persönlichen Ursprung in biederen Handwerksvätern.

Die ältesten dieser "Ordnungen" datiren bei uns aus der zweiten Hälfte des 15. Ihrh. ') und meist geben sie am Kopfe

6\*

<sup>1)</sup> Die "Ordnung der Zimmerleute" von Judenburg v. 1381, 6. Febr., . . . . (Landesarchiv, Nr. 3390) ist nur ein Bruderschaftsstatut in geistlichem Sinne, setzt aber den Bestand der "weltlichen" Zunft, wenn auch nicht jenen eines Statutes für dieselbe voraus.

ihrer Darlegungen Zeugniß von dem was sie sind, nämlich ber Ausdruck des Bedürsnisses, Mißständen innerhalb der Genossenschaften zu begegnen 2), und den Verkehr der Zunstangehörigen als solcher zu regeln. Es ist kein Zweisel, daß auch vor Absassung dieser ersten Rechtsdeukmale gewerblicher Verbindungen hierlands Zünste und bei diesen gewisse Gewohnheitsrechte existirten, welche aber nur in der Form von Handwerksbräuchen von Mund zu Mund sich forterbten. Wir wissen, daß diese "Bruderschaften" corporative Rechte genossen 3), Bermögen besaßen und sich selbst verwalteten, aber die Regulative ihres Vereinslebens lag nicht in einem geschriebenen Statute, sondern in dem lebendigen Bedächtnisse der Verbündeten. Nicht anders war es auch bei der ältesten Rechtzübung in den dörfischen Gemeinden der Fall gewesen.

Von den erwähnten ältesten Fassungen ab verliert sich nach rückwärts unsere Runde von diesem Körperschaftsleben auf steirischem Boden auf das Gebiet der vereinzelten Notizen von seiner Eristenz. Dieselben sind wechselnd concreter Form. Die sichersten sind jene, welche bestimmter gewerblicher Verbindungen zu gemeinsamem Zwecke überhaupt gedenken. Diese reichen über das Ende des 14. Ihrh. nicht hinaus. Allein außer ihnen gibt es noch weiters Notizen, welche, wenn auch nicht ber Handwerkerverbände, so doch der Anfänge und Grundlagen der weit späteren Zunstgesetze erwähnen. Sie ruhen in den Privilegien der Städte und Märkte des Landes, denn in der Heranbildung und Bevorrechtung größerer Gemeinwesen liegt auch der Keim der Entwicklung für die kleineren, als welche wir die Zünste auffassen können, und in dem Boden städtischer Gemeinrechte wurzelten die Sonderbefugnisse der Letzteren. In der

etc. gedrungen worden sein ....", uss.

3) So die Zimmerleute-Bruderschaft zu Judenburg 1387, 1401, 1425, — die Bäckerzunft zu Pettau 1458, 1489, — die gleiche zu Marburg 1494, welche sämmtlich in Stiftbriefen für dieselben erwähnt sind, ohne daß namentlich Erftere — bereits eine Zunftordnung beseffen hätte, oder für Letztere — solche bisher nachzuweisen gewesen wäre. Bgl. auch Maurer: Gesch. d. Städteverfassg. in Deutschld, II. 345.

<sup>2)</sup> Ordnung der Müller und Bäcker zu Leoben v. 1481 (a. a. Orte Mr. 7865): "... von etweuill mångel so in vnserm hanndwerch menigermalle beschehenn, dadurch gewand vnd abthann wurden . . . "; — Ordnung der Kürschner in Steiermark v. 1480 (Loschftl Priv. Buch, a. a. D., f. 366): "wie weniger (!menigerlei?) vnordnung auf irem hanndtwerch gehalten . . . . . . Drbnung ber Tuchmacher zu Pöllau v. 1513, 31. Mai, . . . . (a. a. D.): ". . merkhlich mengl vnd beschwerung, darauss dan gross gefärligkait zuuermuetten gewesen . . . . . . Drbnung der Weber zu Murau v. 1568 (a. a. D. Abthlg. Diplome): ". . . das wir aus beweglichen Vrsachen ... in sonnder des Handwerchs halb eingefallen vnd schwebenden Veränderungen, Vnordnung vnd Beschwär

Beziehung gilt es dann gleich, ob ihre Entfaltung auf rein legalem Wege autonomer Zugeständnisse der Gemeindeverwaltungen, oder auf dem der Gewohnheit, oder aber durch geduldeten Mißbranch stattgesunden habe 4).

In den vollständig ausgebildeten Zunftordnungen kann man zwei Momente unterscheiden: materielle, welche den Innungen Arbeit für ihre Genossen und dadurch Macht und Ansehen für sich verschafften, und formelle, die nur in Aeußerlichkeiten bestanden, aber nach den Anschauungen der Zeit mithalfen den Glanz zu bedingen.

Die Ersteren waren die gesetzlichen Sicherungen des örtlich, zeitlich und numerisch zu Gunsten der Handwerke beschränkten Geschäftsbetriebes, und fanden sie zu allererst — und ohne der Zünste zu gedenken — ihren Ausbruck in den Gnadenbriesen der Landessfürsten für Städte und Märkte und deren industrielle Kreise, welche der höhere Schutz auch zu staatlich höher verwerthbaren Factoren gestalten sollte.

Die Letzteren würde man in den Privilegien vergeblich suchen; sie sind speciell Ergebnisse, zuweilen auch Auswüchse des gewerblichen Bereinslebens selbst, auf welches jene mit besonderer Betonung

sich beziehen.

Berücksichtigt man, wie sehr das Handwerks mit dem städtischen Leben verwachsen ist, daß das Eine ohne das Andere nicht gedacht werden kann, wie sehr die Gewerbe des Manerschutzes für ges deihliches Wirken und die Städte industrieller Entfaltung sür eigenes Emporblühen und Ansehen bedurften, so mag sich auch ohne schriftliche Belege leicht ergeben, daß man die ältesten Masterialien zur Geschichte der Zünste mit in den Stadtund Marktprivilegien zu suchen habe. Von dem Wirken einer Anzahl Gewerbe an Sinem Orte die zu ihrer Gliederung unter sich und nach Handwerken war bei dem constatirten Orange des Mittelalters, Gesellschaften zu gemeinsamen Zwecken zu bilden, nur Sin Schritt.

Etwas anderes ist es indeß mit der Absassung der Zunstordnungen. Sie konnten sehr spät nach der Constituirung der Zünste selbst datiren, denn sie enthielten die ämtliche Anerkennung ihrer Satzungen und damit den gesetzlichen Stempel ihrer Uebungsberechtigung, und darir waren örtlich und zeitlich die Anschauungen der Behörden verschieden. Aus diesem Umstande läßt sich für einzelne Fälle gewiß auch die Ursache des langen Zwischenraumes

<sup>4)</sup> Bgl. Note 5. — Bgl. über d. Zunftwesen überhaupt die schöne Dars stellung b. Janssen: Gesch. d. deutsch Volkes I. 313 uss.

erklären, der die erste Notiz von der Existenz einer Zunft und die Absassiung ihres ersten Statutes trennt. Vielleicht darin liegt aber auch die Erklärung, warum die ältesten Statuten in ihrer Form so kurz gesaßt sind und der stadtrechtlichen Satungen, auf welche ihre Handwerke sich entschieden berusen konnten, nicht gedenken, während die "Ordnungen" vom Ende des 16. Ihrh. und aus späterer Zeit die bezüglichen Passus fast nie übergehen, obgleich sie ihnen weit ferner lagen und ihre "Zechen" gewiß nicht mehr so unüberwacht sich regirten, wie jene anderthalb Jahrhunderte vorher.

So geschieht es benn, daß nicht in jedem, namentlich aber älterem Statute der innere Zusammenhang mit den städtischen und märktischen Rechten ersichtbar wird. Zuweilen nußte dieß wohl von der Natur der Gewerbe selbst abhängen, insoserne nämlich welche derselben nothwendig unter entschiedenere polizeiliche Controle gestellt, frühere ausgedehntere Berechtigungen einbüßten. Dieß gilt namentlich von Bäckern und Fleischhauern. Allein auch für diese ergibt sich wenigstens bezüglich dieser Controle eine gemeinsame Seite zwischen ihren Ordnungen und den städtischen Privilegien. Im Allgemeinen indeß enthalten die entwickelteren Zunstordnungen sast regelmäßig jene Puncte, in welchen wir gewisse sessischen Gnaden der Landessürsten sür Städte und Märkte widererkennen. In ihrer Beziehung scheint es sast, als hätten die Stadtverwaltungen gewisse ihnen privilegialisch zustehende Rechte den Handwerksgenossenschaften, als deren Interessen wesentlich berührend, zu wahren überlassen und nur den Schutz in nächster Instanz sich vorbehalten.

Betrachten wir sonach, ehe wir auf die ersten Erwähnungen der Zünfte und auf die ältesten "Ordnungen" selbst übergehen, annähernd das Materiale, welches die Freiheitsbriefe unserer Städte und Märkte als Grundlagen der späteren Innungsgesetzgebung

In manchen Orten mag man darin allerdings weiter gegangen sein, als für die Gemeinde als solche gut war. So namentlich scheint es zu Rotenmann der Fall gewesen zu sein. Zu einer Zeit, aus der mannigsache Bestätigungen zünstischer Rechte datiren, sieht die Regierung dort sich gezwungen, dieselben als gemeinschädlich abzustellen. So heißt es in der Stadtresormation von 1523 (Art. 16): ".... als sich die Handwercher disher understanden, eigen Statut, Bruderschaften und Zechen aufzurichten, und selbst einander zu düssen und strasen, und sonst niemand underworsen sein wollen, sich auch etlich derselben Freihaiten berümen, darumb sie doch kein (Recht haben), dan was sie under in selbs aufgericht haben, darumb viel Missbrauch geübt... auch viel Ungehorsamb erstanden ..."— u. wird verordnet, daß fünstighin der Stadtrichter, was in seinen Gerichtsbann salle, "on alles Mittl" richten solle, die Handwerfer aber, wosern sie solch' "böser Ordnung und Statut" sich bedienten, seien um das Doppelte ihrer seweiligen Strasanschie.)

erscheinen läßt. Da das Zunftwesen in den Handwerken seinen vornehmsten Ausdruck gefunden, sollten wir, strenge genommen, diese an der Hand der privilegialischen Gesetzesstellen allein ver= folgen. Zudem haben Handel und Kaufmannschaft durch das ihnen anklebende bewegliche und kosmopolitische Glement, ferner burch den Vertrieb nicht selbsterzeugter, sondern fremder Waare etwas Gegen= sätliches zu den Gewerben. Allein mit Manchen dieser begegnen sie sich, was die Ausfuhr und das Streben, ihren Artikeln nicht am Orte der Erzengung allein Abgang zu verschaffen betrifft. So namentlich ist es beim Mürzthaler Hafenhandel ber Fall. Anßerdem nimmt die Zunftgesetzgebung des 17. Ihrh. für "die bürgerlichen Handelsleute und Krämer" den gleichen Model der "Ordnungen" an, wie für irgend eines der Handwerke, - eine Anschammg, die damals nicht neu, sondern aus weit früheren Zeiten überkommen war. Denn auch jene Nechtsurkunden, welche als unsere Duellen hier dienen, machen nur in gewissen Puncten (3. B. Mauthen, Niederlagsrechten u. f. w.) einen Unterschied zwischen Kaufmann= schaft und Gewerben. Wo aber Beiben ber Begriff ber Stabilität anhaftet, begnadete sie in gleichem Wortlaute. Es ist daher für uns eine Scheidung der Gesetzesstellen je nach Sandel und Bewerben füglich nur dort zu machen, wo die Natur der Sache sie mit sich bringt.

Für alle Gewerbsleute war Hauptbedingung der Existenz die Zulassung zum Betriebe und die Sicherung desselben. Nach den zugelassenen Personen hätten wir wieder zwischen Sinsheimischen und Fremden — oder sogenannten "Gästen" — zu unterscheiden.

In der Zeit der ausgebildeten Statuten lag Erstere in der Hand der Verbindungen selber und war abhängig von Lernzeit, Wanderung, Meisterstücken, Zahlungen an die "Lade", und endlich einer Lücke in der festgesetzten Zahl der Geschäfte. Daß dieß vormals anders gewesen, daran erinnert in viclen "Ordnungen" der Artikel, welcher verlangt, daß jeder zum Mitmeister Ausgenommene sogleich um Ertheilung des Vürgerrechtes sich bewerbe. In der That stellte im 14. Ihrh. ein Freibrief es der Gesammtgemeinde, d. h. den Stadt= und Marktverwaltungen von Graz, Judenburg, Kindberg, Knittelseld, Leoben, Mürzzuschlag, Rotenmann und Boitsberg anheim, die Zulassung zum Handels= oder Handwerks= betriebe daselbst zu gewähren").

<sup>6) 1393, 23.</sup> Oct., Wien: "... daz... daselbs... nyemand, er sey gaistleich oder weltlich, mit in kainerlay kawfmanschaft, noch gewerb treyben, noch arbaitten soll... an irn willen vnd gunst". (Orig a a. O. Nr. 3789)

In das Ressort der Sicherung des Geschäftsbetriebes gehört zuerst die Feststellung der Zahl der gewerds berechtigten Geschäftstellung der Zahl der gewerds berechtigten Geschäftellung und nußte sonach gleichfalls bei der Behörde liegen. Da man nirgends weniger als im Mittelalter dem Freihandel und der Freigebung der Gewerde huldigte, war jene Festsehung ein Corollar der triftigen Unschauung, daß Seder, der bei einer Gemeinde "mitleidenschaft hat", in seinem Gewerde zu leben haben und sonach anßer überschäftigiger Concurrenz gehalten werden müsse.

Später war die Initiative bezüglich Vermehrung der Geschäfte bei den Handwerken und dem Stadtrathe. Es ist indeß in sämmt-lichen städtischen Privilegien nirgends von dieser Zahl und ihrer Vestümmung die Nede, mit Ansnahme der Erzengung und Schänkens alkoholischer Getränke. Ob dieß aus sittenpolizeilichen oder sinanzmäßigen Gründen — wegen besserer Behebung des Umgeldes — mag in Frage bleiben und selbst in diesen Fällen ist, obwohl die Feststellung vom Landessinsten ausging, die Anregung und Angabe der wünschenswerthen Zahl offendar Sache der Gemeindevertretung gewesen. Bestimmten Zissern in dieser Nichtung begegnen wir 1347 bei den Bierbrauern von Bruck und Leoben 7 und 1426 bei der Bierschank von Judenburg 8). Allgemeiner lautet eine andere Verfügung von 1443 für Semriach 9).

Wichtiger als dieser Punct, und daher betr. Gewährung der landesfürstl. Gnade allein anheimgestellt, war die Errichtung der Banumeile. Innerhalb derselben um Stadt oder Markt dursten gewisse Geschäfte nicht betrieben werden und waren die Bewohner dieses Bezirkes in den betreffenden Jandwerken gänzlich an den örtlichen Mittelpunkt gewiesen. Mit dem Anwachse der Bevölkerung und wol auch gegenüber Forderungen in den Jandwerken selber, haben diese mit der Zeit Nenerungen Raum gegeben und den Bezirk — oder wie es hieß "das Gän" — gewerbsfähig erklärt und eine bestimmte Anzahl von mit den Stadtgeschäften verbundenen

<sup>7) 1347, 15.</sup> Sept., Bruck a. M.: "... daz (dew burger) drew pierprewer ze Prukk haben sullen, vnd sullen auch den selben ... aufsetzen bey dem wandel, wieuil sew habern prewen sullen ze dem manod" (Wartinger: Privil. v. Bruck. 11, Nr 6); vom gl. Tage und gleichem Wortlaute, doch nur auf 2 Bräuer gestellt, auch das Priv. f. Leoben. (Losch. Priv.-Buch, f. 344, Landesarchin.)

<sup>8) 1426, 25.</sup> Oct., W. Reuftabt: "... erlawbt haben ain gemains offens pierhaws vnnd nicht mer daselbs (ze Judenburg) zuhalten, vnd sol in derselben stat nyndert anderswo dann in demselben haws ... vail pier ... geschennekt werden." (Cod. 87. f. 184. g. g. O.)

pier . . . geschennckt werden." (Cod. 87, f. 18′, a. a. D.)

9) 1443, 11. Dec., Graz: ". . . das auch nyemand schenkchen (sol) in dem marcht dann die im purkfrid siczen, vnd das recht habent". (Cop. a. a. D. Nr. 5889.)

Lands oder Gäumeistern zugelassen. Damit konnte auch dem steisgenden ungesetzmäßigen Geschäftsbetriebe durch sogenannte "Pfuscher, Sterrer, Stimpler und Fretter" noch am ehesten würdig begegnet werden. In der Regel betrug die Bannmeile auch wirklich eine (Gehs) Meile — dem Worte nach — zuweilen auch nur eine halbe. In späterer Zeit hieß es oft "drei Meilen im Umkreise" oder es wurde der Bezirk namhast gemacht durch Ansührung der Orte im "Gän", welche in der betressenden "Ordnung" noch bezgriffen waren.

Zum ersten Male erscheint in unseren heimischen Urkunden die Bannmeile in einer Handseste sür Knittelselb (1302) 10), dann 1305 sür Leoben 11), an beiden Orten einer Mehrzahl von Handswerken geltend, während sonst meist nur die Weinschänker darin privilegirt werden — die Handelsgeschäfte ausgenommen, welche entweder in allgemeinen Bezeichnungen oder unter mehrsacher Nenzung der Artikel als an gewissen Oertlichkeiten allein verkaufsbesschränkt ausgesührt werden. An diese Daten reihen sich weitere für Voitzberg von 1307 12), für Birkseld von 1330 13), für Radkerss

<sup>10) 1302, 12.</sup> Sept., Bruck a. M. (bestätigt 1378, 22. Jän., Wien — 1400, 29. Sept., Wien — 1441, 3. Apr., Graz — u. 1522, 11. März, Graz): "daz vmb die stat ze Chnvtelveld nieman nich sol veil haben einer maeile lang, noch sleischer, noch lederer sein". (Drig. a. a. D. Nr. 1643 ».)

<sup>1305, 5.</sup> Mai, Bruck a. M. (bestät. 1313, 19. Febr, Bruck a M. — 1314, 12. März, Graz — 1355, 15. Sept., Graz — u. 1369, 9. Mai, Wien u. s. w.): ... vt infra vnum miliare a ciuitate Leubnensi caupones, carnifices, pistores seu cuiuslibet operis artifices non debeant aliquatenus residere, excepto monasterio Gosse . . . . (et) Treueyah." (Orig. a. a D. Nr. 1674 a.) An dieser Handselse ist ersichtlich, wie um jene Zeit die Gewerbe, noch ganz in der Gemeinde aufgegangen, sich noch nicht von ihr abgehoben hatten, denn die Bannmeile wurde im gegebenen Falle nur für den städtischen Nutzen und um der leidenden Stadtzemeinde auszuhelsen (propter defectus et miserias quas . . . ciues in Leuben per ignis voraginem seu alias temporis malicias pluries sunt perpessi), verliehen. — 1453, 7. Juli, Graz: Da mit dem "weinkhauff auf dem gew anders gehandelt werde dann die ordnung inhalt, so von vnsrer landschafft vnd den stetten vnsers fürstentumbs Steier bracht vnd fürgenommen ist", — wird besohlen, die ungesehlichen Schenken im Landbezirke abzustellen. (Loss. Priv Buch, a. a D. f. 351'.) — 1493, 3. Mai, Graz decretirt ein Uct, daß "an den kantzeln vnd auff dem gew offenlich beruessen" werde, "das kain gemainer man an dem gew kainerlay gewerd noch handl vde." (Copie a. a. D. ohne Rummer.)

kainerlay gewerb noch handl vbe." (Copie a. a. D. ohne Nummer.)

12) 1307, 15. März, Graz: "... daz von Voytsperch alumbe in einer meile weder marcht noch leytgeben schullen sein". (Notizenbl. der f Afad. I. 11.); — 1380, 20. Febr., Wien: "... daz nieman der auf dem gew in (der burger von Voytsperg) gericht gesezzen ist, khain kaufmanschaft treih" (Cop. a. a. D. Nr. 3364)

schaft treib". (Cop. a. a. D. Nr. 3364.)

13) (1330), 24. Apr., . . . "Man schol nicht schenkehen in einer halben

burg von 1331 <sup>14</sup>), für das Ennsthal und Rotenmann von 1351 <sup>15</sup>), für die Städte und Märkte an der Mur und Mürz von Judenburg an dis Mürzzuschlag von 1357 <sup>16</sup>), für die steir. Städte und Märkte überhaupt von 1377 <sup>17</sup>), für die obersteirischen Städte von 1396 <sup>18</sup>), für Windischgraz vom gleichen Jahre <sup>19</sup>), für Aussee

meil pei dem markch, an in vier gegeben lewt heusern". (Bibimus v 1498, 24. Upr., Borau a. a. D.)

14) 1331, 8 Apr., Junsbruck: Befehl betr. Aufhebung "vngewondlicher schenkhewser bey vnser stat da selbs ze Radkersburg". (Hofrichter: Priv. v. Radfersbg., 9, Nr. 4) — 1355, 21. Jän, Wien: ".. auch sol khain schenkhaws, noch kein gasthaws vmb die stat ze Radkerspurg inner ainer halben meil nicht sein" (l. c. 11, Nr. 7.) — 1401, 3. März, (Hraz: ".. das niemandt khain khawfmanschafft, noch kheinerlay handl (in den doerffern vnd auf den freithoefen) treiben soll". (l. c. 19, Nr. 18.)

15) 1351, 1. Juli, Bels: .... man sol chainen wein schenchen in dem Enstal denne bei der pharrchirchen, ... auch sullen die alten schenchhaüser bei den strazzen beleiben dacz Gaissern vnd dacz Trieben" u. s. w., — bann "sol chain chaufmanschaft dacz Irnich, noch in dem Enstal nicht sein, weder mit hoenig, noch mit woll, noch mit vellen, noch mit smer, noch mit andern sachen, nur bei dem viertail, swaz darber ist ze chaufen, .. das sol man bei vnser stat ze Rotenman tun... Man sol auch chainerlai gewand versneiden, noch ganczes verchaufen, dann bei der stat" (Losch Priv Buch f. 71, Landesarchiv); — 1423, 26. Juni, Baibhofen a. Jps: .... das khain gasthaws, noch schenkhaws das von alter nicht gewesen wäre, bey vnsern stetten vnd maerkchten in ainer meill daselbs vmb nicht sein sol". (Copie a. Q. Rr. 4919 a.)

16) 1357, 3. Juni, Wien (u. mit gleichem Wortlaute 1373, 30. Apr., Wien):
"... daz man nindert auf kainem gew kainerlay leder wurch noch kaufe oder verkaufe, dann allain in vnsern.. stetten vnd mårkten (Judenburg, Knittelfeld, Leoben, Bruck, Kindberg und Mürzzuschlag) sullen die lederer würchen vnd kaufen vnd verkaufen die das recht habent" (Losob, Brid. Buch f. 101' u. Cop. Nr. 3163 d. a. a. D.)

1377, 3. Zuni, Wien: "... daz ynner ayner meil bei vnsern steten vnd merkten daselbs nyeman mer dhain gasthaws, noch lewthaws haben sol". (Cop. a. a. D. Nr. 3279) Annähernd der gl. Wortlaut 1411, 9. Dec., Graz (Cop. a. a. D. Nr. 4473), ausführlicher 1418, 12. Zuli, W.-Neustadt: "... daz ynner einer meil wegs" u. s. w. "noch tasern nicht haben sol in chainer weis, .... daz fürbazzer chain hantwercher, weder lederer, pekchen, sleyschhakcher, kürsner, maler noch ander hantwercher die auf dem land sitzen, solh ir hantwerch nicht treyben, noch arbaytten sullen, ausgenomen sneyder vnd schuster, die mügen ir hantwerch wol arbaytten (auf dem land), doch also daz sy ynner ainer meil wegs bei den ... stetten vnd merkchten nicht sitzen". (Cop. a a D. Nr. 4698.)

18) 1396, 18. Märß, Wien: .... daz nyemand wie er genant sey kainen wein zwischen Lewben, Knuttelueld, Rotenmann vnd des Vordernpergs auf dem gew verkauffe, nvr allein in vnsern stetten". (Orig. a. a. O. Nr. 3872.)

19) 1396, 30. Juni, Wien (und mit demselben Wortlaute auch 1436, 25. Jän., Graz und 1441, 9. Febr., Windischgraz): ".. daz in vnser herrschafft . . .

von 1400 20), für Semriach von 1443 21). — Allein die Bannmeile reichte zur Bevorrechtung der Städte und ihrer industriellen Bürgerschaft nicht aus. Der Schutz derselben wurde noch ausgebehnt durch die Beschränkung von Handel und Gewerben auf den bürgerlichen Stand, und durch Abhängigsmachung von der bürgerlichen Stand, und durch Abhängigsmachung von der bürgerlichen Seßhaftigkeit an den betreffenden Orten. Letterer Punct schloß das verhältnißsmäßig reiche legislatorische Gebiet von den "Gästen" in sich, d. h. jenen Handelss und Gewerbsleuten, welche ihren Sitz an dem Orte, wo sie ihre Waaren absetzen wollten, nicht besaßen. Gleichviel, ob sie irgendwo anders im Lande wohnten, oder von jenseits dessen Grenzen kamen: sie waren "Ausländer" der rücksäßigen Junstgegenüber.

Die erstere persönliche Beschränkung nach Ständen begegnen wir noch in späten Zunftordnungen, namentlich der Schlosser, Schmiede, Müller, Tischler u. s. w., — die zweite nach der Herztunft fast in allen <sup>22</sup>).

Was jene anbelangt, so wurde sie durch die naheliegende Gelegenheit hervorgerusen, welche sich den geistlichen und weltlichen Herrschaftsbesitzern sowohl für ihre eigene Wirthschaft als für ihre Unterthanen ergab, eigene Producte directe und ohne Vermittlung der Städte und Märkte bequemer und vielleicht auch einträglicher abzusehen oder absehen zu lassen. Dieß, namentlich aber das Zwischenhändlergeschäft der Juden, paralysirte jene Idee der Conzentration, welche allein den Städten frommen konnte, und es gingen

20) 1400, 7. Oct., Wien: ".. daz nyemand dhainerlay kaufmanschafft auf dem land vnd gew vben noch treiben sol denn allain auf offem markt zu Ausse". (Cop. a. a. D. Nr. 4025.)

zu Windischgraz vberal nicht mer dann vier tafern zerecht sein sullen, aine zu Puchdorf, die annder zu sand Marein, die dritt zu Fritzing, vnd die vierdt zu sand Gilgen". (Cop. a. a. D. Nr. 3884, 5485 a und 5716.)

<sup>21) 1443, 11.</sup> Dec, Graz: "... (es) sol kain fleyschlakcher anderswo dann auf dem markht zu Sembriach vieh kawffen, ... es sol auch kain furkewffl kainerlay getraid auf dem gew kauffen, sondern nur auf dem markcht, es sol auch kain fragner weder kes, smaltz, huner oder ayer, noch kainerlay wildpråt in dem gew kawffen, sunder auf dem markcht ... (es) sol nyemand in dem gew schenkchen dann die so das recht haben vnd von alter herkhomen ist". (Cop. a. a D. Nr. 5889.)

<sup>22)</sup> Noch bis in die allerneueste Zeit erbte sich zuweisen als Brauch fort, was ehmals Gesetz gewesen. Als die Zünfte nicht mehr bestanden, oder doch nur ein Scheinleben sührten, sah man z. U. auf den Märkten zu s. Lambrecht "fremde" Schuster ihre Waare über dem Arme ambulando seilbieten — dem alten Gesetze, das z. B. auch zu Judenburg betr. der Fellhändler galt, zusolge, daß solche "Gäste" keinen "Stand" haben, sondern nur "über den Arm" verkausen durften.

bann eine Anzahl von Gnabenbriefen und Verordnungen dahin, den Prälaten "vnd anderen pfaffen", den Herren, Rittern und Knechten für sich und ihre Leute und Holden gewerbliche und Handelseingriffe in die Rechte der Städte zu wehren. Dergleichen finden wir von 1377 und 1418 für diese Großgemeinden überhaupt <sup>23</sup>), von 1443 und 1457 für Semriach <sup>24</sup>), von 1476 für Indenburg <sup>25</sup>) u. s. w. Da hierin zwei staatliche Factoren in ihren Interessen sich begegneten, die "Landschaft", d. h. die Prälaten und Geistlichkeit und der Abel einer= und die landessfürstlichen Städte und Märkte anderseits, kam die Angelegenheit auch zur Verhandlung zwischen König Friedrich IV. und den Ständen (1443) und wurde durch ihn mittelst einer Entscheidung, welche in den Landessfreiheiten sigurirt <sup>26</sup>), geebnet.

So sehr auch für den nationalökonomischen Aufschwung der Städte im Mittelalter, der zugleich dis zu gewissem Grade des Landes und seiner Fürsten Macht und Ansehen in sich schloß, das Prohibitivsystem, wie es eben erwähnt worden, Bedingung war, so nußte es doch wieder als nationalökonomische Forderung anderer Art gelten, Concurrenz nicht gänzlich auszuschließen. Bei strengster Durchsührung jenes Schutzes hätten sich in den Städten Mißbräuche jeder Art und ein unerträglicher Druck seitens der monopolisirten

<sup>23) 1377, 3</sup> Juni, Wien und 1418, 12. Juli, W.-Neustadt: ".. daz nyemand mer, weder prelleten, noch ander pfassen, noch edellewt, herren, ritter oder knecht, noch ir holden vnd lewt, noch die Juden . . . chain chausmanschaft nicht treiben . . . sullen in vnsern stetten, merkchten oder dorssern in Steier, noch auf den Suntag merkchten, noch veyrtag merkchten". (Cop. a. a. D. Nr. 3279 u 4698.) Bgl. auch Kg. Friedrichs IV. Entscheidung v. 1445, 6. Nov., Wien in (Wartinger) Landshandseste Kaiser Karls VI. 14 uss.

<sup>24) 1443, 11.</sup> Dec., Graz: "... daz kain pawr an dem gew vmb Sembriach kawfmanschafft treiben sol". (Cop. a. a. D. Nr. 5889), und 1457, 27. Febr, Graz: "... das ir... den lewten allenthalben auf dem land, ausserhalb vnser stet vnd merkht..., wes holden oder hindersessen die sein..., gewerb, handel vnd khaufmanschaft weret". (Cop. a. a. D. Nr. 6625.)

<sup>25) 1476, 30.</sup> Sept., W. Neuftadt: ... das kain prelat, herr, ritter, knecht kain andern wein ... dann .. ir pawwein, zinswein, zehendtwein vnd perkrecht in iren gewondlichen taffern vnd sunst nicht schencken, all vngewondlich taffern abton werden ... das auch die handtwercher so die prelaten, graffen, herren, ritter vnd knecht auf dem land bey inn haben, kain kaufmanschafft treiben, ... noch diselben prelaten .... noch di iren, das knecht vnd pawrn sein ... noch kain Jud kainerlay kawfmonschofft mit Venedischer war, noch tuch, vieh, eisen, noch wein treiben sullen ..." (Cod. 87, f. 27' a. a D.) Hieher gehören auch die früheren, aber fürzeren Berfügungen v. 1457, 27. Febr., Graz, u. 26. Apr., Cilli. (Lhfc). Priv. Buch f. 5' u. 6', a. a. D.)

Gewerbe auf die Käufer ergeben müssen. Auf sich allein angewiesen konnten die Städte nicht bleiben, denn sie vermochten nicht jedartigem Bedarfe zu genügen. Man nußte den Producten anderer Erzeuzgungspläße im Lande Absatz erschließen, den diese bei sich allein nicht finden konnten, und anßerländischen denselben aus politischen wie aus Bedarfrücksichten gewähren. Aber was dem Einen recht, sollte dem Anderen billig sein und so wurde denn der Handel der "Gäste" zwar zugelassen, aber zeitlich und örtlich und durch die Art, worin ihnen der Verkauf vorgeschrieben war, zu Gunsten der Ansässigen eingeengt.

Diesen Beschränkungen, sei es betreffs der Marktzeit und Orte, sei es hinsichtlich des Vorkauses, den die Einheimischen sür sich in Anspruch nehmen konnten, begegnen wir noch in vielen der späteren "Ordnungen", namentlich der Schmiede und Schlosser,

der Tischler, Zinngießer, Schuster u. s. w.

Im Allgemeinen waren begreiflich die "Gäste" den erbanges sessenen Handwerkern ein Gräuel, und hin und wieder mußten landesfürftl. Erlässe dieselben vor Gewaltthätigkeiten der Letzteren schützen <sup>27</sup>).

Die zeitlich en Beschränkungen der "Gäste" bestanden darin, daß man sie nur an den seststehenden Markttagen, Andere aber aus gewissen Landen nur an bestimmten Tagen überhaupt 28) zum

28) 1457, 27. Febr., Sraz, u. 26. April, Cilli: "... daz .. die khauflewt auz obernlannden, Fryawl vnd annder, auz welhen aussern lannden die sein, die ... ze Grez vnd in andern vnsern steten vnd märkhten (in) Steyer vnd auf dem land in doerffern, pirgen, tellern nicht woenen vnd stet sein, noch ir legerer, vnd mit yrer ... war dhaynerlay gewerb oder handel mit kauffen oder verkauffen mer haben, noch vor den gewkhirchen vnd an den Suntag märkhten yren gewerb treiben ... sullen ..., sunder zu den zwain zeiten des Auffarttags vnd sand Merten tags". (Losch, Priv. Buch a. a D. ff. 4 u. 6,

u. Cop. ebd. Nr. 6625.)

<sup>27) 1443, 30.</sup> Mai, Wien: Befehl an den Stadtrath von Graz: ".. das ir (des erczbischofs von Salczburg) hantwerchern, pewtlern, taschnern, gurtlern, rynglern vnd hantschustern, so von Salczburg hinad in die Steyermark ir arbait vnt gewerb treiben, . . . irrung hinfür nicht tat". (Cop a. a. D. Ar. 5847 ".) Dann kam es wieder vor, daß die Grazer die fremden Krämer, welche auf den Jahrmarkt nach Leibnitz ziehen wollten, dessen Tag mit dem des Grazers zusammensiel, aushielten und zwingen wollten, bei ihnen einzulagern. — Für die Staatscassa war der fremde Handel und die "Niederlage" sehr ersprieslich, denn überall saßen landesssürstl. Mautner, welche vom Ablegen und Ausgeben Steuern nahmen. So besiehlt 1475, 18. Dec, Steier) der Kaiser dem "Ausgeber" und den Faßziehern zu Judenburg, "das sy füran den gessten khainerlay kaussanschaft, noch güt, so daselbshin gen Judenburg bracht wirdet, an wissen (des) mautters daseld . . . nicht ausgeben, noch ablegen". (Orig. a a. O. Nr. 7582.)

Verkaufe oder Kaufe zuließ. Die örtlich en beziehen sich auf die den Städten und Märkten manchmal wechselnd gewährten Satzungen. Solchen begegnen wir 1418 betr. der steir. Städte und Märkte

überhaupt 29) und bezüglich Bruck's insbefondere 30).

Auch in Kauf und Verkauf galten für die "Gäste" bestondere Vorschriften, welche sie in Handel und Wandel weit unter den freien berechtigten Bürger stellten. So durften sie zu Judendurg nicht anders als in großer Quantität kaufen 31), ebenso daselbst nicht Fremden, sondern nur wieder Bürgern verskaufen 32); in Voitsberg galt das Gesetz, daß "Gäste" bloß in ihrer Herberge — also nicht im "Stande" auf freiem Markte — absetzen 33), wogegen allerdings die Windisch-Feistrizer zu Pettau nach manchen Zwistigkeiten die "Verkaufsstände" mittels Vertrag auf Gegenseitigkeit errungen hatten 34). Im Allgemeinen galt Ende

<sup>29) 1418, 12</sup> Juli, M. Renstadt: "...daz... auf den ... Suntag merkehten vnd veyertag merkehten auf dem lande nyemand fremder kainen wein schenk, noch tüch versneyd, noch viech verkauff, sunderlich sol meniklich alles vielt vnd auch alles geuilde in die ... stet vnd merkeht bringen vnd daselbs auf den merkehten verkauffen". (Cop. a. D. Nr. 4698.)

<sup>1418, 13.</sup> Juli, W. Reuftadt: "... das hinfür alle gesst von wellichen landen vnd stetten die sein, ... mit irer hab, kawfmanschafft vnd handlung nicht ferrer varn . sullen in vnserm land ze Steyer, dann vnczt in vnser stat ze Prukk, ... vnd daselbs sullen dy solich ir hab, kaufmanschafft vnd handlung nyderlegen vnd iren gewerff vnd handlung mit verkhauffen vnd kauffen damit treiben ..." (Losch, Priv. Buch, f. 212, a. a. D.)

<sup>31) 1277, 19.</sup> Jän, Wien (bestät. 1360, 13. Febr., Graz): "Nullus extraneus mercator debet quicquam emere Judenborch (!) nisi per integrum quartale". (Orig. a. a. D. Nr. 1062.)

<sup>1276, 7.</sup> Sept, Prag: ". quod Lombardi sev Latini ad ciuitatem in Judenburch mercimonia deferentes, eadem nulli hospitum vendere audeant, sed solummodo ciuibus (ibidem)" (Orig. a. a. D. Nr. 1043), u. 1277, 19. Jän., Wien: ". . . mercatores de terra Latina ducentes mercimonia Judenburch debent ea tantum vendere ciuibus eiusdem loci et non mercatoribus alienis". (Orig a. a. D. Nr. 1062.) Darin bestand auch im Wesen das Niederlags: und Stapelrecht, dessen Bedeutung oder Aussalienia pin und wieder schwankt.

<sup>33) 1307, 15.</sup> März, Graz: .... daz chain Walch, noch chayn ander gast sten sol auf dem marcht mit seinem chauffe, der schol sein güt verchawffen in seiner herberge" (Notizenbl. d. f. Afad. I. 11).

<sup>34) 1342, 24.</sup> Aug., . . . . ; ". . . es sullen die burger von Feistriz an dem markttag ze Pettaw ir loeden niderlegen auf tische vnd die verkaufen wem si wellen, vnd verschneiden bei der elle, . . . vnd ir roeck vnd ir måntel die sullen si legen auf tische vnd die an dem markttag verchaufen wem si wellen, . . . . (vnd) ir gesnitens leder . . . wem sew wellen. Auch sullen die burger von Pettaw . . . die selben recht haben ze Feustricz". (Marburger Stadtbuch f. 105, Landesarchiv.)

bes 14. Ihrh. die Regel in Steiermark, daß der "Gast" nur en gros und nicht en detail auf Kirchtägen und Märkten handeln dürfe 35), denn der Verkauf im Kleinen sollte den rücksäßigen Bürgern gesichert bleiben 36), und von 1418 datirt sogar ein Wiederruf der dahin abzielenden, den "Gästen" gewährten Begnadung 37).

Nur in Fleisch, Brod und anderen Eswaren lautete die den "Gästen" eingeräumte Betheiligung am Verkause etwas weitreichender. Freilich nuß man erwähnen, daß in diesen Fällen die "Gäste" teine Fremden in unserem Sinne, sondern bloß Leute vom Lande, namentlich aus dem betreffenden Burgsrieden waren und die Gnade wieder doppelt dem Lande nützte: in den Verkäusern, welche mit den Fleischern oder Bäckern concurriren dursten und der Stadtbevölkerung, die dadurch dem Monopole dieser Handwerker entzogen wurden. Aber auch hier waren nur bestimmte Tage oder Jahreszeiten oder auch Bezirke allein gemeint. Das erstere galt bei Graz 38) und Radkersburg 39), das zweite sür Judenburg 40)

<sup>35) 1372, 15.</sup> Aug., Graz: .... das kain gast auf den kirchtägen, noch auf den offnen märkchten .. in .. vnsern landen kain gewand mit der ellen verkaufen, noch von der hand zu ainzigen verschneiden sol, sonder ... vnuerschnitten vnd bey ganczen tuech hingeben". (Lofch. Priv. Buch f. 1964, a. a D.)

<sup>36)</sup> Die Berordnung von 1409, 8. Juli, Wien, lautet fast ebenso und sett fort: "wan das gewandt bey der eln von der handt in . . vnsern . . stetten vnd merkehten nyemand verkhauffen noch verschneiden sol, dann vnsere burger die in den selben vnsern stetten vnd merkehten . . . mit aignen ruck gesessen sind". (Cop. a a. D. Nr. 4381 4.)

<sup>37) 1418, 12.</sup> Juli, W.: Neuftadt: ".. daz fürbazzer chain Swab, Salczburger noch ander gesst chainerlay gwandt nach der ellen nicht versneyden sullen, . . . vnd ob wir das yemand erlawbt hietten, das widerrueffen wir". (Cop. a. a. D. Nr. 4698.)

<sup>38) 1396, 24.</sup> Oct., Graz: "... daz dy fleischhackher ab dem lande alle wochen durch das gancze iar an dem Mittichen als da markttag (ze Grez) ist, her in die stat gefüren, treyben vnd tragen sullen vnd mügen, als vil sy wellen, vnd sy das denselben ganczen tag da ... verschroten". Mutatis mutandis berselbe Wortsaut auch betr. des Brodes. (Cop. a. a. D. Nr. 3891 a.)

<sup>39) 1448, 15</sup> Juni, Griz: ... was fleisches die fleischhakeher ab dem gew an dem .. Montag (am Wochenmarkt) in die stat ... auf den markeht füren ... das sullen vnd mügen sy nu fürbaz pfennertweis vnd wie das ain yeder von in ze kawffen begert, schroten vnd hingeben". (Hofrichter: Priv. v. Nadkersburg, 25, Nr. 25.)

<sup>40) 1402, 13.</sup> Mai, Sraz: (Alte Snade) "daz yederman auf dem land von s. Merteins tag vncz auf Vasnacht all Phincztag in der wochen fleisch hin . . . gen Judemburg auf den kauf füret . . ." (Neue Snade) "daz meniclich aus steten, merkehten, doerffern oder auf dem land, wer das vermag, auf den markeht . . hin gen Judemburg prot vnd flaisch zu vailm kauf all wochen auf den Sameztag gefürn mag". (Cop. a. a. D. Nr. 4080.)

und das letzte für Friedberg 4'). — Eine Begnadung besonderer Art genossen die Kindberger Töpfer, wenn sie ihren Hafenhandel als "Gäste" betrieben. Sie waren allenthalben frei. Bei ihnen erscheint das Necht, dessen sie genossen, als Entlohnung einer Last, der sie gelegentlich sich unterzogen. Sie hatten nämlich, wenn der herzogl. Hof zu Kindberg oder Bruck verweilte, die Verpslichtung, demselben

in die Rüche Safen nach Bedarf zu liefern 42).

Wir übergehen unter den Handfesten jene, welche von der sogen. "niderlegunge" sprechen, darunter bald nur die Pflicht begriffen scheint, die zugeführten Waaren zuerst den Bürgern der betreffenden Stadt anzuseilen, ehe darüber anders verfügt wurde, bald auch der Umladzwang (oder sogenannte "wechsel"), bald auch Beides. Es ist unter ihnen keine sonderlich auch für Handwerke markirte Stelle, und selbst das Vorkaufsrecht, das 1276 und 1277 für Judenburg flar ausgesprochen ist und doch auch anderwärts bestand, ist fast nirgends mit so beutlichen Worten wie dort berührt 43). Wir lassen es daher bei dem Angeführten bleiben. Das Vorkaufs= recht bei von Fremden auf den Platz gebrachten Rohproducten u. dgl. bestand für die Handwerke noch im 17. und 18. Ihrh.; diese Zeiten sind aber nicht diejenigen, welche folche Eingriffe in die freie Bewegung geschaffen hätten, so wenig als man den Zünsten damals gestattet haben würde, sich aus eigener Machtvoll= kommenheit solche anzunaßen. Diese Vorrechte bestanden eben schon früher, aus landesfürstl. Willkür gestattet und in wechselnden Formen, deren Erläuterung und Ausnützung dann local geübt wurde, in den Handsesten verbrieft, nur fehlt uns zwischen der allgemeinen Ausdrucksweise der alten und der concreten handlichen Fassung der neuen Zeit das Bindeglied in Documenten, um das, was aller Annahme nach richtig, auch als unzweifelhaft hinzustellen.

Wir können es wohl an den obigen Anführungen übershaupt, welche den genetischen Zusammenhaug der alten Stadtsprivilegien mit den späteren Zunftordnungen belegen, genügen lassen, und gehen auf diese "Ordnungen" selbst über. Es ist oben erwähnt worden, daß die ältesten Notizen nicht über das Ende des 14. Ihrh.

13) Eine Ausname macht Bruck a. M ; vgl. darüber Note 30.

<sup>41) 1420, 13.</sup> Jän. (?), B.-Neustadt: "... daz yederman der in dem burkhfrid daselbs gesessen ist, fleisch, fisch, brot vnd all ander essende ding fail hab". (Cop. a a. D. Nr. 4764)

<sup>42) 1396, 5.</sup> Dec, Wien (bestät. 1407, 20. Juni, Graz — 1425, 13. Mai, Leoben — und 1435, 6. Sept., (Graz): "..., das (dy burger ze Kinberg) in vnserm fürstentumb Steyr in steten, märkchten, doerffern vnd auf dem lande ... ir häfen an meniclich irrung wol verkhaufen mügen". (Lbsch. Priv.Buch, f. 46, 46' u. 47, a. a. D.) Tieß scheint das erste Hausirer-Patent.

zurückgehen, so wie die ältest erhaltenen "Ordnungen" erst der zweiten Hälfte des 15. Ihrh. angehören. Es wird nicht unzwecksmäßig sein, Notizen und volle Nachweise in Ein Verzeichniß hier zu verschmelzen, um so das dislang erreichte Gesammtbild der vorhandenen zünstisch slegislatorischen Materialien übersichtlicher zu gestalten. Obzwar man nicht mit Unrecht in der Note 16 von 1357 und 1373 angezogenen Verbriefungen sür die Lederer zu Indenburg u. s. w. bereits geschlossene Handwerkerkreise und sonach wohl auch Jünste erkennen mag, so sind daselbst doch die bezeichnenden Ausdrücke, wie Bruderschaft u. s. w. nicht gebraucht und ist strenge genommen diese älteste Notiz sür uns nicht ganz verwerthbar.

Diesem Berzeichnisse seuden wir aber voran, daß wir hier als in einem 1. Theile, nur die nachweißbaren Zunftordnungen bis 1599 aufnehmen wollen. Nicht allein, weil ihre Menge an sich zu bedeutend, um sie mit Einem Male zu bringen, sondern weil thatfächlich mit dem 17. Ihrh. mehr und mehr ein obrigkeitliches sogenanntes Bessern eingreift, das die Ursprünglichkeit der Sakungen entschieden beirrt. Aus den naiven antonomen Gesetzgebungen bilden sich behördliche Sandwerksordnungen heraus, welche in wachsendem Grade das staatspolizeiliche Messer fühlen lassen, das an ihnen herumschnitt, um alle auffälligen oder gar gefährlichen Theile abzutrennen und ein möglichst glattes Product aus ihnen zu schaffen. Es liegt ein gewisser Unterschied vor, der die Zunftordnungen bis zum Ende des 16. Ihrh. vor jenen vom 17. ab kennzeichnet, und das ist die größere Selbstständigkeit der Handwerke und die ge= ringere Einmischung der Staatsbehörde in deren Selbstverwaltung. Und dieses Unterschiedes halber soll vorliegender 1. Theil nur bis zum Ende der genannten älteren Periode dieser gesellschaftlichen Gebilde sich erstrecken.

## Verzeichniß

der durch urkundliche Erwähnung oder förmliche Statuten bisher bekannt gewordenen

## Zünfte in Steiermark

vom 14. Ihrh. bis 1599.

1. 1381, Judenburg: Bimmerleute 44).

<sup>44)</sup> Eine Anzal Genannter und "all di di in der cymmerlewt prüdershaft sint", stiften "ain prüdershaft" zu Ehren Gottes, der h. Maria, aller Heiligen und namentlich des Stadtpfarrpatrons, des h. Nikolaus — somit die weltliche Bruderschaft zu geistlichen Zielen sich verbündend (Orig. a.

2. 1402, Leibnit: Fleischhauer 45).

3. 1458, Anittelfeld: Suf-, Saden- und Sensenschmiebe 46).

4. Pettau: Bäcker 47).

- 5. 1467, Judenburg: Fleischhauer 48).
- 6. 1480, 28. Febr., W.-Neustadt, Steiermark: Kürschner: Bestätigung deren (eingerissener Unordnungen wegen) abgesaßter "Ordnung" durch Kaiser Friedrich III. Losch. Priv.-Buch, s. 3664. Landesarchiv.

1. Selbstbetrieb der Beschäfte.

2. Abschaffung der Störer mittels Gerichtes

3. Ankauf von Fellen auf dem Lande durch Störer.

4. Fellhandel der Bauern und Juden.

5. Fellhandel fremder Kaufleute nur in größeren Mengen und Ausschluß des Haufirens.

6. Commissionsgeschäfte der Kürschner für Kausseute.

7. Gesellenunruhen.

- 8. Strafe für ungebührliches Betragen der Gesellen in den Werkstätten.
- 7. 1481, 27. Jän., . . . Leoben: Bäcker und Müller: Auszug aus der mit Genehmigung des Stadtrathes gesgründeten "zech" ihres Handwerkes und zwar jener §§, welche die Parteien und das allgemeine Beste betreffen. Orig. Pat. anhad. Sigel, a. a. D., Nr. 7865.

1. Benachtheiligung der Kunden.

2. Herrichtung der Mühlen.

3. Aufnahme. von Mühlen zu billigem Bestande.

4. Haltung von Hühnern und Schweinen.

5. Unterricht der Knechte.

6. Zwiste im Handwerke vor Gericht.

7. Competenz der Stadt= und Marktrichter in Sandwerkssachen.

8 Unterstützung der Bäcker.

8. c. 1480, ..., ... Graz: Müller 49).

a. D. Nr. 3390). Diese Bruderschaft erscheint noch in Stiftbriefen an dieselbe 1387, 1401, 1425 u. 1497 (Origg. a. a. D. 3597 b. 4061, 5042 u. ohne Nummer).

45) 1402, 23. Apr, Salzburg datirt ein Privileg für diese Zunft, gegeben von Erzb. Gregor von Salzburg und erwänt in Bestätigung Ebisch. Leonhards v. 1502, 13. Juni, Leibnit (a. a. D.).

46) Erwänt in Zunftordnungs-Bestätigung v. 1677.

(Origg. a. a. D. Nr. 6658a u. ohne Nunmer); in Ersterem gebenkt die "Liebfrawen zech der bruederschaft" der Bäcker ihres Zunftlocales im Dominicanerkloster.

<sup>48</sup>) Bon ihr besitzen wir eigentlich nur eine Polizeiordnung in Cod. 87, f. 40', Landesarchiv; selbe setzt die Zunft und deren "Ordnung" wol gleichmäßig

sicher voraus.

<sup>49</sup>) Érwänt in Bestätigung von 1608. Es heißt daselbst nur von einer unter Kaiser Fridrich genemigten "Ordnung", daher obiges Jahr willkürlich gewält ist.

- 9. 1494, Marburg: Bäcker 50).
- 10. " 8. Juli, . . . . Dberwelz, Murau, Indenburg und Neumarkt: Bäcker<sup>51</sup>): Bruderschaftsverbindung derselben für genannte Orte.

Drig. Pgt. 2 anhgd. Sigel, Nr. 3 abgefallen, a. a. D. ohne Nummer.

1. Ort der Beche Oberwelz.

2. "Ginfahrtgelb" für Theilnehmer.

3. Zeiten der Versammlungen.

4. Bruderschaftsgottesdienst. 5. Bruderschaftstodtenmesse.

6. Betheiligung bei Frohnleichnam.

7. Arbeitslohn wan (die knecht) gen mul geen (schraten).

8. Deßgl von einer garb.

9. Lohn der Helfer.

10 Aufnahme ber Bäcker und Müller.

11. Gleichberechtigung der Knechte.

12. Verfäumnißstrafen.

- 13. Aufnahme von außer beiden Sandwerken Stehenden.
- 14. Aufnahmsbedingung ins Handwerk. 15. Vorstände für Weister und Knechte.

16. Rechnungslegung.

- 17. Instanz nach dem Handwerke zu Oberwelz die Jahrmarkt-Zusammenkunft zu Murau.
- 11. 1503, 6. Apr., ..., Bruck a./M.: "Knütlschmidt, Schrottenschmidt, Segensschmidt, Klingenschmidt, Messerer, Schleisser, Schaller": Kg. Maximilian I. gewährt benselben neuerding sein Wappen als Handwerkszeichen und erwähnt dabei beren "bruederschafft, zunkt vnd zöch".

Lbsch. Priv.-Buch f. 229, a. a. D.

12. 1509, 13. April, Graz: Graz: Leinweber. Bestätigung der Ordnung durch den Rath der Stadt (behufs Weitersbegebung der Artikel nach Admont).

Cop. v. 1513, Pap. Stiftsarchiv zu Admont. Patrone d. h. Maria, s Jakob "der weniger", und der h. "Severi".

1. Sandwerksmäßigkeit und Bürgereigenschaft ber Meifter.

2. Geschäftsbetrieb durch Ledige.

3. Zahlung für Erwerbung der Meifterschaft.

4. Aufreden der Runden (werckleut).

5. Uebernahme der "geschwaifften" Arbeit eines andern Meisters.

6. Unterstützung unbotmäßiger Gesellen.

7. Dienst von Gesellen bei unbotmäßigen Meistern.

50) Erscheint als "bruederschafft Vnser lieben frawen der peekchen" in einem Legatsbriefe für dieselbe (Orig. a. a. O. ohne Nummer).

Die "Drdnung" ursprünglich von Bäckern und nur sür Bäcker gemacht, wurde, etwa im 16. Ihrh, sür Müller derart adoptirt, daß überall, wo "peckhen vnd peckhenknecht" stand, dieß radirt und dasür "miller" und "milknecht" geseht wurde. An einem Orte ist dieß aber doch übersehen.

7\*

- 8. Kündigungsfrift für Meister und Gesellen.
- 9. Aufreden der Gesellen. 10. Lehrzeitdauer 3 Jahre.

11. Verruf ausbrechender Jungen.

12. Aufdingung vor dem Handwerke und Bedingungen.

13. Zahl der Jungen bei einem Meister.

14. Pflicht nur bei "redlichen" Meistern zu lernen.

15. Verfäumniß angefagter Zusammenkunfte.

16. Digl. ber Opfer.

17. Todtenmesse alle Quatember.

18. Dfgl. für jeweilig verftorbene Meister und Gesellen.

19. Dfgl. für Kinder und Jungen.

20. Lobamt vom 15. August ab nach Wahl.

21. Unpassende Reden.

22. Singamt an den Tagen der Patronen.

23. Ledige und verheiratete Gefellen gleich berechtet.

24. Friedensgericht bes Bechmeifters.

25. Breite der Tücher.

26. Befreiung von der Anappenrechtstage für Orte der Geltung dieser Artifel.

27. Strafe der Widerspänstigen gegen diese Ordnung.

13. 1513, 31. Mai, ... Pöllan: Euchmacher: Raif. Maximilian I. bestätiget die auf Grund der Wiener angelegte "Ord-

Cop. aus Vidinus v. 1568, st. L.-Archiv ohne Rummer.

Erzeugungsstoffe (allerlay woll vnder dem pley).
 Berbot "das anschlecht" zu arbeiten.

3. Verruf der Widerspänstigen gegen diese "Ordnung".

14. 1513, 15. Nov., Graz: Abmont: Leinweber: Das Hand= werk zu Graz überträgt seine Artikel auf jenes zu Admont behufs Gründung einer "Zeche". Drig. Pap. (mit der Grazer "Ordnung" v. 1509

voran), 2 aufgedr. Sigel, Stiftsarchiv zu Admont. 15. 1516, 11. Juli, . . . . Judenburg: Müller und Bäcker: Bestätigung der "Ordnung" durch den Stadtrath daselbst.

> Drig. Post, 7 Bll. 4° mit anhgd. Sigel, im Besitze des Herrn E. v. Riesewetter.

1. Name "Frawenbruederschafft", gottesbienstl. Feier an den Frauentagen und zu Quatembern.

2. Ginkauf in die "Beche".

3. Einkaufsgeld der Mühlherren.

4. Dßgl. der Müller.

5. Zahlungen an die "Zeche" und das Handwerk. 6. Aufnahme von Fremden.

7. Bruderschaftszahlungen an den Quatembern.

8. Begleitung der Leichen von Genoffen.

9. Feierlichkeit der Begräbnisse, Seelamt und Mitnahme der Kerzen.

10. Darleihung der Kerzen für Leichen von Verbündeten.

11. Bechveisammlung und Wahl der Ladschließer.

- 12. Verbot der 3 Ladschlußknechte ohne persönl. Ersat fortzuziehen.
- 13. Rechnungslegung vor bem Handwerke und Commissären.

14. Gottesbienst an Versammlungstagen.

15. Strafe für das Nichtkommen zur Zeche felbst zur Marktzeit.

16. Amt am Frohnleichnamstage. 17. Auflaggelb der Bäckerknechte.

- 18. Digl. der Bäcker, der Müller und Müllerknechte.
- 19. Fortbestand des freien "Zügkhwerchs". 20. Bedingung der Aufnahme ehrliche Geburt.

21. Berruf unredlicher Benoffen.

22. Handwerksgericht in Arbeitssachen, wo die Fälle nicht dem Stadtgerichte zugehören.

23. Vorzug zugewanderter Gesellen vor in Dienst stehenden Jungen.

24. Lohn der Anechte bei Bäckern.

25. Lohn und Nahrung eines Anechtes im "pachhaws". 26. Ansage des "Schratens" bei den Knechten einen Tag zuvor.

27. Unterstützung von Gewerbsknechten.

28. Führung von Getreide aus der Stadt. 29. Aufnahme ins Geschäft eines Knechtes vor einem Jungen.

30. Kündigungsfristen.

31. Strafe ber Bernachläßigung ordentlicher Auffage.

32. Aufnahmsverweigerung für einen "so in der vnee sass".

33. Beschenkung von "gästen" nur einmal im Jahre.

34. Unzüchtige Reden beim Handwerke, Gottesbienste u. s. w. 35. Spiel auf öffentl. Plätzen und Umgang mit "scholdern".

36. Pflicht der Anzeige bei Kenntniß unredlicher Thaten.

37. Zuwiderhandeln dieser Artikel.

38. Strafen (für Unehrliches außer Handwerkssachen) beim Stadt: richter.

16. 1526, Leoben: Sammermeister und Sammerschmiede 52).

17. 1539. 20. Nov., Wien. Steiermark: Rürschner: Rg. Ferbinand I. bestätiget benfelben das Privileg von 1480. Ldsch. Priv.=Buch f. 366 st. L.=Archiv.

18. 1540, Anittelfeld: Suf-, Hacken- und Sensenschmiede 53).

19. 1551, Graz: Schlosser und Sporer 54).

20. 1568, 24. Febr., Murau: Murau: Weber: "Ordnung" aus ber Zunft herausgemacht, schwebender Mißbräuche wegen und um das Handwerk wieder emporzubringen. Drig. Pgt. anghgt. Sigel ausgerissen, a. a. D. ohne Rummer.

1. Zunftgottesbienft.

2. Versammlungen und beren Geschäfte.

3. Bestattung der Leichen von Zunftgenossen sammt Angehörigen.

53) Erwänt in Bestätigung von 1677.

<sup>52)</sup> Erwänt als "s. Leonharts bruederschaft" im gen. J., 20. Febr., . . . . (Drig., Pap., st. Landesarchiv, ohne Nummer.)

<sup>54)</sup> Erwänt als "Schlosser vnd Sporer bruederschaft die mit einander halten", in einem Kundschaftsbriefe mit sehr interessantem Sigel (Orig. a. a. D. ohne Nummer).

4. Einlagsgelder der Gesellen.

5 Zeitweiliges Institut der Gäumeister, Arbeiterzahl und Arbeitsbezirk derselben.

6. Bedingungen des Meisterwerdens, Wanderpslicht und Vorwegnehmen der Arbeit Anderer.

7. Verhalten zuwandernder und Probegesellen.

8. Arbeitspreise für die "Stör" — Gotteslästern u. dgl — Kundmachung dieser Artikel.

- 21. 1568, 4. Aug., Pöllau. Judenburg und Knittelfeld: Tuchmacher: Das Handwerk zu Pöllau vidimirt seine "Ordnung" von 1513, 31. Mai, . . . (Nr. 13) dem gleichen an benannten Orten. Cop. a. a. Orte ohne Rummer.
- 22. 1568, 4. Aug., .... Seckau: Tuchmacher: die Tuchmacherzunft zu Seckau erklärt nichts dagegen zu haben, daß die gleichen Handwerke zu Indenburg und Knittelfeld sich mit der Pöllauer "Ordnung" versehen und hoffen, daß die gute Freundschaft mit ihnen fortbeftehen werde 55).

23. 1570, 1. März, Graz: Graz: Schneidergesellen: Gesindes ordnung.

Cop. 16. Ihrh. im Marburger Stadtbuch, Cod. 3320

1. Probe= und Kündungszeit von Gefellen und Jungen.

2. Berfammlungen

- 3. Herbergsbesuch von Zuwandernden und anständiges Benehmen.
- 4. Betragen im Meisterhause, Gotteslästerung, Spielen, Zutrinken u. s. w.

5. Ladetage.

6. Arbeitsaushilfe bei franken Meistern.

7. Flüchtige mit Strafgelbern und Abstrafung der Jungen.

8. Theilung ber Strafbeträge.

9. Wochenlohnfestsetzung.

10. Arbeitszeit.

- 24. 1571, 2. Juni, Graz: Steiermark: Golbschmiede 56).
- 25. 1573, Juli, Marburg: Marburg: Schneibergefellen: Der Stadtrath von Marburg nimmt die Gesindeordnung der Schneiber von Graz für das Handwerk in seiner Stadt auf.

  Val. Nr. 23.

26. 1576, 20. Febr., Graz: Steiermark: Müller: Polizeiordsnung, betreffend das Handwerk in seinem Verhältnisse zu den Parteien 57).

Druck 18 Bll. 20, Joann. Bibliothek.

55) Cop. 19. Ihrh. a. a. D. ohne Nummer.

56) Erwänt in Bestätigung von 1592, 18. Sept, Graz (unten Nr. 41).

<sup>57)</sup> Wird hier aufgenommen, weil einzelne der Artikel in der späteren Zunftzordnung widerkehren und diese überhaupt damit als bestehend vorausz zusetzen ist.

27. 1577, 3. März, . . . . Udmont: Fleischhauer: Vertrag des Marktes mit dem anfgenommenen Fleischhauer. Orig. (? Conc.), Pap., Stiftsarchiv zu Admont.

1. Aushacken um gleiche Taxe.

2. Satung bei Ruh-, Kalb- u. s. w. Fleisch.

3. Satzung bei Lämmern und Kiten.

4. Unschlitt nur für Markt und Thal zu verkaufen.

5. Einstellung des Geschäftes jedes anderen Fleischhauers.

6. Collectivabnahme von Fleisch im Sommer durch die Marktsleute und Vertheilung

7. Schlachten an Freitagen und vor 4 Beschauern.

8. Gleiches redliches Gewicht für Alle.

- 9. Kündigung des Vertrages binnen 3 Monaten vor Jahresfrist.
- 28. 1578, 7. Aug., . . . . Admont: Fleischhauer: Vertrag des Marktsleischhauers mit der W<sup>we</sup> des † Fleischhauers L. Thumer.

Drig. (? Concept) Pap., ebend.

- 1. Gestattung alle 14 Tage 1 Rind zu schlachten.
- 2. In der Zwischenzeit gewisse Zahl Kleinvieh. 3. Zu den hohen Zeiten und Kirchtagen 1 Rind.

4. Verbot des Auskaufes dem Marktsleischhauer und umgekehrt.

5. Betr. Unschlitts Haltung an die Fleischerordnung.

6. Dauer der Zugeständnisse, das Contractsjahr des Marktfleischers.

29. c. 1580, Muran: Schneiber: Thre Zunftordung erwähnt als Vorlage für das Handwerk zu s. Lambrecht. Bal. Nr. 38.

30. 1581, 23. April, Admont: Admont: Bäcker und Müller: Vergleich seitens der Herrschaft betr. der inneren Streitigkeiten beider Gewerbe.

Gleichzeit. Copie, Pap., Stiftsarchiv zu Admont.

1. Semmel- und Bretenbacken ber Müller verboten.

2. Verpflichtung der Bäcker allen Bedarf mit gutem Mehle zu versorgen.

3. Verbot für Hausmühlen Anderen als den Eigenthümern zu arbeiten.

4. Pflicht der Hausmühlenbesitzer in Mahlsachen strenge an die Müllerordnung zu halten.

31. 1581, Graz und Umgebung: Schuster: Vidiums der "Ordnung" für Graz, doch dem Handwerke zu Dentsch-Laudsberg auf dessen Bitte mitgetheilt. Orig. Pgt. 2 anhgd. Sigel, st. L.-Archiv, Diplom 31.

1. Betragen "bei offener Lade".

2. Bedingung des Meisterwerdens. 3. Verlassen der Ortszunft.

4. Spieler "bei offener Lade".

5. Verhalten gegen den Zechmeister.

6. Lohn bei Störarbeit.

7. Zusagen höherer Löhne und Anfreden der Gesellen.

8. Lehrjungenangelegenheiten. 9. Besuch der Versammlungen.

10. Besuch der Kirche.

11. Bedingungen des Meisterwerdens im Gau.

12. Schelten und Schimpfen

13. Unterstützung armer Gesellen.

14. Leichenbegleitung verstorbener Genossen. 15. Verhalten gegen diese Artikel.

- 16. Kauf zerschnittenen Leders bei Bauern. 17. Aufreden der Gesellen unter einander.
- 18. Vorwegnahme ber Störarbeit.

19. Zahlung beim Meisterwerben.

32. 1581, Deutsch=Landsberg: Schufter. Vgl. Regeft bei 31.

Deutsch=Landsberg: Müller 58). 33.

Diertel zwischen Mur und Drau: Schufter 59). 34.

35. 1582, Brud a./M.: Leberer 60).

36. 1583, 1. Jänn., Graz: Rotenmann: Leinweber: Schutzpatent E.-Hzg. Karls für das Handwerk zu Roten= mann, namentlich gegen die Störer gerichtet. Cop. 17. Ihrh., Pap., Stiftsarchiv zu Admont.

37. 1583, 26. Jänn., Graz: Rotenmann: Leinweber: Das Handwerk zu Graz theilt jenem zu Rotenmann behufs Gründung einer Beche seine Artikel mit. Cop. 17. Ihrh., Pap., ebendort.

> 1. | mutato loco stimmend mit Ordnung für Graz v. 1509, 15. \ 13 April, Nr. 12.

16. = 21.

17. = 23. Deßgleichen, und fehlen also hier die dortigen Artifel 16-20 und 22.

21. = 27.

38. 1584, 1. Oct., ..., s. Lambrecht: Schneider: Abt Johann von s. Lambrecht bestätiget den Schneidern daselbst und im Landgerichte ihre nach Maß der Murauer errichtete Zunftordnung.

Drig. Pgt. anghgt. Sigel ausgeriffen, st. L.-Archiv

ohne Nummer.

1. Patron b. h. Michael, Bunftgottesdienft.

2. Handwerksversammlung.

3 Leichenbegleitung verftorb. Genoffen und ihrer Angehörigen.

4. Bedingungen des Meisterwerdens für 3. Lambrecht.

5. Bannmeile um 3. Lambrecht.

<sup>58)</sup> Erwänt in Bestätigung von 1644. 59) Erwänt in Bestätigung von 1669.

<sup>60)</sup> Erwänt in einem Lehrbriese vom 11. Nov., Bruck a. M. (Landesarchiv, Urk. ohne Nummer.)

6. Bedingungen des Meisterwerdens für die Bannmeile.

7. Lehrjungen.

8. Anständiges Betragen.

9. Außerordentliche Handwerkseinberufungen.

10. Verwendung des Zunftvermögens.

11. Gefellenzahl, zuwandernde Gefellen, Abreden, Wochenlohn, Ablassung von Gesellen, Regelung der Künd- und Ausstehzeit.

12. Unterstützung franker Besellen.

39. c. 1590, ..., .... Gallenstein: Leineweber: Artifels= brief des Handwerkes. Gleichzeit. Cop., Pap., Stiftsarchiv zu Admont.

1. Gottesdienst zu 3. Gallen.

2. Darnach Zunftversammlung und Wahlen.

3. Alle Quatember "zusammenganng" und Auflagsgeldzahlung.

4. Ungebührliche Reden.

5. Bedingungen zur Meisterschaft nach den Persönlichkeiten.

6. Unterstützung franker Genossen.

7. Aufdingung, Lehrzeit und Freisprechung der Jungen. 8. Abreden der Kunden und Abfangen der Arbeit.

9. Bahl ber Stühle bei einem Meister.

- 10. Ansagepflicht des jüngsten Meisters als Helfers des Zechmeisters.
- 11. Ausleihpflicht von Gesellen, wenn Arbeit auf Schloß Gallenstein.

12. (fehlt).

13. Erfat verdorbener Werkzeuge durch Gefellen.

Artikel für Gesellen und Junge.

- 1. Aufnahmsbedingungen für Gefellen, Arbeitssuchen seitens Buwanderer.
- 2. Quatemberzusammenkunft unter Vorsitz eines Meisters.

3. Spielverbot für die "Beche".

4. Verbot des Waffentragens dabei.

5. Unanständige und frevelhafte Reden.

6. Strafen für Geld: und Rleiderverspielen ohne die "Irkh" zahlen zu können.

7. Nachschreiben Unbotmäßigen.

8. Strafen für Gesellen, die an Orte ziehen zu arbeiten, wo das Handwerk nicht ist

9. Wahl von Büchsenmeistern.

- 10. Verbot directen Arbeitsuchens.
- 11. Aufsagezeit in vollem Werk.

12. Dfgl. bei Störarbeit.

- 13. Berbot ohne Mantel, Hose und Knieftrümpfe vor das 3. Haus zu gehen.
- 14. Digl. der Rückfehr vom Wandern nach 4 Wochen.

15. Schulden beim Zechtage gemacht.

16. Feiern in der Woche und Strafe des Meisters, der Gesellen= ungebühr verschweigt.

40. 1592, 20. März, Graz: Graz und ganz Steiermark: Zinngießer: Statthalter Ernft bestätiget deren "Dronung". Druck v. 1593, daraus Abschrift in Mscr. 1679, st. Landesarchiv 61).

<sup>61)</sup> Ngl. Note 57.

1. Zinnbeschau.

2. Pflichten der Beschauer.

3. Bleilegirung.

- 4. Arbeit in legirtem Binn.
- 5. Verkauf legirter Zinnarbeiten. 6. Kaufsat für verschiedene Arbeiten. 7. Verkauf nach Gewicht.

8. Arbeitslohn für beigebrachtes Binn.

9. Ablehnung von schlechtem Zinn (das nicht zum zehenden steht).

10. Arbeitsprobe für Kunden.

- 11. Schlechtes Binn bei fremden Sändlern.
- 12. Aufschwörung der Meister auf diese Artikel.
- 13. Verkaufsweise der Einheimischen und Fremden.

14. Störer.

- 15. Fliden alten Zinnes durch die "Khlampfferer".
- 16. Dislocirung der Beschauer und Arbeitsmarken.
- 17. Vorbehalte betr. Aenderung dieser "Ordnung".
- 41. 1592, 18. Sept., Graz: Graz: Goldschmiede: Bestätigung beren "Ordnung" durch den Statthalter C.=Hgg. Ernst. Drig. Pap., 14 Bll. 20, Lade der Goldschmiede v. Graz, ebd.
  - 1. Bedingung zur Meisterschaft 3 Jahre Arbeit, Ausweise und
  - Meisterstücke so auch bei einwanderndem fremden Meister. 2. Geselle von Graz nach Rückkehr aus der Wanderschaft nur 2 Jahre Arbeit für Meisterschaft.

3. Lernzeit der Jungen 5 Jahre. 4. Für Meistersöhne Lernzeit 4 Jahre, Arbeitszeit für Meisterschaft 1 Jahr.

5. Ausfertigung der Lehrbriefe.

6. Zahlungen für Erwerb der Meifterschaft.

7. Verpflichtung Lediger binnen Jahresfrist nach Erlangung der Meisterschaft zu heiraten.

8. Zwecke der Ladgelder.

9. Zuwandernde Gesellen bei 14tägiger Arbeit verpflichtet, bei demselben Meister zu bleiben oder mindestens auf ein Monat fortzuziehen.

10. Berruf von Gesellen, die früher bei Störern gearbeitet.

11. Recht des Sigelstempelschneidens.

12. Vorgehen wider Störer.

13. Verfahren wider unredliche Meister.

14. Fortführen des Geschäftes durch die Witwe.

- 15. Zwistigkeiten im Handwerk auf Entscheidung der 2 ältesten Meister.
- 16. Sonst Verhalten nach der Polizeiordnung.

### "Von der Prob."

- 1. Preis des Loths Arbeit von Silber.
- 2. Gehalt ber Goldarbeit.
- 3. Aufstellung von Beschauern.

4. Vernichtung schlechthaltiger Waare.

- 5. Gelegentliche Lisitation der Läden durch den Münzwardein.
- 6. Behandlung bestellter Arbeit in Gold.

7. Defigleichen in Silber.

8. Verpflichtung aller Goldarbeiter im Lande nach dem Grazer Brauche sich zu halten.

9 Einfuhr fremder Gold: und Silberarbeit nur zu den Jahr:

märkten und nach Bestand der Probe. 10. Berbot "znichtiger vnd falscher" Silber: und Goldarbeit.

11. Competenz der Beschauer bei fremden und inländischen Händ: lern, und Stempelung.

12. Widerstand gegen die Beschauer.

13 Färben von Gold, Einsetzen falscher Steine u. s. w. 14. Documentirung der Versilberung oder Vergoldung.

15. Kauf von Bruchfilber, Münzschrot u. f. w.

16. Berkauf aller Waare nach "Rechtfertigung" durch den Beschauer.

17. Betrieb bes Geschäftes nur in offenen Läden.

18. Hofgoldschmiede und ihre Stellung zum Handwerk.

19. Tarirung der Silberarbeit für den Verkauf je nach Bergoldung u. Feinheit.

20. Kauffat für unvergoldete Arbeit.

21. Bergolden bestellter Arbeit.

22. Feststellung des Macherlohnes für Goldarbeit.

23. Löthung in Gold, und Berbot der französischen Drahtarbeit.

24. Macherlohn für Silberarbeit.

25. Verbot gegen diese Artikel zu handeln.

- 42. 1595, 12. Nov., Marburg: Marburg: Tischler: Bestätigung bes alten Statutes burch den Stadtrath.
  - 2 Copp. 16.—17. Ihr., Stadtbuch von Marburg Nr. 3298, st. L.-Archiv.

### Meister:

1. Bedingungen für das Meisterwerden.

2. Zahlung von Gesellen, die nicht 2 Jahre in M. dienen wollen, Befreiung davon solcher, die in's Handwerk heiraten.

3. Zahlung gelegentlich des Meisterwerdens.

4. Digl. bei berfelben Gelegenheit und Ermäßigungsfälle

5. Aufnahme fremder Meister.

6. Meisterschaftsmahl.

7. Absonderung von der Zunft.

8. Störer.

9. Uebernahme von angefangener Arbeit anderer Meister.

10. Aufnahme von Landmeistern.

11. Nachweise dafür.

12. Strafe bei Nachweis früherer "Störerei".

13. Zahlungen für solche Aufnahmsfälle.

14. Jause für die Aufnahme.

15. Zahlung an die Lade.

16. Aufnahme von Lehrjungen durch fremde Meister.

17. Zahlung bei Aufdingung.

18. Dfgl. durch Landmeister an die Lade.

19. Betheiligung derselben am Frohnleichnamsfeste.

20. Berftändigung Aller vom Borrath an neuem Arbeitsholze.

#### Befellen:

1. Zusammenkünfte.

2. Arbeitsuchen durch Zuwanderer.

3. Anweisung derselben.

4. Ungebührliches Betragen im Handwerk.

5. Unterstützung Kranker. 6. Bewahrung der Lade.

7. Umfragen bei den Monatversammlungen.

8. Gesellen auf der Stör.

9. Außerordentliche Berufungen des Handwerks.

10. Theilung der Strafgelder.

11. Ungebührliches Betragen im Meisterhause.

12 Schimpfen u. s. w. unter sich.

13. Ausschließung Zugewanderter bei der Umfrage.

14. Wiederholte Androhung des Ausstehens.

15. Arbeitsversäumnisse.

- 16. Abreden der Gesellen durch Meister und unter sich.
- 43. 1596, 1. März, Graz: Abmont, Abmonter Thal, Altenmarkt, Gallenstein und Landel: Mülser: Bestätigung der Handwerksordnung durch Herzog Ferdinand II.

  Cop. 17. Ihrh., Pap., Stiftsarchiv zu Admont.

Sop. 11. Syry., Sup., Onfractage Ju zone

1. Zusammenkunfte für Gottesbienst und Sandwerk.

2. Verhandlung des Letteren.

3. Kirchenabgabe der Versammlungen.

4. Meffe am Stephanstage.

5. Strafe der Ausbleibenden steigend zu 3 Malen.

6. Gabe ins Admonter Spital.

7. Waffenabliefern vor der Zusammenkunft.

8. Einkauf, Buchung und Aufschwur neuer Meister. 9. Bewerbung um Mühlen seitens Zugewanderter.

10. Wahl der Zechmeister und des Zechknechtes.

11. Entscheidung von Streitigkeiten im Laufe des Jahres.

12. Unterstützung armer Genoffen.

- 13. Begleitung der Leichen von Genoffen.
- 14. Todesfallsabhandlung bei Genoffen.
- 15. Zucht und Bescheibenheit im Benehmen.

16. Abreden der Kunden.

17. Arbeiten der Bestandmühlen nicht über ein Drittel.

- 18. Verhältniß von Bürgern und Bauern mit ihren Mühlen zum Handwerke.
- 19. Angebliche Hausmühlen und ihre Arbeiten für das Publikum.

20. Abschaffung der "Mehltandler".

21. Pflicht redlicher Erlernung des Handwerks.

22. Außerordentliche Einberufung des Handwerks, und Fordergeld.

23. Streitigkeiten in 2. Instanz vor das Gericht.

24. Pflicht des Wanderns, dann der Arbeit dort, wo Meisterrecht gewünscht wird.

25. Lohn der Knechte.

26. Verbot des Feierns in der Woche.

27. Wochenlohnarbeit bei verheirateten Gefellen unzuläffig.

28. Sigelung der Lehrbriefe.

29. Freisprechung und Bedingungen.

30. Gleiches Maß allenthalben.

31. Ablauschen von Vortheilen.

32. Waffenzucken im Mühlwerke ober Hause.

33. Zuwiderhandeln der Statuten.

34. Kündigungsfristen.

35. Abfertigung bes gewählten Zechknechtes nach seinem Wahljahre.

36. Fortgehen am Fronleichnamstage vor der Verlesung.

### Gidschwur.

### Lehrjungenartikel:

1. Pflicht der Ehrung des Handwerks.

2. Aufnahmsbedingungen.

3. Verruf ausgetretener Jungen.

4. Vierteljahrsprobe. 5. Lehrzeitbestimmung.

- 6. Nichtverpflichtung des Meisters zu Wein.
- 7. Disciplinarstrafrecht der Meister. 8. Bürgenstellung seitens der Jungen.
- 9. Achtung vor dem Meister und seinem Hause.

10. Unanständige Reden, Spielen u. f. w.

11. Put in der Kleidung.

12. Grußhöflichkeit vor Herren und Frauen.

13. Einbringung der Krankheitszeit.

14. Sonntagsausgänge.

- 15. Unzüchtige Behandlung weiblicher Kunden.
- 16. Weibliche Bekanntschaften von Jungen.

17. Anzeige unredlicher Vorfälle.

18. Strafe für Ketzer ober Beicht verfäumen.

19. Pflicht vom Lehrmeister allen Schaden zu wenden.

20. Acht haben auf alle Artikel, und Streben alle Hampt- und Nebenarbeiten ordentlich zu lernen.

44. 1596, Rotenmann: Müller 63).

45. 1597, 11. Jänn., Graz: Seckau: Leinweber: Bestätigung der Ordnung durch E.-Hzg. Ferdinand II. Cop. 16. Ihrh., a. a. D. in Urk. ohne Rummer und des 16.—17. Ihrh. in Dipl. 41 ..

1. Zunftgottesdienst am Tag der Patronin Anna.

- 2. Quatembergottesdienst.
- 3. Fluchen und Schwören. 4. Zahlung für Betriebsgestattung. 5. Bedingung des Geschäftsbetriebes.
- 6. Verschluß der Zunftlade 7. Aufreden der Kunden.
- 8. Uebernahme "geschweister" Arbeit Anderer.

9. Unbotmäßige Gesellen.

10. Auffagezeit.

11. Lehrzeit der Jungen.

12. Verruf abfälliger Jungen.
13 Zahl von Jungen bei einem Meister.

14. Aufnahme derselben.

15. Pflicht nur bei "redlichen" Meistern zu lernen.

16. Einfindung bei der Lade über Unfage.

17. Gleichstellung verheirateter und lediger Gesellen.

<sup>63)</sup> Erwänt im Schutpatent v. 1601, 21. Mai, Graz.

18. Arbeiterzahl bei einem Meister.

19. Seghaftigkeit der Meister.

20. Zahlung an das Handwerk (Auflagen)

21. Dfgl. bei Aufdingung.

22. Freisprechung und Geschenke.

23. Wanderpflicht.

24. Friedensgericht der Zunftmeister. 25. Quatemberversammlungen.

26. Rechnungslegung.

27. Tuchbreite.

28. Befreiung Zugewanderter von Jahlung bes "Knappenrechtes".

29. Frohnleichnamsprocession.

30. Arbeitspreise.

31. Unterstützung verarmter Meister.

- 32. Gleichheit des Arbeitslohns bei allen Meistern.
- 33. Unterstützung franker Gesellen. 34. Leichenbegleitung von Genoffen.
- 35. Nachlaßsteuern für die Lade.
- 36. Ungehorsam wider diese Arktikel.
- 46. 1597, 26. Jänn., . . . . Braz: Messerschmiedgesellen: Ordnung derselben vor dem versammelten Handwerke gemacht. Drig., Pap. a. a. D., Mfcr. Nr. 376.

1. Wahl des Vierteljahrsobmanns.

2. Zusammenkünfte ohne Wissen besselben.

3. Zuweisung Zugewanderter.

- 4. Berspätungen bei Bersammlungen. 5. Erlaubniß für Ausbleiben dabei.
- 6. Schweigen über die Verhandlungen.
- 7. Beschenkung von Zuwanderern.

8. Tractirung solcher an Werktagen.

9. Digl. an Feiertagen.

10. Ausbleiben aus der Schenke ohne Erlaubniß.

11. Wahl der zwei Viergesellen.

12. Ladgelder.

13 Umfragen bei der großen Versammlung.

14. Gefellen, die Arbeit suchen und dann welche nicht aufnehmen.

15. Unfüge bei Beimkehr ber Gefellen von den Bersammlungen.

- 16. Dkal. bei Tische.
- 17. Schreibgelder.

18. (Unverständlich).

19. Verlesung des Statutenbuches.

20. Schelten beim Sandwerke.

21. Hinaustragen von Bechern vor die Thure bei ber "Schenck".

22. Weinumkehren (Ausschütten?).

23. Trinken mit Huren ober Schergen.

24. Spielen auf offenem Plate.

25. Speien.

26. Lügenstrafen.

27. Schimpfen auf Andere.

28. Friedensgericht der Viergesellen.

29. Verschweigen von Unrecht im Handwerk.

30. Effen auf der Gaffe.

31. Gehen auf der Gasse ohne Mantel, Kragen und Sut.

32. Besuch der Herberge ohne Wams.

33. Arbeit bei Licht.

34. Schuldner der Lade.

35. Wegziehen ohne "Gelait" und Gruß ber Viergefellen.

36. Schmähen der Arbeit Anderer. 37. Waffenzücken auf ber Berberge.

38. Besuch der Herbergsküche. 39. Poltern bei Nacht auf der Herberge.

40. Besit von Würfeln und Karten baselbst.

41. Waffentragen bei offener Labe.

42. Anklinden bes Wanderns ohne Worthalten.

43. Persönliches Arbeitsuchen.

44. Lohn bei Abschied.

45. Ausbleiben bei Nacht an einem Aposteltag.

46. Arbeiten für Schwertfeger und Störer.

47. Leichenbegleitung von Genoffen und ihren Angehörigen.

48. Ausbleiben über 9 Uhr Abends.

- 49. Ungebührliches Benehmen im Meisterhause. 50. Wegziehen auf 14 Tage bei Dienstausstehen. 51. Suche von Arbeit für zugewanderte Jungen.
- 47. 1597, 6. Juni, Graz: Graz: Goldschmiede: Bestätigung der "Ordnung" des Handwerks (ohne Insert derselben) durch E.- Szg. Ferdinand II.

Drig. Pgt. anhgdes. Sigel, Lade der Goldschmiede ebd.

48. 1599, 20. Jann., ... Seckau und Umgebung: Schufter: Zusatzartikel der (nicht weiter erhaltenen) Sandwerks= Ordnuna.

Drig. Pap. Mfcr. 3387 a. a. D.

1. Preise für Arbeit auf der Stör für Schuhe.

2. Dfgl. für Beiber =.

- 3. Digl. für Manns, und
- 4. Dfgl. für Reiterstiefel.

### Strafanfäte:

1. Für Störarbeit zu geringeren Preisen.

2. Für Bruch des Schweigens über die Zunftversammlungen.

3. Bezirk der Geltung dieser Vorschriften.

4. Aufreden des Gesindes.

49. 1599, Marburg: Sufschmiede 64).

<sup>64)</sup> Erwänt in Bestätigung von 1666.

# Anhang.

### Bur Literatur der Todtenroteln.

Zwischen den deutschen ') Klöstern bestand von sehr alter Zeit her der Branch, sich wechselseitig die Namen der innerhalb ihrer Conventen oder ihrer Verbrüderungen Verstorbenen befannt zu geben, um deren Seelen die wirksamen Folgen der frommen Gebete zuzuwenden.

Wir wollen hier die verschiedenen Formen des Brauches unerörtert lassen und nur erwähnen, daß die Bekanntgabe wegen des Unllstandes der öffentlichen und gemeinsamen Verkehrsmittel durch eigene Boten geschah, welche meist die Bezeichnung baiulus führten, während man den schmalen Pergamentstreisen, auf dem die Namen der Gestorbenen eingetragen waren, und Kloster um Kloster deren Kenntnisnahme verzeichnete, Rotel (rotula) nannte.

Solcher Roteln sind in verschiedenen österr. Stiften noch viele erhalten. Unter den steirischen scheint Admont den Vorrang betreffs der Zahl einzunehmen. Aus ihnen kann man die wachsende Route und im Ganzen sich stätig ziemlich gleich bleibende Marschrichtung der Voten genau erkennen, und förmliche Wegvorschriften für sie

find daher im Wefentlichen kein Postulat.

Es begreift sich, daß der Träger dort, wo er seine Kunde abgab, Gastfreundschaft genoß, und nöthigenfalls Zehrgeld für den serneren Weg. Denn das ihn aussendende Kloster konnte ihm füglich nicht so viel mitgeben, als er oft brauchte, soust wäre die Verbrüderung der Convente in dieser Hinsicht eine sehr kostspielige gewesen. Man nehme nur an, daß manchmal ein Bote 6, 9 und 15 Monate ausblieb, und 100—400 Klöster in gedachter Weise begrüßte!

Es ift aber dem Berichterstatter noch kein Schriftstück vorgestommen, welches für irgend eine solche Route die Söhe der gewöhnlichen örtlichen Betheilung des Rundgängers enthielte, und somit also den Andern schon von dem Einen her vorbereitete, wo er sich auf etwas, auf wie viel oder auf nichts gefaßt zu machen

<sup>1)</sup> Auch den französischen und britischen, nicht aber den italienischen.

hätte. Ein solches Actenstück findet sich nun in dem sogenannten Protocollum antiquissimum, p. 54, der Bibliothek des Chorherren-Stiftes Vorau eingetragen, und wurde es Schreiber dieses durch die Büte des Herrn Capitulars P. Otakar Rernstock zur Berfügung gestellt. Es scheint nämlich dasselbe in erster Reihe der Wegweiser oder die Marschroute des Rotlers gewesen zu sein, der eine spätere Sand (aber noch des 15. Ihrh., dem eben die Anlage der Ctappenreihe angehört,) die Anfätze über die Höhe und Art der Betheilung des Boten zufügte. Was die genauere Zeitbestimmung des Schriftstückes anbelangt, so gehört es ganz sicher in die Zeit nach 1455, und zwar wegen der Aufführung bes Klosters Rotenmann, das in diesem Jahre gestiftet worden, - ferner noch näher figirt, in die Jahre gleich nach 1493, wegen der Angabe bei Wiener-Neustadt "zu s. Vlreich, aber nun dy in der stat sein pey der pharr". Das s. Ulrichsstift vor dem Neunfirchuerthore wurde nämlich 1478 dem 1460 gegründeten Chor= herrenkloster übergeben, in den ungar. Kriegen zerstört und 1493 bas Capitel an die Dom= und Pfarrfirche der Stadt überfett. Dagegen datirt es noch vor 1503, dem Gründungsjahre der Propstei Pöllan, welche wegen Nähe der Lage zu Voran und Ordensgemeinschaft sicherlich auf solchem Wege berührt worden wäre.

Die Liste enthält 57 Orte mit 71 Conventen: in Graz nämlich waren 3, in Friesach 2, in Salzburg 3, in Wien 9 und in Wiener-Neustadt 2 der Letteren zu begehen. Die Wegerichtung des Gängers war von Vorau aus über Graz murauswärts nach Obersteier, dann in's Lavantthal nach Westen in Kärnten bis an den Wörthersee, worauf sie gegen Norden sich kehrt und wieder steir. Boden im oberen Murthale aufnimmt, in's Ensthal, von da in's Salzburgische und nach Vaiern übergeht. Hier macht sie just nur einen kleinen Bogen um den Inn, lenkt dann nach Oberund Nieder-Oesterreich zurück und schließt mit dem obersteir. österr. Winkel um den Wechsel und Semmering. Im Allgemeinen ist das Verzeichniß in richtiger topographischer Folge gehalten, welche der Bote versolgt haben dürste; nur am Ende tritt ein Schwanken ein, da Neuberg füglich nicht vor Glocknit und Oedenburg besucht werden konnte, wenn man von Wien her kam, ohne die Wege zu vermehren.

Sehen wir, wie da und dort der Rotler aufgenommen und entlassen wurde, so sinden wir Ortsansätze mit und ohne Bemerkungen. Ueber Letzteres, das Fehlen nämlich der Gastsreundschafts-Classisication, und seinen Grund mag man zweiselhaft sein. War der Convent wohl notirt, vielleicht aber von dem betreffenden Boten, der die Zifferansätze machte, nicht besucht, oder war er wohl

besucht, der jeweilige Ansatz aber vergessen worden — das mag gleichgiltig sein, und gibt es in der Liste 13 folder unausgefüllter Convente. Nichts gegeben, und zwar ohne weiters, haben drei; bei einem vierten Kloster (Gleunk) mag es als Verschärfung lauten, daß es trop dem Verlangen nach Zehrgeld nichts gab (nil dederunt. eciam requisiti). Bei dreien hat das Nichtsgeben eine Erklärung: bei Seifenstein Armuth, bei Kanshofen und s. Nifola bei Passau der Mangel der Berbrüderung mit Vorau — ein Grund, der aber Högelwört nicht beirrte. Dann folgt eine wechselnde Zifferleiter von 4 bis 24 Pfennige an Gabe für den Boten, und zwar sind eingetragen 1 Convent mit 4, 1 mit 6, 3 mit 7, 2 mit 8, 3 mit 9, 34 mit 12, 1 mit 20 und 6 mit 24 Pfennigen. Das dankbare Gemüth des eintragenden Boten hat aber schließlich nicht vergessen, daß er zu Berchtesgaden, s. Zeno bei Reichenhall und Suben noch extra gut tractirt wurde, und daß er zu Monsee über die Pfenniae noch Fische bekam. Die Wegleistung ist eine der kleineren, welche bei folden nekrologischen Wanderungen vorkommen. Da das Wefen berfelben überhaupt interessant ist und betreffs ihrer für steierm. Boben — eine einzige vereinzelte Publication ausgenommen?) noch nirgends eine Erwähnung geschah, so wollen wir die Liste hier in ihrem Wortlaute folgen lassen und zugleich für Fremde ober der Dinge weniger Erfahrene in Noten Bemerkungen den einzelnen Dertlichkeiten beifügen:

"Zw Grecz zun Predigern 3), 7 dl. zu den Mynneren pruderen 4), zu den Bernhardineren 5), gen Stencz 6), 20 dl. gen Rewn 7), 12 dl. 12 dl. gen Göss 8), gen Segkaw 9), 24 dl. gen sand Andre im Lauenttal 10), 24 dl. 12 dl. gen sand Paul im Lauenttal 11), 12 dl. gen Griffen 12).

Das sogen. Fraternitätsbuch des Stiftes Pöllau im Notizenbl. der k. Akad. VII. 248 u. s. w., das aber nichts anderes als die Todtenrotel eines Pöllauer Boten ist. 3) Graz: Dominicaner, im Gebäude der heutigen Stadtpfarre. 4) Ebd.: Minoriten, heute Franciscaner bei der Wurbrücke. 5) Ebd, umbekannt, welcher Convent gemeint sei. 6) Stainz, Chorherren, nw. von Leibnitz. 7) Reun, Cistercienser, nw. von Graz. 8) Göß, Benedictinerznonnen bei Leoben. 9) Seckau, Chorherrenz, resp. Domstift, n. von Knittelzseld. 10) S. Andrä, Krnt., Chorherrenz, resp. Domstift (von Lavant), s. von Knittelseld. 11) S. Paul, Krnt, Benedictiner, n. von Unt Drauburg. 12) Grissen, Krnt., Prämonstratenser, n. v. Bölkermarkt.

| 12 dl.                               | gen Oberndorff 13),                                                |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 12 dl.                               | gen Vittring 14),                                                  |
| 12 dl.                               | gen Gurgkch 15),                                                   |
|                                      | Zw Fryesach                                                        |
|                                      | Jun Predigern 16),                                                 |
|                                      | ( sand Marien Magdalenen 17),                                      |
| 24 dl.                               | gen sand Lamprecht 18),                                            |
| 12 dl.                               | gen Admundt 19),                                                   |
| Nil dant                             | gen Rottenman 20),                                                 |
| 7 dl. pisces                         | gen Mannsee <sup>21</sup> ),                                       |
| quoque                               |                                                                    |
|                                      | gen Vndersdorf <sup>22</sup> ), den brieff verlass zu Salcz-       |
| 10 31                                | burg,                                                              |
| 12 dl.                               | zu Salczburg auffm Tumb 23),                                       |
| 12 dl.                               | gen sand Peter daselbs 24),                                        |
| 10 11 1                              | gen Nunberg daselbs 25),                                           |
| 12 dl. bene                          | gen Werchtersgaden 26),                                            |
| prouidetur                           | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                              |
| 12 dl. bene                          | gen sand Zenon zu Reichenhall 27),                                 |
| 12 dl.                               | gen Hegelwerd <sup>28</sup> ). Dicunt se fraternitatem non habere. |
| 12 dl.                               | gen Pawmburg <sup>2</sup> ),                                       |
| 12 dl.                               | gen Ratenhaslach 30),                                              |
| Dicunt se non                        | 8011 211100111110111 ),                                            |
| habere frater-<br>nitatem            | gen Ranshofen 31),                                                 |
| 12 dl. bene                          | con Donal 220                                                      |
|                                      | gen Reychersperg <sup>32</sup> ),                                  |
| 24 dl. bene pro-<br>uidit prepositus | gen Subem <sup>3 3</sup> ),                                        |
| 12 dl.                               | gen Forempach 34),                                                 |
| Nil                                  | gen sand Nicla zu Passaw 35), Dicunt se non                        |
|                                      | habere fraternitatem.                                              |
|                                      |                                                                    |

Deberndorf, Krnt., Chorh. w. v. W.:Graz. 14) Biktring, Krnt., Cifterc., sw. b. Klagenfurt. 15) Gurk, Krnt., Chorh, resp. Domstift, w. v. Friesach. 16) Friesach, Krnt., Dominic. 17) ebd., Ciftercienserinen. 18) s. Lambrecht, Steierm., Benedict., w. v. Neumarkt. 19) Adminit, Penedictiner, nw. v. Leoben. 20) Rotenmann, Chorh., s. v. Admont. 21) Monsee, D.:Desterr., Benedict. 22) Indersdorf, Bai. 23) Salzburg, Domstift 24) Ebd., s. Peter, Benedict. 25) Ebd., Ronnberg, Benedictinerinen. 26) Berchtesgaden, Bai., Chorh, s. v. Salzburg. 27) s. Zeno b. Reichenhall, Bai., Chorh. 28) Högeslwört, Bai., w. v. Reichenhall, Chorh. 29) Baumburg, Bai., b. Trostberg. Chorh. 30) Raitenhaslach, Bai., Chorh. b. Burghausen. 31) Kanshofen, D.:Dest., a. Inn, Chorh. 32) Reichersberg, D.:Dest., a. Inn, Chorh. 33) Suben, D.:Dest. a. Inn, Chorh. 34) Formbach, Bai., Benedict. b. Fürstenzell. 35) Passau, S. Nicola, Bai., Chorh.

```
gen Lambach 36),
12 dl.
             gen Krembsmunster 37),
12 dl.
             gen sand Florian 38),
             gen Glewnkch 39). Nil dederunt, eciam requisiti.
             gen Gersten 40),
12 dl.
             gen Seyttensteten 41),
             gen Pawmgartenperg 42),
 9 dl.
24 dl.
             gen Walthawsen 43),
             gen Sewsenstain 44), Pawperes,
Nil
             gen Gammyng 45),
             gen Melkch 46),
12 dl.
             gen Liligenfeld 47).
12 dl.
             gen sand Pollten 48),
12 dl.
             gen Herczoburg 49),
12 dl.
             gen sand Andre an der Trayssem 50),
Nil
             gen Göttweich 51),
             gen Tyernstain 52),
12 dl.
             gen Stain zu den Mynneren pruderen 53),
Nil
             gen Kchrembs zu den Predigeren 54),
12 dl.
             gen Newnburg 55),
12. dl.
             Zw Wyenn
             zun Schottneren 56),
 7 dl.
             gen sand Niclas daselbs 57),
12 dl.
             zu der Hymelporten daselbs 58),
             zu den Carmeliten daselbs 59),
 8 dl.
             gen sand Larenczen daselbs 60),
12 dl.
             gen sand Jacob daselbs 61),
 8 dl.
             gen sand Tybolt daselbs 62),
```

<sup>26)</sup> Lanıbach, D.-Deft. Chorh., f. v. Wels. 37) Kremsmünfter, D.-Deft. Benedict., w. v. Wels. 38) s. Florian, D.-Deft., Chorh., w. v. Ens. 39) Gleunk, D.-Deft. n. b. Steier, Benedict. 40) Garsten, D.-Deft., Benedict., b. Steier. 41) Seitens stetten, N.-Deft., Benedict., so. v. Ens. 42) Baumgartenberg, D.-Deft. ö. v. Mauthausen. 43) Waldhausen, D.-Deft., nö. v. Grein, Chorh. 44) Seisensstein, N.-Deft. Cisterc., a. d. Donau b. Ips. 45) Gaming, N.-Deft., Karthäuser, s. v. Melk. 46) Melk, N.-Deft., Benedict, a. d. Donau. 47) Liliens seld, N.-Deft., Cisterc., s. v. s. Pölten. 48) s. Pölten, N.-Deft., Chorh., w. v. Wien. 49) Herzogenburg. N.-Deft., Chorh., n. v. s. Pölten. 50) s. Undrä a. d. Traisen, N.-Deft., Chorh., bei Herzogenburg. 51) Götweih, N.-Deft., Benedictiner, n. v. s. Pölten. 52) Dürnstein, N.-Deft., Chorh., w. v. Stein. 53) Stein, N.-Deft. b. Krems, Minoriten. 54) Krems, N.-Deft., w. v. Wien, Dominic. 55) KlosterReuburg, N.-Deft., Chorh., westl. b. Wien. 56) Wien, Schotten: Benedict, a. d. Freiung. 57) Ebd., Clarisserinen, Singersstraße. 58) Ebd., Chorfrauen, Hiter Fleischmarkt. 61) Ebd., Chorfrauen, Riemerstraße. 62) Ebd., Francisc., auf der Laimgrube.

| 4 dl.  | zun Predigern daselbs 63),                       |
|--------|--------------------------------------------------|
| 12 dl. | gen sand Dorothe daselbs 64),                    |
| 12 dl. | zwm Heyligen kchrewcz 65),                       |
| 12 dl. | gen Vnser frawen zell 66),                       |
|        | In der Neustat                                   |
| 12 dl. | zu der heiligen Driualtigkait daselbs 67),       |
| 12 dl. | zu sand Vlreich 68) aber nun dy in der stat sein |
|        | pey der pharr,                                   |
| 24 dl. | in Newnperg 69),                                 |
| 12 dl. | gen Glognicz 70),                                |
| 6 dl.  | gen Kirchper(g) 71),                             |
|        | gen Ödenwurg 72).                                |
| 9 dl.  | gen Traysem 73) Pauperes.                        |
|        | Bahn.                                            |

# Aleinere Mittheilungen zur Geschichte der Bauern= Unruhen in Steiermark.

1.

(1478.)

Im 8. Bande ber Gesch. des Herzogthums Steiermark gibt A. v. Muchar bei ber furzen Erzählung des Bauernkrieges vom Jahre 1515 an (S. 261, Ann. 1), daß der Cod. germ. 216 der Münchner Bibliothek wichtige Angaben über den Bauernkrieg in der unteren und oberen Steiermark enthalte. Es war mir früher nicht möglich, diese Handschrift einzusehen; im Sommer 1876 fam ich endlich dazu.

Die genannte Handschrift (Papier) ist ein Sammelcober, eine Art von Notizbuch, das sich Christoph Hueber, Rector in Landshut um 1478 anlegte und worin er eintrug, was ihm wissenswerth erschien. Fol. 23 steht eine hofmär der Newnstat (Wien-Neustadt); später folgen das baierische Landrecht von 1346, ein Schwaben= spiegel u. a., endlich f. 162 einige Notizen über einen Bauern= aufstand "in der obern Steyermarch vnd in nidern landen". Aber diese Notizen beziehen sich nicht, wie Muchar angibt, auf das

<sup>63)</sup> Cbd., Dominicaner, Dominicanerplatz. 64) Cbd. Chorherren, Dorotheergasse. 65) Hein:Mariazell, Cistercienser, w. v. Baden. 66) Klein:Mariazell, N.=Deft., w. v. B.=Neuftadt, Chorherren. 67) Wiener=Reuftadt, Ciftercienfer. 68) Ebd. Pfarr-Collegiatfirche, ehm. S. Ulrich vor dem Neunkirchnerthore. 69) Neuberg, Strmk. Ciftercienser, w. von Mürzzuschlag. 70) Glocknik, N.-Oest. s. v. Neustadt, Chorherren. 71) Kirchberg am Wechsel, ö. v. Glodnitz. Benedictinernonnen. 72) Dedenburg, Ungarn. 7) Unbekannt.

Jahr 1515, soudern vielmehr auf 1478. In diesem Jahre wüthete nämlich in Kärnten ein großer Bauernaufstand, der sich auch nach Obersteier in das Emusthal erstreckte, wo, wie der Chronist Uurest (Hahn I, 634) berichtet, die Bauern schon vorher einen Bund "angedracht" hatten und ein gewisser Maynhardt einer der Aussührer gewesen ist. Da unsere Notizen eine nicht ganz werthlose Ergänzung zu Uurestis Darstellung bilden und ihr Umsang nicht zu groß ist, so scheint es am besten, dieselben vollinhaltlich solgen zu lassen.

Vermergkt der pawern puntnus vnd furnemen in der obern Steyermarch vnd in nidern landen.

Item von erst, das sew sich wellen wern der Turgken

mit leib vnd guet.

Item, aber welher in punt nicht will sein, der sol der gemain nicht geniessen vnd nit gemainschafft mit in haben vnd derlescht im sein fewer, so sol der ander demselben kain fewer geben; wirdt im ein kindt geporen, der briester sol ims nicht tauffen; stirbt er, so sol (er) in nicht begraben. Man sol auch dem pfarer nicht mer geben dan xii den. vnd von ainer gesprochen mess vii den. vnd von ainem ambt xii den., vnd iren herren nicht anders gehorsam sein vnd zins zu raichen, nicht mer als von alter herkomen vnd von hundert jaren gewesen ist.

Item, welher pfarer bey in in dem pundt nicht wil sein, demselbigen wollen sy nicht opfern noch kain gerechtigkait

nicht geben.

Item, auch dem kayser kain aufschlag noch maudt nicht wellen geben, sunder als von alter vnd hundert jaren geben ist, vnd welher pawer das gäb, der in der puntnüss ist, den wellen sy straffen an leib vnd guet.

Item, ist wissenlich, das drey vnd funffzig edelherren vnd lantherren holwanger ') sein vnd mit den Türgken ire wegweiser

vnd anfuerarer (!) sein.

Vermergkt die varb hernach die sy fueren vnd die bey in sein im pundt der Turgken.

Item von erst die Juden fueren gelb vnd weiss.

Item die Wossen vnd Rätzen furen rot vnd weiss.

Item die Zigeiner gancz weiss ir varb.

Item die Turgken furen gancz rott ir varb.

Item die valschen kristen furen plab vnd weiss.

<sup>1)</sup> holwanger = Berräther Lexer, Mhd. Lexicon I 1329.

Item vermergkt die erst niderlegung, die beschehen ist im 78 bey Milichstat bey dem kloster, das vergiessen des vnschuldigen pluetz; da hat man gefunden xlii kinder tod vnd lebentig, darunder seindt gewesen newn kinder todter vnd dabey gewesen czway tegen kind, dauon die juden das pluet genomen haben zw warzaichen das man dabey ain pecher gefunden hat, darein die Juden das pluet genomen haben, das mer dann hundert mensch gesehen haben zu Milichstat anno etc. LXXVIII<sup>to</sup>.

2.

(1515.)

Nachstehende Urkunden fand ich unter noch nicht geordneten Acten im Archive des historischen Vereins für Kärnten in Klagen= furt. Sie bilden ein Seft von sechs Blättern, mit der Aufschrift: Handlung der aufrur der paurschaft zu Ganabitz, Anno domini (MD) decimo quinto. Der aufrührischen unterthanen umb Ganobiz beschwer articul und darauf beschehene verainigung, 1515, worbey das bistumb Gurck auch racione Landtsberg und Peilnstain interessirt ist. Mathäus Lang — und ergänzen in erwünschter Weise das bekanntlich sehr bürftige Quellenmaterial über das bezeichnete Creigniß. Die erste Urkunde enthält die an den Kaiser gerichteten Beschwerden der bei Gonobit versammelten, mit den frainischen verbündeten Bauern, aus denen ersichtlich ist, daß keinerlei politische oder religiöse Bestrebungen, aber auch nicht bloß die wirthschaftliche und finanzielle Noth, die Ueberbürdung der Bauern mit Steuern, Abgaben und Diensten, den Aufstand verursacht haben. Man sehe dießfalls Artifel 3, 4, 7, 12 und 13. Die zweite Urfunde belehrt uns über die von den vom Landeshauptmann bestellten Commissären mit den Bauern vereinbarten Bestimmungen, welche m. E. durchaus nicht geeignet waren, die empörten Bauern zur Rube zu bringen. Die vorliegenden Urkundenabschriften wurden vermuthlich furz nach dieser Vereinbarung und wahrscheinlich für den Bischof von Gurk verfertigt. Denselben angeschlossen fand ich eine von haubtman u. reten zu Strasburg am 11. Juni 1515 ausgestellte Aufforderung an Khevenhüller, sosort ein gerüstetes Pferd nach Völkermarkt zu stellen, nachdem sie von den daselbst gegen die Bauern aufgestellten gerüsteten Pferden mehrere zu der rüstigung gegen die Steirer schicken mußten. Bom Abdruck dieser minder wichtigen Urkunde wurde hier abgesehen, die beiden andern aber werden dem ganzen Wortlaut nach und, obwohl an mehreren Stellen angenscheinlich verdorben, ohne Textesemendation, die Jeder leicht selbst machen kann, hier mitgetheilt.

Graz, am 11. April 1877.

Dr. Ferdinand Bischoff.

T.

Durleychtigister Khayser, allergnädigister herr. Wier arbm leut all vnd yeglich, auch gantze gemain, so yetzt samentlich zu Gonabitz peyeinander sein, und gantzer pundt von Khrayn bis gen Pettaw lassen euer khayserl. Maiestät wissen, was grosse ungerechtigkhait und beschbarung allenthalben von unser obrikhait beschechn ist.

Am ersten seyn wier groslich und vast beschbert mit unsern verderblichen schaden der manigfaltigen steuer halben, dy wier nu etliche iar herumb geben habn, oft ain iar zwir dreimal aine zu guldein, und oft zwen drey genomen sind worden, damit man unss gantz erschepft und in armud bracht hat, und wier in khainerlay weg des gelauben sein, das sollich gross geldt euer khayserl. Maiestät in dy khamer nit khumen ist, und sind steuer manigfald auf uns geslagen, darumb wier euer Maiestät schreyben-und mandat nie gesechn und gehort haben, und in pausch auf uns geschlagn warden. Haben unss auch darneben unser pfleger und herschaft zu merern mal gesayd: gebt nur dy steuer, hinfür werd yr khaine nimer geben; haben uns also in willen pracht, des doch khain auffhör nit haben hat wellen. Dardurch und ander beschbärung hernach volgent von in bescheen sein gemeinkhlich zu solcher aufrur bewegt worden.

Zum andern mall sein wier unser alts herkhomen swerlich und grosslich ubergriffen der unuberschbintlichn robat halbn. Es hat ain yede herschaft benante robat von alter herkhomen, dabey man unss nit gelassen hat, sunder alle arbayt zu weingarth, am veld, zum und graben machn, zimerholtz ablassen, pracholtz und all ander arbayt, was in not ist, und alss oft man uns ansagt und peut, muessen wier beraid, oder man pfend unss, und alss in unser speyss, das man unss oft nit so vil rue läst, das wier unser speyss ässen, nur wider auf dy arbait geiagt, dardurch unser und euer khayserl. Maiestät huben und gründt verodt werden durch versaimnuss unser selber arbayt.

Zumb drittn sein wier arme gemain an vil orten beschbert also, wan unser ainer stirbt und mit tod abget, so ist unser

herschaft da und greift unss in unser heuser, nemen vich, trayd, fleysch und was sy vinden. Und wo ainer mit guetter vernufft der khirchen oder sein erben verschafft, ist bey im veracht, sunder sayt, es gehör im zue, er sey im schuldig belibn, der da vor sein zynns schon zalt hat. Und wo er uns solchs peym hauss lässt, muessen wier uns mit geld von im ablosen, dardurch oft unverwachsne khlaine khinder in ellend khumen und dienen muessen, dardurch viel hueben in oder sein khumen, das dy rechtn erben veriagt sein, die selbigen hueben werden darnach durch miet und gab ausgelassen.

Zumb virden mal sein mit peen und gerichtswandeln ubergriffen vast schberlich zu zeytten wan unser ainer lx den. peen verfallen wär, so nemen seu gewaltikhlich zu zwain oder dreyn gulden von unss und darüber, darnach auch dy huben veroedt werden. Seu vachn und einemen auch zu zeytten diep und zaubrerin anfengkhlich, lassen die umb geld, wein, vich und ander gab wider ledig, dy unss darnach drivaltigen schaden thain, dardurch solchs und ander mallafitz nuer im peytl gestrafft werden.

Zumb fumften sein wier merers tails mit der mass im träyd und wein wider alte herkhumen beschbärt die heher gerukht ist worden und nemlich mit dem drukh im pergrecht, der uns so unkhristenlich gedrugkht '), das oft khaumb zwai virtl im ember beliben, das vor alter nit gebesen ist, sunder wier haben auf yeden ember ain moser geben, der da ain virtel held und mer nit. Wier werden auch in perkhphening ubergriffen wider altz herkhumen, auch mit schatzung des mostzehends, den man von der press nit her nemen will, sunder etlich hin umb sand Mertten tag lauttern wein wellen haben. Es werden auch solich zehend geschatzt dur dy pfleger und yere klinecht und durch briester, das vor alter nie gebesen, sunder ain erbere gemain geschatzt hat zu rechter zeydt palldt in dy vasser khumen ist.

Zumb sechsten sein wier an etlichen enden vast hoch beschbert mit ungewonlichen meutten und niderlegung dy zu seiner zeyt anzaygt werden, darin wir auch genadige wendung von euer khayserl. Maiestät begern, wan man unss in vill dorfern und bey etlichn khirchen ungewondlich neu meutt, so von alter her nie gebesen sein, gesetzt ist.

<sup>&#</sup>x27;) Der Unterschied zwischen gedrucktem und nicht gedrucktem Bergrechtseimer ist analog dem zwischen gegupsten und gestrichenen Getreidemaßen. Uebrigens wurde der Ausdruck gedruckt auch bei diesen angewendet.

Zumb sibenden sein wier beschbärt an etlichen enden mit ungebondlichen straffen, die vor alter nie gebesen sind, dy wier auch mugn anzaigen, pitten euer khayserl. Maiestät umb genadige wendung.

Zumb achten sein an etlichn enden mit der münss groslich beschbärt, nämblich nymbt man den khreytzer anders von unss allss zu dreyen phening, der dan von unsern nachtpaunrn zu vier phening genumen wierd, und das maist von euer khayserlay Maiestät pflegern und ambtleuten; bitten wier euer khayserl. Maiestät umb genadige wendung, wan wier swartze munss nit haben mugen wo do hin khumen ist.

') Zum neundten werden wir arm leut in . . . <sup>2</sup>) recht beswärt, wir haben von alter von ainem haubt zwen pfening geben, nu muessen wir zwen kreutzer geben; bitten auch umb

genadige wendung, wan es neulich aufkomen ist.

Zum zehendten sein wir überdrungen und beswärt in der vischwaydt, in allen wasser, klein pächl und gross, uns wider altherkomen bei den zuegen (?) verbotten, und wo ainer in pach get, vächt ain hand voll kreussen, wirdt darumb vänckhlich angenomen und geschatzt, das bey unsern alten zeyten nye in verbot gewesen, sonder auch ytz bei den neuen aufkomen ist. Und vischen und kreussen mit wasser ablaitten selber oder ire knecht, dardurch die wasser in grund verödt werden. Es thar unser keiner auf sein verzinsten gründten in klain pächlen nit kreussen noch vischen, pitten euer Maiestät well darin genadige wendung thuen.

Zum xi. mal beswaren sich unser vill in gehultz der wälder umb ettlich wismad und hallt ist worden wie von unsern zeyten widerwärtigkeit entwerdt, nemblich im gehultz ist uns verbotten zu notturft unser heuser und in ander weg, uns auch die hallt entwert wirdt, des wir genädige wendung bitten,

uns bei altem herkomen beleiben zu lassen.

Zum xii. sein wir arm leut der meist tayl under uns in dem auch beswärt, wo wir under (?) zeyten klagen, es sei umb schuld oder in ander weg, so thuet man uns kein wendung, weder on recht noch mit recht, darauss unrue erwechst, bitten wir gn. wendung.

Zum letzten sein aus unser besammelter gemain, so zu Ganabitz ytz ligen, ettlicher zeytten arm leut für uns tretten, gesagt, wie in dieselben ire herrn an leib und leben drolich

<sup>1)</sup> Hier beginnt eine andere, flüchtigere Schrift.

<sup>2)</sup> Ein kurzes, mir unleserliches Wort; vielleicht as.

wären, sobald der pundt trendt wurde, in ire grynndt abzuslahen, dardurch die gmain erhitzt ist und machen andermals aufrur zwischen in ersteen, und wo uns euer kayserl. Maiestät solhs nit widersteen würde, ist zu besorgen solich aufrur weitter einzureissen.

Darauf allerdurchleuchtigister grosmechtigister kayser allergenädigster herr und landesfürst bitten euer k. Maiestät diemittigklich mit unser aller underthänigen gehorsam, euer Maiestät welle uns in solher harten klag und obligung solh neuung und zwang abtillgen und uns bei alter gerechtikait handthaben und berueblich beleiben lassen, damit wir unser weingartten, paufelld und hueben dest sichrär arbaitten mögen und bei dienst beleiben. Wellen wir in albeg was recht und billich ist eur k. Maiestät mit leib und guett ye gehorsam und willig sein, wellen auch solhs umb euer k. Maiestät als unsern allergnadigisten herrn und landsfürsten mit aller underthanikait gevlissen sein zu verdienen

Euer kayserl. Maiestät underthanig und gehorsam gantze gmain, so ytz samentlich im veld zu Ganobitz peyeinander gewesen sein.

### II.

Vermerkht den anstand und handlung, so Augustin Khefenhüller, Hanss Mannstorffer, Pfillipp von Wichsenstein, Nicklas Resch, so haben sy auch zwen unverdechtlich mit nomen Sebastian Gurkh und Andre Hueter, zu in genomen auf ain siedung (?) und instruction, so sy von den wolgeb. herrn herrn Sigmunden von Dietreychstain, freyherrn zu Hollenburg und Vinkhenstain, erbschengk in Khernden, Röm. kaiserl. Maiestät rat und silber chamerer, landshaubtman in Steyer etc. gehandlet haben mit dem pundt der pauerschaft zu und umb Gonobitz am phynntztag nach dem heyligen pfyntztag, wie hernach volgt, im XV<sup>ten</sup> iar.

Erstlich ist beredt getädingt worden, der gantz pundt der pauerschafft in dem furstentumb Steyer still halten und von heutigen Tag yemantz mer zu der puntnuss zu nemen noch notten, wider khayserl. Maiestät etc. unsers allergn. herrn stet, märgkht und ambter, darzu dy prelaten von der geystlikhait, dy von adel, ritterschaft oder ander yemandt auss genonttn khainen gebald und zwang anlegen, oder in andern weg beschwern mit newng der guetter, in dhainerlay weyss, khlain noch gross, so lang, pis dy khayserl. Maiestat oder ir Maiestät landeshauptman in Steyer, oder wen solchs ir Maiestät bephilcht, zu handl und beschayd zu geben.

Mer so hat der pundt der pauerschaft ir beschwerung etwo vill in geschrifft für uns bracht, dy wier in also angenomben und dyselbigen ierer Maiestät oder ierer Maiestat lanndshaubtman in Steyr zu schikhen mit vleyss verholfen zu sein, damit inen genedige wendung geschäch.

Mer ist beredt, das dy zway geschlosser unsers gn. herrn cardinalss von Gurkh Lansperg und Peulenstein, unnss vorgedacht comissary oder wen wier es bevelchn werden, fuderlichen einantborten und an alles verziechn abtretten mit allen den, so noch auff heuttigen tag darinne beliben ist, es sey zeug, wein, trayd, khlayder, clainodt, niths ausgenomen.

Mer ist beredt umb die gethan schaden und genomen guetter, so sy in den obbemelten schlossern allnn, sy sein kay. Maiestät, des Cardinal von Gurgkh oder ander, sy sein geystlich oder weltlich, nichs ausgenumben, dar zu die verbrendten zerprochnen täber, höff, sytz, teycht und ander zugefugt schaden, nichtz ausgenumben, darynn soll dy kayserl. Maiestät oder yerer Maiestät haubtman im land Steyer handln, was recht und billich ist.

Mer ist beredt, ob ainerlay pundt oder verainigung der pauerschaft im fürstentumb Steyer wider unsern obgeschribnen vertrag gemacht oder aufgericht wurd, denselbigen pundt sollen und wellen sy, alss dy getreuen underthan der khayserl. Maiestät, und mit yeren herren auch obrikhayten hilf, mit yeren hegstn vermugen solchs wenden, nit gestatten und abzestellen.

Mer ist beredt worden, was der kayserl. Maiestät pfleger, ambtleyt, stet, mercklit oder aber ander herrn und landleydt, sy synd geystlich oder weltleych, mit gelub und verschreybung inen verpflicht weren, sullen derselbigen gelub gantz muessig und ledig sein, auch inen dy verschreybung, wass sy darynnen haben, unss oder in zestellnn unverzogenlichen.

Das alles, wie oben ist, war, stät und unzeprochn zu haltn, haben uns dy puntnus der gemain paurschaft, so anheudt zu und umb Gonabitz mit allen yeren verantborth- und anhengenden durch iren volmechtign ausschuss, alss bey dreyhundertn, mit trewen aidt stätt zugesagt, auch dy selbig gemain der paurschafft mit aufgerekhtn aidt der selbign yern ausschuss in unsern gegenwurdt gelubt und geschborn trewlich zuhaltn und zu volziechen.

Solcher vor angeschribner handlung und vertrag haben wir alss dy comissary

(Das Weitere fehlt.)

3.

Folgende chronistische Notiz für den Bauernaufstand im Ennsthale von 1525 uf. findet sich von gleichzeitiger Hand in Cod. germ. 4925, f. 224 der k. Hof- und Staatsbibliothek zu München, und zwar, wie es scheint, von einem Zeitungsberichterstatter stammend, und soll die vorhandenen Nachrichten über dieses Ereignis (vgl. Muchar: Steierm. Gesch. VIII, und Notizenbl. der kais. Akad. IX. p. 68 uff.) nur ergänzen.

### (1525.)

In der Obern Steirmarck haben sich die pauren in Ennstal auch in auffrur begeben vnd yren herren khein gehorsamy mer thun wellen, also ist her Sigmund von Dietrichstain als landshaubtman, so vor zehen iaren Craynerischy, Kerntner vnd ettlich Steyrisch pauren auch in auffrur waren, die selben pauren geschlagen, die haubtleut vnd radlfürer gestrafft vnd frid gemacht hat, von f. d. vnd eyner ersamer landschafft in Steyer wider zu haubtman furgenomen, dem hat man einen hauffen mit ettlich hundert hussern, sechshundert Behemer vnd ettlich hundert Tutsch zu ross vnd fuss zugestellt, mit den selbs ist er hinauff in das Ennstal gezogen. Nun ist das mendel frech vnd hitzig, hat die pauren veracht, vermeint die pauren werden da auch vmb gnad bitten, als vor zehen iaren, ein vnbesinte vermesne schlacht vnder Geysern angefangen, also haben die pauren den vorteil ingehabt, da durch die synigen die schlacht hart ankhomen ist. Do sich aber die pauren bas gewert haben als er sich versehen hett. haben sich vil syner leut in der pauren vortheil verwarlost, also das ime mer dan der halbe theil seines volcks erschlagen ist worden, darvnder der Steynpock, Leisser und ander redlich leut auch hingangen sein.

Kurtzlich darnach ist er hynauff gen Sladming zogen, daselbst aynen frid mit den pauren auf ettlich wochen angestossen vnd inen bevolen, es sol ein ieder zu synnen hus vnd arbeit gen, libs vnd guts sicher seyn, den die bauren auch angenomen haben. Nun ist die sag, er ist des willes gewesen, gar hinin gen Salczburg zu ziehen mit dem huffen vnd sich mit dem huffen zu schlahen, hat zu Schledmig vff graff Niclas von Salm der mit eynem grossen volck zu ros vnd zu fuss, auch ettlichen geschutz zu im kommen vnd mit im gen Salczburg hat ziehen sollen, gewartt. Nun ist dem huffen vor ettlichen tagen zu Saltzburg warnung khomen, sy sollen sich vorsehen, es seie ein volck vorhanden, das dem bischoue zw hilff komen welle,

also haben sy drey venly knecht gar hinin vff Rastet vnd an die Menling geschickt, wo der glichen volck vorhanden wer, sollen sy die auffhalten als vil sy kenten vnd mechten, wo sy aber zu schwach weren, sollen sy es dem huffen zu schriben, wolt man inen mer volck schicken. Derwil der von Dietrichstein also zu Schledmig vff den von Salm gewart, die burger, knappen, nachbauren daselbst vff den gemachen friden nit mer besorgt, wenig volck by im gehabt vnd ettwas lessig gehalten hat, sagt man, das die burger, knappen oder pauren den Saltzburgerischen knechten an der Menling solchs des von Dietrichstein fiernemen angezeygt haben. Alsbald die Saltzburgrischen knecht des gewar worden sind, synt sy am dritten July vor tags an der Menlig vss geczogen vnd in aller frue gen Schledmig khomen vnd haben den von Dietrichstein mit synem kh(I)aynen hufflin vberfallen, ettlich zu tod gschlagen vnd in mit sambt ettlichen edelleuten vnd knechten gefangen, vnd von stund an zusambt dem geschucz, so er by im gehabt, gen Rastet gefürt, den gemeynen gefangen haben sy jeden ein posthart (?) geben vnd (von) dannen ziehen lassen, aber die edlen haben sy mit sambt dem von Dietrichstein gefangen behalten. Man sol sy altag gen Saltzburg bringen, nit weys ich, wie sie ledig werden, achter (?) wie dy f. d. vnd die Saltzburgisch landschafft wol alser vbel an eynander wellen, das werde der von Dietrichstein mit sambt den andern edelleuten geniessen vnd entgelten.

# Ueber ein Admontisches Formelbuch aus dem 16. 3hrh.

Das Archiv des Stiftes Admont besitzt ein Formelbuch des 16. Ihrh., welches in Obersteiermark, wahrscheinlich in Leoben, zusammengestellt, für die Geschichte der städt. Familien dieses Theiles umseres Landes und für die Kenntniß des Rechtslebens daselbst

nicht unwichtige Beiträge enthält.

Das Buch hat 197 größtentheils beschriebene Blätter in 2°, ist jedoch am Schlusse mank. Es ist von etwa 2 Händen gearbeitet, und birgt Documente und Actenstücke von c. 1540 — c. 1570, sämmtlich dem Versehre der Städte, ihrer Vürgerschaft und ihrer bäuerlichen Umgebung entnommen und vermuthlich von einem Stadtschreiber, wahrscheinlich zu Leoben, das die meisten Urkunden nennen, zusammengetragen. Wie bei Formelbüchern gewöhnlich und ihrem Zwecke genügend, entbehren viele Documente der Handschrift ganz oder theilweise der Namen der Personen oder Orte, sowie der Datirungen. Erst von f. 150 an ungefähr hat der Schreiber

aus ihm vorliegenden Musterstücken weniger excerpirt, als sie viel= mehr abgeschrieben. Deghalb ift gerade darum ein besonderer Schade, daß zu Ende mindestens 40 Bll. ausgeschnitten sind, wenn sie etwa auch beschrieben waren. Indeß sinden sich auch ff. 7', 25, 90', 92, 132 u. f. w. datirte oder doch leicht datirbare Instrumente.

Die Angelegenheiten, welche darin behandelt werden, sind Testamente, die namentlich zahlreich erscheinen, Vollmachten in verschiedenen Dingen, Berträge, Käufe, Urfehden, Pässe und ihnen entsprechend Empfehlungsschreiben ("Fürgschrifften"), Schuldsachen, Lehr= und Geburtsbriefe, Heiratsabreden für Abelige, Bürger und Bauern, Verzichten, Präsentationen für städtische und geistliche Stellen u. f. w. Aus einigen Documenten, wo ber Schreiber mit dem Latein, soznsagen, coquettirt, erkennt man wohl, daß er des= selben ganz und gar nicht mächtig gewesen.

Sämmtliche Stücke betreffen Obersteiermark; nur zwei greifen außer das Land (nach Fiume, ff. 85 und 86), und nur ganz wenige sind für das Unterland; so f. 78' eine Supplication der Stadt Cilli, ihr Gericht betr., und f. 84' eine deßgl. der Wwe nach Christoph Eggenberger wegen ber Errichtung von Jahrmärkten in Ernhausen. Alle übrigen berühren, so weit sich das erkennen läßt und selbe verwerthbar sind, das Oberland: Judenburg, Knittelfeld, Leoben, Tragöß, Trofaiach und vornehmlich Leoben. Dagegen ist kein Stück, welches östlich von letzterer Stadt spielte, das Liesing= oder Palten=

thal beträfe, oder über Judenburg hinausginge.

Für den Rechtshistorifer mag manches darin von Werth fein; für den Local= oder Landeshistoriker ist dieß gewiß der Fall, und nicht weniger für den Sittenhiftoriker. Für Letteren sind die Acten auf f. 20 — Vollmacht, betr. Einholung des Nachlasses eines von Judenburg aus in den Türkenkrieg gezogenen Handwerksburschen, eines Wiener Bürgerskindes, — auf f. 24 — Aussöhnung wegen Todschlags, — auf f. 27 — digl. wegen aus Fahrlässigkeit ent= standener Feuersbrunft zu Ober-Zeiring, — auf ff. 30 und 30' — Verträge wegen unehlicher Kinder, — u. s. w. von einigem Werthe. Für den Localhistoriker, der am Gedeihen und der Entwickelung bes Privatvermögens der Städtebewohner Interesse hat, sind die auch sittengeschichtlich interessanten Testamente von entschiedener Bebentung. So f. 7' jenes der Rosina (geb. Lischt von Graz), Gattin des "k. Cysenwegers" zu Cisenerz (1545), f. 146 des Moriz Frh. v. Rachitz mit Regina Moria Freiin v. Tannhausen, f. 150 der Katharina Wolf von Leoben, f. 156' des (protest.) Pfarrers von Leoben Joh. Pöckhlöder, f. 169' der Barbara, Hausfran des Briccins Spät, Radmeisters in Vordernberg (1564), f. 172 des reichen Bürgers Martin Petrum von Leoben (1564), f. 177 seiner

Frau Martha (1564), f. 181 ihrer Tochter Barbara, Hausfrau des Wiener Bürgers Hanthier (1568), f. 183' des Bürgers Wartin Uebelbacher zu Leoben (1566), dann eine Anzahl Heiratsbriefe auf ff. 159, 160', 161, 163' u. s. w., zuweilen dieselben

Familien betreffend.

Es ist begreislich, daß die vollständigen Urkunden auch Dertlichkeiten an und bei den einzelnen Städten nennen, und daß selbe
somit nicht für die Nannhastmachung aus dem Bürgerstande allein
von Werth sind, sondern auch für das rein Locale. So tauchen
östers Straßen, Häuser, namentlich aber das Spital in Leoben
häusig aus. Wir indeß beschränken uns in diesem Reserate einzig
auf das persönliche Gebiet. Für dieses bringen die Instrumente
des Formelbuches zahlreiche Angaben, welche unsere Kenntnisse der
Vewohnerschaft der Städte, ihrer Amtswürdenträger, die Verbindungen der Familien unter sich zu erweitern vermögen und
Daten liesern, die vielleicht nirgends anders wieder, oder doch nicht
in solchen bezeichnenden Urkunden auftauchen.

Aber nicht allein für städtische Sinwohnerschaft, sondern auch für den Adel und die Beamtenschaft im Lande bringt das Formelbuch einzelne Belege und was Nennenswerthes nach verschiedenen Gruppen

sich daraus ergab, wollen wir hier verzeichnen.

Der Abel ist durch Wolf von Weisseneck (1545) f. 7', Christoph Freih. v. Khrendt (Khreig?) (c. 1550) f. 11', Bernh. Ursenpeckh zu Potschach (c. 1552) f. 25, Ruprecht v. Prank (c. 1550) f. 60 (1552) f. 132', Georg Pögl Frh. zu Reiseustein (c. 1550) f. 77', N. Wwe nach Christoph Eggenberger (c. 1550) f. 104, Peter Han zu Hanselden (c. 1555) f. 124', David Gall (c. 1555) f. 104, Friedr. Jach zu Große Lobming (c. 1550) f. 131, Gregor Jach zu Große Lobming (c. 1550) f. 131, Gregor Jach zu Große Lobming (c. 1550) f. 132, Ciriak v. Teuffenbach (c. 1550) f. 131, Hans von Sigersdorf (c. 1550) f. 132, Christoph Resch von Geroldshausen (c. 1550) f. 136', Morit Freih. v. Racknit und seine Frau Regina Maria, Tochter des † Franz von Taunhausen (c. 1550) f. 146, Georg Rüd von Kolenburg (1556) f. 188' und Anna geb. von Kolnit Wwe nach Beit Zollner zu Massenberg (1564) f. 192, vertreten.

Dem steir. Beamtenstande gehören der k. Waldmeister Christoph Frölich (c. 1550) k. 150, der k. "Eisenweger", zuerst zu Sisenerz, dann als "Rauhensenweger" zu Leoben, Georg Reitsberger mit seiner Frau Rosina, Tochter des Bürgers Hans Lischel von Graz (1545) k. 7' (u. c. 1550) k. 156' dessen Sohn (?) Erasmus 1568 Stadtrichter zu Leoben war (k. 181'), — dann Hans Ettinger "Diener in der Chamer Kanzlei" zu Graz, mit seinen Schwestern Magdalena Unger, des Stadtrichters, und Veronica, des Bürgers

Nonnhofer zu Knittelfeld Frauen (c. 1550) f. 40', und der "salcz-reiter" Georg Streicher (c. 1550) f. 75'.

Von Ordensgeistlichen ist nur des Provincials der Franciscauer und Gnardians (zu Judenburg?) Br. Georg Lutz, des Gnardians zu Wels, Angustin Pethaner und des † Mönches

Br. Hans Standacher erwähnt (c. 1550) f. 15'.

Für die Namensliste der Pfarrgeistlichkeit führen wir Primus Jurag, Pfarrer zu Cilli und Vicar des Erzpriesters im Saunthale (c. 1550) f. 78′, den protest. Pfarrer Joh. Pöckhlöder von s. Jacob in Leoben und seine Frau Magdalena an, dessen interessantes Testament (c. 1550) f. 156′ enthalten ist, der auch (1564) f. 179 erscheint, den Pfarrer Martin Perty von Maria-Wasen bei Leoben (c. 1550) f. 156′, und den Pfarrer Ulrich Puecher, zugleich Notar zu Vordernberg (c. 1550) f. 156′, welche Beide gleichfalls derselben Confession wie Pöckhlöder augehörten.

Die Bewohnerschaft der steir. Städte ist weitaus die reichst vertretene im Buche. Für Graz wird uns der Rathsbürger Christoph Adler (c. 1540) f. 12, und werden die Bürger Hans Bischel, feine Töchter Anna verehl. Reitsberger und Magdalena verehl. Pucher (in Graz) genannt, ferner Mary Beham † (1545) f. 7', und Michael Strobel (c. 1550) f. 58'. — Judenburg ist vertreten durch den Bürgermeister Georg Schmelzer (1552) f. 25, die Nathsbürger Christian Eismann und Hans Preuch (1552) f. 25, und die Bürgerschaft in Clemens Ebmer mit seinem Sohne Paul, Clemens Kerbler (1552) f. 25, dem Schneider Ut Mucker (c. 1550) f. 58', Coloman Prunner (c. 1550) f. 83', Erasmus Prantner (c. 1555) f. 100, Hans Gundler und seiner Hefr. Anna (c. 1555) f. 141, Wolfgang Unterberger und feiner Hefr. Anna (c. 1555) f. 1414, Bartholom. Bogenschmid † (c. 1555) 141', und Hieron. Giring + Resselschmied und seiner Wie Margareth geb. Scherer von Leoben (c. 1550) f. 150. — Für Knittel= feld sünden wir den Stadtrichter Hans Unger genannt und seine Hifr. Margdalena geb. Ettinger (c. 1550) f. 40', den Raths= bürger Wilhelm Wilt und seine Hsfr. Margareth, Tochter bes Leonhard Mülner von s. Michael a. d. Liesing (c. 1555) f. 161', und den Bürger Hans Nonnhofer und feine Hefr. Veronica geb. Ettinger (c. 1550) f. 40'. — Leoben erscheint mit den Bürger= meistern Zacharias Gablhofer (1545) ff. 7', 9', Angustin Ziegler (1568) f. 181', und Georg Gunzkofer (1570) f. 189', mit den Stadtrichtern Hans Graber (c. 1540) f. 6, Math. Schmelzer (1545) f. 7', Sebastian Beichter (1555) f. 155', Hans Beiell (c. 1550) f. 156' und (1556) f. 188, Haus Hammer (1566) f. 183', und Erasmus Reitsberger (1568) f. 181', dann dem

Stadtrichter=Stellvertreter (angesetzer Stadtrichter) Sebastian Veichter (1564) f. 172. Als Rathsbürger werden genannt Martin Petrum (1556) f. 92, Augustin Ziegler (1554) f. 154, Sebastian Veichter (c. 1550) f. 156' (1556) f. 187 und (1566) f. 183', Zac. Gunsthofer (Gungkofer) (c. 1550) f. 156', Briccius Spät und seine Sifr. Barbara geb. Veldner von Nadkersburg (1557) f. 163', Leonhard Guggler (1564) f. 172 und Abraham Donnersberger (1568) f. 181'. Stadtschreiber treten nur zwei auf, Martin Widner (c. 1545) f. 6 und + Hans Renner mit seiner Wwe Christina (c. 1550) f. 10, und von den Zechmeistern von s. Jacob wird nur Undreas Syndl (1561) f. 196 genannt. Die Bürgerschaft repräsentiren besto mehr: so + Barthol. Schmidt und seine Wwe Ra= tharina, der Meister Schneider Anton und der Dr. "der Erczeney" Sebastian Hinkher (c. 1545) f. 6, der Sattler Meister Achaz (c. 1550) f. 50', Hermann Hammer (c. 1550) ff. 61, 160, † Gregor Arnold, dessen Wwe Barbara, später Mich. Winters Hausfrau, und Tochter Anna (c. 1550) ff. 61', 160, Andreas Donnersberger (c. 1550) ff. 61', 160, Briccius Spät (c. 1555) f. 61', † Hans Gartner, seine Wwe Ursula und seine Kinder Wolf= gang, Georg, Sophie, Anna, Katharina und Elisabeth (1549) f. 153 und (1555) f. 90', † Hermann Wolf, Goldschmied, seine Wwe Ratharina, Tochter des + Andr. Scherer daselbst (c. 1555) f. 150, † Oswald Reichel, seine Ww. Ratharina (c. 1555) f. 152, Nikolaus Heilman, Joachim Desterreicher (c. 1555) f. 152, Augustin Ziegler, Jörg Werzerger (1549) f. 153, Leonhard Guggler (1554) f. 169' und (1568) f. 1814, Martin Petrum, Kaufmann, seine Brüder Pantaleon und Vitalis, seine Hausfran Martha, geb. Klettenperger, seine Kinder Barbara, verehl. an Hans Panthier, Bürger zu Wien, Mathias und Katharina (1564) ff. 172 und 178, Mathias Uebel= bacher, seine Hausfran Barbara, sein Sohn Hans, Bürger und Radmeister zu Vordernberg (1564) f. 172 und (1566) f. 1834, Bartholom. Steinberger, Maurer (1564) f. 178 und † (1568) f. 182', Wolfgang Gartner (1568) f. 181', Matthäus Hiendl (1566) f. 1834, Sebast. Fridrich, Christoph Peitler, Benedict Schlosser, N. Eisenkeck und N. Mägerl (1556) f. 187, Peter Weigent (1556) f. 1884, Georg Desterreicher, Sohn des obgen. † Joachim und seine Schwester Susanna, Gattin des Zacharias Räbter daselbst (1569) f. 194, Hans Karl Reidlinger (1569) f. 194, Haimram Pungga und endlich Andr. Syndl (1561) f. 196. — Für Pettau ist Hans Tatting als Bürger genannt, dessen Sohn Benedict des Blasius Fint Tochter Ursula von Gisenerz heiratete (1556) f. 92, und für Radtersburg (1554) f. 169' als Raths= bürger (1557) f. 163' als Bürger Christoph Beldner, dessen Tochter Barbara in das Haus Spät zu Leoben heiratete; seine Fran Magdalena war eine geb. Wechsler, und Verwandte ihrerseits

waren Anton und Caspar Lantieri und Haus Puchmaier.

Bon den Städten gehen wir auf die Märkte und Dörfer, resp. Güter und beren hier genannte namhaftere Perfönlichkeiten über. So finden wir für Freienstein als Pfleger Andr. Kletten= berger genannt — sein Bruder Georg war Bürger zu Trofaiach, seine eine Schwester Martha an Martin Petrum in Leoben, seine andere Katharina an N. Zehner in Trofaiad, verehlicht — (1564) ff. 172, 177, 178 und als Amtmann Math. Zapfl (1549) f. 149; zu s. Peter o. Leoben Thomas Somer als Müller auf der Grundmühle (c. 1550) f. 159, zu Reifenstein b. Pels als "ainfältigen" Pfleger, wie die Klageschrift (c. 1550) f. 77' sagt, Karl Rarwolff, zu Tragöß als gewes. Pfarrers-Amtmann, Christoph Felzer, der wegen Todschlags verfolgt ist (1549) f. 149, zu Trofaiach als Bürger den schon genannten Georg Klettenberger, zu Vordernberg als Rathsbürger Mary Hildebrand, Rad= meister, den Ahnherrn eines noch jetzt in Obersteier bestehenden Radmeistergeschlechtes, und Wolfgang Rliegl (1554) f. 169', als Bürger Franz Gabelhofer (1552) f. 25, Briccius Spät, Radmeister, ben wir schon bei Leoben aufführten (1554) f. 169', Wolfgang Wienner, Beit Reger (1554) f. 169' und Hans Nebelbacher, Radmeister (1566) f. 184 und für Oberwelz als freisingischen Pfleger Haus von Sigersdorf (c. 1550) f. 132.

Auswärtige Laien sind für die Grafschaft Orten= burg der Hauptmann Christoph Resch von Geroldshausen (c. 1550) f. 136' und für Wien der schon erwähnte Bürger Haus Panthier (1564) f. 177 mid (1568) f. 181. Der Rame jenes Wieners, ber seinen Sohn im Türkenkriege verlor und dann dessen Nachlaß

in Judenburg und Graz recherchiren ließ, ift nicht genannt.

Bafin.

# Bier Briefe A. J. Caesars an den Propft Franz zu Volling 1781-82.

Mus bem Cgm. 1380 ber f. Hof: und Staatsbibliothet ju München.

1.

Thre Hochwürden und Gnaden, Hochwürdigst, Hoch- Edl- gebohren, Hochgelehrt Guädiaster Herr Berr Prälat!

Schon längst hätte ich mich, an Se. Hochw. und Buaben wenden und meine demnitigste Danksagung abstatten sollen, daß hochdieselben nehst den HH. nuntius apost. zu Wienn, die einige Triebseder gewesen, daß mein 3<sup>ter</sup> tom. Annal. Styr. gedrucket ist worden. Der 4<sup>te</sup> ist auch von der censura Vienn schon absolvirt, aber in diesen schlechten, und vielleicht sür die Regulairen noch schlechtern zeiten kann ich nicht hosen, daß ich selben in Druck ersehen möchte.

Ich habe in dieser Zeit, um meine leere Stunden gut anzuwenden, verschiedene andere kl. Werke geschrieben, deren einige gedruckt, alß die Beschreibung des Herzogth. Steperm. in 2 median 8en zu Graz, und die Beschreib. der Stadt Gräz 80 in Salzburg, andere noch ungedruket sind. Diese enthalten meistenst das jus

canonicum und begen unn streitige Säte.

Eines was ich gern an den Mann brachte, ist ein in zwei Theilen gesertigter Tractät von der Primätial oder Papstl. und von den landesssürstl. Rechten. Ich hatte einen genauen gelehrten Censor, der mir aber rieth, in oesterr. Landen solches nicht auslegen zu lassen, weil ich nicht fäng, wie die Landesssürsten gern hörten. Ich habe aber auch die jura primatus nach Möglichkeit eingeschräncket.

Der Hauptanstäßige Sat, an welchem ich mich jedoch durchzgehends binde ist: daß gleichwie die Landesfürsten die oberste Aufsicht über den Staate und Kirche haben und derowegen auch das placetum regium den bullis dogmaticis, wie unsere Canonisten schreien, geben müssen, ebenso behaupte ich auch, daß der Primas ecclesiæ das jus inspectionis super leges civiles per se vel per suos episcopos haben müsse, weiten diese ehe als die bullae dogmaticae austößig sein können, und weil man den Hauptsaz der Canonisten, daß der Staate und die Kirche von einander unabhängig senen, sonst nicht behaupten könne.

Diesen meinen Tractat habe ich nicht einmal meinem H. Prälaten, welcher ein Anbeter der Maj. Rechten ist, gewiesen. Wenn ich mich denmach untersangen durste, wollte ich solchen E. H. und gnaden übermachen, können hochdieselben solchen fortbringen, ohne meinen namen vorzusezen, ist mir eine gnade, es kann auch in solchen alles abgeaendert werden. Wo nicht, ist mir schon die größte gnade, wenn er unter den MSS. des löbl. Stiftes Polling bleibe. Nur erbitte ich mir demätigst zu vermelten, wie ich solchen

in das hochlöbl. Stifte übermachen fönne.

Ich empfehle mich indessen demütigst zu hohen gnaden und bin in aller submission

Eurer Sochw. und Guaden!

unterthänigster Aquilinus Julius Caesar Can Vorav. Stabtpfarrer.

Stadt Friedberg den 21. Aug. 1781.

Die Addreß zurück ist per Wienn, Graz, Hartberg, Friedberg. (Adresse)

v. Friedberg.

Reverendissimo Perillustri ac Amplissimo Domino Domino celeberrimae Canoniae Pollinganae ord. Can. Reg. S. Aug. Praeposito ac Abbati Lateranensi etc. domino domino suo gratioso

per Wienn

München à Pollingen

2.

Reverendissime Perillustris ac Amplissime DD. Praeposite gratios<sup>me</sup>!

Gratiosissimis 24. Sept. acceptis litteris, ut illico responderem, primum quidem pro oblatis denuo gratijs ac licentia Mss. meum mittendi grates refero; sequitur hac eodem die

sed praecursore hac epistola Viennam ad D. Schwab.

Ms. hoc meum 2 partes complectens delicatam materiam nostri temporis pertractat, nempe jura Primatis et Majestatum. Videbis Rine Perill. DD., me neutri parti adulatum libere loqui. In terris Austr. censuram vix obtineret ob 5, 12 partis primae. Prudentia nostri temporis Canonistarum ingenia omnia Monarchis dant, primati negant. Ego huic jura sua quantum quidem licet et expedit, ei conservata volo. Docent nostri Canonistae -competere principibus inspectionem supremam in sacra, petuntque placetum regium etiam pro bullis dogmaticis. Ego ut non plane contradico, ita tamen pro fundamento totius Ms. mei pono etiam Primati certo modo, sine tamen ulla coactione vel jurisdictione extra politica jus tribuo inspectionis in statum, in vel per episcopos suos, cum leges civiles magis forte ecclesiæ quam ecclesiasticæ statui praejudiciosæ atque noxiae esse possint. Lege, scrutare, corrige, dele, Rue Perill. DD., utut tibi videbitur, tua enim sententia mea erit.

Quae de Canonia S. Dorotheae sciscitari dignaris, falsa sunt omnia et publicis litteris revocata, uti et ea controversia Card. Migazzi cum Augustissimo nostro, quam in Ms. habeo, de exemptione Regularium, verissima tamen de admittendo religionis Luth. et Calvin. etiam in terris nostris exemptio et jure civili üsdem uti, et Judaeis cum Catholicis communi. Obtinui ipsemet cum parochia mea subditos, sicque jurisdictionem civ. annexam habeat, per circulares decretum hoc aulicum, immo hodie in novell. Augustana lego, Augustum

nostro in Belgio id ipsum fecisse et praecones Lutheri et Calvini ex suo marsupio solvere solario salis (!?) annuo 800 fl. assignato. En, hisce dat salaria, nobis nescio quam minutam congruam assignatam clamant undique, quod nondum credo.

Hac in ordinatione 4 temporum, Graecij solum modo 5 saeculares clerici ordinati sunt, cum undique odia in clerum spargantur, huic adscribi pauci postulant, cum tamen cels<sup>mus</sup> noster Episcopus de facto 30 circiter Presb. pro cura animarum habeat, quiq . . (?) ea de re Viennam scripsisse fertur. Deus in cuius manibus sunt corda Regum, optime omnia disponere poterit. Ego me hisce amplissimis gratiis et favoribus commendo, et humill. subjectione perduro

Rev<sup>mi</sup>, Perill. Ampl<sup>mi</sup> DD. Praepositi

Humillimus Aquil. Jul. Caesar.

Friedbergae, 25. Sept. 1781.

Adresse wie oben, nur ist der Rame des Propsies (Franz) genannt.

3.

Reverendissime, Perillustris ac Ampl<sup>me</sup> DD. Praesul gratiosissime!

Quae sit facies rerum Austriacarum praecipue monasticarum, desiderabis scire, Rme ac Amplme DD., legeris plurima procul dubio, in novellis. Eremitae non solenniter votivi exuti sunt vestibus suis, barbae eorum detonsae, forsan pro culcitra Antichristi. Carthusiani et Camaldulenses sublati e medio Austriæ (exceptam volunt decreta Caesarea Hungariam, cuius episcopi continuo resistunt) cuivis privatorum in dies 40 x., superiori 2 f. obveniunt, donec evoluto 5 mensium deliberationis spatio se resolvant, vel simul inclusos vivere, vel agere Piaristas aut Fratres misericordiæ, quibus in ordinibus minus congruunt Carthusiani et Camaldulenses. Magna in plerisque monasteriis inventa est summa pecuniarum et bonorum, uti et apud virgines Clarissas et Carmelitanas, que quoque (?) ex cute pelluntur, et opto sane Clarissis nostris Graecij fundationis Bayaricae, ut in Bayariam remeent. Apud Clarissas ajunt inventa esse 800.000 f., apud Carthus. in Seiz prope millionem, et apud virgines Carmelitanas 500.000. Ita nempe alvearia erant monasteria, quae necessitatis tempore mel suppetebant, sed spoliata tristi bellorum tempore nil valebunt. Sed, sinamus isthaec.

Quicunque Religiosorum votis solvi cupit, adire poterit ordinarium, qui ei favebit, et qui in omnibus impedimentis etiam ex crim. occulto dispensabit. Excipio Episcopos Hungariæ mihi ad 2 horas vicinae, cuius episcopi nec amplius in 3 & 4 gr. dispensant. Constituti etiam commissarii ecclesiastici, quos proxime apud me expecto, qui non solum mendicantes sed etiam regulares omnes examinabunt de Theologia pastorali, morali et cuiusvis capacitatem explorabunt, secundum quam se quivis applicare et instrui tenebitur. Mappa de omnibus dioc. et parochijs erigenda est, et in quavis milliari quadrato parochia figenda. Cuius sumptibus thesauri ecclesiarum et fundationum adm. . . . . quoniam ex ecclesiis omnia vasa argentea et aurea excepte summe necessariis impendentur in eum usum. Dicasteriantes saec. maxime condoleo, etenim omnes ob rationem status, quae etiam Christum perdidit, resignare debere feruntur, et quo pauperculi cum mulieribus et prolibus suis? — Tolerantismus efficaciter urgetur, Hungaria et Belgio licet continuo reclamantibus. Judaismus tamen multis denuo conditionibus novis circumcisus est. Opto ut conferentia Papae cum Caesare optatum sortiantur effectum, sed vix spero Conventus hic non Viennae sed Florentiæ futurus est, ut hodiernae novellae Augustenses innuunt (?).

Quid jam R<sup>me</sup> DD., de meis nuper transmissis censes principiis? Composui novum opusculum de tolerantismo ad epistolam illam Austr. parochi. Est et non est apud nos libertas scribendi. Est contra regulares monachos abusus, jura ecclesiæ, non est contra principem terrae, ejus cogitata ac jura etc. Ego interim, cum iam ante 10 annos sublata sac. vocatus fuerim Graecium, per decretum Gubernii ad docendum jus Canonicum (ob temporis tamen 4 hebdom. brevitatem, quo nec domestica negotia, nec ratiocinia mea componere, neque me aliquantulum praeparare potuerim, recusare debuerim) nunc fragmentis hisce meis coadunandis quantum tempus a parochiae et Dominij adjecti negotijs liberum admittit, insudo, donec a miseriis vitae huius, quam satis jam vixi, evocer, interim tenes demississimam mei Commendationem, ad tumbam

usque perseveraturus

Rev. Amplissimi DD.

Hum. Servus Author principiorum utriusque status.

Ohne Dat., auf d. Couvert v. d. Hd. des Propstes Franz: "Scripta ad finem Februarii 1782"; Abresse wie bei 2.

4.

Reverendissime, Perillustris ac Amplissime Domine Domine Praeposite gratios<sup>me</sup>!

Utinam nova bona et amoena mentiare possim! sed quo nunc stant res loco vix quidpiam boni delibare licet. Papam non vidi, plurima tamen de ejus affabilitate, eloquentia ac serenitate animi de eodem audivi, benignissimus est et omnibus se alloquendi copiam tribuit. In Styria nostra nominatim Graecij tanto populorum concursu ac gaudio receptus est, ut ipse inter lacrymas fateretur, se non sperasse hisce in terris tot animas pias sedi Rom: addictas, inveniendas esse. Plurima de ingenti honorum significatione, qua Viennæ ab Aug<sup>u10</sup> exceptus est, ex novellis legeris. Plures in seram noctem horas trahit cum Jos. II., colloquens cum eodem uti opinor de praetensa necessitate Austr. terrarum reformatione.

Haec inter tamen plurima dissolvuntur continuo monasteria. Cathedralis nostra Seccov. ubi germanum habeo, jam sublata est, Canonicis in sing. dies 40 x., Praeposito 2 f. assignatis. Juniores Canonici in vicinas parrochias exponuntur; vel qua parochi vel qua capellani, qui renuit pensionem, inde non obtinet. Monasterium Kirchbergæ Austriæ ubi etiam sororem habeo, et cuius visitator noster hactenus praepositus fuit, die 8. Aprilis cassatum est, monialibus in dies singulos 30 x. assignatis. Jam vero proximus ardet Ucalegon, et timeo ne hoc adhuc anno et nostra pereat Canonia, quae tamen per nostrorum Canonicorum dotes non modicas augmentata est.

Die 8. & 9. Aprilis ad Canoniam nostram (uti & ad alia omnia cuiuscunque ordinis monasteria) missi sunt Commissarii Ecclesiastici, qui examen cum omnibus instituerunt, an ad curam animarum parati & exculti sunt. Vult etiam noster Josephus omnes pro cura animarum esse approbatos et promptos, ut in quamque parochiam, seu ut capellani seu ut parochi exponi possint. Piaristæ appellantes repulsi sunt, ajebat etiam Josephus II., licet hic et nunc doceant Piaristae, oportet tamen eos etiam in cura animarum esse expertos et paratos, cum contingere possit, eos a doctione amoveri.

In examine hoc generali, cui se omnes subjicere debebant, examinatus fui de anno nativitatis, Presbyterii, curae animarum, parochiæ administratae et valetudine oris (?), et quamvis cum 61 annos expleverim, obligare tamen me monitus sum, ad curam animarum in alia . . . parochia cum pluribus capellanis exercendam, & sic dimissus sum in nomine Domini.

Altero die juniores omnes infra 50 annos vel examinati sunt, qui in parochiis soli expositi sunt, vel scoptatenus (?) sunt tentati, etiam parochi nostri. De Theologia pastorali cum curam animarum exerceamus, dispensati sumus, attamen ante prandium casus dictati sunt, cui omnes scripto respondere debebant, post prandium thema pro concione similiter est dictatum.

Parochiæ novae in singulas horas erigentur et in has expensas pecuniae monasteriales impendentur. Parochis omnia temporalia adimenda sunt, et pensio annua 600 f. dabitur, capellanis 300 f., hæc tamen omnia tempore indigent, & apud me

majori fide.

Quod nos maxime et SS. Pium VI. angit, est tolerantia religionis, quæ continuo urgetur. In Ramsau sup. Styr. Luthericolæ rusticelli praeconem jam habent, et in Carinthia ob motus rebellionis rusticae militia in montes mitti debuit, cum missionarii et parochi vix de vita sua sint securi. Hodie recipui rescriptum Cæsareum per ordinem nostrum, ut tolerantia religionis in omnibus terris Austriæ sicut in Silesia stabiliatur, nempe ubi 500 familiæ praeconem cum oratorio habeant. Praeco omnes funct. minister. peragat, Acatholici in caemet. Cathol. sepeliantur sub pulsu campanarum, ubi vero praeconem non habent Acatholici, functiones eat peragat cath. parochus. Rituale Saxonicum german. inducetur. Hussitæ tamen, Herrenhutenses et vulgo dicti Lampel-Brüder, a tolerantia exclusi sunt, et Catholicis parochis permissum est et injunctum, ut aegrotantes Acatholicos visitent, ad veram fidem reducant, vim tamen nullam vel coactionem exerceant. Bene cogitat Augus, utinam bene omnia eveniant. Tolerantiæ huic in magnis & maritimis civitatibus pauci contradicerent, cum etiam in hisce lupanaria tolerentur, sed rure & in minoribus civ. eam inducere & urgere, periculosius censor quam lupanaria passim admittere.

Nemo tamen magis & fortius se opponit tolerantiæ huic ac regnum Hungariæ, cuius episcopi praestantissimi Papam persuadisse feruntur, ut ea de causa iter Viennense susciperet. Licet decreta tolerantiae per omnem Hungariam volaverint, ea tamen recepta non sunt, et resistunt acerrime motibus Acatholicorum Hungari, dicentes tolerantiam aliunde apud eos inductam, eam vero nullatenus esse ampliandam.

Nadassius celeberrimus Croatorum gener. et respective locum tenens Vieunam venit, nuncians Imperatori, Croatos suos esse dispositos sanguinem suum omnem profundere quam

ullum Acatholicum in regnum suum admittere.

De unione Graecorum multa præferuntur, quam ob causam et Patriarchos graecos et ipsam Imperatricem Russorum Viennam adventuros putant, quæ tamen non credo.

Hodie litteras obtineo, quibus tamen non multum defero, quod Papa 21. April. Viennam sit relicturus. Malum hoc esset praesagium, cum antea dictum fuerit, eundem mense ckajo

primum abitum paraturum.

Abbas Cisterc. in Nova civit. Austriæ in Rentsofter vulgo, eodem mihi momento scribit, Garstense O. S. B. monasterium cum aliis 2 cassatum fuisse, et pluribus nominatim suo idem fatum imminere. Dolenda sors nostra! dum Acatholici sub piis Ferdinandis a terris nostris expellerentur, hi res suas vendere, distrahere poterant, laudemio solum seu 10<sup>mo</sup> nummo persoluto, nobis res demuntur, nec decimus nummus relinquitur, sed nempe sub Dei manu perstamus, quam adoramus licet castiget

Ego donec (?) plura perscribam, humillime me gratiis amplissimis commendo sub veneratione persto

Rev<sup>mae</sup> Ampl<sup>mae</sup> Dnationis

Humill. Servus

Die 16. April 1782.

82. A. J. C. Abresse wie früher.

Das von Aq. J. Caefar in diesen Briefen berührte und nach Polling geschickte Werk befindet sich in der Münchener Hosbibliothek Cgm. 1380. Es hat den Titel:

"Jus in & circa sacra.

Die

Primätial= u. Magestäts=

Nechte

in zweenen Theilen.

Davon der erste Theil die Primätial= der zweyte die Mayestäts= Nechten in geistlichen Sachen

enthält.

In

17 Jahre 81.

Reddite, quæ sunt Cæsaris Caesari & quæ sunt Dei Deo.

3.

## Inhalt.

| <b>Rernstod:</b> Chronikalisches aus dem Stifte Borau<br>Bischoff: Rachrichten über steiermärk. Archive<br>Kümmel: Die landsch. Ausgabenbücher als steiermärk. Geschichtsquellen<br>Zahn: Ueber Materialien zur inneren Geschichte der Zünste in Steiermark | 1<br>25<br>41 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                             | 83            |
| Unhang:                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
| 3ahn: Bur Literatur der Todtenroteln                                                                                                                                                                                                                        | 112           |
| Bischoff=Maher=Bahn: Kleinere Mittheilungen zur Geschichte der Pauern:                                                                                                                                                                                      | 112           |
| Unruhen in Steiermark                                                                                                                                                                                                                                       | 117           |
| Bahu: Ueber ein Admontisches Formelbuch aus dem 16. Ihrh.                                                                                                                                                                                                   | 126           |
| Zahn: Bier Briefe A. J. Caesars an den Propst Franz zu Polling,                                                                                                                                                                                             |               |
| 1781-82                                                                                                                                                                                                                                                     | 131           |
| Register                                                                                                                                                                                                                                                    | 139           |

## Register.

(Die Zahlen in Klammern bebeuten die Jahre, resp. die Jahrhunderte, die folgenden die Seiten.)

Abfahrtsbücher n. Protofolle Klosters s. Lambrecht) (XVII. bis XVIII.) 26. Monmahr, Sans Paul — (1684) 82. Mdcl, Georg — (1628—30) 44. Abler, Christoph — (c. 1540) 129. Admont, Kloster (XV) 115, (1684) 68; — Marktarchiv 36; — Formelbuch (XVI.) 126 uff.; — Zunste ordnungen: der Leinweber (1513) 100, der Fleischhauer (1577-78) 103, der Bäcker und Müller (1581) 103, der Müller (1596) 108. Uflenz b. Kapfenberg, Marktarchiv 32; — Propstei: Stiftbücher (1612-29) 27.

Migen b. Irdning, Dorfarchiv 36.

Mibert III. (1390) 10 Note 41. II. König (XV.) 38, — VI. Herzog (1441) 22.

Mitenmarft, a. d. Ens, Ordnung der Müller (1596) 108.

Mitenmarft b. Wind.: Graz, Pfarrer: Andr. Tautscher (1635) 65.

Umbstetter, Blasi— (1620) 62.

S. Undrä i. Lavantthle., Stist (XV.) 114.

S. Undrä a. d. Traisen, N.: Dest, Kioster (XV.) 116.

Unger b. Weiz, Marktarchiv 32; — Pfarrarchiv 28.

Ungrer, Leonh.—, Rath Ksr. Fridricks III. (1459) 40.

Archive, Nachrichten über steierm.—,

25 uff.; Dorfarchive: Aigen, Gaishorn, Gams, Grafendorf, Hal, Haslach, Hieflan, s. Johann b. Herberstein, Kalwang, Kammern, Kirchberg a. d. Rab, Kirchdorf, S. Lorenzen u. s. Marein i. Mürzthl., Rendau, Bernegg, Ramfau, Steinach, s. Stephan a. Gratkorn, Teufenbach, Trieben, Waltenborf, Wies, Wörschach 36. — Guts n. Schloß: archive: Birkenstein, Burgau 28, Gibismald, Gifenerz 29, Ernau, Ernhausen 28, Feilhofen, Frauheim 29, Freiberg 30, Freienstein 29, Fridstein, 3. Georgen a. d. Stiefing 28, Gleichenberg 29, Göß 28, Gras (Herberstein) 30, Greißeneck, Gutenberg 28, Hartberg 29, Herberg-dorf, Herberstein 28, Holeneck 28, 29, Kainberg 28, Kaiserstein (Kaisers: berg?) 29, Kalsdorf, Kapfenberg, Kindberg, Kirchberg beide 28, Lands: berg, Deutsch: 29, Laubegg 28, Limberg, Lobming, Groß: Lorberau, Lorenzen, Ober:, Münch: hofen, Murau 28, Neuberg 29, Neuborf, Pecau 28, Pernegg 29, Pfannberg 30, Böllau 28, Reitenau, Riegersburg 29, Rohr 28, Schiel: leiten, Schwanberg 30, Schwarzeneck 28, Seckau (D.:Strm.), Spiegelfeld, Spielberg 30, Spielfeld 28, Stadel 30, Stain; 28, Strechau 28, Tannhausen, Wachseneck, Waldstein 30, Wasen 28, Wasserberg 30, Weißeneck, Wieden 28, Witschein 27; — Rlosterardive: 3. Lambrecht 26; — Marktarchive: Admont 36, Assenz, Anger 32, Arnsels 36, Auffee 32, Birkfeld 33, Burgan 36, Sibismald, Gisenerz, Ernhausen, Keistriß, Feldbach, Fronleiten 34, 3. Georgen a. d. Stiefing 36, Gleis: dorf 34, Gradwein 36, Gröbming, Haus 34, 313 36, Irdning 34, Kapfenberg, Kindberg 35, 8. Lam: brecht 36, Landsberg, Deutsch= 33, Lieben, Marenberg 36, Mautern, Paffail, Pischelsdorf 35, Pecau 36, Pöllau, Schladming, Schwanberg, Semriach, Stainz, Trofaiach, Nebelbach, Vordernberg, Weißfirchen 35, Wildon 35, 36; — Pfarr: und Dekanatsarchive: Anger, Auffee,

Bruck, Hartberg, Haus, Irdning, Leoben, Stadt und Vorstadt Mar .: Wasen, s. Lorenzen und s Marein im Mathl., Pöllau, Riegersburg, Trofaiach 28; — Staatsarchive: Bezirtshauptmannschaften: Brud, Feldbach, Leoben, Lieten, Muran 31; — Finanz: Landes: Procuratur: Graz 31; -Grundbuchsämter: Bruck, Leoben, Gröbming 31; Landesgericht: Graz 31; — Salinen= verwaltung: Aussee 31; — Steuerämter: Gröbming 31; -Stadtarchive: Brud 31, Fürstenfeld, Hartberg, Knittelfeld, Roten: mann 32.

Urmenbücher (des Klost. S. Lambrecht) (1729) 26.

Arnsels, w. v. Leibnit, Marktarchiv 36. Arnold, Gregor —-, s. Wwe. Barbara und Tochter Anna (c. 1550) 130. "Aw", s. Kogleran.

Anbert, Claudi- (1620) 62.

Ausgabenbücher, die landsch — als steierm. Gesch. Duellen (XVI.—XVIII.) 41 uff.

Aussee, w. v. Abmont (1458—59)
38—41; — Marktarchiv 32; —
Archiv d. Salinenverwaltung 31;
— Pfarrarchiv 28; — Halamtszund Marktordnung (1523, 1568)
31, Halantsordnung (1568) 33; —
Bannmeile (1408) 90—91, Note
20; — Güter des Stiftes Renn
(1591—94) 33; — Verweser:
B. Reisacher (1591—94) 33.

Auchang! f Githere

"Aychperg", f. Eichberg.

Bäder, Ordnung der —, Pettau (1458) 98, Leoben (1481) 98, Marburg, Oberwelz, Murau, Zudenburg und Neumarkt (1494) 99, Judenburg (1516) 100, Admont (1581) 103.

**Baunbuch** v. Gleisdorf (XVII. uff.) 34; -- v. Haffail 35; - v. s. Lambrecht (1685) 27.

Banern, Beschwerden der — gegen b. Grundherren in Unt. Strmk., (1515 uff.) 120; — Ausstände (1478—1525) 117 uff., (1635) 66 uff.; — in Kärnten (1782) 137.

Baumburg, Klost., Bai., Propst: Ortolf Erhinger (XIV.) 6.

Baumgartenberg, D. = Deft., Klost., (XV.) 116.

**Baumgartner**, Joh. — geist! Comm. (1489) 15 Note 60, 17, Kanzler b. Bisch. v. Seckan (1496) 23

**Baumfircher**, Andr. — (1469) 20, (1471) 21, — With. (XV.) 14 Note 60.

Beham, Mary — (1545) 129.

Berainungsbücher (d. Klost, S. Lambrecht) (XVII.—XVIII. u. f. Schloße Lind) (1750) 26.

Berchtesgaden, Bai. Rioft, (XV) 115; Chorherr: "Andr. Pranpekch can. postea prepos. Voraw." (XV.) 11.

"Bickede" f. Wickebe.

Birfa b. Söding (Pirkach), (1322) 36. Birfenstein b. Anger, Schloßarchiv 28. Birfjeld b. Anger (1330) 89 Note 13, — Marktarchiv 33.

"Bitabitz" f. Witowet.

**Bogenschmid,** Barthol. — (c. 1555) 129.

Briefprotofolle (b. Klost. S. Cams brecht) 26.

Bruck a. d. Mur (1622) 58; — Stadtarchiv 31; — Pfarrarchiv 28; — Urchiv der Bezirkshauptmannsschaft 31; — des Grundbuchsamtes 31; — Brand 1683) 81; — Drdunungen der Schmiede: (1503) 99, der Lederer (1582) 104; — Niederslagsrecht (1418) 94 Note 30; — Privilegirg, der Brauer (1347) 88 Note 7; — Bürger: Paul Sichtwoll (1655) 33.

**Budydorf** b. W.: Graz (1396—1441) 91 Note 19.

Buched b. Voran (XIV) 9.

Burgan b. Fürstenfeld, Marktarchiv 36, — Schloßarchiv 28.

Burgstall b. Weiz, Archivalien (zu Freiberg) 30.

S. auch P-

Cäsar, Aquil. Jul. --, Chorh. 3. Voran (XVIII.) 3, Briese dess. (1781—82) 131 uff, se. Werke (1781) 132, (1782) 135, 138; f. Bruder N., Chorherr zu Seckau, fe. Schwefter N., Ronne zu Kirch: berg am Wechfel (1782) 136, — als Prof. nach Graz berufen (1782) 135.

Chronifen, Vorauer — 1 uff.

Chyträus, Dr. David — (1574) 53. Cilli, Gericht (XVI.) 127. — Ersoberung (1457) 21, 23; — Brücke (1684) 82; — Götterisches Haus (1684) 82; — Pfarrer: Prinus Jurag (c. 1550) 129; — Grafen: Ulrich (1456) 24; — Ibsch. Propiantverwalter: H. Plasman (1684) 82.

Croaticn, Ban: Graf Nifolaus v. Terfaz (1620) 59, Graf Nadasy (1782) 137.

Cuccid, Beter —, Prior zu Bölfers markt (1606) 56.

Darperger, Chph. — (1541) 52 Dengg, Mich. —, Dechant z. Vorau (XIX) 3

Depositenbücher (d. Klost, S. Lams brecht) 26.

Deutschland: f. Albrecht II, Fristrich III., Joseph II., Maximilian I.

Didelberger, A. — se. system Gesch d Salinen 31

Diernstein, R. Dest b. Rrems, Chorherrenkloster (XV.) 12, 116.

Dietrichstein, Sigmund v. — (1515) 123, (1525) 125, 126.

Dobelbad b Graz (1560) 46.

Donnersbach b Gröbming, Copialbuch 29.

Donnersberger, Andr — (c. 1550) 130, Abraham — (1568) 130.

Dornhojen b. Gleisdorf, Archivalien (1. Freiberg) 30.

**Ehmer,** Thom. — (c. 1550) 131, — Stemens u. s. Sohn Paul (1552) 129.

Edelschrot, Straße v. — (1684) 68. Eggenberg, Chph. v. —, s. Wwe. (c. 1550) 127, 128, Hans Ulr. v. — (1622) 58.

8. **Egyden** b. Turiak (1396—1441) 91 Note 19. Eibiswald, w. v. Leibnit, Marktarchiv 34 — Schlofarchiv 28; — Hans v. — (1527) 70, Georg v. — (1582-95) 44, — Seifried v. — (1607) 57, Chph. v. — (1620—27) 44.

Eichberg b. Borau, Schlofarchiv 28, - Urbar "zum Stain Aich(perg." (1585) 29; — Wulfing v.

(XIV) 9.

Eiring, Hieron. — f. Wwe. Marga: reth geb. Scherer (c. 1550) 129.

Eisenerz b. Leoben, Marktarchiv 34, — Archiv der Hauptgewerkschaft 29; — "k. Eisenweger": Georg Reitsberger (1545) 127, 128; -Bewohner: Blasins Fint (1556) 130.

Eisengrein, Chph. — (1477) 24 Note 20.

Eisenkeck, N. — (1556) 130.

Eismann, Christian — (1552) 129. Ensthal, Sandwerks: u. Raufmannschartswesen (1351) 90 Note 15.

Ensthaler, Wolf — (1607) 57.

Erhinger, Ortolf -, Propft zu Baum: burg, dann zu Borau (XIV.) 6 u. Note 20

Ernau b. Mautern, Schloßarchiv 28. Ernhausen b. Leibnig, Marktarchiv 34, — Schloßarchiv 28; — Jahr: märtte (c. 1550) 127.

Erust, Herzog (1424) 22, (XV.) 37. Ettinger, Hans -, f. Schwestern Magd. verehl. Unger, u. Beronica vereh. Nonnhofer (c. 1550) 128 bis 129.

Falbmhaupt, Gg. Chph. Freih v. — (1633-37) 44, (1649) 48.

Feiertag, Beit —, Prior zu & Lambrecht (1727) 27.

Keilhofen, b.D.:Ldsb. Urbar (1704) 29. Feiftrit b. Beißfirchen, Stiftbücher u. Urbare (XVII u 1634-37) 27.

Feistrit, Deutsch-, b. Fronleiten, Hann Rhunnner, Rohrschmied u. Jakob Rhein Büchsenschiefter (1628 u. 1622) 61

Feistrik, Rabviertel? (1469) 20, — b. 31:, Marktarchiv 34, — Schloß: archiv 30.

Feistrit, f. Windisch: -. Feldbach ö. v. Graz (1624) 59; — Marktarchiv 34; — Archiv d. Be: zirkshauptmannschaft 31.

Kelzer, Chph. — (1549) 131.

Ferlad, Krnt. f. v. Rlagenfurt, Bans Schmid, Büchsenschiefter (1645) 61. Fint, Blasius —, s. Tochter Urfula

verh Tatting (1556) 130.

Fischbach, b. Paffail, Alpen (1684) 68.

Finme, (XVI.) 127.

Fladnit b Paffail, Archivalien (3. Freiberg) 30.

Fleischhauer, Ordnung ber —, Leibenig (1402) 98, Judenburg (1467) 98, Leibnit (1502) 98, Admont (1577, 1578) 103.

8. Florian, D.: Deft. Rloft. (XV) 116.

"Volsaver", f. Wolfsauer. Formbach, Bai., Kloft. (XV.) 115. Formelbuch aus Klost. Admont (XVI) 126 uff., - v. M. Hneber (1638) 33. Franenberg b Leibnit (Mons s. Marie),

(1322) 37.

Franenthal b Landsberg, Schloß archiv 28.

Frauheim b Leibnit, Schloßarchiv 29. Freiberg b. Bleisdorf, Schloßarchiv 30. Freienstein b. Leoben, Schloßarchiv 29, - Pfleger: Andr. Kletten: berger (1564) 131; Amtmann: Wath. Zapfl (1549) 131.

Frianl, Krieg in — (1615—17) 63 uff. Fridberg b. Borau, Fleisch= u. Brotverkauf (1420) 96 Note 41; — Pfarrer: Nicol. Czink, ehm. Propft 3 Vorau (XV.) 11 Note 47, Aq. Jul. Cäsar (1781—82) 132 uff.

Fridrich III. (IV.) König u. Raiser, (1445, 1452) 23, (1458-59) 38 bis 40, (1493) 23; Gemalin Leo: nore (1461) 23.

Fridrich, Sebast. — (1556) 130. Fridstein b. Liegen, Schlofarchiv 28. Frifach, Rent, b Neumarkt, Rlo: fter: Dominicaner, Ciftercienfer-

inen (XV.) 115 Friking b. W&Graz, (1396—1441) 91 Note 19.

Frölich, Chph. — (c. 1550) 28. Fronleiten, n v. Graz, Markt: archiv 34.

Kürstenfeld, f. v. Hartberg (1441) 21, (1469, 20; — Befestigungen (1578) 53; — Stadtarchiv 32.

S. auch 23 -.

Wablhofer, Zacharias — (1545) 129, Franz — (1552) 131.

**Gaishoru** b. Notenmann (1351) 90 Note 15; — Dorfarchiv 36, — Vaueraschlacht bei — (1525) 125.

Gall, David — (c. 1555) 128.

Gallenstein b. Admont, Ordnung d. Leinweber (c. 1590) 105, der Müller (1596) 108.

**Galler**, Peter — (1547—48), Sigm. — (1550), Chph. — (1576) 44, Balthasar Freih. v. — (1635) 67, Sigm. Fridr. Graf v. — (1684 bis 85) 45.

Gaming, D.: Dest. Klost. (XV.) 116. Gamlit b Spielseld (Gemnicz) "Andr. Pali de — pleb. ad s. Georium prope Stiffen" (1480) 20.

Gams b. Stainz, Dorfarchiv 36.

Garsten, D.=Dest., Klost. (XV.) 116, (1782) 138.

**Gariner**, Hans —, f Wwe. Ursula und 2 Söhne u. 4 Töchter (1549, 1555) 130, Wolfag. — (1568) 130.

"Gemnicz", f. Gamlit.

8. Georgen a. d. Stiefing b. Wilston, Pfarre (1478) 21, — Marktardin 36, Schloßarchiv 28; — Pfarrer: Andr. Pali de Gemnicz (1459) 19, (1480) 20.

Gefällsprotofolle (d. Klost 3. Lam:

brecht (XVII. uff.) 26. Gerichte, s. Behm: —.

Gerichtsordnung, steir. — (XVI.) 33; — Protofolle: Aussee (1605 uff) 33, Eibiswald (1682—1782), Eisener; (1780 uff.) Ernhausen (1602—1785), Fronleiten (XVII. bis XVIII) 34, Fürstenseld (1618 bis 98) 32, Holeneck (1674—1703) 30, Kapsenberg (XVII uff.), Kindsberg (XVII.) 35, Landsberg, Deutscherg (XVII. uff.) 33, Psannberg (1686 uff.) 30, Pischelsdorf (XVII.), Polslau (XVII.), Schladming (1690 bis 1780), Schwanberg, Stainz (1610 bis XVIII.), Trosaiach (1612 uff.), Uebelbach (1583), Bordernberg (1540 uff.) Weißtirchen (1593—1677) 35.

**Geschäftsprotofolle**, v. 3. Lambrecht (1654) 26, Schwanberg (1660—1716) 30, Weißtirchen (1593—1677)

35, s. auch Handlungs-

Glasfenster, gemalte (z. Borau) (XIV.) 8.

Gleichenberg b. Feldbach, Schloß: archiv 29

**Gleinthal** b. Uebelbach, Gemeindealpe (1788) 35.

Gleisdorf ö. v. Graz (1403, XV.) 37; — Marktarchiv 34.

**Gleispach,** Gg. Fridr. Graf v. — (1696—1713) 45.

Gleunf, D.: Dest, Rlost. (XV.) 116. Gloden, 3. Borau (XIV.) 8, 9, (XV.) 13.

Gloduit, N. Dest. Rlost., (XV.) 117. Glojach b. Wilbon, Jakob v. — (1574)

**Goldschmiede**, Ordnungen der — v. Graz (1571) 102, (1592) 106, (1597) 111.

**Gonowik**, f v. Marburg, Bauerns aufstand (1515) 119 uff., 123 uff. Göß b. Leoben, Klost (1305—69) 89 Note 11, (XV.) 114. — Gutss

archiv 28.

Götweih, N.-Deft., Klost. (XV.) 116. Graber, Hand — (c. 1540) 129. Gradwein, ob Graz, Marktarchiv 36. Grafendorf 6. Hartberg, Dorsarchiv 36. Graswein, Lukas — (1527) 70.

Graz (1393) 87 Note 6, (XIV.) 37, (1493) 18, (1649) 81; — Peft (1635) 65; — Durchreise Papst Pius, VI. (1782) 136 - Archive: der Finang = Landesprocuratur 31, 36 uff, bes Landesgerichtes 3!, bes Grafen Herberstein 30; ---Stadtwage (1628) 63; — Drb: nungen: der Müller (c. 1480) 98, d. Leinweber (1509) 99, der Schlosser u. Sporer (1551) 101, d. Schneidergesellen (1570) 102, d. Schuster (1581) 103, d. Zinngießer (1592) 105, d. Goldschmiede (1592) 106, d. Mefferschmiedgesellen (1597) 110; - Fleische u. Brotverkauf (1396) 95 Note 38; — fremde Raufleute (1443, 1457) 93 Noten 27 u. 28; — Rlöfter: Beruhardiner (XV) 114, — Carmeliter= inen u Clarifferinen (1782) 134, Dominicaner (XV.) 114, (1606) 56, (1620) 57, (1684) 68, — Fransissaner (1606) 56, — Minoriten (XV.)114; — Landhaus (1560)46; – Pfarrer: Jacob Peer (1494) 20; — Dominicaner: Martin

Scharant (1489) 23; — Raths: bürger: Chph. Adler (c. 1540) 129; — Postverwalter: Eustad Rhan (1636) 66; — Bürger u. Bewohner: Kürschner Mich. f. Sohn Augustin, Chork. z. Vorau (1477) 21, (1492) 24, Hans Vischt (c. 1545) 128, 129, Mary Beham (1545) 129, Mich. Strobel (c. 1550) 129, Slockengießer: Claudi Aubert (1620) 62, Trommel= schläger u. Pfeifer: Gg. Rhöpp (1620) 62, 63, Platuer: Georg Rhern (1623, 1624) 60, Rauf: manu: Soldan (1624) 62, Jafd: ner: Simon Heffner (1624) 62, (1625) 60, (1643) 61, Blatner: Math. Mättisch (1629) 60, Hofplatner: Sans Brenner (1635) 59. Greissened b. Boitsberg, Schloßarchiv

28, — N. v. — (1471) 21.

Griffen, Krnt., b. Bölfermark, Kloft. (XV) 114

Gröbming, Ensthal, Marktarchiv 34,
— Archive des Stener: u. Grund:
buchsamtes 31.

Grundbücher (XVIII) 26.

**Onggler**, Leonh. — (1554, 1564) 130.

Gumpenstein b. Irdning, Schlofarchiv

Gundler, Hand —, s. Fr. Anna (c. 1555) 129.

Gins, Augarn, Burg (1445) 23.

Gunsthofer, s. Gungkofer.

**Gunzkofer** (Gunsthofer), Jak. — (c. 1550) 130, Georg — (1570) 29.

**Gurf,** Krnt., Bisch öfe: Mirich (1457) 21, Joh. Jacob (1629) 60; — Stift (XV.) 115.

Gurth, Sebast. — (1515) 123. Gutenberg b. W iz, Schloßarchiv 28.

**Fainfeld** b. Feldbach, Schloßarchiv 29. **Fal**, Gusthal, Dorfarchiv 36.

**Salamisordnungen** v Aussee (1523, 1568) 31, (1568) 33.

**Sammer**, Hermann — (c. 1550) 130, Hans — (1566) 129.

Sammerschmiede, Ordnung d. — zu Leoben (1526) 101.

San, Peter — (c. 1555) 128.

"Sandlungsprotofolle" (d. Klost. S. Lambrecht), (XVI uff.) 26, (v. Reistenau) (1517—XVII.) 29; s. auch (Veschäftss. —.

"Hard", b. Pettan (1322) 36.

**Hartberg**, nö. v Graz (XV.) 13, 14 Note 60, 18, (1469) 20 — Stadts archiv 32, Stifts: u. Steuerurbare (1753) 29; — Pfarrarchiv 28; — Schloßarchiv 29

Hartmanusdorf, b. 313, Gemeindes

ordining 30.

Saslad, b. Wildon, Dorfarchiv 36 Saus b Schladming, Marktarchiv 34, — Pfarrarchiv 28

Seffuer, Simon — (1624) 62, (1625) 60, (1643) 61.

Sciligenkreng, N. Deft., Kloft. (XV)

Heilmann, Nifol. (c. 1555) 130. Herberstorf b. Wildon, Schlofarchiv 28.

Ferberstein b. Pischelsdorf, Schloße archiv 28; — gräfl. Archiv zu Graz 20; — Sigm. Fridr. Freih. v. — (1577) 44, — Fridr. Freih. (1594) 70, Georg Ernst Frh. (1635) 66, 67, Hand Wilh., Georg Sigm. u. Hand Jakob Frh. (1635) 67.

Scrbst, Thomas — (1624) 61. Scrzogenburg, N.:Dest, Klost. (XV.) 116.

Herenbrocek (v. Gleichenberg) 29. **Heichtwoll**, Paul — (1655) 33.

Hieffan b. Gisenerz, Dorfarchiv 36;

Sicudl, Matth. — (1566) 130. Sildebrand, Mary — (1554) 131.

Sinkher, Dr. Sebast. — (c. 1545) 130.

Sinterberg, Ensthal? Urbar v. — (1576) 31.

Hofgerichtsprotokoll (i. Kloft &. Lambrecht), (XVI. uff.) 26.

Horau (XIV.) 8. Propft 3.

Sögelwört, Bai, Klost. (XV.) 115. Soleneck b. Preding, Schloßarchiv 28; — Urbare (1656, 1686) 29; — Serichtsprotofoll (1674—1703) 30; — Wernher v. — (XV.) 38.

Hueter, Andr. — (1515) 123.

Hucker, V'. —, Formelbuch (1638) 33.

8. Sacob b. Borau, Pfarrer: Fr. "Michael ex Pölan postea prepos. Voraw". (1493) 18.

Jaring, in d. Windisch-Bicheln (1322) 37.

313 b. Gleisdorf, Marktarchiv, 36. Inventare (d. Klost. & Lambrecht), (XVIII) 26.

8. Johann b. Herberstein, Dorfarchiv 36.

Joseph II., s. Reformen (1781) 132 uff. Frdning, Ensthal Marktarchiv 34, — Pfarrarchiv 28; — Urbar (1576) 31.

Ischl, D.-Deft., Bergmeister A. Dickelberger, f systemat. Geschichte ber Salinen, 31.

Inden, Tödten v. Christenkindern durch — (1478) 119.

Judenburg (1393) 87 Rote 6, (XVI.) 127; (1684) 68. — Ordnungen: ber Zimmerleute (1381) 83 Note 1, (1387, 1401, 1425) 84, Note 3, (1381—1497) 97—98 Note 44, der Fleischhauer (1467) 98, der Bäcker (1494) 99, der Müller und Bäcker (1516) 100, der Tuchmacher (1568) 102; — Bannmeile (1357, 1373) 90 Note 16; — Markt= bräuche 91 Note 22; — Lager= hausvorschriften (1475) 93 Note 27; Fleisch: u. Brotverkauf (1402) Note 40, — Bierschanfrecht (1426) 88 Note 8; — personl. Handelsbefugnisse (1457, 1476) 92, Note 25; — fremde Kaufleute (1276) 94 Note 32; (1277) 94 Note 31 u. 32. - Rlöfter: Clarifferinen (Paradeis), Copialbuch 29; — Aeb= tiffin: Margareth (1606) 56; — Franciscaner: Guardian, Georg Lut (c. 1550) 129; Bürgermeifter BeorgSchmelzer (1552)129; — Raths: bürger: Christian Sismann, Hans Preuch (1552) 129; — Bürger: Clemens Ebmer, Clem. Rerbler (1552), Uh Rucker, Rolomann Prunner (c. 1550), Erasm. Prantner, Hans Gundler, Wolfg. Unterberger, Barthol. Bogenschmid, Dieron. Eiring (c. 1555) 129.

Jurag, Primus —, Pfarrer zu Cilli (c. 1550) 129.

Beiträge z Kde. steierm. Geschichtsq. XIV.

Kainberg b. Weitz, Gutsarchiv, 28. Kaiserstein (? Kaisersberg) ob Leoben, Urbar (1617) 28—29.

Ralsdorf b. Fürstenfeld, (1684) 68;

— Schloßarchiv 28.

Kaltenhausen, Wolf v. — (1625) 63. Kalwaug b. Mautern, Dorsarchiv, 36. Kammern b. Mautern, Dorsarchiv, 36;

— Pfarrhof (1605) 56.

**Kan (Kahn)**, Sustach — (1636) 66. **Kanischa**, Croat (1578) 53, (1600) 55. **Kapfenberg** b. Bruck a M., Marktsarchiv 35; — Schlößarchiv 28.

Kärnten, Bauernaufstand (1782) 137. Kastenrechungen (d. Klosters &. Lamsbrecht), (XVI. uff.) 26.

brecht), (XVI. uff) 26. **Repler,** Joh. — s. Besoldung (1594 bis 1600) 54.

Rerbler, Clem. — (1552) 129. Reru (Pheru) Georg — (162

**Reru (Kheru),** Seorg — (1623, 1624) 60.

Kevenhüller Augustin — (1515) 123. Kh— s. Ka—, Re—, Ko—, Ku—.

Kindberg, Mürzthal, (1393), 87, Note 6, (1396, 1407, 1425, 1435) 96
Note 42; — Marktarchiv 35; — Schloßarchiv 28; — Bannmeile (1357, 1373) 90 Note 16; — Töpferhandwerk (1396—1435) 96
Note 42.

Kirchberg a. d. Rab, Dorfarchiv 36;
— Schloffarchiv 28.

**Rirchberg** a Wechsel, R Dest., Kloster: (XV.) 117, (1782), 36; — Nonne: N. Cäsar (1782) 136.

Kirchdorf b. Bruck a M., Dorfarchiv 36.

Kirchenrechungen (v. Neumarkt), (1695) 26

Kirdschlag, N.:Deft., Pulvermascher: Blas. Ambstetter (1620) 62. Klagensurt, Krnt., Buchbinder: Math. Wöllacher (1606) 56.

**Klamm** a. Semmering, (1684) 68. **Klettenberger**, Andr. u. Georg. — Gebr., ihre Schwestern Martha u.

Ratharina (1564) 130, 131. **Kliegl,** Wolfg. — (1554) 131.

Möster in Steiermark, u. a. a. D. ihre Aushebung (1782) 134 uff

Rlosterneuburg, N.Deft., Kloster (XV.) 116.

Knittelfeld, ob Leoben (1393) 87, Note 6, (1649) 81; — Stadtarchiv 32; — Ordnungen: der Schmiede (1458) 98, (1540) 101, der Tuch; macher (1568) 102; — Bannmeile (1302) 89 Note 10, (1357, 1373) 90 Note 16, (1378) 89 Note 10, (1396) 90 Note 18, (1400, 1441, 1522) 89 Note 10; — Stadt; richter: Hand Unger (c. 1550) 128, 129; — Rathsbürger: Wilh. Wilt (c. 1555) 129.

Rogleran, die —, b. Borau (Aw)

(XIV.) 9 Note 36.

**Kolnit**, Anna v. —, Wwe. Beit Zolls ners (1564) 128.

**Rolfchitzti**, Franz —, kais. Hoscourier (1683) 69.

**Röpp** (**Khöpp**), Seorg — (1620) 62, 63.

Areig, Chph. Freih. v. — (c. 1550)

Arems, N.Deft., Dominicaners floster (XV.) 116.

Kremsmünster, D.Dest., Kloster (XV.) 116.

Kreudt (Khreudt), f. Kreig?

Rüchenbuch (des Klost, s. Lambrecht) (XVIII.) 26.

Kummer (Khummer), Hans — (1628)

**Rünburg,** Max v. — (1574) 43, (1574—75, 1578—79) 44.

Rürschner, Ordnung ber — in Steiermark (1480) 98, (1539) 101.

Ladislaus, Herzog u. König (1457) 24. Lagerbücher s. Depositen. Laibach, Krain, (1348) 20.

Lambach, D. Deft., Klost. (XV.) 116.

8. Lambrecht b. Neumarkt, Marktsarchiv 36; Marktgerichtsprotokolle (v. 1619 an) 26, Urbar (1772) 27; — Ordnung der Schneider (1584) 104; — Junstprotokoll ders. (1584—XVIII.) 27; — Kloster (XV.) 115; alte Registratur u. deren Archivalien 26; Landgerichtsprotokolle (XVII. uss.) 26; — Protokolle des Spitals (1727) 27; — Marktbrauch 91 Note 22; — Aebte: Johann (1574) 43, (1584) 27, Sugen (1740) 27; — Prior: Beit Feiertag (1727) 27.

Landel b. s. Gallen, Ordnung der Müller (1596) 108.

Landgerichtsbeschreibung (von Fronzleiten), (1619) 34; — Linie (v. Hartberg), (1706) 29; — Ordnung (v. Großlobming), (1633) 29; — Protofolle (v. S. Lambrecht), (XVII. uff.) 26; (v. Großlobming) (1661) 29; (v. Spielberg u. Tannzhausen) (XVII.) 30.

Landsberg, Deutsch-, w. v. Leibnit (Lonsperch), (1322) 36; Marktarchiv 33; — Grundbeschreibung (1680) 29; — Ordnungen: der Schuster und der Müller (1581) 104.

Landsberg, Windische, n. v. Rann (1515) 124.

**Landscha**, b. Leibnit (Lonschach) (1322) 37.

Lankowik b. Köflach, Straße (1684)

**Lantieri**, Anton u. Caspar — (1555)

Laubegg b. Leibnit, Schloßarchiv 28. Lauenthaller, Peter —, (1605) 56. Lavant, Bisthum (XIII.) 5 u. Note

11; — Bij höfe: Herwenus (!) electus (1267) 10.

Lahmann, Balthaf. —, Hofvicekanzler (1606) 56.

Lederer, Ordnung der — v. Bruck (1582) 104.

Lehenbücher, landesfftt. — (1481— 1518) 31; — Protokolle (v. s. Lambrecht), (XVII. uff.) 26.

**Leibnit,** f. v. Graz, (1322) 36—38, Marktprivileg (1434) 37; — salzb. Bicedomamt (1322) 36; — Ordenung der Fleischhauer (1402, 1502) 98 Note 45; — Jahrmärkte (1443) 93 Note 27; — Henschrecken (1477) 22; -- Pfarrer: N. (1684) 68.

Leinweber, Ordnungen der — v. Graz (1509) 99, Admont (1513) 100, Rotenmann (1583) 204, Gallenstein (1590) 105, Seckau (1597) 109.

Leiffer, N.- (1525) 125.

Lembuecher, Georgius —, episcop. Seccouien. (1445) 12 Note 50.

Lengheim, Adam v. — (1567) 44. Leoben (1393) 87 Note 6; — Stadt: und Borstadt:Pfarrarchiv 28; — Archive der Bezirkshauptmannschaft und des Grundbuchsamtes 31; — Ordnungen: ber Bäcker (1481) 84 Note 2, 98, der Schmide (1526) 101; -- Bannmeile (1305, 1313, 1314, 1355, 1369) 89 Note 11, (1357, 1373) 90 Note 16, (1396) 90 Note 18; — Bierbrauerbe: rechtigung (1347) 88 Note 7; — (protest.) Pfarrer (i. d. Stadt): Joh. Pökhlöder (c. 1550) 126, 129, se. Frau Magdalena (c. 1550) 129, (i. d. Vorstadt Wasen): Mart. Pert (c. 1550) 129; - Bürger: meister: Zacharias Gablhoser (1545), Augustin Ziegler (1568), Georg Gungkofer (1570) 129; — Stadtrichter: Hans Graber (c. 1540), Math. Schmelzer (1545), Sebast. Beichter (1555), Hans Beiell (c. 1550, 1556), Hans Hammer (1566) 129, Erasın. Reitsberger (1568) 128, 129; — Stabt richter: Stellvertreter: Se: bast. Veichter (1564) 130; Rathsbürger: M. Petrum (1556), Augustin Ziegler (1554), Sebast. Beichter (c. 1550, 1556, 1566), Jak. Gunczkofer (c. 1550), Briccius Spät (1557), Leonh. Guggler (1564), Abrah. Donnersberger (1568) 130; - Stadtschreiber: M. Widner (c. 1545), Hans Renner (c. 1550) 130. — Zechmeister der Stadt. pfarre: Andr. Syndl (1561) 130; Bürger: Barthol. Schmidt, Schneidermeister Anton, Dr. Sebastian Hinkher (1545), Augustin Biegler, Jörg Werzerger (1549), Hans Gartner (1549, 1555), Sattler Achaz, Herm. Hammer, Gregor Arnold, Andr. Donnersberger, Mart. Winter (c. 1550), Leonh. Guggler (1554, 1568), Briccius Spat, Gold: schmied Herm. Wolf, Andr. Scherer, Oswald Reichel, Nikol. Heilmann, Joachim Desterreicher (c. 1555), Sebastian Fridrich, Chph. Peitler, Bened. Schlosser, N. Eisenkeck, N. Mägerl, Peter Weigent (1556), Haimram Pungga, Andreas Syndl (1561) 130, M. Petrum und se. Brüder Pantaleon und Vitalis (1564) 127, 130, Math. Nebelbacher (1564) 130, (1566) 128, Math. Hiendl (1566), Wolfg. Gartner,

Barth. Steinberger (1568), Zachar. Räbler, Georg Desterreicher (1569) 130.

**Leopold** III. Hig. (1382) 10 Note 41. **Lichtenwald** b. Rann, Markt und Burg: (1322) 37.

Lieken b. Rotenmann, Marktarchiv 36; — Archiv d. Bezirkshauptmanns schaft 31.

Lilienfeld, N.Dest. (XV.) 116. Limberg b Schwanberg, Urbar (1659) 29.

Lind b. Neumarkt, Berainungsbuch (v. 1750) 26, Stiftregister (1644) 27.

Lind b. Knittelfeld, Pfarrurbare (1520)

Lobming, Groß:, b. Knittelfeld, Schloß: archiv 29.

"Lonschach" s. Landscha.

"Lonsperch" s. Landsberg, Deutsche. Lorberau b. Leoben, Schloßarchiv 28. 8. Lorenzen i. Mürzthal, Dorsarchiv 26; — Pfarrarchiv 28; — Schloße archiv 28.

Luttenberg b. Radkersburg (1683) 69. Lut, Georg —, Guardian d. Franciscaner z. Judenburg? (c. 1550) 129.

Mägerl, N. —, (1556) 130. Mandling b. Schladming (1525) 116. Mannstorffer, Hand — (1515) 123. Marburg (1322, 37, (1469) 20, (1560) 46, (1649) 81; — Orbnungen: der Bäcker (1494) 99, der Schneidergefellen (1573) 102, der Tischler (1595) 107, der Hufschmide (1599) 111.

8. Marein i. Mzthle., Dorfarchiv 36;
— Pfarrarchiv 28.

8. Maréin b. Wind. Graz (1396—1441) 91 Note 19.

Marenberg, w. v. Marburg, Markt: archiv 36.

Maria: Hof b. Neumarkt, Urbare (XVII.) 27, Teichbücher (1737—42)

Maria:Bell, Klein=, N.:Dest, Klost. (XV.) 117

Marktgerichtsprotofolle (v. s. Lamsbrecht), (XVII. uff.) 26.

Marktordnung, Aussee (XVI.) 31.

10\*

8. Martin b. Wind. Graz, Pfarrer: Zakob Brabiz (1685) 65.

Maße, Pettauer — (XIV) 37.

Mättisch, Math. — (1629) 60.

Mautern, w. v. Leoben, Marktarchiv 35.

Maximilian I, König (1459)20, (1478, 1486) 21, (1493) 18.

Melf, N.:Deft., Kloft. (XV.) 116. Messerschmidgesellen, Ordnung d. —, f. Graz (1597) 110.

Migazzi, E.: Bisch. v. Wien (1781) 133. Milstat, Krnt., Klost. (1478) 119.

"Mons s. Marie" s. Frauenberg b. Leibnit.

Monsee, D.: Dest., Klost (XV.) 115. Mosanz, Wolf — (1607) 57.

Mülhaufen b. Beis, Archivalien (zu

Freiberg) 30.

Müller, Ordnung der — f. Leoben (1481), Graz (c. 1480) 98, Ober- welz, Murau, Judenburg, Neumarkt (1494) 99, Judenburg (1516) 100, Steiermark (1576) 102, Admont (1581) 103, Deutsch-Landsberg (1581) 104, Admont u. Thal daf, Altenmarkt, Gallenstein, Landel (1596) 108, Rotenmann (1596) 109.

Mülner, Leonh. —, se. Tocht. Margar. verh. Wilt (c. 1555) 129.

Münchhofen b. Weiz, Schloßarchiv 28. Murau, Stadtarchiv 31; — Schloßarschiv 28; — Archiv der Bezirkshauptsmannschaft das. 31. — Ordnungen: der Käcker (1494) 99, der Weber (1568) 84 Rote 2, 101, der

Echneider (c. 1580) 103. Mürzthal, Hafenhandel 87.

Mürzzuschlag, Mithl. (1393) 87 Note 6, (1684) 68; — Bannneile (1357, 1373) 90 Note 16.

**Nadasi**, Ban in Croatien (1782) 137. **Narringer**, Andr. u Chph. — (1469) 20 und Note 2.

Meidlinger, Hans Karl — (1569) 130. Meuberg b Mürzzuschlag, Kloster (XIV.) 8 u Note 35, (XV.) 117. Meuberg b Hartberg, Schloßarchiv 29. Meudau b. Burgau, Dorfarchiv 36; —

Schloßardiv 30.

Neudorf b. Wildon, Schloßarchiv 28.

Meuhof, Gemeindealpe v. Uebelbach (1788) 35

Meumarkt ob Judenburg, Pfarre: Kastenrechnungen (1695) 26, Urbare (1520) 27; — Ordnung der Bäcker (1494) 99.

Neunkirchen, Konrad v. —, Propst v. Borau (XIV.) 9—10.

Neupauer, 3. - (1684) 69.

8. Nitola, f. Paffan.

Monnhofer, Hans —, se Fr. Beronica (c. 1550) 129.

Nopping, Hertnidus de — prepos. Voraw." (XIII.) 5 u. Note 10.

"Nunnburg", s. Salzburg: Nonnberg. Mürnberg, Bai., Kaufleute: Tob. Herbst (1624), Leonh. Schöner (1617) 61.

Obdach b. Weißkirchen, Grundbuch n. f. w d. Kirche (XVIII) 26.

Oeberndorf, Arnt., Alost. (XV.) 115. Oedenburg, Ung., Alost. (XV.) 117. Orgeln (Organa) z. Boran (XV.) 13.

Ortenburg, Krnt., Grafschaft (b. Frisach): Sauptmann: Chph.

Resch (c. 1550) 151.

Ocsterreich, Landesfürsten: s. Albrecht III., V. (II.), Ernst, Friedrich V. (III., IV.), Joseph II., Ladislans, Leopold III, Maximilian I., Sigmund; — herzgl. Rath: Leonh. Angrer (1459) 40; — Kammermeister: Hans Ungnad (1459) 40

Ocsterreicher, Joach. — (c. 1550) 130, se. Kinder Georg und Susanna verehl Räbler (1569) 130.

Osterwiß, s. Schenk.

"Pali, Andr. — de Gemnicz", Pfarr. zu s. Georgen a d Stiefing (1480)

**Panthier**, Hand —, s. Fr. Barbara geb. Petrum (1564) 130, (1568)

Paffail, w v. Weiz, Marktarchiv 35. Paffau, Bai., Klost. St Nicola (XV.)

s. Paul i. Lutthl., Krnt., Klost. (XV.)

"Peer Jodocus—", Pfarrer 3. Graz (1494) 20.

Peggau, ob Graz, Marktarchiv 36; Urbar 28.

Peilenstein, so. v. Cilli (1515) 124.

Peitler, Chph. — (1556) 130.

Perger, Georg - (1541) 52.

Perman, Sigm. — (1684) 69. Pernegg b. Bruck a. d. M., Dorf:

archiv 36; — Schloßarchiv 29.

Pernstein, Ungarn, Burg (1445) 23. Perk, Mart. —, prot. Pfarrer 3. M.= Wasen in Leoben (c. 1550) 129.

Pesniker, Ulrich — (1469) 20.

Pcst, die — in Steierm. (1635) 65, (1684) 68.

s. Peter ob Leoben, Müle (c. 1550) 131; — Müller: Thom. Ebmer (c 1550) 131.

Pethei, Paul — (1606) 56.

Petrinia, Slavon. (1601) 46. Petrum, M. —, s. Höffr. Martha, se. Tochter Barbara, Gattin Sans Panthiers, fe. Brüder Pantaleon u. Vitalis (1556) 130, (1564) 127, 130, (1568) 128.

Pettan, (1322) 36—38, (1560) 46; — Ordnung der Bäcker (1458) 84, Note 3, 98, (1489) 84, Note 3; — Kaufleute v. W.: Feistrit zu — (1342) 94, Note 34; — Maße (XIV.) 39; — Herren v. — Fridrich (1422) 11, Note 47. Bürger: Hans Tatting (1556) 130.

Pettauer (Pethauer), Augustin Guardian d Franciscaner z. Wels (c. 1550) 129.

Pfannberg b Fronleiten, Schloß: archiv 30. — Beneficiat: (1684)

Pica, Barthol. — (1561) 77. Pichlern, Ensth, Schlofarchiv 28. "Pirkach", s. Birka.

Pifchelsborf, nö. v. Graz, Marktarchiv 35.

Pödhlöder, Joh. —, prot. Pfarrer 3. Leoben (c. 1550) 126, 129, se. Fran Magdalena (c. 1550) 129.

Pogl, Georg —, Frh. v. Reifenstein (c. 1550) 128.

Pölan", s. Pöllau.

Pollan, nö. v. Graz, Marktarchiv 35; - Pfarrarchiv 28; — Schloßarchiv 28; — Ordnung ber Inchmacher (1513) 84 Note 2, 100. — "Michahel ex (Pölan)", Pfarrer zu s. Jacob, dann Propst zu Vorau (1493) 18.

Polling, Bai., Propst: Franz (1781

bis 82) 31 uff.

8. Pölten, N.=Deft., Rloft. (XV.) 116. Portner, Karl Seifr. — (1689) 82. **Pranf**, Rupr. v. — (1550, 1552) 128, H. F. Frh. v. — (1651) 43, Note

1, (1562—56) 45, (1684) 82. "Pranpekch Andr.—", Chorh. v. Berchtesgaden, dann Propst z. 20: rau (XV.) 11.

Praniner, Erasm. — (c. 1555) 129.

Prenner, Hand — (1635) 59. Prench, Hand — (1552) 129.

Protofolle, f. Brief:, Gefälls:, Ge= richts-, Geschäfts-, Handlungs-, Hofgerichts:, Landgerichts:, Lehen:, Marktgerichts., Raths., Schirmbrief. u. Spitals:—.

Prunner, Koloman — (c. 1550) 129. Puder, Magd. — geb. Vischel (1545) 129, Ulr. — prot. Pfarrer zu Vordernberg (c. 1550) 129.

Pudmaier, Hans — (1555) 131. Pungga, Haimram — (1561) 130.

Näbler, Zacharias —, se. Fr. Su: sanna geb. Desterreicher (1569) 130. Radnik, Moriz Frh. v. —, se. Höfr. R. M. Freiin v. Tannhausen (c. 1550) 127, 128.

**Hadfersburg** (1560) 46, (1620) 60, (1649) 81; — Banumeile (1331, 1355, 1401) 90-91 Note 14; – Fleisch: u. Brotverkauf (1448) 95 Note 39; — Croberung (1481) 20; - Bürger u. Raths: bürger: Chph. Beldner (1554) 130.

Radmannsdorf, Ott. v. — (1566) 44, Wilh. v. — (1574) 43, Graf Walkhamb (!) v. — (1684) 68 Note 1.

Radstadt, Salzbg. (1525) 126.

"Rain", f Raun.

Raitenhaslach, Bai , Klost. (XV.)115. Ramfan b. Schladming (1782) 137;

— Dorfarchiv 36.

Ramschiffel, Maria Elisab. Freiin v. -, ihr Sohn Joh. Jakob (1684) 82. Rann, s. ö. v. Cilli, Stadt, Burg u Thurm (1322) 37.

Ranshofen, D.=Deft., Rloft. (XV.)115. **Räntl, Sigm.** — (1458—59) 38—40 Rarwolff, Karl — (c. 1550) 131 Rathsprotofolle, v. Ausse (XVII —

XVIII.) 33.

Rednik, Ung., Burg (1445) 23.

Regensburg, Bai, Abvocaten: Dr. Joh. Spillin, Dr. Ribeisen (1541) 52; — Bürger u Be-wohner: Hans Wolff, Wirth Gg. Perger (1541) 52,

Reichersberg, D.:Deft., Rlost. (XV.)

115.

Reifenstein b. Zudenburg, Amtmaun: Rarl Rarwolff (c. 1550) 131.

Reisacher, B. —, (1591—94) 33. Reisperger, Joh. —, Erzb. v. Salz:

burg (XV.) 11.

Reitenau b. Hartberg, Schlokarchiv 29. Reitsberger, Gg —, se. Frau Ro: sina geb. Lischt (1545, c. 1550) 128, s. Sohn Grasmus (1558) 128, 129.

Renner, Hans - (c. 1550) 130. Resch, Niklas — (1515) 123, Chph. — v. Geroldshausen (c. 1550) 128, 131.

Reun b. Graz, Klost. (XV.) 114; --Urbar seiner Güter zu Aussee (1591 bis 94) 33.

Neker, Veit — (1554) 131.

Mhein, Jakob — (1622) 61. Nibeisen, Dr. — (1541) 52.

Riegersburg ö. v. Graz, Pfarrarchiv 28; — Schlofarchiv 29.

**Ror** b. s. Georgen a. d. Stiefg. (1469) 22; — Archiv 28.

Rorer, Bernh. —, Erzbisch. v. Salz= burg (XV.) 20.

Nötelstein b. Fronleiten (1635) 65. Rotenmann, nw. v. Leoben (1393) 87 Note 6, (1649) 81; -- Stadt= archiv 32; — Rloster (XV.) 115; Bannmeile (1351) 90 Note 15, (1396) 90 Note 18; — Stadt= reformation (1523) 86, Note 5; -Ordnungen: der Leinweber (1583) 104, der Müller (1596) 109.

Mottall, Wilh. v — (1574) 43. Ruder, Ut — (c. 1550) 129. Riid, Gg. — v. Kolenburg (1556) 128. Ruß, Franz Joach. — (1684) 82.

Salinen, fustem. Besch. der - v. Dickelberger 31; s. auch Archive, Aussee, Halamtsordnung.

Salm, Graf Niklas — (1525) 125,

126.

- Salzburg, (1525) 125; erzbisch. Urbar v. 1322, 31. 36 uff; — Bauernaufstand (1525) 125, 126; Domftift, Rlöft.: S. Peteru. Nonn: berg (XV.) 115; — Erzbischöfe: Eberhard I., Conrad II. u. Adal= bert (XII.) 10, Pilgrim (1388) 10 Note 41, (XIV.) 9, Gregor Schenk v. Ofterwit (XIV.) 10, (1403) 37, Johann II. Reisperger (1434) 37, (XV.) 11, Bernhard Rorer (XV.) 20; — Chorherr: Hartuid v. Nopping, spät. Propst v. Voran (XIII.) 5 u. Note; — Reller: meister: Bernhard, spät. Propst v. Voran (1267) 10.
- Sauran, Grasmus v. (1527) 70, Alban v. — (1574) 43, Rudolph v. n. se. Gem. Rosina (1606) 56, Graf N. v. — (XVII.) 35.

Schachen b. Borau (XIV) 9.

Shachenthurn b. Scheifling Archiva= lien (zu Freiberg) 30.

Schad. Math. — (1684) 68.

- Schaffmann, Sigm. (1658—60) 45.
- Scharant, Mart., Dominicaner: Prediger zu Graz (1489) 23.
- Shärfenberg, Ulrich, Graf v. (1607) 57.
- Schäl, Joh. Sebast. (1664) 45. Shakungsbücher (d. Klost. 3. Lam=

brecht), (1542) 27.

- Sheidt, Math., Bisch. v. Sedau (1489) 15 Note 61.
- Schenk, Gregor (v. Ofterwit), Erzbisch. v. Salzbg. (XIV.) 10.
- Scherer, Magd. verw. Eiring (c. 1550) 129, Andr. —, s. Tochter Katharina verh. Wolf (c. 1555) 130.
- Schenchenstein, Illr. v. --, Propst zu Vorau (XIV.) 8.
- Schenfling ob Judenburg, Rirche: Urbare ber — (1520) 27.
- Shildbach, b. Tiefenbach, Urbar (1620)
- Shielleiten b. 313, Schlofarchiv 30. Shirmbriefprotofolle (v. Klstr. s. Lambrecht) 27.

**Shladming**, Ensth., Marktarchiv 35, Urbar (1576) 31; — Bauernauf: ftand (1525) 125, 126.

**Ehlaiming** (Schlaning) (Slenig),

Ung., Burg (1445) 23.

Schlosser, Benedict — (1556) 130. Schlosser, Ordnung der — v. Graz (1551) 101.

Schmelzer, Math. — (1545) 129,

Georg — (1552) 129.

- **Echmide**, Ordnung der v. Knitztelseld (1458) 98, (1540) 101, v. Vruck (1503) 99, v. Marburg (1599) 111.
- **Ehmidt**, Barthol. —, se. Wwe. Ratharina (XVI.) 130, Hand (!645) 61.
- Schneider, Ordnung der v. Murau (c. 1580) 103, von s. Lambrecht (1584) 104; Gesellen Ordnung der v. Graz (1570) 102, von Marburg (1573) 102.

Shöner, Leonh. — (1617) 61. -

- **Schrottenbach**, Hans Sigm. v. (1620) 58, Fridr. Graf v. (1672) 45.
- Schuster, Ordnung der v. Graz (1581) 103, v. Dentscherg u. dem Viertel zw. Mur u. Drau (1581) 104, v. Seckau (1599) 111.
- Chwaben (Sweuia), "Johannes de canon. Seccou., prepos. Voraw" (XIV) 10.
- Schwanberg, w. v. Marburg, Marktarchiv 35; — Schloßarchiv 30.
- Schwarzenberg, Graf N v. (1635)
- Schwarzened b. Wildon, Schloßarchiv 28.
- Echau b. Anittelfeld, Gutsarchiv 30;

   Stift (XV.) 114, (1782) 186;

   Drdnungen: der Tuchmacher (1568)102, der Leinweber (1597)109, der Schnster (1599) 111; Bischöfe: Ulrich (1298) 8 Note 30, Wocho (1324) 7 Note 24, (1330) 7 Noten 25 u 26, Heinrich (1335) 7 Note 27, Ulrich (1430) 11 Note 45, Georg Lembucher (1445) 12 Note 50, Georg Ueberacker (1467) 23, Wath. Scheidt (1489) 15 Note 61; Chorherren: "Joh. de Swenia" später Propst von Borau (XIV) 10, N. Säsar (1782) 136.

- Seisenstein, R.Deft., Rlost. (XV.)
- Seitenstetten, N Deft., Klost. (XV.)
- Seiz, b. Gonobit, Aloft. (1782) 134. Semmering, Strafe über ben —

(1684) 68.

- Semriach, n. v Graz, Marktarchiv 35; Bannneile (144) 91 Note 21; Schankrecht (1443) 88 Note 9; persönl. Handelsrecht (1443, 1457) 92 Note 24.
- Sigersdorf, Hans v. (c. 1550) 128, 131.
- Singer, Mich. (1561) 77.
- Sigmund, E.: High 20.

"Slenig.", s. Schlaiming. Soldan, N — (1624) 62.

- Sölf, Klein=, b. Gröbming, Rechte v. 31.
- Spät, Briccius —, se. Hsfr. Barbara (1554) 131, (c. 1555, 1557) 130, (1564) 127.
- Speidel, Sebast. (1597 1618) 44, Sebast und Michael — (1619) 44
- Spiegelfeld, Mithl, Schloßarchiv 30. Spielberg b. Knittelfeld, Schloßarchiv 30.
- Spielfeld b. Leibnit, Schlofarchiv 28.
- Spillin, Dr. Joh. (1541) 52.
- Spitalsprotofolle (v. 8. Lambrecht) (1727) 27.
- Spourieb, Wenzel -- (1574) 77, 78. Sporer, Ordnung der — v. Graz (1551) 101.
- Stadel b. Gleisdorf, Schloßarchiv 30. "Stain, Andr. am —", Archidiakon v. Unter (heute Mittels) steier (1489)
- Stainz, nw v. Leibnitz, Klost. (XV.) 114; -- Marktarchiv 35; -- Gutssarchiv 28.
- Standacher, Hand (c. 1550) 129. Steiermark, die landsch. Ausgabens bücher (XV XVIII) 41 uff; Türkenzehent (1456) 14 Note 60; Türkeneinfälle (XVI. XVII.) 55, (1684) 68; civilrechtl. Tractate (XVI. oder XVII.) 33; Gerichtsund Malefizschrannens Ordnungen (XVI.) 33; Schäden b. Hartberg durch die ungar. Rebellen (1723 29; Klosteraushebung (1782)

134 uff.; geiftl. Reformen (1781 bis 82) 132 uff; — Ordnungen: der Kürschner (1480) 89 Note 2, 98, (1539) 101, der Goldschmiede (1571) 102, (1592) 105, der Müller (1576) 102 (für das Viertel zwischen Mur und Drau), der Schufter (1581) 104, der Zinngießer (1592) 105; — Handelsrecht Fremder (1372) 95 Note 35, (1409) 95 Note 36, (1418) 94 Note 29, 95 Note 37, (1457) 93 Note 28; — Weinschankgesetz (1377, 1411, 1418) 90 Note 17, (1483, 1493) 89 Note 11; perfönl. Handelsrecht (1377, 1418, 1445) 92 Note 23; — landsch. Bermaltungsämter (XVI.—XVIII) 70 uff. - Archidia kone (v. Unter., heute Mittelsteier): Andreas "am Stain" (1489) 24; (im Santhal) Bicar besselben: Primus Jurag Pfarrer zu Gilli (c. 1550) 129; — Markarafen: Otakar V. (XII.) 10; — Landes: und Staats. beamte: Landeshauptleute: Fridrich von Pettau (1432) 11 Note 47, Hans Unguad (1536—52) 50 -52, Hans Ulrich v. Eggenberg (1622) 58; — Landegverweier: Hand Sigmund Wagen (1605) 55, Hand Sigm. v. Schrottenbach (1620) 58; — Hofvicekanzler: Balth. Laymann (1606) 56; — f. Wald: meister: Chph. Frölich (c 1550) 128; - lanbid. Gecretar: Wolf v. Kaltenhausen (1625) 63; landich. Einnehmer: (1527-1756) 44-45; - landich. Buch= haltungsadjunct: Joh. Bapt. Buckowit (1622) 58; — landsch. Gegenschreiber: Wolf Mofanz (1607) 57; — landsch. Zeitungs: Correspondent: Andr. Delattor (XVII.) 66; — Rammer kanzlei: beamter: Hans Ettinger (c. 1550) 128; — "Salzreiter": Gg. Streicher (c. 1550) 129; — s. auch Archive, Bauern, Peft, Türken, Zunitwesen.

Stein b. Teufenbach, Urbare (1665,

1680, 1709, 1723) 27.

Stein, N. Deft. b. Krems (1544) 53; -- Minoritenfloster (XV.) 116.

Steinach b. Liegen, Dorfarchiv 36; — Georg Adant v. — (1684) 82. Steinberger, Barth. — (1564) 130. Steinpeiß, Gg. Chph. Graf v. -

(1675 - 81) 45.

"Steinpok (!), der —" (1525) 125. 8. Stephan a. Gradforn b. Gradwein, Dorfarchiv 36.

Stenerbücher, v. Aussee (1556 uff.) 33, v. s. Lambrecht (1672) 26.

Stiftregister, v. Aflenz (1612-27) 27, Feiftrit 27, 3. Lambrecht (1651 uff.) 27, Lind b. Neumarkt (1644) 27, Pfannberg (1634 uff.) 30.

Straß, Feid. — (1706) 29.

Strafgang b. Graz (1322) 36. Stranczberger, Joh. —, Propst v. Vorau (1419) 11.

Strechau b. Rotenmann, Schloßarchiv

28 Streicher, Ga. — (c. 1550) 129.

Strobel, Michael — (c. 1550) 129. Stubalpe, die — b. Boitsberg (1684)

68.

Stubenberg, Wolfgg. v. — (1457) 21, Leutold v. — (1459) 40, Signt. v. - (1688 - 95) 45.

Stübich, Gotfr., Frh. v. — (1635) 67.

Stürk, Adolph — (1684) 82.

Suben, D. Deft., Rloft (XV.) 115. "Sweula" f. Schwaben.

Synds, Andr. — (1561) 130.

Tannhausen b. Weitz, Schloßarchiv 30; — Franz v. — (c. 1550) 128, se. Tochter Regina Maria, Gatt. bes Moriz Frh. v. Racknitz (c. 1550) 127, 128.

Tatting, Hans —, s. Sohn Benedict (1556) 130.

Tautscher, Andr. —, Pfarrer zu Altenmarkt (1635) 65 Teichbücher (f. Maria:Hof), (XVIII.)

27

Terfaz, Graf Niklas v — (1620) 59. Tenjenbach b. Muran, Dorfarchiv 36; Genannte: Bernhard v. — (1534) 72, Ciriaf v. — (c. 1550) 128, Franz v. — (1552) 44, (1574) 43, Servaz v. — (1553—64) 44, Karl Fridr. Frh. v. —, Rosalia Kath. Freiin v. — (1684) 82.

**Thurn,** Graf Aug. v. — (1732) 43 Note 1, Max Aug. Graf v. — (1717—34) 45.

Tiefenbach b. Hartberg, Urbar (1620) 29.

Tischler, Ordnung der — v. Mars burg (1595) 107.

**Todtenroteln**, z. Literatur ber —, 112.

Tragöß, b. Bruck a. M., Pfarr-Umtmann: Chph. Felzer (1549) 131.

Trautenfels b. Steinach, Schloßarchiv 28.

**Trautmannsdorf**, Crasmus v. — (1527) 70, Obrist N. v. — (1620) 62.

"Traysem", Klost. (nicht 3. Andrä a. b. Traisen?), (XV.) 117.

Arieben b. Rotenmann (1351) 90 Note 15; — Dorfarchiv 36.

**Triebened**, Heftor v. — (1570—73)

**Trofaiah** b. Leoben (1305—69) 89 Note 11; — Marktarchiv 35; — Pfarrarchiv 28; — Bürger: N. Zechner (1564) 131, Gg. Klettens berger (1554) 131.

Tigatathurn, f. Schachenthurn.

**Tuchmacher**, Ordnung der — von Böllau (1513) 100, v. Judenburg und Knittelfeld, v. Seckau (1568) 102.

tlebelbach b. Deutsch=Feistritz, Markt= archiv 35.

**Uebelbacher**, Martin —, se. Frau Barbara (1564) 130, (1566) 128, s. Sohn Hans (1564) 130, (1566) 131.

**Ueberader**, Gg. —, Bischof v. Seckau (1467) 23.

Uhr z. Vorau (XIV.) 9.

**8. Ulrich** b. Sibiswald, Urbar (1629) 29.

Undersdorf, Bai, Klost (XV) 115. Ungarn, (1445) 23; — Schaden durch die Rebellen b. Hartberg und Abzrechnung desselben (1725) 29; —

Widerstand gegen Josefs II. geistl. Reformen (1781—82) 134 uff.; — Könige: Sigmund (1437) 24, Mathias (1481) 20, (1485) 22, (1489) 21.

Unger, N. —, se. Höfr. Magdalena geb. Ettinger (c. 1550) 127, 129.

Ungnad, der alt — (XV) 38, Joh. und Georg Gebr. — (1457) 21 — Hand — (1459) 40, Hand — Frh. v. Soneck (1536—52) 50, 51.

Unterberger, Wolfg. —, fe. Fr. Anna

(c. 1555) 129.

Urbare, v. Aussee (Alt=), (1780—1817) 33, Feilhofen (1704) 29, Feistrit b. Weißkirchen (XVI.—XVIII.) 27, Gleichenberg (1576) 29, Hartberg (1624) 29, Hieflau 29, Holeneck (1656-86) 29, Kaiferstein (?Kaisers= berg?), (1617) 28—29, 3. Lambrecht (XVI. — XVIII) 27, Landsberg, Deutsch-, (XVII.) 33, Leoben, Pfarre 28, Limberg (1659) 29, Lind b. Neumarkt (XVI.—XVIII.) 27, Lob: ming, Groß: (XVII) 29, Mariahof (XVI. — XVIII.) 27, Neumarkt (XVII.—XVIII) 27, Peggau 28, Pfannberg (1598—1628) 30, Reun für Aussee (1591—94) 33, Riegers: burg, Pfarre (1554) 28, Ror (1571) 28, falzburgische (1322) 31, Scheuf= ling (XVI.—XVIII.) 27, Schlad. ming (1728, 1749) 50, der Aemter Schladming, Irdning und Hinter= berg (1576) 31, Spielberg 30, "zum Stain Aichperg" (1585) 29, Stein b. Teufenbach (XVI.—XVIII.) 27, Tiefenbach - Schildbach (1620) 29, s. Ulrich b. Eibiswald (1629) 29, Wachseneck 30, Weißkirchen (XVI. — XVIII) 27, Witschein (1670) 28.

11rkundenbücher, betr. Gröbming u. f. w (XVII) 31.

Ursenbed, Bernh. — (c. 1552) 128. Uskoken, Krieg mit Benedig wegen der — (1615—17) 63 uff.

**Behmgerichte**, westphäl. — (1458 bis 59) 38—40.

Beichter, Sebast. — (c. 1550) 130, (1555) 129, (1556, 1564, 1566) 130. Beiell, Hand — (c. 1550, 1556) 129.

11

Beiträge g. Rde. fteierm. Gefchichteq. XIV.

**Beldner**, Chph. — (1554, 1555) 130, fe. Frau Magdalena, geb. Wechsler (1555) 131, fe. Tochter Barbara, verh. Spät (1557) 130, 131.

Bertragsbuch (o. Klost. 3. Lambrecht)

(XVI.—XVIII.) 27.

Viftring, Krnt., Klost. (XV.) 115. Vischt, Hans —, (1545) 128, se. Töchter Rostina, verehel. Reitsberger (1545) 127—129, u. Magdalena, verh. Puecher (1545) 129.

**Boitsberg**, w. v. Sraz (1393) 87 Note 6; — Bannneile (1307, 1330) 89 Rote 12; — fremde Kanfleute

(1307) 94 Note 33.

Bölfermarft, Rrnt., Francis: caner: Prior: Peter Cuccich

(1606) 56.

Borau b. Hartberg, Rloft. (XV.) 113. — Archivalien 28; — Chronifa: lisches aus —, 1 uff; Bauten: an d. Kirche (XIII) 4, an den Kirchthürmen (XIV) 8, (XV.) 13, am Kloster (XIV.) 8, am hölzernen Glockenthurm (XIV) 8, an ben Befestigungen (XV.) 13; — Capellen: Michaels: (XIII) 4 u. Note 6, Augustins: (XIV.) 7 u. Note 25, Glisabeth: (XIV.) 7 u. Rote 26, Maria-Simmelfart= (XIV.) 10, Heiligenkreuz= (XV.) 12 u Rote 50, Lorenzi= (XV.) 13, verschiedene (XV.) 16; — Altäre: Heiligen: Geist.= (XIV.) 7, verschiedene (XIV.) 7, 8, Apostel= 11. Floriani= (XV.) 12 Note 51, Maria: u. Se: bastian: (XV.) 13 u. Note 56, verschiedene (XV.) 16; — Krypta: Altäre (XIV.) 7, (XV.) 16, Grabstätte Mkgr. Otokars V. (XIV.) 7 Note 27, 8; — Orgeln (organa) (XV.) 13; gemalte Glasfenster (XIV.) 8; — Slocken (XIV.) 8, 9, (XV.) 13; — Uhr (XIV) 9; — Pfarrfirche: (3. Egiden) (XIII.) 5, (XV.) 16; — Dormitorium: (XV) 12; — Bücherinventar: (VIII.) 4; — Brand der Prälatur (1385) 10; Rlostervisitation (1782) 136; Pröpfte: Leopold (1161!) 10, Gebwin (XIII) 10, Bernhard (1267) 10, Konrad (1283) 2, 4, Dietrich (XIII.) 4, 5, Hertnid v Nopping (XIII.) 5 u. Note 10, Otokar (XIV.)

6, Ortolf Erhinger (XIV.) 6 u. Note 20, Markwart (XIV.) 7-8, Lorenz v. Hoffirchen, Ulrich v. Scheuchenstein, Beinrich v. Wildungs: mauer (XIV) 8, Konrad v. Reun: firchen (XIV.) 9, 10, Johann v. Schwaben (XIV) 10, Joh Straucz= berger (1419) 11, Nifolaus Bink (XV.) 11, Andreas Pranpeth (1433) 11, Leonhard (XV.) 12 uff., Mi= chael von Böllau (1493) 18. Sebastian Graf v. Webersperg (1717 bis 36) 3; - Dechante: Martwart, dann auch Propst (XIV.) 7, Michael Dengg (XIX.) 3; — Custoden: Dietrich (XIII.) 4, Markwart, auch Dechant, dann Propst (XIV.) 7, Konrad v. Neunkirchen, dann Propft (XIV) 9; - Chorherren: Augustin (1477) 21, A. 3. Cäsar (1781—82) 132 uff.

Vordernberg b. Leoben, Marktarchiv 35; — Bannmeile (1396) 90 Note 18; — (protest.) Pfarrer u. Rotar: Ulrich Puecher (c. 1550) 129; — Kathsbürger; Mary Hidebrand, Radmeister, Wolfg. Kliegl (1554) 131; — Bürger: Franz Gabelhofer (1552), Briccius Spät, Radmeister (1554) 131, (1564) 127, Wolfg. Wiener, Beit Reter (1554) 131, Hoher, Radmeister (1564, 1566) 130, 131.

Brabiz, Jak. —-, Pfarr. zu s. Martin b. W.: Graz (1635) 65.

Wachsened b. Beiz, Urbar 30. Waffen, (XVII.) 59 uff. Wagen, Heigen. Frh — (1605) 55. Walds, Holzs und Graßregister (v. S. Lambrecht), (XVIII.) 27. Waldberaitungslibell (v. S. Lambrecht) (1627) 27. Waldhausen, D.:Deft., Rlost. (XV.) 116. Waldstein b. Uebelbach, Schloßarchiv30. Waltendorf b. Fürstenseld 36.

Walter, Johann — (1684) 68. Warasdin, Eroat. (1560) 46. Wafen b. Wildon, Schloßarchiv 28. Wasserg b. Knittelfeld, Schloßarchiv 30. **Weber**, Ordnung der — z. Muran (1568) 101; f. auch Leinweber.

**Bebersperg**, Sebast. Graf v. — Propst zu Vorau (1717 – 36) 3.

**Wechsler**, Magdal. — verh. Veldner (1555) 131.

Weidmannsdorf, Chph. Frh. v. — (1667) 45.

**Weindorf**, (Win—) b. D.-Landsberg (1322) 36.

Weissened 6. Wildon, Schloßarchiv 28. Weissened, Krnt., Hertnidv. — (1322) 37, Wolf v. — (1645) 129.

Weißfirchen b. Judenburg, Marktsarchiv 35; — Kirche S. Beit, Urbar bers. (1753)27, Grundbuch (1772)26. "Weizzenpech", Ulr. der — b. Borau (1353) 9 u. Note 36.

Wels, D.Dest., Franziscaners kloster: Guardian: Augustin Pethauer (c. 1550) 129.

**Welsberg**, westl. v. Leibnit, Schloß= archiv 28.

Welsdorf, b. Fürstenfeld, Schloßarchiv 28, Urchivalien bafür (3. Freiberg) 30.

Welz, Ober: —, 6. Murau, Ordnung der Bäcker (1494) 99; — Pfleger: Hans v. Sigersdorf (c. 1550) 131. Werzerger, Jörg — (1549) 130.

"Wichsenstein Phil. v.—", (1515)123. Widede, Westphalen, Freistuhl des Behingerichtes (1458) 39, (1459) 40. — Freigraf: Wilh. v. d. Junger (1459) 40.

Widner, Martin — (c. 1545) 130. Wieden 6. Kapfenberg, Schloßarchiv28. Wien, (1461) 23, (1485) 21, 22; — Klöster: verschiedene (XV) 117, Dorothea (XV) 12, (1781) 133; — Erzbischof: Migrzzi (1781) 133. — Bürger: Hand Panthier (1564) 130, 131, (1568) 128, 131.

Wiener-Neufladt, N.:Deft., Klöster: Cistercienser (XV.) 117, (1782) 138; S. Ulrich (dann Dom-Pfarre) (XV.) 117.

Wienner, Wolfg. — (1554) 131. Wies, west. v. Leibnit, Dorsarchiv 36. Wildon, s. v. Graz (1469) 20; — Marktarchiv 35; — Burg: (1441) 22.

Wilt, Wilh. —, se. Fr. Margarethe, geb. Mülner (c. 1555) 129.

**Windisch-Feistrik**, s. v. Marburg, Kausseute v. — z. Pettau (1342) 94 Note 34.

**Windisch: Graz**, nw. v. Eilli, Bannsmeile (1396, 1436, 1441) 90 Note 19, — Genannte: Fridrich v. — (1322) 36, Seifr. v. — (1527) 44, 76.

Windl, Reichart — (1606) 56.

"Windorf", f. Weindorf.

**Winter**, Wich., -- se. Hsfr. Bar= bara (c. 1550) 130.

Witowes, Jan — (1457) 21, 23. Witschein, n. v. Marburg, Archivalien v. —, 27—28.

**Bolf,** Herm. —, se. Wwe. Katharina, geb. Scherer (c. 1555) 130, 127.

**Wolff**, Hans — (1541) 52.

**Wolfsauer**, Chph. — (Volsauer) (1469) 22; "ber alt—" (XV.) 38. **Wöllacher**, Math. — (1606) 56.

**Wörschach** b. Lieten, Dorfarchiv 36. **Wudowit**, Joh. B.— (1622) 58, (1643—49) 45.

**Wundegg,** Abam v. — (1662—63) 45. **Wurmbrand**, Leop. Sigm. Graf v. — (1745—56) 45.

**Zach,** Fridr. u. Gregor — v. Groß: Lobming (c. 1550) 128.

"Zagendorf", f. Zogenborf. Zapfl, Math., (1549) 131.

Zechner, N. – , se. Frau Katharina, geb. Klettenberger (1564) 131.

Zehent, s. auch Türken.

Zehentdienstregister (b. Klost. St. Lambrecht), (XVII.--XVIII.) 27.

Zeiring, Ober: —, nw. v. Juden: burg, Brand (XVI.) 127.

Zeitschach b. Reumarkt, Kirche 3. Egisten, Zehentregister u. Kirchenrechsnungen (1714) 27.

8. Zeno 6. Reichenhall, Klost. (XV.)

Zeugmadbud (f. Hammergewerke) (XVIII.) 27.

**Biegler**, Augustin — (1549, 1554) 130, (1568) 129.

Zimmerleute, Ordnung der — z. Judenburg (1381) 97.

Zinngießer, Ordnung der — f. Steiers mark (1592) 105.

Bink, Nikolaus ber - (1403) 37, Nikolaus —, Propst zu Voran (1419)

Bogendorf, (Za-) b. Negau (1322) 37. **Bollner**, Beit — v. Maffenberg, fe. Wwe. Anna v. Kolniţ (1564) 128.

Bunftordnungen, fteierm. - (1381 bis 1599) 97 uff.; Protofolle der Schneider (z. S. Lambrecht) (1584 uff., 1808-51) 27; - wesen, Materialien jur Gesch. des —s 83 nff.

Zunger, Wilhelm von der —, Freis graf (1459) 40.

3wedh, Sebaft. - (1624) 59.

Zwettendorf (Zwken-) b. D.-Lands= berg (1322) 36. "Zwkendorf", s. Zwettendorf.





GETTY CENTER LINRARY
3 3125 00678 0825

